

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

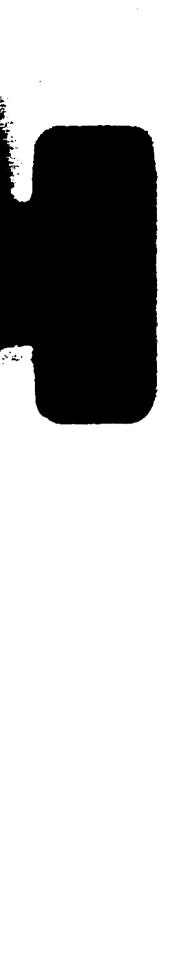



•

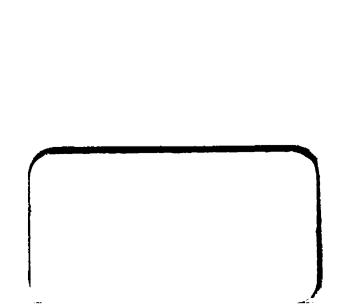

•

•

|  |  |  | _ |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Ed Handbuch der Geschichte

b e s

# Europäischen Staatensystems

unt

# seiner Colonieen,

von seiner Bildung seit der Entdeckung beider Indien bis zu seiner Wiederherstellung nach dem Fall des Französischen Kaiserthrons, und der Freiwerdung von Amerika,

in zwei Theilen

bon

A. H. L. Peeren,

Ritter des Guelsen = und bes Rordstern = Ordens, Hofrath und Professor der Geschichte in Göttingen,

> Und das Band der Staaten ward gehoben, Und die alten Formen Kürzten ein! Schiller.

Junfte, verbesserte und fortgesetzte, Ausgabe.

Erfter Theil.

Sottingen, bei Johann Friedrich Rower.

1830

4

493751

•

# Borrede er beiben ersten Ausgaben.

nter den großen Erscheinungen, welche uns die Weltgeschichte aufstellt, ist die des Europäischen Staatensystems ober Staatenvereins in den letzten drei Jahrhunderten bisher die größte, und zugleich Die Staatensysteme, wels für uns die wichtigste. R sich in Griechenland im Alterthum, in Italien im Mittelalter bildeten, stehen an Macht und Ums fang hinter diesem zu weit zurück; und wenn bas, ans der Theilung von Alexander's Weltmonarchie hervorgegangene Macedonische in dieser und in ans bern Rucksichten vielleicht bamik verglichen werben kann, so gelangte es boch nicht zu einem gleichen Grade von Reife und Ausbildung. Es ist aber anch zugleich für uns bas wichtigste, nicht etwa bloß wegen unserer personlichen Beziehungen, dern auch weil wir bei weitem auf das genaueste von seiner Bildung, seinen Veranderungen und Schicksalen, unterrichtet sind.

Wer es unternimmt die Seschichte eines Staas tenspstems (worunter wir einen Verein sich begrenszender, durch Sitten, Religion und Cultur sich ähnlicher, und unter einander durch wechselseitiges Interesse verslochtener, Staaten verstehen,) behans deln zu wollen, wird vor allern den allgemeinen Charakter desselben richtig auffassen mussen. Bei dem von Europa zeigt es sich leicht, daß dieser in seiner innern Freiheit, öder der wechselseitigen Unsabhängigkeit seiner Glieder, wie ungleich sich auch diese an Macht sehn mochten, zu suchen seh. Das durch unterschied es sich von der entgegengesesten Classe von Staatenspstemen, derjenigen unit einem amerkannten Principat.

Der Geschichtsorscher, ber ben Wechsel ber Vers
haltnisse zwischen biesen Swaten barstellen will,
wird sie also als eine Gesellschaft unabhängiger Pers
sonen ansehen mussen, die unter einander in vielsas
cher Beziehung standen. Sin neuerer Sprachges
brauch will zwar, daß man die Staaten nicht als
solche, sondern als Maschinen betrachten soll (eine Worstellungsart, welche in Europa schon die Vers
schiedenheit der Verfassungen widerlegt); wenn es
aber nicht einmal möglich ist, ein Heer zu einer
bloßen Maschine zu machen (sonst wurde keines slies
hen), wie ware es mit der bürgerlichen Gesells
schaft möglich?

Indem der Verfasser von diesen Grundideen ausging, mußte sich ihm das Feld seiner Unters

suchungen nothwendig sehr erweitern. Er durste sich nicht bloß auf das außere Spiel ber Verhaltnisse beschränken; sondern mußte suchen in ihr Inneres zu bringen, und die Triebfebern aufzuspüren, wos durch es in Bewegung- geseßt und erhalten wurde. In jeder Gesellschaft moralischer Personen, also auch in jedem Berein von Staaten, werden aber erstlich nothwendig gewisse allgemeine Ibeen herrs schen, aus benen im Ganzen die Maximen des Haus delus hervorgehn, ohne daß man dabei an irgend ein allgemein 'angenommenes System zu benken brancht. Diese Ideen konnen aber unmöglich ihrer Ratur nach unveränderlich senn, schon deshalb nicht, weil die Kopfe nicht dieselben bleiben. Eben darum ift es thoricht zu verlangen, daß Cabinette nach einem stets gleichen System handeln follen, wenn gleich jede vernünftige Regierung nach gewiffen Maximen handeln muß. Jene, bas sebesmalige Zeitalter leitenden, Ideen richtig aufzufassen, und, die darans geschöpften Maximen darzustellen, wird also die erste Anfgabe senn. Allein auch die eins zelnen Glieber eines solchen Bereins haben jedes seis nen Charakter, seine Art zu sehn und zu handeln. Auch biese aber find der Veränderung unterworfen; und wie ließe sich die Geschichte des Vereins im Ganzen richtig burchsichren, wenn diese Werandes rungen nicht auch bei ben einzelnen Hauptgliebern wenigstens angebeutet wurden?

In diesen Bemerkungen muß die Rechtfertigung von dem Plan des Verfassers liegen. Er wollte nicht blog einen Abrig des Wechsels der Verhälts nisse und der daraus hervorgehenden Begebenheiten geben, wenn gleich dieß allerdings den wichtigsten Theil seiner Arbeit ausmachen mußte. Er wollte zugleich ihren Grund in den herrschenden Ideen des jedesmaligen Zeitalters, so wie bei den einzelnen Hauptstaaten als handelnden Hauptpersonen in dies sem Verein, die Fortbildung ihrer Charaktere, und der daraus hervorgehenden Handelsweise barstellen. Darauf beziehen sich bie, wo er es nothig fand, eingeschalteten Abschnitte über die einzelnen Staas Man wurde ihn ganzlich misverstehen, man diefe für einen Versuch ansehen wollte, neben ber allgemeinen Geschichte auch die Special = Geschichte von diesen durchzusühren. Er hatte viels mehr nur jenen sehr bestimmten Zweck babei vor Aus Daß er aber auch die Colonieen, ihre Forts bildung, und ihren Einfluß auf Europa selbst mit hineinziehen mußte, wird keiner Rechtfertigung bes durfen. Wie beschränkt wurde ohne sie, bei ihrer unermeßlichen und stets wachsenden merkantilischen und politischen Wichtigkeit für unsern Welttheil, bie Unsicht geblieben senn! Die auf sie sich bezies henden Abschnitte durfen aber um so mehr eine gunstige Aufnahme erwarten, je weniger dieser Ges genstand bisher auf eine genügende Weise abgehans . dest war.

Schon hieraus wird hervorgehen, daß der Verf. sich sein Geschäft nicht zu leicht gemacht habe; die nabere Ansicht jedes einzelnen Abschnitts wird dieses hoffentlich beutlicher zeigen. Es war sein Bemühen sowohl stets die Uebersicht bes Ganzen sich zu ers halten, als auch jeben einzelnen Gegenstand in dem Licht darzustellen, in welchenr er ihm nach forgfals tigem Studium erschien; benn was er selbst über jeden derselben gedacht hatte, in berjenigen Kürze darzulegen, welche bie Form seiner Arbeit erforz berte, und so den Freunden der Geschichte die leis zu geben, tenden Hauptibeen war Wunsch. Daß dieses bei der großen Menge nicht nur, sondern auch der großen Mannichfaltigkeit der Gegenstände lange und vielfache Vorarbeiten erfors derte, (wer kann ohne vertraute Bekanntschaft mit bem ganzen Kreise ber Staatswissenschaften neuere Geschichte Europas behandeln?) glaubt er sagen zu dürfen. Was man dem bloßen Gelehrten bei der Beurtheilung der Cabinetspolitik vorzuwerfen pflegt, ist ihm nicht unbekannt; er selbst hat das Bedürfs niß gefühlt, sich durch ganzliche Entfernung von aller Spekulation ben Sinn für praktische Politik lebendig zu erhalten; und wenn er gleich die ans stanbige Freimuthigkeit, welche die Veurtheilung des Vergangenen erlaubt, nicht verleugnet hat, so glaubt er boch nie die Achtung verleugnet zu haben, die man auch noch dem Schatten ber Manner schuldig ift, welche in großen Wirkungskreisen, standen.

X

Bahrend der Bf. indeß die Geschichte des Europatschen Staatenspftems bearbeitete, sah er bas selbe in seinen wesentlichsten Theilen zusammenklich zen. Auf seinen Erummern ward seine Geschichte geschrieben. Wann ware wohl eine ähnliche Arbeit unter gleichen Umstanden ausgeführt?. Indent er jedoch seinen Kreis so beschränkte, daß die nächs ste Wergangenheit, noch nicht reif für die Erzähkung, davon ansgeschlossen blieb. ), hofft er sich eine freie Unsicht des Ganzen erhalten zu haben, vie seine personliche Lage noch vielleicht begünstigte. Unfgewachsen in einem zwar kleinen, aber gläcklis chen, Freistaat, verlebte er sein mannliches Alter unter milben monarchischen Formen, und brachte auf diese Weise zu dem Studium der Geschichte einige einfache, aber aus eigener Unsicht geschöpfte, praktische Ideen, die, wie unscheinbar auch vielleicht für Andere, ihm selbst dennoch als leitende Gestirs ne durch ihr Gebiet gedient haben. Seine Achtung für die Nation, der er angehort, hat er nicht vers leugnet; übrigens, nie Burger eines ber Haupts staaten Europas, konnte er auch für keinen bersels ben Parteilichkeit hegen.

Ueber menschliche Verhaltnisse menschlich zu urs theilen war also das' Streben des Verfassers. Zu jenem hohern Standpunkt aber sich zu erheben, von

<sup>\*)</sup> Die zwei ersten Ausgaben gehen nur bis auf die Errichtung des Franzdsischen Kaiserthrons 1804. Th. II. S. 268.

bem hermiter unseite spekulativen Historiker, bas Ein ropaische Staatenspftem nur als ein Glied in der Rette der Erscheinungen betrachtend, die Fortschritte ber Menschheit zu meffen behaupten, lag nicht in seinem Plan.: Wanner de da oben waren haben ihn versichert, naat sahe vort nicht weiter als hier unten; die Aussicht nach ber einen Seite, der der Bergangenheit, fen beschränkt so wie hier; nach der andern, der der Zukunst, erblicke man nur Nebel, in denen man kaum einige zweiselhafte Gestalten zu erkennen glaube. Ge sen, meinten fie, der Plag um Bistonen zu haben. Der Verfasser hielt es für seine erste Pflicht auf historischem Grund und Boben zu bleiben, und sah die Moglichkeit dieß zu konnen, bei dem unermeslichen Ums fange seines. Stoffs, eben als bessen wesenklichsten Vorzug an.

Eine zahlreiche Gesellschaft von Staaten, in langen und vielsachen Verslechtungen, cultivirt und verdirbt sich wie unter gleichen Umstanden eine große Menschenmasse. Die Uebel, welche den Fall des Europäischen Staatenspstems herbeissihrten, gingen also, so wie sein Gutes, meist eben daraus hers vor, daß es ein Spstem war. Die Ursachen, welche die Satastrophe vorbereiteten, darzulegen, nunste allerdings in dem Plan des Af. liegen; er bleibt aber darum noch sehr weit von der Amnaßung entsernt, gezeigt haben zu wollen, daß es gerade so habe kommen müssen. Das vollständige Ges

webe der Seschichte durchbliekt nut das Auge des Ewigen. Aber auch der bescheiden Forscher wird in der hier dargestellten Verganzenheit neben der Austösung des Bestandenen vielleicht auch zugleich die Aussicht zu einer größern und herelichern Zuskunft entdecken, wenn er statt des beschränken Ensropäischen Staatenspstems der perslossenen Jahrhuns derte, durch die Verdreitung Suropäischer Ensturüber serne Welttheile und die ausblühenden Auspstanzungen der Europäer jenseit des Oceans, die Elemente zu einem freiern und größern, sich bes reits mit Macht erhebenden, Weltstaatenspsstensstens sie Etemente zu einem freiern und größern, sich bes reits mit Macht erhebenden, Weltstaatenspsssereits mit Wacht erhebenden, Weltstaatenspsssereits mit Wacht erhebenden, Weltstaatenspsssereits mit Wacht erhebenden, Weltstaatenspsssereits

Sttingen ben 5. Febr. 1809.

## Nachfcrift

jur britten, vierten, und fünften Auflage.

Als die beiben ersten Auflagen des gegenwartigen Werks in den Jahren 1809 und 1811 erschienen, lag eine Wieberherstellung der Dinge in Europa, wie wir sie seitdem erlebt haben, so sehr außer dan Kreise-der Wahrscheinlichkeit, daß auch selbst die kühnste Hoffnung sich schwerlich damit schmeis heln konnte. In jenen traurigen Tagen war die Erhaltung des Andenkens an eine bessere Zeit, und der Grundfäße, auf denen in ihr die Politik von Europa ruhte, vielleicht nicht ohne einiges Vers bienst; und daß dieg das Bestreben des Verfassers war, wird sein Werk seigen. Er barf hoffen, jenen Zweck nicht ganz verfehlt zu haben; wenn er aber damals mit dem Umsturz des Europäischen Staatenspstems enbete, so ward ihm jest das Gluck ju Theil, die Geschichte seiner Wiederherstellung hinzusügen zu können. In der dritten und vierten

Ausgabe ist nicht nur Alles was die frühern ents halten wieder durchgesehen, sondern da, wo neue . Quellen dem Verf. sich eröffneten, (wie z. B. bei der Geschichte der "altern Brittisch - Ostindischen Compagnie, bei den jest frei werdenden Spanisch= Amerikanischen Colonieen, u. a.). auch neu durche gearbeitet worden. Denn worin fande der Schrifts steller einen würdigern Lohn, als in der Gelegens heit, welche der Beifall seiner Zeitgenossen ihm, ges währt, sein Werk in berjenigen Vollendung ihnen vorlegen zu konnen, bie er selbst ihm zu geben ir= gend sich fähig fühlte? Seine angelegentliche Bitte ift, daffelbe für bas zu nehmen, mofür er selbst es giebt: eine Geschichte bes Europaischen Staatenfystems auf Einer Dauptibee, ber seiner Freiheit, ruhend, wie sie gleich zu Anfange der Einleitung Nar und bestimmt ausgesprochen ist; also als ein, bet aller innern Mannichfaltigkeit, boch in sich selbst zwanglos, aber eng, verbundenes Gauzes, das nurals solches gewürdigt werden mag. Er bemerkt dieß besonders in Beziehung auf die Fortsetzung und den leßten Zeitraum, der nur durch seinen: Zusams menhang mit den frühern Abschnitten seinen Werth erhalten kann, und nur in dieset. Folge gelesen und beurtheilt senn will. Seine eigenen Grundsaße, und Gesinnungen hatte ber Verf. wohl schon in bem Porhergehenden zu deutlich ausgesprochen, als daß man eine andere Behandlung hatte erwarten konnen.

Er glaubte die richtigste Ansicht des Mannes, der hier so oft erwähnt werden nunkte, und nun schon ganz der Geschichte angehört, zu sassen, wenn er ihn als ein Werkzeug der Vorsehung, nur zu ans dern und höhern Zwecken als die seinigen waren, betrachtete; und schon deswegen war es seine Pslicht, weder gegen ihn, noch gegen die Nation, die sich von ihm misbrauchen ließ, den Ton des Anstands und der Würde zu verleugnen, den ohnehin die Geschichte sordert.

Van der dritten Ausgabe, mit der Fortsessung, ist dem Verf. nur eine einzige Veurtheilung zu Ses sichte gekommen \*). Die dort gemachten Erinnes rungen über einzelne Punkte sind nicht ungenußt gedlieben, wo er es nothig fand; ein Paar andere betreffen das Allgemeine, und auf diese glaubt er antworten zu mussen. Es wird ihm zuerst vorges worsen, er hatte auf das sunere Leben der Ablker zu wenig Rücksicht genommen. Der Ausdruck ins neres Leben ist etwas unbestimmt; er umfast

\*) Hermes, viertes Stud für das Jahr 1819. S. 259-285. — Die dem Verfasser bekannt geworsdenen Uebersetzungen in Frankreich, Holland, Schweben, Polen und Nord : Amerika glaubt er als Beweise ansehen zu dürfen, daß die von ihm aufgestellten Grundsätze der praktischen Politik auch dort als die richtigern anerkannt sind. Eine neue Nebersetzung in England ist ihm als bevorstehend angekündigt.

Wer es unternimmt die Geschichte eines Staastenspstems (worunter wir einen Verein sich begrenszender, durch Sitten, Religion und Suktur sich ähnlicher, und unter einander durch wechselseitiges. Interesse verstochtener, Staaten verstehen,) behans deln zu wollen, wird vor allern den allgemeinen Charakter desselben richtig auffassen mussen. Bei dem von Europa zeigt es sich leicht, daß dieser in seiner innern Freiheit, öder der wechselseitigen Unsabhängigkeit seiner Glieder, wie ungleich sich auch diese an Macht sehn mochten, zu suchen seh. Das durch unterschied es sich von der eutgegengesesten Classe von Staatenspstemen, dersenigen unit einem anerkannten Principat.

Der Geschichtsorscher, ber ben Wechsel ber Vers haltnisse zwischen biesen. Smaten barstellen will, wird sie also als eine Gesellschaft unabhängiger Perssonen ansehen mussen, die unter einander in dielsascher Beziehung standen. Sin neuerer Sprachzes brauch will zwar, daß man die Staaten nicht als solche, sondern als Maschinen betrachten soll (eine Worstellungsart, welche in Europa schon die Versschiedenheit der Verfassungen widerlegt); wenn es aber nicht einmal möglich ist, ein Heer zu einer bloßen Maschine zu machen (sonst wurde keines slies hen), wie wäre es mit der bürgerlichen Gesells schaft möglich?

Indem der Verfasser von diesen Grundideen, ausging, mußte sich ihm das Feld seiner Unters

suchungen nothwendig sehr erweitern. Er durfte sich nicht bloß auf das anßere Spiel ber Verhaltnisse beschränken; sondern mußte suchen in ihr Inneres zu bringen, und die Triebfebern aufzufphren, mos durch es in Bemegung geseßt und erhalten wurde. In jeder Gesellschaft moralischer Personen, auch in jedem Berein von Staaten, werden aber erstlich nothwendig gewisse allgemeine Ideen herrs fchen, aus benen im Ganzen die Maximen des Hans delns hervorgehn, ohne daß man babei an irgend ein allgernein 'angenommenes System 311 braucht. Diese Ideen konnen aber unmöglich ihrer Ratur nach unveränderlich senn, schon deshalb nicht, weil die Kopfe nicht dieselben bleiben. Seen barum ift es thiridit zu verlangen, daß Cabinette nach einem stets gleichen System handeln sollen, wenn gleich jede vernünftige Regierung nach gewiffen Maximen handeln muß. Jene, bas jebesmalige Beitalter leitenden, Ideen richtig aufzufassen, und die darans geschöpften Maximen barzustellen, wird also die erste Anfgabe sepn. Allein auch die eine zelnen Glieber eines solchen Bereins haben jedes feis nen Charakter, seine Art zu senn und zu handeln. Auch diese aber sind der Veranderung unterworfen; und wie ließe fich die Geschichte des Vereins im Ganzen richtig burchsichren, wenn biese Verandes rungen nicht auch bei den einzelnen Hauptgliedern wenigstens angebeutet wurden?

In diesen Bemerkungen muß die Rechtfertigung. von dem Plan des Verfassers liegen. Er wollte nicht bloß einen Abriß des Wechsels der Verhälts nisse und der darans hervorgehenden Begebenheiten geben, wenn gleich dieß allerdings den wichtigsten Theil seiner Arbeit ausmachen mußte. Er wollte zugleich ihren Grund in den herrschenden Ideen des jedesmaligen Zeitalters, so wie bei den einzelnen Hauptstaaten als handelnden Hauptpersonen in die sem Verein, die Fortbildung ihrer Charaktere, und ber daraus hervorgehenden Handelsweise barstellen. Darauf beziehen sich die, wo er es nothig fand, eingeschalteten Abschnitte über bie einzelnen Staas Man wurde ihn ganzlich misverstehen, man diefe für einen Versuch ansehen wollte, neben der allgemeinen Geschichte auch die Special = Ges schichte von diesen durchzusühren. Er hatte viels mehr nur jenen sehr bestimmten Zweck babei. vor Aus Daß er aber auch die Colonieen, ihre Forts bildung, und ihren Einfluß auf Europa selbst mit hineinziehen mußte, wird keiner Rechtfertigung bes durfen. Wie beschränkt wurde ohne sie, bei ihrer unermeßlichen und stets wachsenden merkantilischen und politischen Wichtigkeit für unsern Welttheil, bie Ansicht geblieben senn! Die auf sie sich bezies henden Abschnitte durfen aber um so mehr eine gunstige Aufnahme erwarten, je weniger dieser Ges genstand bisher auf eine gemügende Weise abgeham. best war.

Schon hieraus wird hervorgehen, daß der Verf. sich sein Geschäft nicht zu leicht gemacht habez bie nahere Ansicht jedes einzelnen Abschnitts wird dieses hoffentlich beutlicher zeigen. Es war sein Bemühen sowohl stets die Uebersicht bes Ganzen sich zu ere halten, als auch jeben einzelnen Gegenstand in bem kicht darzustellen, in welchem er ihm nach forgsäls tigem Studium erschien; benn was er selbst über jeden derselben gedacht hatte, in derjenigen Karze darzulegen, welche die Form seiner Arbeit erforz derte, und so den Freunden der Geschichte die leis tenden Hauptibeen zu geben, war Daß dieses bei der großen Menge nicht mur, sondern auch der großen Mannichfaltigkeit der Gegenstände lange und vielfache Vorarbeiten erfors berte, (wer kann ohne vertraute Bekanntschaft mit dem ganzen Kreise der Staatswissenschaften neuere Geschichte Europas behandeln?) glaubt er sagen zu Was man dem bloßen Gelehrten bei ber Beurtheilung der Cabinetspolitik vorzuwerfen pflegt, ist ihm nicht unbekannt; er selbst hat das Bedürfs niß gefühlt, sich durch gänzliche Entfernung von aller 'Spekulation ben Sinn für praktische Politik lebendig zu erhalten; und wenn er gleich die ans ståndige Freimuthigkeit, welche die Veurtheilung bes Vergangenen erlaubt, nicht verleugnet hat, so glaubt er doch nie die Achtung verleugnet zu haben, die man auch noch dem Schatten ber Manner schuldig ist, welche in großen Wirkungskreisen, standen.

Während der Bf. indeß die Geschichte des Europatschen Staatenspstems bearbeitete, sah er das selbe in seinen wesentlichsten Theilen zusammenklitz Auf seinen Erummern ward feine Geschichte geschrieben. Wann ware wohl eine ähnliche Arbeit unter gleichen Umständen ausgeführt? Indent er jedoch seinen Kreis so beschränkte, daß die nächs ste Vergangenheit, noch nicht reif für die Erzähs kung, davon ansgeschlossen blieb .), hofft er sich eine freie Unsücht des Ganzen erhalten zu haben, die seine personliche Lage noch vielleicht begünstigte. Unfgewachsen in einem zwar kleinen, aber glücklis chen, Freistaat, verlebte er sein mannliches Alter unter milben monarchischen Formen, und brachte auf diese Weise zu dem Studium der Geschichte einige einfache, aber aus eigener Unficht geschöpfte, praktische Ideen, die, wie unscheinbar auch vielleicht für Andere, ihm selbst dennoch als leitende Gestirs ne durch ihr Gebiet gedient haben. Seine Achtung für die Nation, der er angehort, hat er nicht vers leugnet; übrigens, nie Burger eines der Haupts staaten Europas, konnte er auch für keinen bersels ben Parteilichkeit hegen.

Ueber menschliche Verhältnisse menschlich zu urs theilen war also das' Streben des Verfassers. Zu jenem höhern Standpunkt aber sich zu erheben, von

<sup>\*)</sup> Die zwei ersten Ausgaben gehen nur bis auf die Errichtung des Französischen Kaiserthrons 1804. **25.** II. S. 268.

bem herunter unseite spekulativen Historiker, das Eus topaische Staatenspstem nur als ein Glied in der Kette der Erscheinungen betrachtend, die Fortschritte der Menfcheheit zu meffen behaupten, lag nicht in seinem Plan. Manner de da oben wanen haben ihn versichert, man sähe vort nicht weiter als hier unten; die Aussicht nach ber einen Seite, ber der Bergangenheit, fen beschränkt so wie hier; nach der andern, der der Zukunft, erblicke man nur Nebel, in benen man kaum einige zweifelhafte Gestalten zu erkennen glaube. Ge sen, meinten fie, der Platz um Bistonen zu haben. Der Berfasser hielt es für seine erste Pflicht auf historischem Grund und Boben zu bleiben, und fah die Moglichkeit dieß zu konnen, bei dem unermeßlichen Ums sange seines. Stoffs, eben als bessen wesentlichsten Vorzug an.

Eine zahlreiche Gesellschaft von Staaten, in langen und vielsachen Verslechtungen, cultivirt und verdirbt sich wie unter gleichen Umständen eine große Menschenmasse. Die Uebel, welche den Fall des Europäischen Staatenspstems herbeisührten, gingen also, so wie sein Gutes, meist eben daraus hers vor, daß es ein System war. Die Ursachen, welche die Satastrophe vorbereiteten, darzulegen, nußte allerdings in dem Plan des Af. liegen; er bleibt aber darum noch sehr weit von der Annaßung entsernt, gezeigt haben zu wollen, daß es gerade so habe kommen müssen. Das vollständige Ges

webe der Seschichte durchblickt nut das Auge des Ewigen. Aber auch der bescheidene Forscher wird in der hier dargestellten Vergangenheit: neben der Ausköfung des Bestandenen vielleicht auch zugleich die Aussicht zu einer größern und herrlichern Zustunft entdecken, wenn er statt des beschränkten Eusropäischen Staatenspstems der perstossenen Jahrhuns derte, durch die Verdreitung Europäischer Eultur über serne Welttheile und die ausblühenden Auspflanzungen der Europäer jenseit des Oceans, die Elemente zu einem freiern und größern, sich bes reits mit Macht erhebenden, Weltstaatenspsteiber kommender Geschlechter!

Sottingen ben 5. Febr. 1809.

## Nachfdrift

jur britten, vierten, und fünften Auflage.

Us die beiden ersten Auflagen bes gegenwärtigen Werks in den Jahren 1809 und 1811 erschienen, lag eine Wiederherstellung der Dinge in Europa, wie wir sie seitdem erlebt haben, so sehr außer dem Kreise der Wahrscheinlichkeit, daß auch selbst die kühnste Hoffnung sich schwerlich damit schmeis cheln konnte. In jenen traurigen Tagen war die Erhaltung des Andenkens an eine beffere Zeit, und der Grundsäße, auf denen in ihr die Politik von Europa ruhte, vielleicht nicht ohne einiges Vers bienst; und daß dieß das Bestreben des Verfassers war, wird sein Werk selbst zeigen. Er barf hoffen, jenen Zweck nicht ganz verfehlt zu haben; wenn er aber damals mit dem Umsturz des Europäischen Staatenspftems endete, so ward ihm jest bas Gluck zu Theil, die Geschichte seiner Wiederherstellung hinzufügen zu können. In der dritten und vierten

Ausgabe ist nicht nur Alles was die frühern enthalten wieder durchgesehen, sondern da, wo neue . Quellen bem Verf. sich eroffneten, (wie z. B. bei der Geschichte der "altern Brittisch » Ostindischen Compagnie, bei den jest frei werdenden Spanisch= Amerikanischen Colonieen, u. a.). and neu durche gearbeitet worden. Denn worin fande der Schrifts steller einen würdigern Lohn, als in der Gelegens heit, welche der Beifall seiner Zeitgenossen ihm, ges währt, sein Werk in derjenigen Vollendung ihnen vorlegen zu konnen, die er selbst ihm zu geben ir= gend sich fähig fühlte? Seine angelegentliche Bitte ist, dasselbe für das zu nehmen, mofür er selbst es giebt: eine Geschichte bes Europäischen Staatenfystems, auf Einer Hauptibee, ber seiner Freiheit, ruhend, wie sie gleich zu Unfange der Einleitung Nar und bestimmt ausgesprochen ist; also als ein, bei aller innern Mannichfaltigkeit, doch in sich selbst zwanglos, aber eng, verbumbenes Gauzes, das nur als solches gewürdigt werden mag. Er bemerkt dieß besonders in Beziehung auf die Fortsetzung und den letzten Zeitraum, der nur durch seinen: Zusams menhang mit den frühern Abschwitten feinen Werth erhalten kann, und nur in dieset. Folge gelesen und beurtheilt sehn will. Seine eigenen Grundsaße, und Gesinnungen hatte ber Werf. wohl schon in bem Vorhergehenden zu beutlich ausgesprochen, als daß man eine andere Behandlung hatte erwarten konnen.

Er glaubte die richtigste Ansicht bes Mannes, der hier so ost erwähnt werden mußte, und nun schon ganz der Geschichte angehört, zu sassen, wenn er ihn als ein Wertzeug der Vorsehung, nur zu ans dern und höhern Zwecken als die seinigen waren, betrachtete; und schon deswegen war es seine Pslicht, weder gegen ihn, noch gegen die Nation, die sich von ihm mißbrauchen ließ, den Ton des Anstands und der Würde zu verleugnen, den ohnehin die Geschichte sordert.

Von der dritten Ausgabe, mit der Fortsessung, ist dem Verf. nur eine einzige Veurtheilung zu Sessichte gekommen \*). Die dort gemachten Erinnes rungen über einzelne Punkte sind nicht ungenußt geblieben, wo er es nothig fand; ein Paar andere betreffen das Allgemeine, und auf diese glaubt er autworten zu mussen. Es wird ihm zuerst vorges worfen, er hätte auf das innere Leben der Volker zu wenig Rücksicht genommen. Der Ausdruck ins neres Leben ist etwas unbestimmt; er umfast

<sup>\*)</sup> Hermes, viertes Stud für das Jahr 1819. S. 259-285. — Die dem Verfasser bekannt gewors benen Uebersetzungen in Frankreich, Holland, Schweden, Polen und Nord = Amerika glaubt er als Beweise ansehen zu dürsen, daß die von ihm aufgestellten Grundsätze der praktischen Politik auch dort als die richtigern anerkannt sind. Eine neue Uebersetzung in England ist ihm als bevorstehend angekündigt.

Verfaffung, Gesege, Sitten u. s. w. Geschichte bes Europäischen Staatensystems konnte dieß nur insoweit in Betrachtung kommen, als es darauf zurückwirkte. Eben deshalb aber sind von dem Verf. von Zeit zu Zeit die Abschnitte über die einzelnen Staaten eingeschaltet. Er glaubt in dies sen das gesagt zu haben, was über jene Gegenstäns be gesagt werden mußte, ohne in eine Geschichte ber einzelnen Staaten sich zu verlieren. Wie viel und Wie wenig hier die schwerste Aufgabe sen, hat er selbst lebhaft gefühlt; aber auch noch jest kann er die Hoffnung nicht aufgeben, hier das jenige Maaß getroffen zu haben, bas gehalten wers den mußte. Sind denn die herrschenden Ideen der verschiedenen Zeitalter, welche die praktische Politik bestimmten; sind die großen moralischen Ursachen, welche barauf einwirkten, nicht klar und bestimmt von ihm angegeben worden, so weit dieß nur smi mer in einem Handbuche möglich war? Eine alls gemeine Geschichte der neuern Zeit zu schreiben, hat er sich so wenig verbindlich gemacht, als die der einzelnen Staaten zu geben; er hat gegeben was auf dem Titel steht, eine Geschichte des Europais schen Staatenspstems, wovon so Wenige ben Begriff sich scheinen klar machen zu konnen. — Ein anderer Tabel jenes Beurtheilers trifft die Eintheis lung. Er hatte es, nur in zwei Perioden, ber neuen und der neuesten Geschichte abtheilen sollen, diese

diese mit der Franzosischen Staatsumwälzung ans fange. Der Verf. kunnte sich vielleicht darauf berus fen, daß es gleichgultig sep, ob er sein Werk, wie es geschehen ist, in drei, ober in zwei Hauptperios den abtheilte; indem die letzte ja doch mit jenem Zeitpunkt anhebt. Er gesteht aber lieber ganz offen, daß jene Forderung des Recensenten burchaus gegen feinen Plan und gegen seine Unsichten ist. Sein Werk ift, wie schon erinnert, ein Ganzes. Die britte Dauptperiode hangt mit der zweiten eben so eng zus sammen, als die zweite mit der ersten. Die neueste Zeit von der neuen trennen zu wollen, scheint ihm noch viel zu früh; es mag ben Geschichtschreibern bes zwanzigsten Jahrhunderts zustehen diese Gintheis lung zu machen, nicht denen im ersten Viertel des neunzehnten, so wenig als es wahrend der Reformas tion schon passend gewesen ware, die neue Zeit-mit dieser zu beginnen. Noch ware ein dritter Tadel übrig, daß die dritte Periode nicht mit ganz gleichem Erfolge wie die beiden ersten bearbeitet sen. bet steht jedoch dem Bf. das Urtheil nicht zu. hat indeß auf einen solchen Tabel sich gefaßt gemacht. Daß es eine Unmöglichkeit sen, die Geschichte seis ner Zeit eben so befriedigend als die ber Vergangens heit zu schreiben, hat er während der Arbeit auf das lebhafteste gefühlt; denn welcher Leser brachte zu jener nicht feine Ansichten, feine Meinungen, und seine Gefühle mit? Und welcher Schriftstels Seeren's bift Schrift. 8. B.

ler konnte diesen Allen Genüge leisten? Der Verf.
nunste sich damit begnügen, die Begebenheiten, die
er darzustellen hatte, nach den politischen Sunndsäsen
darzustellen, welche er als unveränderlich betrachtet,
und welche von der ersten bis zur letzten Seite seines Werks vorherrschend sind. Dies ist die Parteilosigkeit, nach der er stocht, und keine andere.

Bei dieser fünften Ansgabe ist nichts verfännst worden, ihr außer der Fortsetzung auch denjenigen Grad der Correctheit, sowohl in Beziehung
auf den Ausdruck, als die Zeitbestimmungen zu
geben, den eine gerechte Kritik irgend sordern kann.
Beibe sind einer strengen Revision unterwursen. Der Verkasser — in der Mitte seines siebzigsten Lebensjahrs — glandte sich um so mehr dazu verpflichtet, das er diese Ausgabe mahrscheinlich als. die Letzte von seiner Hand betrachten muß.

Mogen denn die ernsten Lehren der letzten Versgangenheit nicht verloren sür die Zukunft bleiben! Moge kein Sewalthaber es wieder versichen wollen Europa in Fesseln zu schlagen! Mögen die Wölker sich murhig zeigen der wiedererrungenen Freiheit, und die Fürsten nicht sosort an ihr irre werden, wehn sie Währnehmen mussen, daß ihr Gebrauch — nie ganz ohne Mistorauch ist!

Soffingen ben 10, April 1819. v. 1822. u. 5. Febr. 1830.

18ther Letter II. († 29. Jan. 1730) Zall im Menzibru. E 1727, und Servingit ber Dolgoruti'd.

har Richte Perein bis Großen, Anna, verwittwis &. Erster Eheikiris non nigok pit :

Einlestung. State und Hauptibee g. 1. Neuere Beidichte im Berhaltnis gegen mittlere und aftere 2. Til Til. Gegen bie außevendopkistis: 31 1. Colonieen 407 Chropais Bejn magarchisper Staatenspfirm be. Gein magarchisper Charakter 6. 3 3 1117 Deboch innere Mannichfaltigteit 7. Deutsches Reich als beffen Mittelpuntt 8. Seine Stugen 9. Botterrecht 10. Politisches Steichgewicht 11. - Seemachte 12. Famillen-Sind Seitelagen 18. 7. Berfaffung ber Stratell 140 70 Füre s i I fredericht, 18. Meriodes und Einfheitung 16. 17.

Erste Periode. Vom Ende des fühfzehnten Jahrhunderts bis an das Zeitalter non Ludmig XIV. 1492-1661.

Level Daniel 94. Man Brown in his Carol De Manstein. : LieCastoroAheil. Beschichte des südücken Europäischen Staatenspstems.

ं मार् ३६ और एर 🛴 Allgemeine Vorerinnerungen . 6. 19.

Charafter bestimmt butch bie Reformation 5. 1. Ans : 73:113 ficht der einzelnen gruptspretent Spanien, Frankreich, England, Deftrich, bas Deutsche Reich, ber Pabst, . To assandie Pforte 2. 183 & Salta ...

...A. Ersten Beitroum von 1492-1515. S. 23.

1.5 315 mining , more a sugarance 1, \*\* 2 / 6.

Begriff und Classen von Colonieen J. 1. Berhältnis zu den Mutterländern 2. Ihre Folgen 3. Erste Ents deckungen und Eroberungen der Spanier in Amerista 4. der Portugiesen in Ostindien 5. Umfang und Einrichtung ihrer Perrschaft 6. - ihres Pandels 7. Brassilien 8.

B. Zweiter Zeitraum von 1515 - 1556. S. 42.

Allgemeine Ibeen S. 1.

1. Gesthichte der Rivalität zwischen Frankreich und Spanien in diesem Zeitraum S. 43.

Charakter jenet Rivalität §. 2. Entstehung. Araktat zu Royon. Wechselseitige Macht 3 — 5. Erster Krieg 6. Vergleich zu Mabrit 7. Zweiter Krieg; Friebe zu Cambray 8. Folgen für Italien 9. Verbindung der Pforte mit Frankreich 10. Ihre Seemacht. Malta. Gründung der Seeräuberstaaten 11. Oritter Krieg 12. Wassenstillstand zu Rizza 13. Folgen 14. Vierter Krieg; Friede zu Crespy 15. 16. Folgen 17.

2. Geschichte der Reformation in politischer Rücksicht; von ihrem Anfange bis zum Rezligionsfrieden von 1517-1555. . . S. 56. Allgemeiner Charakter der Reformation §. 1. Zustand von Deutschland und der einzelnen Sauser 2. Sie wird

Staatssache burch ben Reichstag zu Werms 3. ben Bauerntrieg 4. und die Säcularisation von Preußen 5. Erste Berbindung von Ständen zu Dessau, und zu Torsgau 6. zu Schmalkalden 7. Ursachen des verzögerten Ausbruchs des Kriegs; Soncisiens Plane 8. 9. Was der Raiser wollte? 10. Ausbruch des Kriegs 11. Bers nichtung des Schmalkalder Bundes 12. Moriz; Passsauer Vertrag 13. Krieg mit Frankreich. Wassenstillssfand zu Vaucelles 14. Religionsfriede zu Augsburg 15. Karl's Abdankung 16. Umfang und Falgen der Resorsmation 17. für Deutschland 18. für andre Länder 19. Gesellschaft der Jesuiten 20. Allgemeiner Sharakter der Politik 21. der Staatswirthschaft 22. der Kriegskunska.

Allgemeine Ansicht §. 1. Spanische Continentalcos lonieen in Amerika 2. Versassung 3. Stäbte 4. Kirchs licher Zustand 5. Gesellschaftlicher Zustand 6. Benus zung 7. Sklaverei und Neger. Formen bes Pandels 8. 9. Herrschaft der Portugiesen in Ostindien 10. Erweiterung 11. 12. Brasilien und Afrika 13. Erste Erdumschiffung 14.

C. Dritter Zeitraum von 1556 - 1618. S. 93.

Allgemeine Ansicht, Religion &. 1. 2. 3. Mivalität Spaniens und Englands 4. Arennung der Spanischen und der Kaiserkrone 5. Centralpunkt ber Politik; Riesberlänbische Revolution 6.

1. Geschichte der Entstehung der Republik der vereinigten Niederlande und ihrer nächsten Solgen für Europa, bis zum zwölfjährigen Wassenstillstande 1609 . . . G. 97.

Vorläufige Notizen §. 1—4. Lage beim Antritt Phis lipp's II. 5. Klagen ber Nieberländer 6. Philipp's Ansichten 7. Compremis 8. Alba's Herrschaft 9. Wils

riten sich bielem

XXII

Inha'l t

Brief und Insurrektion 10. II. Fortgang mährend der Statthalterschaft von Juniga 12. von Don Juan 13. den Merander von Parma 14. Ermotdung Wilhelm's und iste Folgen II. Theilungen Cischerh'd ib. 1. Priede zu Bervins; zwölfschriger Wassenstillens für Europa 13. 19.

2. Uebersicht der gleichzeitigen Veränderungen in den übrigen Sauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Resultate. S. 113.

Allgemeine Ansichten J. 1. 2. Frankreich. Relisionskrieg 3—6. Folgen für den Staatscharakter 7. für die auswärtige Politik 8. Peinrich IV. und seine Euscopäische Republik 9. 10. Spanien. Bildung des Staatscharakters unter Philipp II. und III. II. 12. I3. England. Bildung des Staatscharakters unter Elisabeth. Protestantismus 14. Continental=Berhältnisse 15.

Das Deutsche Reich. Innexe Gähzung 16. 17.

Berhältnisse des Ostens in Ungarn und in Siebenbürs

gen 18. Allgemeiner Charatter ber Pottrit 19. ber

Staatswirthschaft: Sully ; Gollend 20. " ver Kriegs.

Allgemeine Ansichten S. 1. Portugiesen. Sinken ihrer Herrschaft in Ostindien Z. 3. Besthungen in Brassilien und Afrika 4. 5. Spanier. Philippinen 6. Polländer. Erste Fahrt nach Indien 7. Polländische Ostindische Compagnie. Ihre Organisation 8. Marismen 9. 10. Folgen 11. Engländer. Anfang des Handels nach Assen 12. Ostindische Compagnie 13. Erste Versuche in Mordamerika 14. Freiheit der Meeste 15. Franzossen. Erste Versuche in Canada 16.

D. Vierter Zeitraum von 1618-1660.
S. 140.

Augemeine Anfichten 5. 1. 2.

tunft 21.

Zigemeiner Sparakter bes breißigiährigen Kriegs §. 3.
Sein Ursprung und Ausbruch 4. Verbreitung 5. 6.
Waltenstein 7. 8. Verlängerung, hurch bas Restitus
thonselist 9. Einmischung Richelieu's 19. Gustav Abolf
11. Seine Molle in Deutschlend 12. 13. Waltenstein's
fige Abeilnahme und Folgen 16. 17. Friedensaussichs
ten I8. Westphätischer Friede 19. 20. 21. 22. Folgen 23. silt Deutschland 24. sürebas Europäische Staas
tenspstem 25. Französische Spanische Krieg und Pyres
näischer Friede 26.

2. Nebersicht der gleichzeitigen Veränderung gen in den übrigen Lauptstaaten des westlichen Kuropas, und ihrer Resultate S. 163.

Spanien und Pottugal f. I. Frankreich: Richtieu 2. Mazarin; die Fronde 3. England: Die Stuartd. Ihr Zwist mit der Nation 4. Folgen unter Karl I. und Cromwel. Seine Politik. Navigas Monsäkte 5. G. Restauration 7. Die vereinigten Riederlande: Erneuerter Krieg mit Spanien. Folgen B. Destreich: Verhältnisse mit Ungarn 9. Die Kürken W. Allgemeiner Charakter der Politik 11. Politische Crundsähe in England und ihre Folgen 12.

Migeneine Ansichten. f. 1. Polländer 2. In Off, indien 3. Batavia. Eroberung Portugiesischer Besihungen 4. Capcolonie 5. Westindische Compagnie 6. Fisscherien 7. Andere Pandelszweige 8. Engländer. Mivalität und Monopole 9. Ostindischer Pandel 10. Ansiedelungen in Westindien 11. in Rordamerika 12.

Branzosen. Bersuche in Westindien 13. Spanier und Portugiesen 14.

II. Zweiter Theil der ersten Periode. Geschichte des nordlichen Staatenspestems, von der Ausschung der Calmarsschen Union bis zu den Frieden von Olivaund Kopenhagen 1523-1660. S. 185.

Allgemeine Ansichten J. 1. Einfluß ber Reformation auf ben Rorben 2. 3. Uebersicht ber einzelnen nordis schen Staaten: Dänemark, Schweben, Polen, Preus ken und Rufland 4.

1. Geschichte der Sandel und Kriege über Liese land bis auf den Anfang des Schwedische Polnischen Successionsstreits. 1553 – 1600. S. 189.

Wethältnisse Liestands g. b. Angriss von Iwan Was slijewitsch II., und Folgen 6. Erlöschung der Ruriks in Rußland und der Jagellonen in Polen; und Folgen sür den Norden und sür Europa 7.

2. Geschichte des Schwedisch-Polnischen Successsionsstreits und seiner Folgen dis zu den Frieden von Olivau. Ropenhagen 1600-1660, S. 192.

Ursprung des Successionsstreits 5. 1. Folgen 2. Angrachie und Kriege in Rußland his zur Erhebung des Haus ses Romandw 3. Gustav Adolf in Liesland 4. Entstes hung der Eisersucht zwischen Dänemark und Schweden im dreißigjährigen Kriege, und Volgen dis zum Friesden von Promsebroe 5. Karl Gustav und seine Plane 6. 7. Friede zu Kopenhagen und zu Oliva 8. Folgen sur Preußen 9. sur Panemark; Sinsubrung der Sous veränstät 10.

Zweite Periode. Vom Anfang des Zeitalters Ludwig's XIV. bis auf den Tod Friedrich's des Großen, und den Anfang des revolutionairen Zeitalters, von 1661 bis 1786. S. 202.

Allgemeiner Charakter. Ausbildung bes Merkantilspsftems, und seine Grundsäße §. 1—6. Seine Folgen für die Politik. Stehende Heere 8. Politisches Gleichsgewicht 9. Gesandtschaftswesen und feine Folgen 10.

- A. Erster Zeitraum von 1661 1700.
- - 1. Staatshåndel in Europa von 1661-1700. S. 213.

Einwirkung bes Merkantilspstems auf Frankeich §. 1.

2. auf England und Holland 3. Entwürfe Ludwig's XIV. 4. 5. Krieg zwischen England und der Republik. Friede zu Breda 6. Entwürse und Angriff Ludwig's auf die Spanischen Niederlande. Tripleallianz, Friede zu Aachen 7. 8. Folgen und neue Entwürse 9—12. Angriff auf die Republik in Verdindung mit England 13. Ausbreitung und Sang des Kriegs 14. Wilhelm III. Rimweger Friede 15. 16. Folgen der ausgelösten Verzhindungen 17. Gesammelter Stoff zu einem neuen Hauptkriege 18—24. Krieg von 1688 und sein Sang 25. 26. Ryswiser Friede 27. Folgen für die Erhalztung des politischen Gleichgewichts 28. sür die Grünzbung der Brittischen Sonttnentalpolitik durch Wilhelm III. 29. — Gleichzeitige Auskentriege besonders durch

Siebenbärgen veranlast: ber erste 1661 — 1664. 30. ber zweite 1672 — 1699. 'Carroiller' Briebe 31.

- 2. Uebersicht der gleichzeitigen Zauptverandes rungen in den einzelnen Hauptstaaten des westlichen Europas und ihrer Resultate 1661 · Spanien und Portugal f. 1. Frankreich 2. Inneve Beranderung bes Stagtschamtters. Arfprung des Janfenismus 3. England, Revolution. Bils dung bes Staatscharakters 4-7. Die Bereinigten Riebertande. Erbstatthalterschaft. Ihr Ginfluß 8. Das Deutsche Reich. Beftanbiger Reichstag. 9. anbertes Bürftenleben 10. 11. Dest peid, Berhaltniffe mit Ungarn 12. 13. und mit Siebenburgen 14. Pforte 16. Beränberung ber Politik 16. Pertantils Tyftem. Sanbelebilang 17. Farmen ber Staateverwals tung. Departements 18. Staatswirthschaft. Colbert 19. Ibee von fintenben Brittisches Funbirungespfiem 20. Fonds 21. Kriegskunft 22. Marine 23.
- 3. Geschichte der Fortschritte des Colonialwes sens von 1661 - 1700 **E.** 250. Theilnahme Frankreichs baran §. 1. 'Charakter und Maximen von Colbert's Colonialpolitit 2 - 4. Westindien 5. St. Domingo. Fibustiers 6.' Franzofisch = Westindische Compagnie 7. Canada 8. Französ fifch Dftinbifche Sandelscompagnie 9. Englanber. Westindien. Jamaita 10. Colonieen von Rorbamerita Hubfonsbai 12. Offindische Compagnie und ihr 11. Banbel 13. Pollander. Ihre Offindische Compa= gnie 14. In Weftindien Surinam 15. Spanische Colonieen 16. Portugiesen. Brafilien; St. Sas gramento 17. Danifdes Oftinbien 18. 19.

ું કુશાંસ જિલ્લો : mit holftein = Sottorp 6." Rofadenunruhen 7. Unrus hen in Polen und Alirkentrieg 8. Johann Goblesty 9. wer?: Schpebens Theilnahme am Deutschen Kriege. ter feiner auswärtigen Politik 10. Berbindung Polens : und Ruflands mit Deftreich im Aurkenkriege 11, 12.,

## B. Zweiter Zeitraum von 1700-1740.

I. Geschichte des sublichen Europäischen Staas tensostems **S.** 273. .... Allgemeine Ansichten f. 1. Ginfluß ber Colonialpros

. Autte 2. bes Papiergelbes 3. 1. Geschichte der Staatshandel in Europa von 1700-1740 . **S.** 276. Spanische Succession &. 4. Unterhanblungen darüber 5—9. Philipp's V. Thronbesteigung 10. Entstehung und Gang bes Kriegs 11 - 17. Arennung ber Berbins ::: buffe, und Congres und Frieden zu Utrecht. 18. - Mastadt und Baben 19. Unvolltommene Beenbigung bes Streits 20. Folgen: für bas Gleichgewicht 21. Arennung ber Spanischen Rebenlander in Guropa 22. Bergrößerter Einflaß Englands auf ben Continent 23. SMerkantilintereffe 24. Beränberungen in ber kage ber einzelnen Staaten: Spaniens 25. Portugals 26. Frankreichs 27. Englands, beim Antritt bes Saufes Bannover 28. ber Republit ber vereinigten Rieberlans Willide; IBarrieretraftat 29. ber burch Nebenländer veridoniembfaten Destreichischen Monarcie 30. bes Beutschen

Reichs 31. 3wei neue Königsthrone in Preußen und in Savonen 32. Streben Englands gur Erhalfung bes Utrechter Friebens 33. 34. Entgegengesete Absichten in Spanien. Elisabeth. Mberoni 35. Entwürfe ges gen Deftreich; erleichtert burch ben Zurkentrieg bis jum Passarowiher Frieden 36. Währenb besselben Wegnahs me Sarbiniens und Siciliens 37. Quabrupelallianz 38. Fall von Aberoni und Friebe 39. Robert Walpole. Seine Politit 40. Pragmatische Sanction 41.

bische Handsscompagnie 42. Bergebticher Kongreß zu Cambray 43. Unerwartete Aussöhnung Destreichs und Spaniens durch Ripperda 44. Herrenhäuser Gegenbünde niß 45. Carbinal Fleury. Seine Politik 46. Krieg über die Polnische Königswahl, Einstuß auf Frankreich und auf Spanien. Wiener Friedenspräliminarien 47. Königreich beiber Steillen 48.!

Augemeine Bemerkungen J. I. Spanien 2. Frankreich. Bulle Unigenitus 3. Spstem von Law 4. England, Seine hohe Achtung in Europa 5. Sübsee Compagnie 6. Republik der vereinigten Riederlande 7. Destreich unter Karl VI. 8. Das Deutsche Reich 9. Allgemeiner Charakter der Polistik. Ausbildung der Cabinetspolitik 10. der Staatsprittschaft 11. der Kriegskunst 12.

Wachsende Wichtigkeit der Colonieen §. 1. 2. Junehs mende geographische Verslechtung 3. Engländer 4. in Westindien 5. in Nordamerika 6. Wachsthum bes sonders der süblichen Provinzen 7. in Reuschottland 8. Brittisch Oftindische Compagnie 9. Beränderung der Vrittischen Handelspolitik unter dem Hause Hannover 10. Franzosen 11. in Westindien 12. in Canada 13. in Oftindien 14. Pondichery. Isle de France und Isle Bourbon 15. Hollander in Osts und Wests indien 16. Spanische Tolonieen 17. Assento. Berankassung zum Kriege mit England 18. Portus gal. Erhöhte Wichtigkeit Brasiliens durch Gold und Diamanten 19. Pänische Colonieen und Wissionen; und Schwedische Oftindische Compagnie 20.

II. Geschichte des nördlichen Europäischen Staas tenspstems von 1700-1740. . S. 331.

Allgemeine Ansicht Karl XII. Peter I. S. 1. Anficht ber einzelnen Staaten: Ruflands, Schwebens, Polens, Preußens, Danemarks 2. Ursprung bes norbis fcen Kriegs 3. Ausbruch. Aravenbahler Frieben mit Danemart 4. Rampf in Liefland 5. 6. in Polen. Friede zu Altranstädt 7. Erbauung Petersburgs 8. Rarl's Bug gegen Peter 9. 10. Folgen ber Rieberlage bei Pultama 11 - 13. Aurkenfrieg. Friebe am Pruth 14. 15. Theilnahme Preußens 16. Pannovers unb Englands 17. Allianz ber' Gegner Schwebens 18. Freiherr v. Görg 19. Fall von Karl XII. und Folgen. Friedensschluffe 20. Friede zu Myftabt 21. Buftanb Ruflands 22-24. Schwebens 25. Polens 26. Preug sens. Bilbung biefer Monarchie burch Friedrich Wilbelm I. Charatter 27 - 31. Danemart 32. Ifoligung Ruflands nach Peter I. 33. Beränberte Politik uns ter Unna 34. Curland 35. Polnischer Rrieg nach bem Tobe August's II. 36. Polen unter ben Sachsischen Rönigen 37 .- Türkenkrieg. Münnich 38. Theilnahme Deftreichs. Belgraber Friede 39. 40.

# Zweiter Theil.

- C. Dritter Zeitraum von 1740-1786.
- 1. Geschichte des südlichen Europäischen Staas tenspstems

Allgemeine Ansichten g. 1. Bielseitigkeit ber Cultur 2. Ansehen von Schriftstellern 3. 4. Einfluß auf die Politik 5. Charakter und Eigenthumlichkeit 6. 7.

1. Staatshåndel in Europa von 1740-1786. S. 9. a. Bis zur Verbindung zwischen Gestreich und Frankreich 1756.

Aussterben bes habsburgischen hauses &. 8. Friesbrich II. Erster Schlesischer Krieg 9. Destreichischer Successionskrieg. Ursachen 10-13. Gang bes Kriegs. Rücktritt Friedrich's. Breslauer Friede 14-17. Abeils nahme Englands 18. 19. Friedrich's zweiter Schlesischer Krieg 20. Baierscher Friede zu Füssen 21. Weiterer Sang, des Kriegs 22-26. Congress und Friede zu Aachen 26. Folgen 27—29. Brittischer Einfluß 30. Ruslands 31. Preußens Eintritt in die Reihe bet ersten Mächte 32—34. Folgen der Erobes rung Schlesiens Ib. Destreichs Verhindungen gegen Preußen 36. 37. Kaunis 88. Einleitung der Berbins dung mit Frankreich. 28-41.

bis zu den Frieden zu Paris und zu Subertsburg 1786 bis 1763

fang des Französisch = Englischen Kriegs §. 42. 43. Uns fang des Französisch = Englischen Kriegs 44. Allianz Preußens und Englands 45. 46. Ausbruch und Versbreitung des Kriegs 47. 48. hannöverscheet Krieg 49. Preußischer Krieg 50. 51. Seekrieg 52, Friede zwis schweben ba. Folgen 54. hereinziehung Spaniens und Portugals; Familienpact 55. Arennung der Verzbindung. Pariser Friede 56. hubertsburger Friede 57. Folgen. Consolidirung des Spstems von Frieds rich 58. Bourbonische Familienverbindung 59. Kaltzsinn zwischen England und Preußen 60. Aufhören des Brittischen Einflusses 61. Folgen der Brittischen Sees herrschaft. Ansang der Bedrückungen der Keutralen. Brittisches Seerecht 62.

c. Pom Pariser und Zubertsburger Frieden bis auf den Tod Friedrich's des Großen 1763 bis 1786. S. 47.

Allgemeine Bemerkungen 5. 63. Große und vielsels tige Thätigkeit ber Regierungen 64. Der Staat will Aues sein 65. Daher maschinenmästie Berwaltung 66.
Daraus hervorgehende Arrondtrungspositie 67. Ueberstriebener Werth der materiellen Staatsträste 68. Sucht nach Theorisen 69. der Staatsversastung, Physiotraten. Ab. Soussen 71. herrschend werdende Phitosophie 72. Grosser Einstuß der Schriftsteller und der öffentlichen Meistung 73. Fall der Jestiten 74—76. Folgen 77. Wachsende Arrondirungssucht Friedrich's 78. 79. Iosseph II. 88. Prosett gegen Baiern 81—83. Baierscher Arieg. Teschner Friede 84. Ioseph's Projette 85. 86. Erneuertes Baiersches Tauschprojekt 87. vereitelt durch Friedrich. Fürstendund 88.

2. Uebersicht der gleichzeitigen innern Verandes rungen der Zauptstaaten des westlichen Eus ropas und ihrer Resultate 1740-1786 S. 67.

Allgemeine Ansicht 5. 1. Portugal. Pombal 2. Spanien. Aranba 2c. 3. Frankreich. Innere Berruttung. Sintenbes Anfehn 4 - 9. Englanb. Wachsthum ber Macht ber Krone 10 — 13. ftem 14. Daraus entstehende innere Festigkeit 15. Die nereinigten Rieberlande. Erneuerte Erbstatthale terschaft. Saus Oranien 16-18. Folgen 19. Dentsche Reich 20. Politische Avennung 21. Aber boch blubenbe innere Periode, und ihre Urfachen 22 -24. Deutsche Cultur 25. 26. Preußen. Charafteris ftit biefes Staats unter Friedrich II. 27—34. reich. Charakteristik unter Maria Theresia 35 — 39. Die Pforte 40. — Allgemeiner Charakter ber Pos litit 41 - 43. ber praktischen Staatswirthschaft 44. bes Merkantilspftems und ber Panbelsverträge 45. ber Kriegstunft 46. 47.

Allgemeine Ansicht g. 1. Brittisches Colonialwes

T. Aufftand & Ausbeuch des Artege 9 - 17. Washings ton 12. Unabhängigkeitertlätting-13. Beiteitt Frankteichs 14. 2 und Berbreitung bes Kriegs 15ar Beenbis gung 16. Berfailler Friedensschluffe 17. Bolgen für Amerika: Unionsverfassung 18. für ben Banbel und für England 19. 20. Bewaffnete Neutralität 21. Roch Abriges Brittisches Rorbamerika in Canaba unb Reu & Schottland 22. Brittisches Westindten 23. fanische Besieungen 24. Brittisches Offinbien, und bort Worbeteitung bazu 26. - Ris gegründete herrschaft 25. valität mit Frankreich, und Behauptung auf Coromans bel 27 — 29. Einnahme Bengalens 30. 31. Bertehrte Administration 32. 33. Erste Beranberung ber innern Organisation ber Compagnie, Act of regulation 34. Marattenkriege und mit ihnber Ali 35. 3weite Bers anderung burch Pitt's Offinbische Bill 36. Folgen 37. Erweiterung ber Brittischen Schifffahrt feit Coot, und Riederlassung in Renholland 39. Französisches -Colonialwesen 40. in Oftindien 41. 42. in Westindien. Domingo 43. Guiana und Louisiana 44. Hollandis iches Colonialwesen 45. in Oftindien 46. in Bestins bien, 47. Spanische Colonicen 48; Beranberte Eintheilung 49. und Banbelseinrichtungen 50. Philips pinen. Philippinische Compagnie 51. 52. Portugies fische Colonieen. Pombal's Einrichtungen 58; in Bra= filien 54. Danische Colonicen: in Beftinbien 55. in Oftindien 56. Sowedisch=Oftindische Compags nie 57. Ruslands Pandel nach Nordmeffaumerita und China 58, Allgemeine Betrachtungen 59.

II. Geschichte des nördlichen Europäischen Staastenspstems von 1740-1786 • S. 132.

Krieg. Friede zu Abo 4. Berhättniffe Auflands unter Elisabeth 5 — 8. unter Peter III. 9.

Politik Katharina's 5. 10. 11. 12. Sie giebt Polen einen König 13. 14. Benehmen Friebrich's. Seine Allians mit Rusland 15. Folgen für Polen. Diffibens tenstreit 16. Generalconfoberation und neue Gesete 17. Segenconföberation zu Bar 18. Erfter Zürkenkrieg 19. Sang deffelben 20-22. Schwedische Revolution. ftav III. 23. 24. Folgen 25. Erfte Polnische Abeilung 26 — 28. Folgen für Europa 29. Friede mit ben Allre ken zu Kainarbichy 36. Fotgen 31. Potemtin 32. Griechisches Projett 33. Folgen 34. Erschlaffung ber Berbinbung mit Preufen 35. Ginnahme ber Krimm Anlage einer Seemacht auf dem ichwarzen Meere 37. Sanbelstrattate 38. Reife nad Zaurien 39. Bers binbung mit Joseph II. 40. 41.

Dritte Periode. Von dem Tode Friedrich's des Großen und dem Anfange des revolutionaren Zeitalters bis nach dem Sturz des Französischen Kaiserthrons von 1786-1829. S. 161.

Allgemeine Ansichten &. I. Anscheinende Festigkeit, und boch innere Schwäcke des Europäischen Staatenspestems 2. wegen schlechter Bersassung der Hauptstaaten 3. 4. 5. Uebertreibung der stehenden Heere 6. Misse verhältnis der Geldträfte 7. und Mangel der Moral in der Politik 8. 9. in den herrschenden Bolksideen 10. und in den Sitten II. Geheime Gesellschaften 12. Instand der Litteratur. Presseiheit 13. Cintheilung und ihre Gründe 14. 15.

- A. Erstet Zeitraum. Won 1786 bis auf den Frieden zu Campo Formio 1797.
  - - 1. Staatshandel in Europa.

Streben nach freien Berfaffungen J. 16. Folgen von bem Tobe Ftiebrich's 17. honanbifche Revolution 18. Folgen für Europa 19. Rieberlänbische Unruhen 20. Revolution in Lüttich, Aachen, Genf 21. Frangöfische Mevolution 22. Ihr allgemeiner Charafter 23, 24. Ruds wirkung auf Europa 25. auf bas Deutsche Reich 26. Emigrirte. Bertrag zu Phuig 27. Scheinbar abaes manbte Gefahr burch bie neue Conffitution 28. Benehe men ber Cabinette 29. 30. Berbinbung Deftreichs und Preußens, und Bug nach Champagne 81. Eroberung ber Deftreichtichen Riebertanbe und ihre Folgen 32. Sins richtung Ludwig!s XVI. und ihre Folgen 33. Entstehung ber erften Coalition. Urfachen ihrer innern Schwäche 34 — 38. William Pitt 39. Ausbruch und Gang bes Rriegs 40. 41. Fall bes Syftems, ber ftehenben Beere in Frankreich, und Folgen 42. Eroberung Bollands 43. und Bolgen 44. besonders für England 45. Anfangende Auflösung ber Coalition 46. 47. Rudtritt Preußens, und Baseler Frieden 48. Folgen. Geheimer Bertrag 49. Rüftritt Spaniens und Friede 50. Politik Englands, und Folgen bes Priegs für baffelbe 51. 52. Seefrieg 53. Aripelalliang mit Destreich unb Rugland 54. 55. rectorialconstitution 56. Bekriegung Destreichs von brei Seiten; Miklingen in Deutschland 57. Italien Haupts schauplat unter Bonaparte 58. 59. Belagerung Man= tuas 60. Wordringen in Deftreich 61. Fall Benedigs Praliminarien ju Leoben 63. Theilung Benebigs Lage Italiens 65. Berbinbung Spaniens mit 64. Frankreich. Principe de la paz 66. Bergebliche Uns terhandlungen mit England 67. Friebe zu Campo Fors mio 68. Folgen 69.

#### 

Allgemeine Ansicht 5. 1. - Freist Rarbamerika. Streitigkeiten mit Sein handel. handelsverträge 2. England und ihre-Ursachen 3: . Ankauf von kouissana 4. Abschaffung bes Stiavenhandels in Danes Westindien. mart und in England 5. Frangofisches Westinbien. Regerkriege. Fall von Domingo 6. Staat von Hayts 7. Senten Westindiens 8. Spanische Cotonieon; ihr Ausblühen. 9. Brasilien 10., Afrika und Afrikanische Colonieen 11. Oftindien, Brittische Herrschaft 12. Reuer Arieg mit Tippo Saeb 13. Letter Arieg unb Fall des Reichs 14. Folgen für die Brittsche Politik Reuer Krieg, und Friede von 1803 16. " Folgen für bas Gebiet 17..., ble Aerritorialeinkunfte: 18. Sanbel 19. Pollan bische Dkinbische Compagnie. Ihr Aufhören 20. Französisch es Offinden. Iste de France und Bruidon 21. Richertaffung in Neuholland und auf dem großen Ocean 2%

# II. Geschichte des nördlichen Europäischen Staas tenspstems von 1786-1797 . . S. 227.

Allgemeine Ansicht &. 1. Russisch - Aurkischer Krieg }. Schwedischer Krieg 3. Congreß zu Reichenbach 4. Friesde Lestreichs zu Szistova 5. Berhandlungen mit Rußsland. Friede zu Jassp 6. Folgen 7. Rußlands beses sigte Herrschaft in der Krimm und auf dem schwarzen Meer 8. Bildung von Feldherren. Godung und Suswarow 9. Folgen sür Schweden. Gelbstständigkeit. Allianz mit Außland. Ermordung Gustav's III. 10. für Polen 11. Antis Aussische Partei, Preußische Alslianz 12. Constitution vom 3. Mai 13. Imeite Abeistung Polens 14—17. Druck Außlands 18. Insurrekstion unter Kosciusto 19. 28. Oritte und gänzliche Kheistung 21. 22.

- B. Zweiter Zeitraum. Won dem Frieden zu Campo Formio bis zur Errichtung des Französischen Kaiserthrons
  1797-1804.
  - I. Lage der Hauptmächte g. 1. Preußens 2. 3weifelhaf. ter Friedenszustand 3. Congres zu Raftabt 4. lutionen in Italien 5. in der Schweiz 6. Berhältniß Englands 7. Legyptische Expedition 8. 9. Bruch mit der Pforte 10. 3weite Coalition 11. 12. 13. . Losbres den Reapels 14., Felbjug von 1799 15. 16. Rücktunft Bonaparte's und Revolution vom 18. Brümaire 17. Feldzug von 1806 18. Friede zu Elineville mit Deftreich, zu Florenz mit Reapel 19. Seefrieg 20. berung Maltas. Republik ber sieben Inseln 21. Erneuerung ber bewaffneten Reutralität burch Paul I. unb Folgen für ben Rorben 22. Raumung Tegpptens 23. Friche zu Amiens. 24. 25. Der erfte Conful 26. 27. Entschäbigungesache in Deutschland 28, 29, 30, - Biederausbruch bes Kriegs 31. 32. Errichtung des Frans Bofischen Raiserthrons 33.
  - II. (Die Geschichte der Colonieen s. oben beim vorigen Zeitraum).
- C. Dritter Zeitraum. Von der Errichstung des Franzbsischen Kaiserthrons bis zur Wiederherstellung des Europäischen Staatenspstems durch seinen Fall; und der Begründung der Freiheit von America; von 1804-1829. . . S. 268.
- I. Erster Abschnitt. Geschichte des Euros paischen Staatenspstems in diesem Zeitraum. E. 268.

Mipolesn's Projett einer Aniversalmonarchie f. 1. 2. 3weites Ministerium von William Pitt 4. Dritte Ausbruch bes Kriegs 7. Coalition 5. 6. Friede gu Presburg 8. 9. Entsprohung bes Königs von Reapel Seefrieg 11. Tob und Charafter von Pitt unb 10, For 12. Sandel mit Preußen 13. Grandung der Fas millenherrschaft in Cleve und Berg', in Reapel, in Polland 14. 15. 16. Aufhebung bes Deutschen Reichs **17.** Errichtung bes Rheinbundes 18 — 20. Preußisch= Russischer Krieg 21 — 24. Friede zu Tilfit mit Ruße. lant 25. mit Preußen 26. Krieg Ruslands mit ber Pforte, und Friede zu Globoja 27. Königreich Wefts phalen 28. Englands Rrieg mit Danemark und Ruße fand 29. Continentallyftem 30. Folgen beffelben 31 -33. ' Theilungsplan Portugale 34. Beggang bes Dofes "nach Brafilien 35. Entthronung bes Spanischen Saufes Joseph Bonaparte König von Spanien, Mürat König von Reapel 37. Aufstand in Spanien 38. Cons greß zu Erfurt 39. Ruftungen Deftreichs 40. Aufftanb in Aprol. Augendbund 41. Deftreichischer Arieg 42. Schlacht bei Afpern 43. Wiener Friede 44. 45. verleibung bes Rirchenstaats 46. Belegung mit bem Banne 47. Revolution in Schweben, nach dem Ruffis fchen Arieg, und Berluft Finnlands in bem Frieden gu Friedrichshamm 48. Zweite Bermählung Rapolesn's mit einer Erzherzogin 49. 50. Einverleibung von Hols land, nach ber Flucht bes Königs, und von Morbbeutsche land 51. Seefrieg 52. Arieg in Spanien. Wellings ton 53. Projekt bes Kriege mit Rugland 54. 55. Ers meuerter Rrieg Ruflands mit der Pforte und Friebe gu Bucharest 56. Allianz mit Destreich und Preugen 57. Berhaltniß mit Danemark und Schweben. Bernabotte 58. Ruffischer Arieg 59. 60. 61. ! Einnahme und Brand von Moftau 62. Rudzug und Untergang bes Beers 63. Borraden ber Ruffen über bie Weichsel 64. bes Deutschen Freiheitelriege 1812. 65. Bunbniffe 66. Buftungen Frantreichs 67. Anfang bes Feldzugs. Schlache ten bei Lügen und Baugen. Baffenftillfand 68. Defte

reichs Beitritt 69. Alliang mit Bustanber Preußen, England 70. 71. Krieg in Sachses und an ber Elbe. Schlachten bei Dresben, Culm, an ber Kasbach, bei Groß-Beeren, Dennewig 72. Einnahme von Caffel Preitägige Entscheibungsschlacht bei Leipzig 74. 3 Bolkskrieg: in Deutschland 754. Revolution in Solland, und Wiederherstellung bes Dranischen hauses 76..: Schwes bens Krieg gegen Danemark, unb Berluft Rorwegens im Rieler Frieden 77. Arieg in Italien 78. Krieg in Spanien, Schlacht bei Bittoria 79. Deklaration ber Allierten ju Frankfurt 80. Einbringen in Frankreich. Sieg bei Brienne 81. Congres zu Chatillon, und Bundnis zu Chaumont 82. Borruden in Frantreich. bei Laon. Erste Einnahme von Paris 33. Absehung , Napoleon's 84. Seine eigne Abhankung, und Bersehung nach Elba 85. Wieberherstellung der Beurbons 86. Erster Pariser Friede 87. Aucktehr Pius VII., Ferdi= nand's VII. und Bictor Emanuel's 88, ·Besuch der Monarchen in England 89. Congres zu Wien 90. : Wieberkehr Napoleon's von Elba nach Frankreich 91. Erklärung gegen ihn, und allgemeines Bunbnif 92. Schlachten bei Ligny und Waterlop 93. 3weite Ein= nahme von Paris; zweite Abbankung Napoleon's; Ue= bergabe an die Britten; Wegführung nach St. Helena 94. Bieberherstellung bes Königs, und zweiter Pariser Bertrag 95: Fall und Untergang Mürat's 96. in Norwegen, und Bereinigung Norwegens: mit Schwes \_ ben 97. Zob Rapoleon's 98

II. Zweiter Abschnitt. Geschichte des Costonialwesens von 1804 bis 1829. S. 369.

Allgemeine Ansicht &. 1. Wachsthum Nordamerikas, und Krieg mit England 2—5. Folgen 6. Etwerbung ber Floridas. Amerikanisches Seerecht 7. Canada 8. Das Reich von Brasilien 9—14. Spanisches Amerika. Entstehung und Fortgang der Insurrektion, und Bilsbung von Freistaaten in Benequeta, Neus Granada,

Derfito, Es Plata, Chili; und Peru, öber boch Bersuche bazu 16. 16. Gelingen berselben, und bei dem Untersgange der Spanischen Herrschaft neu entstandene Staasten 17. Westindische Colonieen 18. Das Reich und der Freistaat auf Haity 19. Colonieen in Afrika: Capsellonie 20. 21. Allgemeine Abschaffung des Sklavens handels 22. Missionen und Bibelgesellschaften 23. Ostsindien. Vergrößerung der Brittschen Herrschaft 24. 25. Veränderter Charakter der Compagnie 26. 27. Hollans disches Ostindien 28. Australien 29.

Mugemeine Unfichten S. 1. 2. 3. Princip ber Legitis mitat, und ber constitutionellen Monarchie 4. Allges meine Maagregeln 5. Wieberherstellung Deutschlands. Deutscher Bund 6. 7. 8. 9. Bieberherftellung ber Defts reichischen Monarchie 10. ber Preußischen 11. ber übris gen Deutschen Staaten 12. Wieberherftellung bes Staats ber Rieberlande als Königreich 13. Großbritannien Wieberherstellung bes Französischen Staats 14 — 16. nach seinen alten Grenzen 17. bes Schweizerbundes 18. ber Spanischen Monarchie 19. Staatsumwälzung und Annahme ber Conftitution ber Cortes 20. '21. Portugiefischen Monarchie, und Revolution 22. 23. Bieberherstellung bes Königreichs beiber Sicilien, unterbrudte Revolution 24. fo wie gleichfalls bes Ros nigreichs Sarbinien 25. bes Kirchenstaats 26. Tostanas, Mobenas, und Parmas und Piacenzas 27. der Repus blik der sieben Inseln 28. Der Rorben Europas: Das nemark 29. Schweben unb Rorwegen 30. Monarcie 31. Wieberherstellung bes Königreichs Polen. Cracan als freie Stadt 32. Die Pforte, Aufstand ber Griechen 33. Aachner Congres. Aussohnung mit Frankreich, und Buruckziehung ber Besatungearmee 34. Alle

gemeiner Charakter bes jezigen Europäischen Steatenspstems 35. Aristokratie ber fünf Hauptmächte 36. 37. Sanktion burch die Religion. Heiliger Bund 38. Poslitik des Römischen Hoses. Wieberherstellung der Jessuiten 39. Creditwesen der Staaten 40. Fortgang des Griechischen Ariegs. Eintritt Griechenlands in das Europäische Staatenspstem 41. Arieg Ruslands mit der Pforte. Friede zu Adrianopel 42. Schluf 43. Beislang e. Protokoll unterzeichnet zu Lachen, und Deklastation S. 457. Europäische Regententasel S. 461.

# Einleitung.

L. Litteratur der Quellen: G. F. De Martens Guide diplomatique, ou Repertoire des principales Loix, des Traités et autres Actes publics jusqu'à la fin du 18me siècle. à Berlin. 1801. T. I. II. 8. Ein kritisches Verzeichniß der Staatsurkunden, mit steter Nachweisung der Sammlungen, wo sie stehen. Es sind die zwei ersten Theile des Cours diplomatique; ein unentbehrliches Handbuch für den Geschichtsorscher.

II. Sammlungen ber Quellen: A. Staatss schriften.

Gine kritische Uebersicht ber Sammlungen bersets ben giebt: DB Marrens Discours sur les recueils de traités vor dem! Supplement au Recueil des traités. Vol. I.— Die wichtigsten hierher gehörenden allgemeinen Sammlungen sind:

Recueil des traités de paix, de trève, de neutralité, d'alliance, de commerce etc. dépuis la naissance de J. C. jusqu'à présent; à Amsterdam et à la Haye. 1700. T. I—IV. fol. Sewöhnlich nach Einem der Buchhändler, die sie unters tahmen, die Sammlung von Moetzens genannt.

Corps universel diplomatique de droit des gens, contetant un Recueil des traités d'alliance, de paix, de trêve, de commerce etc. dépuis le regne de l'empereur Charle-Magne jusqu'à présent, par J. du Mont. à Amsterdam et à la Haye. 1726—1731. 8 Voll. fol. Die Sauptsammlung! Sie estpoit die Staatsschriften von 800—1731. Die sur die

U

Seeren's bift. Schrift. 8. B.

letten brei Jahrhunderte seit 1501 fangen an mit dem 4 Bbe. Als Nachträge und Fortsetung des Werts erschies nen: Supplements au Corps universel diplomatique par M. Rousser. à Amsterdam. T. I — V. 1739. fol., so daß daß ganze Wert 13 Bände ausmacht. Die Supplemente enthalten in den drei ersten Bänden theils Nachholung der ältern Staatssurkunden vor 8003 theils eigentliche Supplemente; theils eine Fortsetung die 1738. Die beiden letten Bände enthalten: Le ceremonial politique des cours de l'Europe, mit den dahin gehörigen Urkunden.

Eine brauchbare Hanbsammlung liefert J. J. Schmauss corpus juris gentium academicum. Lips. 1730. 2 Voll. 8. Die Sammlung umfaßt ben Zeitraum von 1100—1730.

Als Fortsesung jener Sammlungen kann man ansehen: Frid. Aug. Wilh Wennin Codex juris gentium recentissimi, e tabulariorum exemplariumque side dignorum monumentis compositus. Lipsiae. T. I. 1781. T. II. 1788. T. III. 1795. & Die Sammlung umfast den Zeitraum von 1735 — 1772.

Die Sammlungen für die neuesten Beiten verbankt die Geschichte dem verstorbenen Seheimen Cabinetsrath v. Martens. Es gehört hierher:

Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce etc. conclus par les puissances de l'Europe, tant entre elles qu'avec les puissances et les états dans d'autres parties du monde dépuis 1761. jusqu'à présent par Mr. de Marters. à Goettingue. 1791—1801. 7 Voll. 8. Seconde édition revue et augmentée. 1817. 1818. (Bisher Vol. I—IV.).

Die Sammlung geht von 1761. bis auf ben Frieden zu Lüneville 1801. Dann erschienen noch:

Supplement au Recueil des principaux traités etc. dépuis 1761. jusqu'à présent, précédé de traités du 18me siècle autérieurs à cette époque, et qui ne se trouvent pas dans le Corps universel diplomatique de Mr. Dumont et Rousset et autres Recueils généraux de traités, par Mr.

DE MARTENS. Vol. I. II. à Goettingue. 1802. Vol. III. IV. et dernier 1808, 8. Außer ben Supplementen ward bie Sammlung zugleich fortgeset bis auf das Ende bes Jahrs hierauf folgten noch: Vol. V. 1808 — 1814. Avril inelns. 1817. Vol. VI. bis Ende 1818. 1818. Vol. VII. 1808-1818. inclus. 1818. nebst vollstänbigen Registern; Vol. VIII. 1808 — 1819. inclus. 1820. 8. Die vier letten Theile auch une Nouveau Recueil des principaux traités ter bem Titel: dalliance etc. Vol. I-IV. & Goettingue. 1817 - 1820. 8. Rach bem Tobe bes Berfaffers, erschien zuerst 1824. von beffen Reffen als Fortsetzung: Nouveau recueil etc. T.V. par le baron Charles de Martens, 1808—1822.; zu welchem zus erst ein Volume supplementaire für die Jahre 1815.— 1822., und darauf die weitere Fortsetzung von B. Prof. Saalfeld ers schien: Nouveau recueil etc. T. VI. premiere partie 1822 -1823. inclus.; seconde partie 1824-1826. inclus. continué par Frederic Saalfeld 1828. 8. Der folgende T. VII. des nouveau recueil, ober T. XI. ber ganzen Sammlung wird bie Jahre 1827 und 1828. enthalten.

B. Mémoires. Die eigenen Berichte von Staatsmännern und Feldherren über Begebenheiten, woran sie selbst Antheil hatten, gehören unstreitig zu ben wichtigsten historischen Quellen, und es ist ein wesentlicher Vorzug der neuern Geschichte durch die, besonders in Frankreich seit Philippe de Comines, der eis gentlich die Reihe eröffnet (seine Mémoires gehen von 1464 bis 1498.), in gewissen Perioden herrschend gewordene Sitte bei Männern und Frauen, dergleichen zu schreiben, daran so reich zu seyn. Sie enthüllen den verdorgenen psychologischen Jusams menhang der Begebenheiten, und sind zugleich die wahre Schule sir den sich dilbenden Staatsmann. Aber der kritische Forscher wird bei ihrem Gebrauche nie vergessen, daß ihre Verfasser stets ihre Ansichten, nicht selten ihre Leidenschaften mit dazu brachten; und nur zu ost mit sich selber — verste den spielten. Die Hauptschmungen derselben sind:

Collection universelle des Mémoires particuliers relatifs à l'histoire de France. à Londres et se trouve à Paris. Vol. 1-65. 1785-1791. 8. und bie Fortsegung: Vol. 66-70.

d Paris. 1806. — Sie geht aber erst bis ans Ende bes 16. Jahrhunderts.

Allgemeine Sammlung historischer Memoires vom 12. Jahrs hundert ibis auf die neuesten Zeiten, burch mehrere Verfasser überset, mit den nöthigen Anmerkungen und jedesmal mit eis ner universals historischen Uebersicht begleitet; herausgegeben von St. Schiller. I. Abth. Bd. 1 — 4. II. Abth. Bd. 1 — 29. Jena: 1790—1806. 8. Die Sammlung enthält eine Auswahl der wichtigern Memoires, dis herunter in die Zeiten des Herzogs Regenten von Orleans.

/ III. Beaxbeitungen der allgemeinen Geschichte des neuern Europas.

J. J. Schmanß Einleitung zu der Staatswissenschaft. 2 Abeile. Leipzig. 1741 und 1747. 8. Der erste Abeil enthält: "Die historie der Balance von Europa," (ober die Staatshändel des westlichen Europas,) von 1484 dis 1740. Der zweiten "Die historie aller zwischen den Nordischen Poztenzen, Dänemark, Schweden, Rußland, Polen und Preußen geschlossenen Aractaten." — Ein mit Plan und Sorgfalt gears beitetes Werk, das seine Brauchbarkeit nie verlieren kann.

Le droit public de l'Europe, fondé sur les traités; précédé de principes des négociations pour servir d'introduction par Mr. l'Abbé de Mably. Nouvelle édition continuée jusqu'à la paix de 1763; avec des Remarques historiques, politiques et critiques par Mr. Rousser; à Amsterdam et Leipsic. 1773. 3 Voll. 8. Die Behauptungen von Mably, und die Widerlegungen von Rousset, geben ungefähr die französischen und antifranzösischen Ansichten der praktischen Politik des damaligen Europas.

Tableau des révolutions de l'Europe par Mr. Chr. Gull. Koch. 2 Voll, à Strasbourg. 1778. 8. Nouvelle édit. corrigée et augmentée. 4 Voll. à Strasb. et Paris. 1813. 8. Bon ben brei ersten Theilen geht Th. I. bis 1300. Th. II. bis 1713. Th. III. bis 1800. Der 4. Th. enthält bie Zusäse. Angehängt sind: Tables généalogiques des maisons souveraines de l'Europe. Ein brauchbares, mit Kritik geschriebenes, Werk; wie alle Schriften bieses biplomatischen historikers.

Tableau des relations extérieures des puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec d'autres états dans les diverses parties du globe par G. Fr. de Martens. à Berlin. 1801. 8. — Der britte Theil des Cours diplomatique. — Schon die stete Rücksicht, welche hier auf Handel und Colonieen genommen ist, würde hinreichen, ihm einen ausgezeichneten Werth zuzusichern.

Histoire générale et raisonnée de la diplomatic francaise dépuis la fondation de la monarchie jusqu'à la sin du regne de Louis XVI. par Mr. du Flassan. à Paris. 1809. 6 Voll. 8. 2 ed. 1811. 7 Voll. 8. Eine Geschichte ber Französischen Diplomatik ist nicht viel weniger als die des Europäischen Staatenspstems. Der Gebrauch der wichtigsten diplomatischen Quellen, die Treue und Bestimmtheit der Ans gaben, und eine seltene Unbefangenheit des Urtheils geben dies sem Werke einen classischen Werth. Schon in dem ersten Theil beginnt die neuere Geschichte.

Grundriß einer Geschichte ber merkwürdigsten Welthändel neuerer Zeit in einem erzählenden Bortrage von Joh. G. Busche Ausgabe. Hamburg. 1796. 8. Vierte Ausgabe sortgesett von Gabr. Gottstr. Bredom, Hamburg. 4810. 8. — Die Geschichte fängt an mit 1440. und geht in der letten Aussgabe bis 1800. — Keine fortlaufende Erzählung; aber brauchs bar für Anfänger, um sich mit den Materialien der neuern Geschichte bekannt zu machen.

Seschichte ber brei legten Jahrhunderte von Joh. Gottfr. Eichhorn. Göttingen. 1803. 6 Th. 8. Dritte Ausgabe. Pansnover. 1817. 8. Es gehören hierher besonders der erste Theil, der eine Nedersicht der allgemeinen Seschichte, und die beis den letten, insofern sie die Seschichte der Colonieen entshalten.

Tableau des révolutions du système politique de l'Europe, dépuis la fin du quinzième siècle par Mr. Anculon.

d Berlin. Vol. I. II. 1803. Vol. III. IV. 1805. 8. — (Deutsch
übersett burch fr. Mann. Berlin. 1805. 8.) Eins ber schähdars
ken Werke, bessen Bollenbung zu wünschen steht. Der 4te Theil
geht herunter bis auf den Utrechter Frieden.

Unter ben Compendien hat Achenwall's Entwurf ber allgemeinen Europäischen Staatshändel des 17ten und 18ten Jahrhunderts, Göttingen. 1756. 8. (und nachher mehrmals), ben verdienten Beifall erhalten. Er umfaßt indeß nur den Zeitzaum von 1600 bis 1748.

Grundrif einer biplomatischen Geschichte der Europäischen Staatshändel und Friedensschlüsse seit dem Ende des 15. Jahrs hunderts dis zum Frieden von Amiens. Zum Gebrauch akades mischer Vorlesungen von G. fr. von Martens. Berlin. 1807. 8.

Geschichte bes Europäischen Staatenspstems aus bem Stands punkte der Politik von C. S. L. Politz. Leipzig. 1827. 8. Eine Abtheilung der Werke über die gesammten Staatswissensschaften.

Als ein höchst brauchbares Hulfsmittel für biesen ganzen Abschnitt ber Geschichte mussen die Tabellen und Charten zur allgemeinen Geschichte ber letten brei Jahrhunderte von Christ. Aruse. Leipzig 1828. erwähnt werden. Es ist zugleich die vierte und lette Lieserung zu dem Atlas der Geschichte der Europäischen Staaten; wird aber auch besonders verkauft; vierte von dem Sohne des Berf. Friedr. Aruse besorgte verbesserte Ausgabe; (9 Tabellen und 5 Charten zu 4 Athl. 8 Gr.).

1. Die Geschichte bes Europäischen Staatenspestems ist keineswegs die Geschichte der einzelnen Staaten. Sie ist vielmehr die Geschichte ihrer Vershältnisse gegen einander, besonders der Hauptsstaaten; insofern sie sich aus dem Wesen der einzelsnen, der Persönlichkeit der Gewalthaber, und den herrsschenden Ideen der Zeit entwickelten. Allgemeine Bestingung des Wechsels dieset Verhältnisse, und daher allgemeiner Charakter dieses Staatenspstems, war

aber seine innere Freiheit, d. i. die Selbstständigs
keit und wechselseitige Unabhängigkeit seiner Glieder.
Bu zeigen wie dieser gebildet, gefährdet, erhalten wurde, — bleibt also die Hauptaufgabe für den Gesschichtschreiber; die aber nur durch die Entwickelung der ganzen Reihe der innern Verhältnisse des Systems, und der Ursachen die sie erzeugten, gelöst werden kann.

2. Insofern die Geschichte dieses Staatensyssiems die drei letten Jahrhunderte umfaßt, macht sie einen Haupttheil der allgemeinen neuern Geschichte, im Gegensatz gegen die mittlere und ältere aus, ohne deshalb das Ganze derselben zu umfassen. Wenn gleich keine einzelne, allgemein Spoche machende, Begebensteit, wie zwischen der ältern und mittlern, hier die Grenzscheidung macht, so ward doch durch einen Zussammen fluß mehrerer großer Begebenheiten eine solz de Beränderung vorbereitet, daß jene Abtheilung hinz reichend dadurch gerechtsertigt wird.

Diese Begebenheiten sind: 1. Eroberung von Constanstinopel und Gründung des Türkischen Reichs in Europa 1453.

2. Entbeckung von Amerika durch Christ. Columbus 1492.

3. Entbeckung der Schifffahrt nach Oftindien durch Vasco de Sama 1497., und durch Beibe veränderter Sang des Weltshandels.

4. Die durch den Sehrauch des Schießgewehrs versänderte Kriegskunst. — Zu zeigen, wie sie auf Europa polistisch gewirkt haben, ist die Aufgabe für die solgenden Unterssuchungen.

3. Europa erhält in biesem Zeitraum eine universsalhistorische Wichtigkeit, wie es dieselbe noch nie vorsher gehabt hatte. Afrika und Amerika enthielten (letze

teres bis auf die Freiwerdung der Colonieen), keinen einzigen einheimischen Staat von allgemeiner Wichtigsteit; und von den drei großen Reichen Asiens, dem Persischen unter den Sosis, dem Indischen unter den Moguts, und dem Chinesischen, erhielt-sich nur das letztere, wiewohl auch nur unter einer frems den Dynastie.

Das Persische Reich ber Sofis warb gegründet burch Ismael Sofi seit 1500. Es warb am mächtigsten unter Schach Abhas 1585 — 1628, warb gestürzt burch bie Afganen 1722, und verfiel seit der-Ermordung des barauf folgen= ben Tyrannen, Kuli Chan ober Nabir Schach, 1747 in Anarchie. — Das Mogolische Reich in Indien ward gestiftet durch Sultan Baber, einen Nachkommen Zimur's, feit 1526. Es umfaßte allmählig die Länder am Indus und Ganges und die biesseitige Halbinsel; war am mächtigsten seit ber Regierung von Atbar bem Großen 1556 - 1605, bis auf ben Tob von Aureng Beb + 1707, nach welchem es bald in sich selbst zersiel, und burch bie Eroberung von Rabir Schach 1739, und burch bie Politit ber Europaer, meist aufgelöst ward. — Die Revolution in China, burch bie Grobes rung ber Mantschu-Tartaren, beren Perrschaft noch baus ert, zeschah 1644.

4. Dafür aber gründen in diesem Zeitraum die Europäer ihre Herrschaft, und mit ihr ihre Keligion und ihre Cultur, in den fremden Welttheilen durch ihre Colonieen, die, trot des Strebens der Mutzterländer zu strenger Abhängigkeit, zum Theil schon zu unabhängigen Staaten erwachsen sind, zum Theil simmer mehr dazu zu reifen scheinen. Die Geschichte dieser Colonieen ist also schon an und für sich ein wessentlicher Theil der Geschichte des Europäischen Staas

tenspstems. Sie ist es aber noch viel mehr durch die gewaltige, und immer steigende Einwirkung, welche diese Anpflanzungen nicht nur auf den Welthandel, der durch sie gebildet ward, sondern auch auf die praktische Politik der Hauptstaaten Europas erhielten. Richt etwa daher blos die Geschichte dieser einzelnen Niederlassungen, sondern vor allem ihren vielseitigen Einsluß auf Europa, wird der Geschichtschreiber zu zeigen haben.

5. In Europa selbst blieben zwar meist die alten Staaten; aber es bildeten sich unter ihnen genauere und mannichfaltigere Berhältnisse, als vorher statt gesunden hatten; und in diesem Sinne kann man Europa als ein Staatenspstem betrachten, dessen Sessschichte als ein Sanzes sich fortsühren läßt.

Jene engern Berhältnisse waren zwar im Sanzen eine Folge ber sortschreitenden Cultur, die zwischen benachbarten Staaten simmer mehrere Berührungspunkte erzeugen wird; jedoch sehten sie gewisse Sentralpunkte eines gemeinschaftlichen Interesse voraus. Diese sanden sich: a. In den Streitigkeiten über Italien; d. in den Religionshändeln seit der Resormastion; c. in dem Bedürsnis der Vertheidigung gegen die Türken; d. in dem allmählig immer wichtiger werdenden handel mit den Colonieen und dem daraus hervorgehenden merkantilischen Interesse überhaupt. — Da auch zu dem Allen e. die so sehr erleichterte Communication durch Buchdruckerei und Posten kam, dilbeten sich die Völker des christlichen Europas gleichsam moralisch zu Einer Nation, die nur politisch getrennt war.

6. Das Europäische Staatenspstem war ungeachtet seiner innern Verschiedenheit bis auf die letzte Periode

herunter boch ein System herrschenber Mbnar= chieen, worin die Republiken, nur die der vereinigten Niederlande etwa ausgenommen, die sich allein zu ei= nem beträchtlichen Grabe von Macht erhob, gleichsam nur tolerirt wurden. Dieß herrschende Uebergewicht ber Monarchieen bestimmte am meisten ben Beist ber Es hatte die Folge, daß a. die Nationen selbst wenigern Antheil an den dffentlichen Angelegen= beiten nahmen. Mächtige Volksparteien, und burch sie erregten Sturme, wie man sie in ben großen Republiken des Alterthums sieht, wurden ganzlich fremd geblieben senn, wenn nicht die Religion ihnen ahn= Uche Erscheinungen erzeugt hatte. b. Dagegen concen= trirte sich die Leitung ber Staatsangelegenheiten immer mehr in den Sanden der Fürsten und ihrer Minister; und so bildete sich jene Cabinetspolitik aus, welche das Europäische Staatenspstem besonders charakterisirt.

7. Bei dieser unläugbaren Einförmigkeit, wodurch die neue Geschichte der des Alterthums so unzgleich wird, zeigt sich doch aber zugleich eine solche Mannigsaltigkeit, als irgend damit bestehen konnte. Alle Formen der Monarchie, des Erbreichs wie des Wahlreichs, der unumschränkten, der constitutionellen, und selbst der Schattengewalt der Könige, sah man in Europa verwirklicht. Sogar in den wenigen Republiken, die es enthielt, welche Abstusung von der reinen Aristrokatie Benedigs, dis zu der reinen Demontratie eines Hirten Cantons! Sewiß war es diese Berschiedenheit, die einen größern Kreis politischer

Ibeen praktisch im Umlaufe erhielt, der Europa seine politische, und mit ihr zugleich einen großen, vielleicht den größten, Theil seiner übrigen Cultur verdankt.

- 3. Die festere Consistenz, welche dieß System erzhielt, verdankte es sehr dem glücklichen Umstande, daß gerade sein Mittelpunkt durch einen Staat gebildet wurde, dessen Korm, wie mangelhaft sie auch in Beziehung auf ihn selbst senn mochte, doch höchst wohlsthätig für das Sanze war, das Deutsche Reich. Bie hätte, ohne einen solchen Centralstaat, Allen wichtig, aber Niemanden gefährlich, sich jenes ausbilden mögen? Auch nahm eine aufgeklärte Politik es bald wahr, daß an seine Erhaltung die Erhaltung der bestehenden Ordnung der Dinge in Europa gesknüpft sen; und die großen Staatsmänner und Helsden, die jene wollten, wollten auch diese.
- 9. Die Stüten, welche dieses System aufrecht ershalten konnten und aufrecht erhielten, und dem Schwachen seine Sicherheit und Selbstständigkeit vor dem Mächtisgen sicherten, waren von verschiedener Art. Iwar sehlte sehr viel daran, daß unter den verschiedenen Staaten dieses Systems ein rechtlicher Justand, wie er sich in der Theorie entwersen läßt, jemals sörmlich gegründet wäre; aber doch erzeugte sich allmählig, als Frucht der sortschreitenden Cultur, ein Völkerrecht, das, nicht blos auf ausdrücklichen Verträgen, sondern auch auf stillschweigenden Conventionen beruhend, die Beobachtung gewisser Maximen, sowohl im Frieden als auch

besonders im Kriege, zur Pflicht machte, und, wenn auch oft verlett, doch höchst wohlthätig wurde. Selbst das strenge, zuweilen übertriebene, Ceremoniel, das die Staaten wechselseitig gegen einander beobachteten, war nichts weniger als gleichgültig, wollte man es auch nur als wechselseitige Anerkennung der Unabhängigkeit, oft bei den durch Macht und Berfassung ungleichartig= staaten betrachten.

Sam. Purendore de jure naturae et gentium. Lugd. 1672. 4.

BourLamaque droit de la nature et des gens. à Yverdun. 1766. 8.

turelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. à Londres. 1758. 4. à Bâle. 1777. 3 Voll. 8. Es hat bei ben prattischen Staatsmännern bie meiste Autorität erhalten.

Précis du droit des gens moderne de l'Europe fondé sur les traités et l'usage, par Mr. de Martens, troisième édition, revue et augmentée; à Goettingue. 1821. 8. Die lette schriftstellerische Arbeit bes, um bie Staatswissenschaften so hoch verbienten, Berfassers.

Geundrif eines Spftems bes Europaischen Bollerrechts von fr. Saalfeld. Göttingen. 1809. 8.

10. Die erste und wichtigste Frucht dieses Wolkers
rechts, und zugleich die Hauptstütze bes ganzen Systems, war die Heiligkeit des anerkannt rechts
mäßigen Besitzstandes, ohne welche überhaupt
kein solches System bestehen kann. Viel trug zu dess
sen Aufrechthaltung bei, daß die meisten Staaten
Erbstaaten waren. Auch war es ein Wahlreich,

burch bessen widerrechtliche Theilung zuerst jener Grunds satz praktisch zerstärt ward. Frühere Eingriffe von Einzelnen dienten nur, ihn mehr zu besestigen.

Wie wohlthätig wirkte nicht auch hier ber Deutsche Staats. körper durch das aufgestellte Beispiel ber Fortbauer kleiner Staaten, und selbst Stadte, neben ben großen?

11. Nicht minder wichtig war ber angenommene Grundsatz ber Erhaltung des sogenannten politis schen Gleichgewichts; b. i. ber wechselseitigen Er= baltung der Freiheit und Unabhängigkeit, durch Berhutung ber Uebermacht und ber Unmaßungen eines Gins zelnen. Bedarf es mehr als biefer Erklarung um feis nen wahren Werth zu zeigen? Was feine Behaups tung erforderte, war die jedesmalige Aufgabe für die höhere Politik; nur die kurzsichtige Beschränktheit konnte es zulett blos in ber gleichen Vertheilung materieller Staatsfrafte suchen. Seine Aufrechthaltung hatte zus gleich zur Folge: a. eine ftets rege Aufmerksamkeit ber Staaten auf einander, und daraus entspringende mannigfaltige Berbindungen durch Bundnisse und Ges genbundnisse, besonders der entferntern Staaten. -b. Größere Wichtigkeit ber Staaten vom zweiten und brits . ten Range im politischen System. c. Ueberhaupt bie Erhaltung des Gefühls vom Werth der Selbstständig= Erhebung der Politik über **E**eit und den platten Egoismus.

Die Ibee bes politischen Gleichgewichts bilbete sich in jedem freien System cultivirter Staaten — in Griechenland wie in Italien — bis auf einen gewissen Grad aus, weil sie in dem Innern seiner Natur liegt. Es war also die natürliche

### 24 I. Per. I. Th. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspst.

ten. In einem so zertheilten Lande sehlte es nicht an Stoff zu innerm Streit; und wie konnte dieser den Fremden es an Gelegenheit zur Einmischung sehlen lassen, seitdem sie einmal Theil genommen hatten? Wie unbedeutend daher auch oft die Händel der Ita-lienischen Staaten für das Ganze scheinen mögen, so sind sie es doch keineswegs. Diese kleinen Räder waren es, die das große Triedwerk der Europäischen Politik damals am meisten in Bewegung sesten und erhielten.

- 4. Schilberung des politischen Zustandes bes burch Wissenschaft und Kunst herrlich aufblühenden Italiens um diese Zeit. Schon seit mehr als Einem Jahrhun= dert war es gleichsam eine Welt für sich, sowohl in Rudficht feiner Politik als feiner Cultur. Im Genuß ber Unabhängigkeit bilbeten seine Staaten ein System, in welchem sich mit bem Streben zur Aufrechthaltung bes Gleichgewichts auch eine verfeinerte Politik ausgebildet hatte, die aber, befonders seit dem Tobe des 1492 großen Lorenzo von Medicis immer mehr in ei= nen blos arglistigen Egoismus ausartend, balb sich felber stürzte. Die Hauptglieder dieses Systems ma= ren bas Herzogthum Mailand und bie Republik - Benedig im Norden; die Republik Florenz und ber Kirchenstaat in ber Mitte; und bas Konigreich Reapel im Guben.
  - 1. Das herzogthum Mailand, zu bem bamals auch nicht nur Parma und Piacenza, sondern auch Genua gehörte, war Italienisches Reichslehen; aber nach bem

- 2. Die Republik Benedig hatte auf dem Continent von Italien bereits alle ihre nachmaligen Besitzungen acquirirt, ohne der Hossnung zu entsagen, noch mehr zu erlangen. Ihre erblichen Bergrößerungsplane waren gegen Romagna, (das sie meist inne hatte), und Mailand gerichtet. Bis zum vollen Besitz des letztern reichten kaum selbst die kühnsten Bunsche des Senats; aber die einmal sest gewurzelten Prosiekte wurden mit aller der Schlauheit und Beharrlichkeit verssolgt, deren nur eine solche Aristokraten Politik sähig ist. Bo galt damals nicht Benedig für den Meister in der Staatsskunst?
- 3. Das pabstliche Gebiet war nicht nur im Rorben noch sehr unbestimmt, sondern auch die, noch wenig gebrochne, Macht der großen Familien in mehreren Städten machte diese herrschaft noch schwankender. Die Pabste selbst standen nicht setten ihrer Vergrößerung durch den Repotismus entgegen, der sie bewog, das Interesse ihrer Familien dem des Römisschen Stuhls vorzuziehen; worin der damalige Pabst Alexans der VI. (1491—1503) nicht leicht von einem seiner Vorgänger ober Rachsolger übertrossen wurde.
- 4. Die Florentinische Republik stand bei threr bes mokratischen Form bennoch seit fast Einem Jahrhundert unter bem Principat bes Hauses Medici, bessen Chef seit bem Tobe bes großen Lorenzo sein ihm ungleicher Sohn Pietro war. War gleich seit ber Unterjochung Pisas 1/107 ihr Gestiet erweitert, so war doch noch der Geist der Pisaner nicht unterjocht. Sowohl darin, als in der Art des Principats der Mediceer, der, nur auf überlegne Talente gebaut, wanken mußte, sobald diese sehlten, lagen Keime zu Revolutionen, die nur zu reichliche Früchte trugen.

### 26 I. Per. I. Th. Gesch. b. subl. Eur. Staatensift.

5. Das Königreich Reapel (von Sicklen, das zu Aragon gehörte, getrennt;) stand unter einer Nebenlinie dieses haus ses. Alfons V. (I.) von Aragon († 1458) hatte es seinem natürlichen Sohn Ferdinand I. vermacht, bem zwar 1494 sein älterer Sohn Alfons II. folgte, der jedoch bereits 1495 die Arone seinem Sohn Ferdinand H. übergabes welcher, da er bereits 1496 starb, seinen Oheim Friedrich III. zum Nachfolger hatte, der 1501 sein Reich an Ferdinand Catholis cus verlor. Der größte Staat Italiens war bennoch der schwächste, weil die Könige gehaßt, und die Nation ohne Sharakter war.

Frankreich gegen Neapel, um die schon von seinem Bater ererbten Ansprüche bes jüngern Hauses Anjou auf dieses Reich geltend zu machen. Die Ausbetzungen misvergnügter Emigranten, und die Einladung von Ludwig Morus, um sich in Mailand zu behaupten, gaben den Ausschlag; an die Eroberung Neapels knüpfte man aber selbst ein noch größeres Projekt, das Türkische Reich zu stürzen. Weitaussehende Plane gehören für die Kindheit der Politik; die es noch nicht versteht, die Mittel zur Ausschrung, und die Schwiesrigkeiten zu messen.

Leichte und unblutige Einnahme Italiens und Neapess
1494 Sept. bis Mai 1495., indem Köpig Ferdinand II.
nach Ischia slüchtet, und sowohl Florenz als Rom Karl'n die Thore geöffnet hatten. Bereits am 21. Febr. 1495. hielt Karl VIII. seinen Einzug in Reapel; worauf die Unterwers fung des Landes folgte. Ein heer von 30,000 Mann mit 140 Stück Geschütz reichte hin, Italien zu betäuben und einzunehmen, aber nicht es zu behauhten.

## A. 1. Hand. 11. Streit. üb. Ital. 1494-1515. 27

6. Allein schon während des Zuges begannen die Unterhandlungen zu einem Bundniß, die Fremden aus Italien wieder zu vertreiben, dessen Seele Benedig murde. Der Pahst und selbst Ludwig Morus verbanden sich mit ihm; Ferdinand von Spanien und Maximilian waren zum Beitritte geneigt; und sogar mit dem Erbseind der Christenheit trat man in aller Stille in Unterhandlungen. Schon im Mai mußte Karl VIII. Neapel wieder räumen, und sich durchsschlagen, um wieder nach Hause zu kommen.

Abzug bes Königs mit ber halben Urmee aus Reapet 20. Mat 1495. Aressen und Sieg bet Fornovo über die Benezianer und ihre Berbündeten b. Jul. Die zurückges bliebene Hälfte in Reapel mußte capituliren, und Ferdisnand Il. gelangte wieber zum Besitz seines Reichs.

- ohne Folgen für Europa. Den Eroberungsplanen war in Italien ein Ziel gesteckt; ein Geist des Unterhanzbelns war aufgelebt; und was mehr als alles dieses wirkte die Leidenschaften waren aufgeregt; denn Karl VIII. wollte sich rächen. Der aufgeregte Kampf zwischen Pisa und Florenz erhielt die Gährung in Italien, weil sowohl Mailand als Benedig dabei zu gewinnen hossten; und erleichterte es den Ausländern, hier Verbündete zu finden. Doch erlebte es Karl VIII. 1498 nicht mehr sich rächen zu können, da ein plöslicher Ipr.
- 8. Erweiterung der Eroberungsplane unter seinem Nachfolger Ludwig XII.; der außer den alten An-

#### 28 I. Per. I. Th. Gesch. b. subl. Eur. Staatenspft.

sprüchen auf Reapel auch noch eigne auf Mailand, von seiner Großmutter Valentina, aus dem Hause Visconti, auf den Thron brachte. Venedig und dem Pabst war ein Theil von der Beute versprochen; und während man noch mit den fremden Mächten unterhandelte, war die leichte Eroberung schon gemacht.

Einnahme Mailands Aug. 1499. Flucht von Ludwig Mostus, und, nach vereiteltem Versuch zur Wiedereinnahme, Gefangenschaft in der Schlacht bei Novara, 10. Apr. 1500, worin er sein Leben endigen mußte. Benedig erhält Cremona und Shiera d'Abda; und für Alexander VI. schien endlich sein Wunsch der Erfüllung nahe zu sepn, seinem Sohne Cesar Borgia in Romagna ein unabhängiges Fürstenthum zu versichaffen.

9. Die Einnahme Mailands würde zu einem Angriff auf Neapel sogleich den Weg gebahnt haben; wenn ohne eine vorläusige Uebereinkunft mit Spanien dieses möglich gewesen wäre. Ferdinand Catholicus schloß im Geheim einen Bergleich, um an seinem Better Friedrich von Neapel, und demnächst an Ludwig XII. selbst, zum Verräther zu werden; und der Pabst versprach die Investitur.

Geheimer Theilungstractat zwischen Ferdinand und Eubswig XII. zu Granaba, 11. Nov. 1500. Leichte Ueberwältisgung bes betrogenen Königs Friedrich, (ber in Frankreich in ber Gefangenschaft starb;) und Einnahme bes Reichs im Jul. 1501.

10. Entstehender Zank, und demnächst Krieg über die Theilung, weil Jeder das Ganze haben wollte. Größere Berbindungen im Innern, Hinterlist, und

#### A. 1. Hand. u. Streit. üb. Stal. 1494–1515; 29

ein Feldherr wie Sonsalvo van Cordova, gaben Ferdinand das Uebergewicht; und bald bleibt Spanien im
alleinigen Besitz, der durch eine Heirath ihm gesichert
wird. So hatten sich also zwei fremde Mächte in
Italien sestgesetzt: Frankreich in Mailand, und Spanien in Neapel.

Rieberlage ber Franzosen bei Seminara am 21. April, und am Sarigliano 28. Dec. 1503. Auf den geschlossenen Wassenstillstand, 31. März 1504, folgt die gänzliche Beilegung des Streits durch die Heirath Ferdinand's mit Germaine de Foir, der Richte Ludwig's XII., der er gegen eine Million Dukaten seine Ansprüche auf Reapel als Mitgist mitgab. 12. Oct. 1505.

11. Indem Italien so das gemeinschaftliche Ziel' der Politik blieb, wurden die Verhältnisse durch eine neue Pabstwahl noch verwickelter, als Julius II. den 1503 erkauften pabstlichen Stuhl bestieg. Mit kühner, aber längst geübter, Hand griff er in das Triebwerk der Europäischen Politik, und wußte es ein Decennium hindurch meist nach seinem Willen zu lenken. Selten hat wohl ein Schwächerer das gefährliche Spiel mit den Rächtigern so dreist, so schlau und so glücklich gespielt! Freilich aber konnte kein Friede werden, so lange ein solcher Pabst die Christenheit regierte.

Erstes Projekt von Julius II., ben seit Alexander's VI. Tode von selbst zerfallenden Staat des Cesar Borgia: Rosmagna, Bologna und Ferrara, dessen sich aber meist die Benezianer bemächtigt hatten, an den Römischen Stuhl zu bringen. Die daraus entstandenen Kriege führten zu dem zweiten und größern Projekt der Vertreibung der Fremden, besonders der Franzosen, aus Italien.

#### 30 I. Per. I. Th. Gesch. b. sabl. Eur. Staatensyft.

12. Sandel mit Benedig über Romagna, Die zu dem Plan einer großen Allianz führen, die jedoch; besonders wegen der innern Vorfälle in Spanien nach 1504 dem Tode der Isabella, nur langsam reisen konnte. 1508 Die Frucht bavon war die Ligue zu Cambran, als geheime Berhindung gegen Benedig zwischen Ludwig XII., Maximilian, Ferdinand Catholicus und dem Pabst geschlossen. Die so ungerechte als widersin: nige Verbindung war so leicht zu Stande gebracht, ba sie den Leidenschaften und dem Interesse von Allen schmeichelte, daß es dem Pabst fast gereute, ta er den ! Faben nicht in ber Hand behalten konnte. Es war wenigstens nicht seine Schuld, wenn die Venezianer sich nicht warnen ließen. Die stolzen Republikaner schienen es nicht zu wissen, daß Konige selten Freunde, von Republiken sind.

> Abschluß ber Ligue zwischen Lubwig XII. und Maximilian I.
> 10. Dec. 4508. Die Andern traten demnächst bei. Ihr Zweck: Demüthigung der Republik, und Wegnahme ihres Continentalgebiets, das schon vorläusig vertheilt war.

Naschheit des mächtigsten der Verbündeten, als die Größe der Verdindung, welche der Republik den Unstergang drohte; und den Angriff von Ludwig XII. hätte selbst die Trennung der Ligue wohl nicht abgehalten. Nicht ihre Waffen, aber ihre Politik rettete die Republik. Es war nicht schwer, eine Verbindung aufzulösen, die so wenig in sich selbst zusammenhing.

#### A. 1. Hand. n. Streft. ub. Ital. 1494-1515. 31

Mederlage ber Benezianer bei Agnubello 15. Apr. 1509:, und Berlust best sesten Landes, da auch der Pabst Romagna wegnimmt, und sie mit dem Bann belegt. Anfang des Zwistes zwischen Ludwig und Maximilian, und nach der Wies dereinnahme Paduas angeknüpfte Unterhandlung und Ausschnung der Republik mit dem Pabst, dem die Städte in Romagna bleiben; 25. Febr. 1510; so wie Ferdinand die Häfen in Apulien,

14. Aus der aufgelösten Verbindung geht aber durch Julius II., der wohl wußte, daß gewesene Freunde die dittersten Feinde werden, eine zweite, 1511 noch größere, gegen Frankreich hervor. Jum Schutz des Römischen Stuhls gegen die Anmaßungen Frankreichs bestimmt, hieß sie die heilige Ligue; ganzliche Bertreidung der Franzosen aus Italien war dabei der Wunsch des Pabstes und der Venezianer; die Eroberung des Spanischen Navarras der von Ferdienand; und durch diesen ward Heinrich VIII. von England gewonnen. Auch Maximilian I. ward wenigstens durch einen Wassenstillstand mit Venedig unthätig gemacht; aber das Meisterstück der pähstlichen Politik war, die Schweizer zu gewinnen; denn nur durch sie konnte Mailand Frankreich entrissen werden,

Schließung der heil. Ligue, 5. Oct. 1511. zwischen dem Pabst, Ferdinand Catholicus und Venedig; dem Kaiser und Peinrich VIII. wird der Beitritt freigestellt. Gewinnung der Schweizer seit 1510.

15. Der jett solgende Kampf, der durch den mißlungenen Versuch Ludwig's zu einem Concilium zu Pisa, zur Absetzung des Pabstes, nun ein 1511

#### 32 I. Per. I. Th. Gefch. d. sübl. Eur. Staatenshift.

wahrer Kampf gegen bie Hierarchie ward, wäre vielleicht glücklich von Frankreich bestanden, hatte nicht der junge Gaston von Foir in der Schlacht bei Ravenna seine Heldenlaufbahn geendigt. Von allen Seizten angegriffen, aus Mailand durch die Schweizer vertrieben, von dem Pabst in den Bann gethan, würde sich Ludwig XII. kaum aus seiner Verlegenheit haben ziehen können, wäre ihm nicht der Tod des Pabstes zu Hüsse gekommen.

Uebergewicht Frankreichs unter Gaston von Foir bis auf seinen Rob in der Schlacht bei Ravenna, Rov. 1511 - 11. April 1512. - Einfall ber Schweizer in Mailand, Mai 1512; bas von ihnen an Maximilian Sforza, alteren Sohn von Lubwig Mprus, gegeben wirb. —. Erneuerter Bersuch Endwig's XII. zur Wiedereroberung, vereitelt burch die Schlacht bei Novara 6. Jul. 1513. Folge dieser Bertreibung ber Franzosen aus Italien war die Rücktehr der 1495 vertriebenen Mediceer nach Florenz, burch Bulfe ber Ligue und einer Insurrection, 31. Aug. 1512, mit einer Gewalt, die nur ben Ramen ber Republit bier übrig ließ. Florenz trat nun förmlich ber heiligen Ligue bei. um eben bie Beit Groberung bes Spanischen Ravarras, als verbunbeten Staats von Frankreich, burch Ferbinand Catholicus 1512. Einfall Beinrich's VIII. in Artois, und ber Schweizer in Burgund, Aug. 1513. Unterbessen Aob bes Pabstes Julius II. 21. Febr. 1513, bem Leo X. aus bem Pause Medici folgt. \_

16. Auflösung der Ligue, da der neue Pabst sich mit Frankreich aussöhnt, sobald nur Ludwig XII. das Concilium zu Pisa verwarf. Mit Ferdinand würde leicht Friede, als man seine Beute — Navarra — ihm ließ. Heinrich VIII., der als Schwiegersohn von. ihm

## A. 1. Band. u. Streit. ub. Ital, 1494-1515. 33

ihm abhing, ward durch Geld und eine Heirath gezwonnen, und die Schweizer — betrog man. So blieb Trankreich von allen seinen Eroberungen nichts als seine Ansprüche; die vielleicht Ludwig XII. pach einmal wieder durchzusehen versucht hatte, ware ihm nicht der Tod zuvorgekommen.

Vertrag mit Leo X: 6. Oct. 1513. — Mit Ferbinand von Aragon 1. Dec. 1513. Mit den Schweizern, indem man fie durch folsche Geiseln hinterging, ein Bevtrag 3. Sept. 1513., den aber Ludwig XII. widerrief: — Auch mit Maximilian I. ein Stillstand wegen Malland, dessen neuer Herzog von ihm war bestätigt worden. — Der erkaufte Friede mit England wird durch eine Heirath Ludwig's XII. mit der Schwester Heinrich's VIII., Maxia, befestigt 7. Aug. 1514. — Aber schon am 1. Jan. 1515. starb Ludwig XII.

- 17. Bei aller Thatigkeit erscheint die Politik dieses Zeitraums doch in ihrer Kindheit. Die treulose Arglist Ferdinand's, die zerstreuende Wielthätigkeit Maximilian's, die blinde Worgrößerungssucht Ludzwig's, machten die Verschlingung ihrer Käden fast zum Sewirr. Kein großes Interesse, nicht das bleiz bende der Völker, sondern nur das augenblickliche der Herrscher; kein großer Charakter setzte sie in Bewezgung. Eben daher auch keine feste serbindungen, sondern ewiger Wechsel! Wie konnten auch dergleichen entstehen; wo man es kaum Hehl hatte, daß man sich einander nur zu betrügen suchte?
- 18. Die Staatswirthschaft schien zwar durch das gute Beispiel, das Ludwig XII. und sein Midecrens dik Schrift. 2. B.

## 34 I. Per. 1. Th. Gesch. b. sübl. Enr. Staatensyst.

nister, Carbinal Ambotse, gaben, zu gewinnen. Aber neue und große Ideen darüber wachten selbst in Frankreich noch nicht auf; und das gute Beispiel blieb shne Nachahmer. Geld zu den Kriegen zu haben, — nur unter Ludwig XII. mit möglichster Schonung der Unterthanen, (und auch das war viel werth;) — blieb noch immer ihr einziges Ziel; und selbst die Entdeclung der neuen Welt und die dadurch erregten Hosfnungen beschränkten den Gesichtskreis noch mehr darauf, als daß sie ihn erweitert hätten.

19. Auch die Kriegskunst machte weniget Fortschritte, als man hatte erwarten mogen; und konnte sie auch nicht wohl machen, so lange ein gufes Fusvolk nur bei den Schweizern zu miethen war, oder man sich mit Deutschen Lanzknechten half. Auch war unter den Fürsten des Zeitalters keisner, der als großes militärisches Genie geglänzt hatte.

II. Geschichte der Entstehung des Colonialwesens. von 1492 bis 1515.

Histoire des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes; par Mr. l'abbé Rarval. à Geneve. 1781. 10 Voll. 8. Ein Wert, gleich reich an sophistischen Deklamationen, balb oberflächlichen balb lehrreichen Entwickestungen, und höchst wichtigen statistischen Nachrichten.

- Les trois ages des Colonies, ou de leur état passé, présent et à venir; par Mr. DE PRADY. à Paris, 1801. 2 Voll. 8. Der Berfasser ist Bertheibiger ber Freiheit bet Colonieen, aber auch politischer Projektmacher.
- An Inquiry into the colonial policy of the European powers, in two volumes. By Henry Brougham. Ediraburg. 1803. 8. Biel Studium des Gegenstandes, aber nur gu' wes nig prattische Renntniß.
- A. Anderson's historical and chronological Deduction of commerce from the earliest accounts to the present time. Lond. 1789. 4 Voll. 4. Seht bis 1789. Eine une ermeslich reiche Materialiensammlung chronologisch geordnets hauptsächlich mit Rücksicht auf die Geschichte bes Brittischen Panbels.
- Den Theil der Colonialgeschichte, der Offindien betrifft, ents halt die auf die Mitte bes 18. Jahrhunderts ausführlicht Beschichte ber oftinbischen Hanbelsgesellschaften, in ber Ballie schen Allgemeinen Beltgeschichte, Bb. 25. 26. 1763. 4.
- Die vorzüglichste allgemeine historische Uebersicht, ber Colonieen der einzelnen Bölker giebt Wichhorn's Geschichte bes neuern Europas, Bb. 5., ber Afien, und Bb. 6., ber Africa und Amerika umfaßt.
- Unter dem Namen der Colonieen begreift man alle Besitzungen und Nieberlassungen ber Euros paer in fremben Welttheilen. Sie zerfallen abet nach ihrem 3wed und ihrer Einrichtung in vier verschies bene Claffen. Diese find 1. Aderbau = Colos nieen. Ihr Zweck ist Landwirthschaft; die Colonisten werden Landeigenthumer und formlich einheimisch, und erwachsen bei dem Fortgange zu einer mahren Nation. 2. Pflanzungs = Colonieen. Ihr 3med ift Er. bestimmter Naturprodukte in Plantagen für zeugung Die Colonisten, wenn gleich Landbesitzer, Europa.

#### 36 I. Per. I. Th. Gesch. b. sidt. Eur. Staatenspft.

werden boch weniger einheimisch; und ihre Zahl kleikt auch meist zu gering, als daß sie zu einer Nation er= wachsen konnten. In ihnen ist Sklaverei vorzugs= - weise zu Hause. 3, Bergbau=Colonieen. Ihr Zweck ist die Gewinnung der Metalle. Die Colonisten werden in ihnen einheimisch. Sie können sehr ausge= dehnt, aber als bloße Bergbau = Colonieen nicht sehr pokreich werden. 4. Hanbels = Colonieen. Ihr Imed ist Handel mit den Naturprodukten des Landes oder des Meets, (Fischereien), und den Kunstprodukten ber einheimischen Wölker. Sie bestanden anfangs nur aus Nieberlassungen zu Stapelplätzen bes Handels; aber durch Gewalt und List erweiterten sich diese zu Eroberungen, .. ohne daß doch der Hauptzweck sich an= berte. Die Fremben, wenn gleich Herren, werben boch in ihnen zu wenig Landbesitzer, um einheimisch zu werben. — Wenn gleich mehrere biefer 3wecke sich bei denselben Colonieen vereinigen lassen, so wird boch Einer betselben immer Hauptzweck seyn; und nach bie sem ber ganze Charakter ber Colonie sich bestimmen.

12. Was Colonieen jeder Art für den Muttersstaat seyn können, mußte erst eine langsame Ersfahrung lehren. Dhne ihren wahren Werth und ihre wahre Benutung zu kennen, ging man aus von der Idee des absoluten Besitzes, und der Ausschließung aller Fremden. Einführung des Christenthums gab den Vorwand; ob dieß Verfahren rechtlich sey, ob es auch nur rathsam sey? siel Niemanden ein zu fragen. Wo hätte man auch andere Ideen schöpsen

sollen? Leider! aber wurde badurch gleich anfangs dem Colonialwesen der Europäer eine Richtung geges ben, die zum Schaden der Mutterländer, und noch mehr der Colonieen, unabänderlich ward. Doch ents wickelte sich gleich anfangs durch die verschiedene Nastur der Länder und ihrer Bewohner eine wesentliche Verschiedenheit der Colonieen des westlichen und des dstlichen Indiens in Ansehung der Benutung.

3. Wie beschränkt aber auch immer ber Gesichts= treis blieb, so waren boch bie Folgen unermeßlich. Indem a. der ganze Gang, wie die ganze Einrichtung. des Welthandels sich anderte, weil er aus Landhandel (was er bis dahin, seinem wesentlichen Charakter nach, stets hatte bleiben mussen,) in Seehandel umges schaffen mard. Eben baber b. die geographische Lage der Länder ihre Wichtigkeit oder Unwichtigkeit für den handel nach einem ganz andern Maakstabe bestimmte; ta es in der Natur biefer Veränderung lag, daß in Europa jest die westlichen gander statt berer am Mittekmeer die Sige bes Welthandels wurden. Auch . waren es zuerst bie beiben westlichsten Bolker, Spa= nier und Portugiesen, welche baran Theil nah-Doch legten in biefem Zeitraum die Spanier nur erft ben Grund zu dem Gebaube ihres Colonials sostems; die Portugiesen hingegen sührten das ibrige schon fast ganglich auf. Beibe aber gründeten ihre Ansprüche auf die Schenkungen des Pabstes, allgemeinen Oberherrn, zur Bekehrung der Beiden.

#### 38 I. Per, I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatensyst.

Bulle bes Pabsts Alexander VI. 4. Mai 1498; wodurch ein Meridian, 100 Meilen (Leucae) westlich van den Azoren, als Scheidungslinie bestimmt wurde; die jedoch, bereits 7. Juni 1494 burch den Aractat von Aordesillas, durch eine Bulle 24. Jan. 1506 bestätigt, mit Einschluß der Küstenländer von Brasilien dis auf 375 Meilen von jenen Insetn hinaussgerückt ward. — Uedrigens ward es allgemeiner Grundsas, daß der Bests der Küstenländer auch den der Binnenländer unter denselben Breitengraden umfaßt.

4. Entbeckungen und Eroberungen der Spanier in diesem Zeitraum: Die lettern beschränkten sich nur auf die Inseln des Golfs von Meriko, unter denen jedoch Hispankola (St. Domingo) durch die Goldzgruben in dem Cibao Sedirge bei weitem die wichtigste wurde. Da die neue Welt nicht sogleich andre wichtige Produkte darbot, so wurde das Aussuchen won Gold und Silber, zum Ungluck der Eingebornen, hier das einzige Ziel.

Entbedung Amerikas, zuerst ber Insel St. Salvabor (Guanahalni), burch Christ. Colombo, indem er ben Weg nach Ostindien sucht, 11. Oct. 1492. Auf seinen drei folgens den Reisen entbeckte er nicht nur die westindische Inselwelt, sondern auch einen Theil der Küsten des Continents. Außer Sispanion auch einen Theil der Küsten des Continents. Außer Sispanion der har hauptniederlassung, wurden auch auf Tuda, Portoriko und Jamaika 1508—1510. von den Spaniorn Anstedelungen versucht; der kleichem Inseln achtete man nicht weiter, als um die Einwohner zu rauben. Entse declung und Besichnehmung des großen Oceans, und Rachrichsten von Peru, durch Bilboa 1513. — Der Gewinn, den die Spanische Regierung aus Westindien zog, blieb noch wenig beträchtlich; so wie die Grundsähe ihrer Colonialverwalztung noch unentwickelt.

History of America by W. Rosenrson. London. 1777. 2 [Voll. 4. Den Anfang von Vol. III. gab, noch der Sohn 1796. heraus,

Relation de quatre voyages, entrepris par Christ. Colomb pour la découverte du nouveau monde de 1492—1505: par Don M. F. de Navarete. à Paris. 1828. 3 Voll. 8. Ents bâlt nach einer Einseitung das eigene Zagebuch der Reisen von Columbus und mehrere Aftenstücke.

5. Entbeckungen und Niederlassungen der Portus
giesen in Ostindien. Die Art des Entdeckens und
die Beschaffenheit der entdeckten Länder erzeugte gleich
den wesentlichsten Unterschied zwischen dem Portugiesis
schen und Spanischen Colonialwesen. Das allmählige,
planmäßige Fortschreiten, das endlich nach Indien
sur Keise gedracht; und die Beschaffenheit Indiens ließ
dier an keine Bergwerks:, sondern nur an Handelss
Eolonieen denken. Eben daher, dei aller Erobes
rungslust und Tyrannei, doch keine große unmittelbare
Länderbesitzungen, sondern Festsetzung auf einzelnen
Hauptpunkten, mit Abhängigkeit der Landesssursten,
um den Handel sich zuzueignen.

Aufang ber Portugiessschen Schiffshrten, (erzeugt burch bie Kriege mit den Mauren in Afrika, und geleitet durch Prinz heinrich Ravigator † 1463) seit 1410. Entdeckung von Maz beira 1419, Umschiffung von Cap Bojador 1439 und bes Sap Berde 1444. Entdeckung der Azoren 1433, der Inseln des Cap Berde 1449, von St. Thomas-und Annobon 1471, von Congo 1484; wovon die Entdeckungsretse über Land nach Indien und Aethiopien von Couillam eine Folge war. Erzreichung des Borgebirgs der guten Hossung durch Barthol. Diaz 1486; und endliche Umschiffung und Gelangung nach

#### 40 I. Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspft.

Indien über Mozambique durch Basco de Sama 1498, unter Emanuel dem Größen. Landung in Calicut, und erste Festsehung in Cochin. — Bereits 1481 waren durch eine Bulle vom Pabst Sirt IV. alle jenseit Cap Bojador im Namen der Portugiesen gemachte Entdeckungen der Arone Portugal geschenkt.

Derrschaft in Indien, und der Ostfüste von Ufrika dis zu der. Halbinsel Malakka und den Molucken, durch eine Kette von sesten Platen und Kactoreien; so sehr begünstigt durch die damalige Zerstückelung jener Länder in viele kleine Staaten, leicht in Abhängigkeit zu ershalten, und gegen einander auszuhetzen. Der hohe Seist der ersten Vicekonige, und ihre große Seswalt, als höchste Civils und Militärchess, denen alle 1505 übrige Gouverneurs untergeordnet waren, eines Albis 1509 meida, und vorzüglich des großen Albuquerque, twar es aber eigentlich, der die Gründung einer solchen Herrschaft möglich machte.

Mittelpunkt ihrer Herrschaft Goa, seit 1510; Sie bes Bizcekönigs. Die andern Hauptpläße: Mozambique, Sofala und Melinda an der Küste von Afrika schon 1508; Maskate und Ormus im Persischen Meerbusen 1515; Diu und Daman auf Decan 1533; Cochin u. a. auf Malabar; welche Küste ganz von ihnen abhängig war; Negapatam und Meliapur auf Coromandel; und Malakka seit 1511 auf der Halbinsel gleiches Namens. In eben dem Jahr Entdeckung der Gewürzinseln; und seitdem Festsehung auf Ternate und Abor.

7. Der Handel mit Indien ward zwar bei ben Portugiesen kein Monopol einer Compagnie, blieb aber

#### A. 2. Gesch. d. Entst. d. Colon. 1492-1515. 41

mittelbarer Weise ein Monopol der Krone. Stand er gleich allen Portugiesen frei; so bedurften doch die Kausseute der Erlaubnis der Regierung; und sie hatte die Direction so wie den Schutz der Schiffsahrt; auch behielt sie einzelne Hauptzweige des Pandels sich allein vor. In diesen Formen lag ein Keim des Berderbens, der sich batt entwickeln mußte; aber so lange mant Listadon zum alleinigen Hauptmarkt der Indischen Waaren sur Europa machen kounte, war der Jandelboch nicht weniger gewinnreich.

Der Portugiesisch = Oftinbische Banbel begriff 1. ben 3mi= fchenhandel in Indien. Untnupfung an einzelne Sauptmarktplage: Malakta für das jenseitige Indien, Mastate für Arabien und Megopten; Ormus für ben Continent von Affen. Bichtigkeit des Verkehrs zwischen den Golb = und Stlaven= ländern Afrikas, und den Produktenländern Indiens. palisirender handel der Befehlshaber in Indien. 2. Den Handel zwischen Europa und Indien. Ginrichtung ber Schiffs Rur burch Flotten von der Regierung geschickt. fabrt. Pauptgegenstände: Pfeffer und andre Gewürze, baumwollene und seibene Beuge, Perlen und andere leichte und verarbeitete Waaren. Form bes Hanbels in Portugal. Reine Verführung ber Baaren burch Europa auf eignen Schiffen; die Fremben mußten fie in Eissabon fich holen. Rachtheilige Fotge baz von für die Portugiesische Schifffahrtz - und die Erweckung ben Concurrenz.

In der Asia de Joao de Barnos und seinen Fortsehern, Lisbon, 1552. 3 Voll. fol.; in der Histoire des decouvertes et conquêtes des Portugais par J. F. Lapitau, à Paris. 1733. 2 Voll. 4. u. a. sind die Eroberungen der Portugiesen in Indien aussührlich beschrieben; allein die Geschichte ihres Inadischen Pandels war auch nach dem, was Raynal und die Bersasser der allgemeinen Welthisterie Bd. 35. darüber gegeben haben, noch beinahe eine gänzliche Lücke. Erster glücklicher Bersuch zu ihrer Aussüllung in:

#### 42 · I. Per: I. Th. Gesch. b. subl. Eur. Staatenspft.

- Geschichte des Portugiesichen Colonialmesens in Ostindien von Friedrich Saalfeld. Göttingen, 1810. 8. Mit genauer Rach= weisung aller Quellen.
- D. W. Soltau Geschichte ber Entbedungen und Eroberungen ber Portugiesen im Orient nach du Barnos. 5 Ahle. Braunsschung. 1821. 8.
- 8. Oftindien blied zwar nicht das einzige, aber boch das wichtigste, Colonialland der Portugiesen. Ihre Bestsungen an der West-Kuste von Afrika, wie Congo ic. wurden erst späterhin durch den Sklavenhams del bedeutend; und wenn gleich die Kuste von Brasis 1500 lien durch Cabral bereits entdeckt und occupirt ward, so wurde doch daselbst durch deportirte Juden und Verbrecher kaum ein schwacher Ansang zum Andau gemänacht,

## Zweiter Zeitraum, von 1515 bis 1556.

1. Der folgende Zeitraum glänzt zugleich durch größere Herrscher, und durch größere und folgenreischere Begebenheiten. In Kart V. sah das neuere Survpa zum erstenmal den Staatsmann lauf dem Thron; nicht den Ränkemacher, wie in Ferdinand. Kirche und Staat aber umsaßte seine Thätigkeit gleichz mäßig; darum war seine Politik nie ohne Würde, wenn auch nicht ohne Eigennutz. Spanier und Deut-

#### B. 1. Riv. zw. Frank. n. Span. 1515-1556. 43

sche, Nieberlander und Italiener, nannten ihn shren Herrscher; und der Charakter von Allen schien in dem seinigen verschmolzen. Dagegen gehörte Franz I. nur seiner Nation; sie sab in ihm gleichsam ben Abbruck. von sich selbst; darin lag, ihm selber unbewußt, das Seheimniß seiner Macht. Soliman ber Prächtige wirkte auf feine Weise ein; mehr burch ben Gabel als durch Unterhandlungen; wiewohl er auch bald biese nicht verschmähte. Indem unter solchen Fürsten bie Berhältniffe ber Hauptstaaten gegen einander sich fester bestimmen, erhalt die praktische Politik badurch sichrere Formen. Es geschah bieß 1. durch bie entste= bende Rivalität zwischen Frankreich und Spanien. 2. Durch die Reformation; wegen ihrer politischen Tendenz. Die durch beide verursachten Handel blei= ben, wenn auch gleichzeitig, bennoch aber so gut wie ganzlich getrennt, weit Franz I. nicht weniger als Karl V. Gegner der Reformation blieb, und mussen daher auch abgesondert behandelt werden.

# I. Geschichte ber Rivatität zwischen Frankreich und Spanien in diesem Zeitraum,

History of the Emperor Charles V. by W. Robertson, London, 1769. 3 Voll. 4. In der Deutschen Uebersegung von J. A. Remer, Braunschweig. 1792. 8., ist der erste Theil, oder die Einzeitung, gänzlich umgearheitet; und der Werth

#### 44 I. Per. I. Th. Gesch. d. subl. Eur. Staatenfyst.

biefes, in jeber Rücksicht elassischen, Werks baburch noch ers bobt worben.

Histoire de François I., Roi de France, par M. GAILLARD. à Paris. 1769. 7 Voll. 12.

Mémoires de Mart. et Guill. de Bellay Langex, mis en nouveau style etc. par Mr. l'Abbé Lambert. à Paris. 1753. 7 Voll. 12. Sie gehen von 1513.—1547. Die Ausgabe im Driginal. Styl ift Paris. 1569. fol.

Die Istoria d'Italia von Guicciandini vom 15ten Buche an.

nien ging keineswegs zunächst aus einer festen Politik; sondern aus Zeitumständen und Leidenschaften hervor; allein sie führte dennoch zu politischen Grundsähen, indem das praktisch angenommene System des Gleichsgewichts aus ihr sich entwickelte, und durch sie seine Hauptbestimmungen erhielt. — Es war zunächst eine Kortsehung der Italienischen Händel; weil an den Principat in diesem Lande immer mehr die Idee des wechselseitigen Uedergewichts geknüpft ward. Der von Franz I. mit Glück ausgeführte Versuch, Mailand den Schweizern und Maximilian Sforza zu entreißen, legte dazu — schon vor dem Regierungsantritt von Karl V. — den Grund.

Einfall von Franz I. in Maitand, nach vorher errichteter Berbindung mit Venedig, und entscheibende Schlacht-bei Masrignano 13. 14. Sept. 1515. Herzog Maximilian tritt sein Land gegen ein Jahrgeld abz Genua und der Pabst schließen sich an. — Der bald barauf geschlossene Vergleich mit den Schweizern 7. Nov. 1515. (die Grundlage des nachmaligen ewigen Friedens 29. Nov. 1516.) schien den Besit Maislands zu sichern, und überhaupt den Französischen Einfluß in Italien völlig zu bestestigen.

#### B. 1. Riv. zw. Frank. u. Span. 1515-1556. 45

3. Große Beränderung der Lage Europas durch den Tod Ferdinand's I. Mit seinem altesten Enstelle Karl V. (I.), dem Herrn der reichen Niederlande 23. und künstigen Mitetben Destreichs, gelangte das Jan. Habsburgische Haus zum Besitz der ganzen Spaznischen Monarchie. So lag das Schicksal Europas in deh Händen zweier Jünglinge, don denen der eine schon glücklicher Eroberer war; der andere sast noch mehr durch Politik als durch Wassen es zu werzben hosste. Doch erhielt der Tractat zu Nopons noch den Frieden; dis eine neue Collision des beiderseitigen Intetesse entstand.

Aractat zu Ropons 13. Aug. 1516. Es war ein Aufschub, ber burch die Bestimmungen über Navarra und Neapel den Arieg besto sicherer herbeiführen mußte.

-4. Bewerbung beider Fürsten um die Kaiser 1519 trone nach dem Tode Maximilian's I. Als Karl V. 12. san. sie erhielt, war die damit verbundene Oberhoheit über die Italienischen Reichs=Lehen, zu denen Maizland gehörte, recht dazu geschickt, dem ausseimenden Saamen der Eisersucht und des Hasses zwischen Beiden fortbauernde Nahrung zu geben.

Würdizung des damaligen wahren Werths der Kaiserkrone. Sie war sehr viel und sehr wenig, je nachdem derjenige, der sie trug, sie zu nuzen wußte; denn was ließ sich nicht in eisnem Zeitalter, wo Streben nach Machtvergrößerung, wenn auch nicht immer planmäßig, doch in der allgemeinen Tendenz der Politik lag, in einem Staat wie Deutschland, an den Titel knüpfen? Wer mochte dern sagen, was zwischen dem Kaiser und den Ständen, die Bestimmungen der goldnen

#### 46 L. Per. L. Th. Gefch & südl. Eur. Stackenspft.

Bulle und der neuen Wahlkapitulation abgerechnet, eigentlich Rechtens war?

5. Die Verbindung der Kaiserkrone und der Krone von Spanien auf demselben Haupte mußte nicht bloß wegen des Umfangs, sondern auch besonders wegen der geographischen Lage der Länder, bedenklich werden. An welchen Staatshandeln mußte Karl bei so vielen Berührungspunkten nicht Antheil nehmen ? Und wohin konnte diese Theilnahme bei einer solchen Macht nicht führen? Die den Habsburgern beigelegte Bbee einer sogenannten Univerfalmonarchie war, insofern man barunter nicht eine unmittelbare herr= Schaft, fondern nur ben Principat in Europa versteht, so wenig ein leeres Phantom, daß sie vielmehr von selbst aus der Lage jenes Hauses hervorzugehen schien; und der Kampf von Frang I., wenn auch im Einzelnen durch Leidenschaft und kleinliche Ursachen er= zeugt, und zunächst nur auf ben Principat in Italien gerichtet, war boch, aus einem höhern Gesichtspunkt betrachtet, ein Kampf für Selbstständigkeit und Unab= hangigkeit.

Schähung der wahren Macht der beiden Kürsten. Die Macht von Karl V. verlor 1. durch die Verschiedenheit seiner Verhältnisse in seinen verschiedenen Staaten: er war nirgends, selbst nicht in Spanien, unumschränkt. 2. Durch die bestäns digen Kinanzverlegenheiten, und die nie regelmäßig bezahlten Aruppen, die oft deshalb kaum seine Truppen heißen konnsten. Dagegen die so sehr concentrirte Macht Frankreichs nicht nur 1. dem Könige sast unumschränkt zu Gebote stand; sondern auch 2. durch die Errichtung einer eignen Nationals Insankerie statt der Miethtruppen erst surchtbar wurde.

#### B. 1. Miv. zw. Frank. n. Span. 1515 - 1556. 47

Aber doch 3. sehr deburch-ka beschränkte, des Franz L. nicht die Staatswirthschaft seines Worgangers befolgte.

6. Erster Krieg zwischen Franz I. und Karl V., 1521 angefangen von Franz I., und nach ofterm Wechsel bis 1526 durch die Niederlage bei Pavia, und die Gesangensnehmung des Königs zwar sehr unglücklich für ihn entschieden; doch konnte Karl V. seine Versuche zu eis ner Berstückelung Frankreichs so wenig durch das Complot von Karl von Bourdon, als durch seine Unsprüche auf Burgund, aussühren.

Beiderseitige Bormanbe jum Kriege: 1. Frang berlangt bie Rückgabe bes Spanischen Ravarra. 2. Erneuert bie Ans fprtiche auf Reapel. 3. Rimmt' fich feines Bafallen Robert von ber Mark in einem Lehnstreit an. - Bon Seiten Rarl's: 1. Unsprüche auf Mailand als Deutsches Reichsichn. 2. Auf bas von Ludwig XI. eingezogene Herzogthum Burs. gund. — Beiberseitige Berbunbete: Karl zieht Beins tich VIII. von England und ben Pabst in sein Interesse. Frang I., im Bunde mit Benedig, erneut ben Tractat mit den Schweizern 7. Mai 1521, in bem er freie Werbung erhalt. — Schlacht bei Bicocco 22. Apr. 1522. und gange liche Bertreibung ber Franzosen aus Italien unter Lautret, und 1523 bem Günstling Bonnivet. Mailand wird als Reichel lehen von Karl an Franz Sforza, jüngern Sohn von Ludwig Morus, († 1581), wenigstens bem Ramen nach, gegeben. - Ungludlicher Ginfall ber Raiferlichen in Provence Jul. — Sept. 1524. Frang I. geht seibst über die Alpen. Beingerung und Schlacht von Pavia 24. Febr. 1525. Rieberlage und Gefangenschaft bes Königs, ber nach Mabrit gebrächt wirb.

7. Der Sieg bei Pavia schien Karl zum Herrn von Italien und zum Schiedsrichter von Europa zu

### 48 .I. Per. I. Th. Gefch. d. stadterspift.

machen'z und boch wurde er nicht einmal das erste. Die innern Berhältnisse seiner Armee, weit mehr als die erwachte Eifersucht von England und den Italienischen Staaten, verhinderten die Ausführung aller großen Plane; und in dem Friedenstructut, zu Madrit erpreßte er von Franz I. nur Versprechungen; gegen welche dieser selbst schon im voraus im Geheim protestirt hatte.

Vergleich zu Mabrit 14. Jan. 1526. Ledingungen: I. Franz entsagt allen Ansprüchen auf Italien. So wie 2. der Souveränität von Flandern und Artvis. 3. Aritt das Perzogthum von Burgund an Karl ab. 4. Giebt seine beiden ältesten Söhne als Geißel; und heirathet Eleonoren, die Schwester des Kaisers.

8. Der zweite Krieg zwischen beiben Fürsten bis war baher unvermeidlich. Auch von ihm war ber Hauptschauplatz in Italien; jedoch besonders in Reapel. Aber auch er ging unglücklich für Franz; trotz feiner Berbindungen mit England, und in Italien; da er im Frieden zu Cambray bei dem gänzlichen Berlust Italiens, und der Treulosigkeit gegen seine dortigen Bundesgenossen, sich damit begnügen mußte, daß Karl nur vor jest seine Ansprüche auf Burgund nicht geltend zu machen versprach.

Bündniß zu Cognat 22. Mai 1526 zwischen Franz I., dem Pabst, Benedig und dem Herzog von Mailand, im Geheim geschlossen. Durch große Bersprechungen zog man auch heinrich VIII. mit herein. — Fehde des Kaisers mit dem Pabst; Uebersall und schreckliche Plünderung Roms, ohne Borwissen des Kaisers, zum Terger der christlichen Welt, durch seine Armee unter Karl von Bourdon, 6. Mai 1527;

Belage=

Belogerung bes Pabstes, in der Engelsburg und Capitulationne Die Befreiung bes Pabstes gab nicht nur ben Bots wand, die Berbundeten enger zu vereinigen, sondern auch eine Französische Armee unter Bautrek nach Italien zu schicken, um bie Ansprüche Frankreichs auf. Reapel : auszuführen. Unglickliche Belogerung von Reapel. hurch die Best und Dos. ria's Abfall vereitelt; April bis Aug. 1528. Unterhandlungen, Waffenstillkand 15. Juni 1528; und Friebe, gu Cambray 5. Aug. 1529 . (bem auch Peinrich VIII. beitret. inachbem . Clemens VII. sich ischan portier, 29. Jung, hupchireinen Sepas ratfrieden gesichert hatte); bis auf Burgund und bie bewilligte Austölung ber Französischen Prinzen unter gleichen Bebingun-

9. Wenn burch biefen zweiten Krieg die Macht des Kaisers in Italien erweitert war, welche seine Zusammenkunft mit dem Pabst und seine Kronung zu 1530 Bologna noch mehr befestigte; so hatte er für dieses 34. kand noch die boppette Folge, daß Florenz in erbliches Herzögthum verwandelt mard; und Genua seine nachmalige Verfassung erhielt.

Die Veranderung in Florenz war eine Folge bes Vertrags swifchen bem Raifer und bem Pabft, burch welchen bie, bei bem Kriege gegen Rom 1527 burch eine Insurrettion vertries benen, Mediceer wieber restituirt, und Alexander von Mebici, ber Blutevermanbte bes Pabstes, 1530 zum ersten erblichen Herzog erklärt ward. — Die Revolution in Senua 1528 war bas Wert bes Anbreas Doria, bef von Französischer auf kaiserliche Seite: Phertratz. unb den Belbstftanbigkeit und neugegrundeten Berfossung, burch bie Einsthirung einer strengen Familienaristokratic eine größere Festigkeit gab.

10. Bahrend aber im Westen bes südlichen Eutopas die heiden Hauptmächte mit einander rangens Ð betren's hift. Schrift. 8. B.

#### 50 I. Per. I. Ph. Gesch. b. südt. Ein. Staatenspft.

ward auch der Offen in viesen Kampf mit hineingezigen; da die wilden Eroberungsprojekte von Solisman II., welche zuerst die ganze Christenheit bedrohsten, sich zulet in eine Allianz mit Frankreich auslösten; die für dieses Reich um so vortheilhafter schien, da das Habsburgische Haus nach der Niederslage und dem Tade, des Königs Ludwig II. von Unsgarn bei Mohacz seine Ansprüche auf Ungarn und Böhmen geltend machte.

Beränderung des Türkischen Eroberungsspstems unter Solis man II. seit 1519; das unter seinem Vorgänger Selim I. gegen Perken und Regypten gerichtet gewesen war. Nach der Eroberung von Belgrad 1521 Hauptsturm gegen Ungarn; Riederlage und Tod König Ludwig's II. bei Mohacz 29. Aug. 1526. Die streitige Königswahl zwischen Ferdinand und Johann von Zapolya erleichterte Soliman seine Fortsschritte, da der lettere sich in seinen Schutz begab. Einnahme Ungarns und vergebliche Belagerung Wiens 1529; dagegen aber Unterwerfung der Moldau. — Die jest sich letse anskulpsende Berdindung mit Frankreich giebt den Beweis einer dortigen freieren Unsicht in der Politik, wie gegründete Besdenklichkeiten auch dies Standal in der Christenheit damals erregen mußte.

11. Aber die Seemacht der Pforte brohte dem westlichen Europa fast noch gefährlicher zu werzen, als: ihre Landmacht. Als mit der Eroberung von Rhodus die Herrschaft des Mittelmeers ihr zu Theil ward, schien kaum noch Sicherheit für die Küssten von Italien und Spanien zu seyn. Die, unter dem Schutze der Pforte sich jetz an der Afrikanischen Küste bildenden Raubstaaten, wogegen das

ven Rhodisern gegebene Malta nur eine schwache Vormauer ward, brohten diese völlig zu vernichten.

Eroberung ber, ben Johannitern gehörigen, Insel Rhos bus burch bie Aurken, nach einer hartnäckigen Gegenwehr 1522.'. Der Orben erhält 1530 von Karl V. bie zu Reapel gehörige Felseninsel Malta als Leben biefes Reichs, mit der Berpflichtung bes Kriegs gegen bie Ungläubigen. - Grans bung der Herrschaft der Pforte an der Rordkufte von Afrika, (bis dahin theils unter Arabischer, theils Spanis scher Perrschaft), burch bie Eroberungen ber Seerauber Dos rut und Hanrabin, (ber Barbarossas). Der erfte bemächtigt sich Algiers 1517, und hat 1518 seinen Bruber hamabin zum Rachfolger, ber sich ber Pforte freiwillig une terwirft, Dberbefehlshaber ihrer Seemacht wird, unb fich 1531 Zunis bemächtigt. Wenn ihm letteres gleich burch ben Bug von Karl V. 1535 wieber entriffen wurde, fo warb damit boch die Macht der Seerauber keineswegs vernichtet, ober auch nur beträchtlich geschwächt; zumal ba auch Tripos lis, bas mit Malta ben Johannitern gegeben war, 1551 von einem andern Seerauber Dragut erobert, und auch Aunis wieder eingenommen warb. — Da auch Aegypten seit 1517 bezwungen war, so war ber Pforte fast die ganze Kuste von Rorbafrika unterworfen.

12. Ursachen zum dritten Kriege zwischen Kark 1535 und Franz. Sie lagen schon in den Bedingungen des bis Is38 kriedens zu Cambray; da Franz Italien und besonz ders Mailand nicht verschmerzen konnte. Wenn gleich seine Bemühungen, sich Verbindungen zu verschaffen, meist mißlangen, so war doch der Krieg bei ihm des schlossen; die Hinrichtung des Maraviglia in Mailand gab nur den Vorwand dazu, und das bald darauf erzsolgte Aussterben des Hauses Sforza neue Ansprüche und Hossnungen.

## 52 I. Pet. I. Th. Gesch. d. sübl. Eur: Staatensyst.

Beegebliche Bemühungen des Königs, Heinrich VIII. und die Protestanten in Deutschland zu gewinnen. Berbindung mit Ciemens VII. durch die Vermählung seiner Nichte, Cazitharina von Medicis, mit dem zweiten Sohne des Közinigs Peinrich, Herzog von Orleans. Allein durch den batd erfolgenden Sod von Giemens: VII. (25. Sept. 1534.) wurden die erfolgenden Sod von Giemens: VII. (25. Sept. 1534.) wurden die erwärteten Folgen dieser, dennoch so verhängnisvollen, Heirath vereitelt. Aber die Berbindung mit der Pfarzite, beitrath vereitelt. Aber die Berbindung mit der Pfarzite, der durch Lass duerst unter der Form eines Hand. delstraftats (Febr.) zur Reise gedracht, ward jest buld. öffentlich.

perum vorzugsweise, aber doch nicht queschtießend, Kratien. Die Wegnahme Savenens und Piemonts durch Franz verhinderte Karl nicht, einen Einsall in das südliche Frankreich zu thun, den aber Franz durch seine, klugen Magkregeln vereitelte. Weder der pachtolgende Kaupf in Piemont, noch der in der Picardie waren entscheidend; allein das furchtbare Vordrügen Soliman's in Ungarn beschleunigte den, durch Daul III. vermittelten, Waffenstlisse soch ohne Pormissen und Theilnahme Soliman's.

Die Etvberung Savopens 1535 (als eben Karl als Sieger von Tunis zurücktam) mußte ben Kaiser deppett erbitterk, 116a bessen Herzog Karl III. sein Schwager und Berbündeter war. — Tod von Franz Sforza, lettem Herzog aus die
sem Hause, 24. Oct. 1535, wodurch als Maisand wieder eröffnetes Reichslehen ward, das Franz für seinen Sohn, den Herzog von Orleans, verlangte. Einfall bes Kaisers in Provence, Aug. 1536, durch den Defensiverieg unter Franz und Montmorency vereitelt. — Einfall Soliman's in Ungarn und Sieg bei Esset 1537, während seine Flotte die Küsten Italiens plündert. — Jusammentunst des Kaisers, des Kö-

: migd und bes Padfeet; bei. Rigga, und Abschuf eines, se hn. jahrigen Baffenstillstandes ben 18. Jun. 1538. Bebingungen: Jeder behalt, was er hat; (Frang fast gang Pies ·'mont und Savopen;) und bie beiberseitigen Anspruche fon ber APabst weiter untersuchen. -- Also auch die Wesehnung mit - Maikand blieb noch unentschieben, wenn auch bem König für feinen jüngsten Sohn einige hoffnung bazu erregt mar.

14. Kein Wunder also, wenn trot ber anscheis nenden Vertraulichkeit beiber Monarchen der zehnjährige Waffenstillstand boch nur ein vierjähriger ward. Der eigentliche Bunber glimmte fort; und ber Bag wurde noch bitterer burch die Art, wie Franz, lange hingehalten, doch endlich sich in seinen Erwarkungen getäuscht sah. Seine Verbindungen indes sowohl mit England als mit ber Pforte waren aufgelöft; und Karl von seiner Seite war sowohl burch die Religions= handel (s. unten) als die Türkenkriege genug beschäftigt, um einige Sahre einen Stillftand zu behaupten, wozu ihn ohnebieß seine Finanzen nöthigten.

Die Streitigkeiten mit ben Türken betrafen 1. Ungarn. Bufolge bes Bergleichs zwischen Ferbinand und bem kinderlosen Johann von Bapolya, 24. Febr. 1538, sollte erfterer von letterem seine Salfte von Ungarn ererben. Allein wenige Lage vor seinem Zobe (21. Ihl. 1540.) erhielt Zapolya noch einen Sohn, ben er gum Erben ernannte; beffen fich Goliman als Schubherr annahm, unb, nach einem Siege über bie Deutschen, ber Pauptstadt Ofen und fast gang Ungarns bes mächtigte. 2. Die Afeikanischen Raubstaaten, besonders Al-Bweiter Afrikanischer Bug bes Raifers. 1541, burch einen furchtbaren Sturm turz nach ber Landung gänzlich

## 54 I, Per. I, Th. Gesch. b. sabt. Enri Staatensuft.

1542 bringt den König zum Entschluß eines vierten bis Kriegs, den die Ermordung seiner Gesandten in Maisland Land zum Ausbruch bringt. Er war von größerem Umsang, als einer der vorhergehenden; da es dem König nicht nur gelang, die Verdindungen mit dem Sultan und mit Benedig wieder anzuknüpsen, sondern auch den Herzog von Cleve, Danemark und selbst Schweden, (wiewohl letztere Beide ohne Folgen), mit hereinzuziehen; so wie dagegen der Kaiser den König von England zu einem Bündniß, und gemeinschaftlich mit ihm zu einem Einfall in Frankreich bewog; ohne daß sedoch, als der Friede zu Erespy ihn endigte, Einer von Allen durch den Krieg die Zwecke erreichte, die er sich vorgesetzt hatte.

Ermorbung ber beiben Berollmächtigten von Franz L an Benedig und an die Pforte im Mailandischen am 3. Jul. 1541. Beränderung bes Frangösischen Kriegsplans gur Bertheibigung in Italien, und zum Angriff in ben Rieberlanden und in Roussillon, mit mehreren Armeen 1549 und 1543, ohne bleibenbe Fortschritte. Banbnif zwischen Karl und Beinrich VIII., (ber burch bie angeknupfte Familienverbinbung zwischen Frankreich und Schottland beseibigt war,) 11. Febr. 1548, zu einem Einfall in Frantreich und Theilung biefes Reichs, indem ber Perzog von Cleve zur Unterwerfung ges zwungen wird. — Erneuertes Bunbnif Franz'ens mit Soliman 1543; Eroberung des Abrigen Ungarns und Einfall in Destreich, während bie Eurkische Flotte, mit der Frangofischen vereinigt, Rizza beschießt. Gleichzeitiger Ginfall bes Raisers in Frankreich, (ungeachtet bes Giegs ber Franzosen bei Cewisoles 14. April 1544.) über Lothringen, und bes Rönigs - von England über Calais (Juni bis Sept. 15443) aber Bereitelung des gangen Plans burch ben zwischen beiben entftans

benen Bwift, ber geschickten Stellung bes Frangofischen Deers; burch die Intriguen am hofe, und burch die Berhälfnisse bes Raisers in Deutschland, wovon ber Separatfriede mit / dem Kaifer zu Crespy am 18. Sept. 1544 bie Folge war; unter ben Bebingungen, bas 1. ber Herzog von Orleans, indem er eine kaiserliche Prinzessin heirathet, Mailand erhält; (ber balbige Tob bes jungen Herzogs am 8. Sept. 1545 bereitelte bie Erfüllung, worauf Karl V. seinen eignen Sohn Philipp damit, belehnte). 2. Franz auf Reapel, und bie Behnshoheit über Flanbern und Arfois, Karl bagegen auf Burgund Bergicht leiftet, Der Rrieg mit bem erbitterten Peinrich VIII. dauerte, nach der Eroberung von Boulogne 1544, ohne große Borfälle noch bis 1546.

16. Der Friede von Crespy endigte die Reihe von Kriegen zwischen beiben Nebenbuhlern, weil Karl V. gleich barauf zu sehr mit seinen ehrgeizigen Planen in Deutschland beschäftigt war; und ben Entwürfen von Franz I. fast zugleich mit Heinrich VIII. bald ber Tob ein Ziel setzte. Unter seinem Sohn und Nachfol= ger Heinrich II., wo in Frankreich manches anders wurde, bauerte zwar die Spannung mit dem Kaiser fort; allein der Krieg, ben er noch mit Karl V. führte, ging aus den Deutschen Händeln hervor, und gehort daher in den folgenden Abschnitt.

Aod von heinrich VIII. 28. Jan., und von Franz I. 31. Måtz-1547.

17. Die Folgen jenes Kampfs waren sowohl für Frankreich selbst, als für das Europäische Staaten= syftem überhaupt, gleich wichtig. Es war baburch a. das System des politischen Gleichgewichts nach seinen

Hauptprincipien praktisch begründet: da ofe beiben Hauptmächte des Continents jest die Gegengewichte ausmachten. b. Durch die Allianz Frankreichs mit der Pforte, die Verhältnisse in Ungarn, und die, wenn gleich in ihrem Erfolge nie sehn wichtige, Aheilnahme Englands an jenen Kriegen, war das ganze sübliche Europa in viel engere Verbindungen, als se vorber, geset worden. c. Wenn gleich Frankreich seinen Iweck der Herrschaft über Italien verschlte, so perhinderte es dagegen seine Verstückelung, und behauptete seine Selbstsständigkeit. Eben daher d. blieben die Entwürse von Karl V. nur halb erfüllt, indem er zwar den Principat in Italien und in Deutschland, aber nie den über Frankreich errang.

War der Verluft des Principats in Italien für Frankreich wahrer Verluft? Allerdings bedurfte es dort eines gewissen Ginstusses a. wegen der hierarchischen Verhältnisse, auf den Pabst. Di Wegen der Sicherung seiner südöstlichen Grenzen, auf den Herzog von Savopen. Aber waren dazu Länder= des in ungen, war dazu Perrschaft nöthig? Haben siber= haupt dabei die fremden Nationen gewonnen, die diese hatten; wenn auch vielleicht die Herrscher gewannen?

II. Geschichte der Reformation in politischer Rücklicht; von ihrem Anfange bis zum Religionsfrieden.' Von 1517 bis 1555.

Joannis Slemani de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare (commentarii. Argentorati. 1556. fol. Die neueste

mit Anmerkungen bereicherte Ausgabe' biefes in Form und Materie gleich klassischen Werts ist von C. C. am Ende. Frankfurt. 1785, 3 Wee. 8.

- Seschichte des protestantischen Lehrbegriffs vom Anfange der Resformation bis zur Einführung der Concordienformel von G. I. Plankt. Leipzig. 1781—1800. 6 Bde. 8. Es gehören hierber. die brei ersten Bande, welche auch jugleich die politische Geschichte bis zum Religionsfrieden umsassen.
- Shriftliche Kirchengeschichte seit ber Reformation von J. M. Schröckh. Leipzig. 1804. f. 10 Th. 8. Für die politische Geschichte gehören besonders die beiden ersten Theile, von denen ber erste die Geschichte der Deutschen Reformation dis zum Religionssteieden, der zweite die ber andern känder umsaßt.
- Beschichte ber Resprenation in Deutschland von C. L. Wolts mann. Altona. 1801. f. 3 Ah. 8. Die Geschichte ist bis 1553 fortgeführt.
- Essai sur l'esprit et l'influence de la résormation de Luther par Cu. Villens. 3. éd. Paris. 1808. 8. Die beredteste und vielseitigste Auseinandersehung des wichtigen Gegenstandes.
- Entwickelung ber politischen Folgen ber Reformation für Euros pa; in bem ersten Theil meiner vermischten historischen Schriften; (historische Berke Bb. I.).
- 1. Die Reformation erhielt ihren unermeßlichen Wirkungskreis im Allgemeinen dadurch, daß sie ein Interesse aufregte, das nicht bloß das der Regenten, sondern der Volker selbst war. Nie hätten ohne dieses ihre Sturme zugleich so allgemein und so dauernd werden können. Die Verssechtung der Religion und der Politik war aber dabei unvermeidlich, weil die Angrisse ihrer Urheber nicht bloß gegen Lehren, sondern gegen eine Hierarchie gerichtet waren, die auf das tiesste in die bestehenden Staatsversassungen und Staatsversassungen eingriss.

#### 58 I. Per. I. Th. Gesch. b. sabl. Eur. Staatenstat.

Die Reformation, als unmittelbarer Angriss auf die herrs schaft des Pabstes, war zwar gegen ein schon erschüttertes und untergrabenes, aber doch noch immer da stehendes Gezdäude gerichtet. Untergraben, weil die Stüge, worauf es eigentlich ruhte, die öffentliche Neinung, sich änderte; erzschüttert, durch die letzten Italienischen händel, so wie schon früher durch die sesten Italienischen händel, so wie schon früher durch die sestgestellte höchste Autorität der Concilien. Die Frage: od ohne Resormation die pähstliche Autorität gezsallen sehn würde? Liegt außerhald dem Gebiet der Geschichte; gesetzt aber auch, sie wäre gesallen, so hätte doch ohne sie der menschliche Geist nicht den mächtigen Umschwung erhalten, den er durch sie erhielt; und daraus entwickelten sich ihre größzten, und gerade ihre wohlthätigsten Folgen.

2. So wie die Reformation überhaupt zuerst in Deutschland entstand und sich verbreitete, so nahm sie auch hier zuerst einen politischen Charakter an, in= dem Deutsche Fürsten und Regierungen sich ihrer an-Die Punkte, auf welche es bei einer poli= tischen Geschichte ber Reformation ankommt, sind baber folgende: a. wie und warum thaten dieß die Fürsten? und welche? b. Wie und inwiefern verbanden sich biefe zu einer Partei, die Gegenpartei des Raisers ward? c. Welches waren die Absichten des Kaisers, indem er ihnen entgegenarbeitete, und welches seine Schritte? Endlich d. wie kam es zuletzt zum förmlichen Bruche zwischen beiben, und wie ward die endliche Entwickes 'lung herbeigeführt? — Es liegt am Tage, daß biese Fragen sich nicht ohne eine anschauliche Kenntniß bes damaligen politischen Zustandes von Deutsch= land beantworten lassen.

Die größte innere Berschiebenheit bes damaligen Dentsche lands von dem spätern lag in dem so ganz andern Berhaltpen; indem a. die Bahl sowohl der ganz als halb freient Städte in Süd und Rord Deutschland um so viel größer; d. ihr inverer Reichthum und durch biesen ihr politischer Einstuß um so viel beträchtlicher war; c. dieser lettere aber noch mehr durch ihre Bundnisse, nicht nur der hanse im Rorsden, sondern auch besonders des Schwäbischen Bundes im Süden, gewachsen war; und d. ihre Bürgermiliz und Söldner von hoher Bedeutung seyn konnten, so lange es noch saft gar keine stehende Truppen gab. Dagegen war nicht nur eben deshalb die Macht der Fürsten geringer, sondern drohte auch durch die, noch immer Sitte bleibenden, Theilungen, weiter abzunehmen. Die wichtigsten chursürstlichen und fürstlichen häuser beim Anfange der Resormation waren:

- a. Das Sächsische. Getheilt in die ältere churfürstliche voer Ernestinische, und die jungere herzogliche ober Albertinische Linie. Die erste, unter Churfürst Friedrich dem Weisen († 1525), besaß den Churkreis mit der Residenz Wittenberg; sast die ganze Landgrasschaft Thüringen, und einige andere Stücke. Die zweite, unter Herzog Georg († 1539), dem Gegner von Luther, die Landgrasschaft Meissen, nebst etwas von Thüringen.
- b. Das Brandenburgische. Die Shurlinie unter Chursurft Joach im I. († 1535) besaß die Mark Brandens burg, (Shurmark und Neumark), und einige kleinere Herrsschaften. Die markgräsliche Linie in Franken theilte sich wies der in die von Culmbach und Anspach.
- Das Pfälzische (ober die altere Wittelsbachische Linie). Es theilte sich in die chursurkliche Linie, unter Ludwig V. († 1544), dem die Chur am Rhein gehörte, und die Sims mersche, die wieder in die Simmersche und Iweibrücksche, und die letztere wieder in die von Iweibrücken und von Bels denz zerstel.
- d. Das Baiersche; (ober bie jüngere Wittelsbachische Linie). Baiern war zwar, ungeachtet ber 1508 eingeführten Primogenitur = Ordnung zwischen Perzog Wilhelm VI. († 1550) und deffen Bruder Ludwig getheilt; wurde aber

#### 50 L Per. I. Ph. Gesch. d. stiel. Ein. Staatenspft.

warb auch ber Offen in diesen Kampf mit hineingezigen; da die wilden Erobekungsprojekte von Solisman II., welche zuerst die ganze Christenheit bedrohsten, sich zulet in eine Allianz mit Frankreich auslösten; die für dieses Reich um so vortheilhafter schien, da das Habsburgische Haus nach der Niederslage und dem Tode, des Königs Ludwig II. von Unsgarn bei Mohacz seine Ausprüche auf Ungarn, und Böhmen geltend machte.

Beränderung des Aurtischen Eroberungsspstems unter Solisman II. seit 1519; das unter seinem Vorgänger Selim I. gegen Persien und Aegypten gerichtet gewesen war. Nach der Eroberung von Belgrad 1521 Hauptsturm gegen Ungarn; Riederlage und Aod König Ludwig's II. bei Mohacz 29. Aug. 1526. Die streitige Königswahl zwischen Ferd in and und Johann von Zapolya erleichterte Soliman seine Kortsschritte, da der lettere sich in seinen Schutz begab. Einnahme Ungarns und vergebliche Belagerung Wiens 1529; dagegen aber Unterwerfung der Moldau. — Die jest sich leise anstrüpsende Verdindung mit Frankreich glebt den Beweis einer bortigen freieren Ansicht in der Politis, wie gegründete Besdenklichkeiten auch dies Standal in der Christenheit damals erregen mußte.

11. Aber die Seemacht der Pforte drohte dem westlichen Europa fast noch gefährlicher zu werzen, alst ihre Landmacht. Als mit der Eroberung don Rhodus die Herrschaft des Mittelmeers ihr zu Theil ward, schien kaum noch Sicherheit für die Küssten von Italien und Spanien zu seyn. Die, unter dem Schutz der Pforte sich jetzt an der Afrikanischen Kuste die Küssten Küste bildenden Raubstaaten, wogegen das

den Rhodisern gegebene Malta nur eine schwache Vormauer ward, brohten diese völlig zu vernichten.

Eroberung ber, ben Johannitern gehörigen, Insel Rhos bus burch die Aurten, nach einer hartnäckigen Gegenwehr 1522.'. Der Orben erhält 1530 von Karl V. die zu Reapel gehörige Felseninsel Malta als Leben biefes Reichs, mit der Berpflichtung bes Rriegs gegen bie Ungläubigen. - Gruns dung der Herrschaft der Pforte an der Rordküfte von Afrika, (bis dahin theils unter Arabischer, theils Spanis icher herrichaft), burch bie Eroberungen ber Seerauber Dos rut und hanrabin, (ber Barbarossas). Der erfte bes mächtigt sich Algiers 1517, und hat 1518 seinen Bruber Panrabin zum Rachfolger, ber sich ber Pforte freiwillig une terwirft, Oberbefehlshaber ihrer Seemacht wird, unb fich 1531 Zunis bemächtigt. Wenn ihm letteres gleich burch ben Bug von Rarl V. 1535 wieder entriffen wurde, fo wart damit boch die Macht der Seerauber keineswegs vernichtet, ober auch nur beträchtlich geschwächt; zumal ba auch Aripos lis, bas mit Malta ben Johannitern gegeben war, 1551 von einem andern Seerauber Dragut erobert, und auch Aunis wieber eingenommen warb. — Da auch Aegypten seit 1517 bezwungen war, so war ber Pforte fast bie ganze Kuste von Rorbafrita unterworfen.

12. Ursachen zum britten Kriege zwischen Kark 1535 und Franz. Sie lagen schon in den Bedingungen des bis Friedens, zu Cambran; da Franz Italien und befonders Mailand nicht verschmerzen konnte. Wenn gleich seine Bemühungen, sich Berbindungen zu verschaffen, meist mißlangen, so war boch ber Krieg bei ihm beschlossen; die Hinrichtung des Maraviglia in Mailand gab nur den Vorwand dazu, und das bald darauf erfolgte Aussterben bes Hauses Sforza neue Ansprüche und Hoffnungen.

#### 52 I. Per. L.Th. Gesch. d. sübl. Eur: Staatensyst.

Beegebilise Bemühlungen bes Königs, Heinrich VIII. und bie Protestanten in Deutschland zu gewinnen. Berbindung mit Ciemens VII. durch die Vermählung seiner Nichte, Ca-tharina von Medicis, mit dem zweiten Sohne des Ko-nigs Heinrich, Herzog von Orleans. Allein durch den bato erfolgenden Sod von Stemens VII. (25. Sept. 1534.) wurden die erfolgenden Sod von Stemens VII. (25. Sept. 1534.) wurden die erwarteten Folgen dieser, dennoch so verhängnischen, heirath vereitett. Aber die Berbindung mit der Pfars, te, burch La sprecht ünter der Form eines Hand. delstraftats (Febr.) zur Reise gebracht, ward jest dulb. dissentlich.

derum vorzugsweise, aber doch nicht ausschießend, Kelien. Die Wegnahme Savopens und Piemonts durch Franz verhinderte Karl nicht, einen Einfall in das südliche Frankreich zu thun, den aber Franz durch seine, klugen Magkregeln vereitelte. Weder der nacht solgende Kampf in Piemont, noch der in der Vicardie waren entscheident; allein das furchtbare Vordrügen Soliman's in Ungarn beschleunigte den, durch Paul III. vermittelten, Waffenstillstand zu Nizzazi iedoch ohne Pormissen und Theilnahme Soliman's.

Die Ervberung Savopens 1535 (als eben Karl als Sieger von Tunis zurücktam) mußte ben Kaiser deppett erbitterk, liba libessen Herzog Karl III. sein Schwager und Berbündeter war. — Tob von Franz Sforza, lettem Herzog aus dies sem Henzog aus dies sem Henzog aus dies sem Hause, '24. Oct. 1535, wodurch also Maisand wieder erstissenes Reichslehen ward, das Franz sür seinen Sohn, den Herzog von Orieans, verlangte. Einfall bes Kaisers in Prostience, Aug. 1536, durch den Defensiverieg unter Franz und Montmorency vereitelt. — Einfall Soliman's in Ungarn und Sieg dei Esset 1537, während seine Flotte die Küsten Italiens pilindert. — Jusammenkunst des Kaisers, des Kös

1; miga und bes Pobstes : bei Rissa, und Abschuß eines, se hus jahrigen Baffenstillstandes ben 18. Jun. 1538. Bebingungen: Jeder behalt, was er hat; (Frang fast gang Pies mont und Savopen;) und bie beiberseitigen Anspruche fon ber APlabst weiter untersuchen. -- Also auch die Besehnung mit 2 Maikand blieb noch unentschieben, wenn auch dem König für leinen jüngsten Sohn einige Hoffnung bazu erregt mar.

14. Kein Wunder also, wenn trog ber anscheis nenden Vertraulichkeit beiber Monarchen ber zehnjäh rige Waffenstillstand boch nur ein vierjähriger warb. Der eigentliche Bunber glimmte fort; und ber Baß wurde noch bitterer burch die Art, wie Franz, lange hingehalten, doch endlich sich in seinen Erwarkungen getäuscht sah. Seine Verbindungen indes sowohl mit England als mit der Pforte waren aufgelöft; und Karl von seiner Seite war sowohl durch die Religions= handel (s. unten) als die Turkenkriege genug beschäftigt, um einige Jahre einen Stillftand zu behaupten, wozu ihn ohnebieß seine Finanzen nöthigten.

Die Streitigkeiten mit ben Türken betrafen 1. Ungarn. Bufolge bes Bergleichs zwischen Gerbinand und bem tinberlosen Johann von Bapolya, 24. Febr. 1538, sollte erfterer von letterem seine Salfte von Ungarn ererben. Allein wenige Rage vor seinem Tobe (21. 3hl. 1540.) erhielt Zapolya noch einen Sohn, ben er gum Erben ernannte; beffen fich Goliman als Schubberr annahm, unb, nach einem Siege über bie Deutschen, ber hauptstadt Ofen und fast gang Ungarns bes mächtigte. 2. Die Afrikamischen Raubstagten, besonders Al-Bweiter Afrikanischer Bug bes Raisers. 1541, burch einen furchtbaren Sturm turz nach ber Landung gänzlich vereitelt.

# 54 I. Per. I, Th. Gesch. b. sabt. Eur. Staatensyk.

15. Die verweigerte Belehnung mit Mailand
1542 bringt den König zum Entschluß eines vierten
bis Kriezs, den die Ermordung seiner Gesandten in Mais
land zum Ausbruch bringt. Er war von größerem
Umfang, als einer der vorhergehenden; da es dem
König nicht nur gesang, die Verdindungen mit dem
Sultan und mit Venedig wieder anzuknüpfen, sondern
auch den Herzog von Cleve, Danemark und selbst
Schweden, (wiewohl letztere Beide ohne Folgen), mit
hereinzuziehen; so wie dagegen der Kaiser den König
von England zu einem Bündniß, und gemeinschaftlich
mit ihm zu einem Einfall in Frankreich bewog; ohne
daß sedoch, als der Friede zu Crespy ihn endigte,
Einer von Allen durch den Krieg die Zwecke erreichte,
die er sich vorgesetzt hatte.

Ermorbung ber beiben Berollmächtigten von Franz L an Benedig und an die Pforte im Mailandischen am 3. Jul. 1541. Beränderung bes Frangösischen Kriegsplans zur Bertheibigung in Italien, und zum Angriff in ben Rieberlanden und in Roussillon, mit mehreren Armeen 1542 und 1543, ohne bleibende Fortschritte. Banbnis zwischen Karl und Beintich VIII., (ber burch bie angeknüpfte Familienverbinbung zwischen Frankreich und Schottland beleibigt war,) 11. Febr. 1548, zu einem Einfall in Frankreich und Abeilung biefes Reichs, indem ber Perzog von Cleve zur Unterwerfung gedwungen wird. — Erneuertes Bunbnis Franz'ens mit Soliman 1543; Eroberung bes übrigen Ungarns und Einfall in Destreich, während bie Eurkische Flotte, mit der Frangofischen vereinigt, Rizza beschicht. Gleichzeitiger Einfall bes Raisers . in Frankreich, (ungeachtet bes Siegs ber Franzosen bei Cevisoles 14. April 1544.) über Lothringen, und bes Ronigs - von England über Calais (Juni bis Sept. 1544;) aber Bereitelung des ganzen Plans burch ben zwischen beiben entstanbenen Zwift, der geschicken Stellung des Französischen Heerd; burch die Intriguen am Hose, und durch die Verhältnisse bes Kaisers in Deutschland, wovon der Separatfriede mit dem Kaiser zu Crespp am 18. Sept. 1544 die Folge war; unter den Bedingungen, daß 1. der herzog von Orleans, indem er eine kaiserliche Prinzessin heirathet, Mailand erhält; (der baldige Tod des jungen Herzogs am 8. Sept. 1545 verzeitelte die Erfüllung; worauf Karl V. seinen eignen Sohn Philipp damit, belehnte). 2. Franz auf Reapel, und die Lehnshoheit über Flandern und Artois, Karl dagegen auf Burgund Berzicht leistet. Der Krieg mit dem erbitterten Heinrich VIII. dauerte, nach der Eroberung von Boulogne 1544, ohne große Borfälle noch bis 1546.

16. Der Friede von Crespy endigte die Reihe von Kriegen zwischen beiben Nebenbuhlern, weil Karl V. gleich darauf zu sehr mit seinen ehrgeizigen Planen in Deutschland beschäftigt war; und den Entwürsen von Franz I. sast zugleich mit Heinrich VIII. bald der Tod ein Ziel setzte. Unter seinem Sohn und Nachsolzger Heinrich II., wo in Frankreich manches anders wurde, dauerte zwar die Spannung mit dem Kaiser sort; allein der Krieg, den er noch mit Karl V. sührte, ging aus den Deutschen Händeln hervor, und gehört daher in den solgenden Abschnitt.

Aob von Heinrich VIII. 28. Jan., und von Franz I. 31. März 1547.

17. Die Folgen jenes Kampfs waren sowohl für Frankreich selbst, als für bas Europäische Staatenzspstem überhaupt, gleich wichtig. Es war badurch a. das System des politischen Gleichgewichts nach seinen

Dauptmachte des Continents jest die Gegengewichte ausmachten. b. Durch die Allianz Frankreichs mit der Pforte, die Verhältnisse in Ungarn, und die wenn gleich in ihrem Erfolge nie sehr wichtige "Abellnahme Englands an jenen Kriegen, war das ganze subliche Europa in viel engere Verbindungen, als se vorber, geset worden. c. Wenn gleich Frankreich seinen Iweck der Perrschaft über Italien verschlte, so perhinderte es dagegen seine Zerstückelung, und behauptete seine Selbstsständigkeit. Eben daher d. blieben die Entwürfe von Karl V. nur halb erfüllt, indem er zwar den Principat in Italien und in Deutschland, aber nie den über Frankreich errang.

War der Verlust des Principats in Italien für Frankreich wahrer Verlust? Allerdings bedurfte es dort eines gewissen Seinstusses zu wegen der hierarchischen Verhaltnisse, auf den Pabst. d. Wegen der Sicherung seiner südöstlichen Grenzen, auf den Herzog von Savopen, Aber waren dazu Länder= besitzungen, war dazu Berrschaft nöttig? Haben über= haupt dabei die fremden Nationen gewonnen, die diese hatsten; wenn auch vielleicht die Herrschaft gewannen?

II. Geschichte der Reformation in politischer Rücksicht; von ihrem Anfange bis zum Religionsfrieden.' Von 1517 bis 1555.

Joannis Slemani de statu religionis et respublicae Carolo V. Caesare ; commeutarii. Argentorati. 1556. fol. Die neueste

- mit Anmerkungen bereicherte Ausgabe biefes in Form und Materie gleich klassischen Werts ist von C. C. am Ande. Frankfurt. 1785, 3 Bde. 8.
- Geschichte des prodestantischen Lehrbegriffs vom Anfange der Resformation bis zur Einführung der Concordienformel von G. J. Planck. Leipzig. 1781—1800. 6 Bde. 8. Es gehören hierber. die brei ersten Bände, welche auch zugleich die politische Geschichte die zum Religionestrieden umsassen.
- Shristliche Kirchengeschichte seit ber Reformation von J. M. Schröck. Leipzig. 1804. f. 10 Ih. 8. Für die politische Geschichte gehören besonders die beiden ersten Theile, von denen der erste die Geschichte der Deutschen Resormation dis zum Religionssteieben, der zweite die ber andern känder umsast.
- Beschichte ber Resormation in Deutschland von C. L. Wolts mann. Altona. 1801. f. 3 Th. 8. Die Geschichte ist bis 1553 fortgeführt.
- Essai sur l'esprit et l'influence de la résormation de Luthur par CH. VILLERS. 3. éd. Paris. 1808. 8. Die beredteste und vielseitigste Auseinandersehung des wichtigen Gegenstandes.
- Entwickelung der politischen Folgen der Reformation für Eurospa; in dem ersten Theil meiner vermischten historischen Schriften; (historische Werte Bb. I.).
- 1. Die Reformation erhielt ihren unermeßlichen Wirkungstreis im Allgemeinen dadurch, daß sie ein Interesse aufregte, das nicht bloß das der Regenten, sondern der Volker selbst war. Nie hätten ohne dieses ihre Sturme zugleich so all gemein und so dauernd werden können. Die Verslechtung der Religion und der Politik war aber dabei unvermeidlich, weil die Angrisse ihrer Urheber nicht bloß gegen Lehren, sondern gegen eine Hierarchie gerichtet waren, die auf das tiesste in die bestehenden Staatsverwaltungen und Staatsversassungen eingriss.

# 58 I. Per. I. Th. Gesch. d. sabl. Eur. Staatenstat.

Die Reformation, als unmittewarer Angriss auf die Herrsschaft des Pabstes, war zwar gegen ein schon erschüttertes und untergrabenes, aber doch noch immer da stehendes Gesbäude gerichtet. Untergraben, weil die Stüze, worauf es eigentlich ruhte, die öffentliche Meinung, sich änderte; ersschüttert, durch die letzten Italienischen Händel, so wie schon früher durch die seizestellte höchste Autorität der Concilien. Die Frage: od ohne Resormation die pähstliche Autorität gessallen sehn würde? Liegt außerhald dem Gebiet der Geschichte; gesetzt aber auch, sie wäre gesallen, so hätte doch ohne sie der menschliche Geist nicht den mächtigen Umschwung erhalten, den er durch sie erhielt; und daraus entwickelten sich ihre größeten, und gerade ihre wohlthätigsten Folgen.

2. So wie die Reformation überhaupt zuerst in Deutschland entstand und fich verbreitete, fo nahm sie auch hier zuerst einen politischen Charakter an, in= dem Deutsche Fürsten und Regierungen sich ihrer an-Die Punkte, auf welche es bei einer poli= nahmen. tischen Geschichte ber Reformation ankommt, sind baber folgende: a. wie und warum thaten dies die Fürsten? und welche? b. Wie und inwiefern verbanden sich biefe zu einer Partei, die Gegenpartei des Kaisers ward? c. Welches waren die Absichten des Kaisers, indem er ihnen entgegenarbeitete, und welches seine Schrifte? Endlich d. wie kam es zulett zum formlichen Bruche zwischen beiben, und wie ward die endliche Entwickes lung herbeigeführt? — Es liegt am Tage, daß diese Fragen sich nicht ohne eine anschauliche Kenntniß bes bamaligen politischen Zustandes von Deutsch= Land beantworten lassen.

Die größte innere Berschiebenheit bes bamaligen Dentsche lands von dem spätern lag in dem so ganz andern Berhälts pen; indem a. die Bahl sowohl der ganz als halb freien Städte in Sübs und Nords Deutschland um so viel größer; d. thr innerer Reichthum und durch diesen ihr politischer Einskum so viel beträchtlicher war; c. dieser lettere aber nochmehr durch ihre Bündnisse, nicht nur der hanse im Rorsden, sondern auch besonders des Schwäbischen Bundes im Süden, gewachsen war; und d. ihre Bürgermiliz und Söldner von hoher Bedeutung seyn konnten, so lange es noch saft gar keine stehende Aruppen gab. Dagegen war nicht nur eben deshald die Macht der Fürsten geringer, sondern drohte auch durch die, noch immer Sitte bleibenden, Theilungen, weiter abzunehmen. Die wichtigsten chursürstlichen und fürstlichen häuser beim Ansange der Resormation waren:

a. Das Sächsische. Getheilt in die ältere churfürstliche ober Ernestinische, und die jüngere herzogliche ober Albertinische Linie. Die erste, unter Churfürst Friedrich dem Weisen († 1525), besaß den Churtreis mit der Residenz Wittenberg staft die ganze Landgrafschaft Thüringen, und einige andere Stücke. Die zweite, unter Herzog Georg († 1539), dem Gegner von Luther, die Landgrafschaft Meissen, nebst etwas von Thüringen.

b. Das Brandenburgische. Die Churlinie unter Churfürst Joach im I. († 1535) besaß die Mark Brandens burg, (Churmark und Neumark), und einige kleinere Herrsschaften. Die markgräfliche Linie in Franken theilte sich wies der in die von Culmbach und Anspach.

Q. Das Pfälzische (ober die ältere Wittelsbachische Linie). Es theilte sich in die chursurstliche Linie, unter Ludwig V. († 1544), dem die Chur am Rhein gehörte, und die Simsmersche, die wieder in die Simmersche und Zweibrücksche, und die lettere wieder in die von Zweibrücken und von Bels denz zersiel.

d. Das Baiersche; (ober bie jüngere Wittelsbachische Linie). Baiern war zwar, ungeachtet ber 1508 eingeführten Primogenitur - Ordnung zwischen Herzog Wilhelm VI. († 1550) und bessen Bruder Eudwig getheilt, wurde aber

अंदिर होता. अंदिर

nach bed kestern Abbe 1545 wieber vertitige, und Blieb es seitbem.

Das Braunschweigische zerstel samals in die zwei Hauptlinien: die (mittlere) Künehurgische, die Künehurg und Selle besaß; seit 1520 unter Herzog Ernst (Stammvater der beiden neuen Linien † 1540); mit den Nebenlinien Harburg und Gishorn; und die (mittlere) Braunschweigische ober Wolsfenbüttelsche, in zwei Linien getheilt, deben einer unter Herzag Heinrich dem Jüngern, dem Gegner der Reformation († 1568), Wolfenbüttel, der andern unter Perzog Erich I. († 1540) Calenberg nebst Göttingen gehörte. Außerdem dauerte noch in Grubenhagen ein Bweigides ältern Braunsschweigischen Hauses sort.

Das Sessischen ungetheilt; und barum eins ber mächtigsten Sauser.

Das Metlenburgische unter Heinrich bem Fried= lichen († 1552), und Albert († 1547); anfangs gleichfalls ungetheilt.

Das Würtembergisches erst seit 1495 aus einem gräfzlichen zum herzoglichen Sause erhoben, Zwar ungetheilt; aber ber unruhige Herzog Ulrich, pon bem Schwäbischen Bunde 1519 aus seinem Lande gejagt, ward exft 1534 burch ben Vergleich zu Cadan restituirt.

Das Babische, unter Markgraf Christoph noch ungestheilt, zerfiel erst 1527 in die Linien Baben und Durlach.

Bu ben wichtigern, seitbem ganzlich erschenen, Sausern gehörtent bas Perzoglich sommensches unter Bogislaus M. ungetheilt, bis es 1522 in Bolgast und Stettin zersiel; und bas Haus Steve, dem seit 4516 auch Itlich, Berg und Ravensberg gehörte, unter Johann III. († 1539) ungetheilt. Aber auch in den ungetheilten hing gewöhnlich viel davon ab, ob Brüder ober nahe Bettern da waren; des ven Berhältnis zu den regierenden Gerven sich damens noch gar nicht so sest bestimmt hatte, wie in den spätern Beiten.

Durch Luther's Borlabung vor ben Reichstag 1521 zu Worms und seine Erscheinung ward seine Sache 18. aus einer Kirchensache zuerst zur Staatssache ge- Upt. macht, da sie schon vorher zur Sache des Bolks geworden war. Auch war es hier, wo bereits burch seine Achtserklärung von Seiten des Kaisers, und ben unverholenen Beifall feines Landesherrn und ans berer Fürsten, ber Reim zu einer kunftigen Spaltung im Reiche gelegt wurde.

Die Urfachen, warum ber Kaifer fich gegen Luther erklärter, weren gewiß mehr politisch als religiös. Sie lagen' nicht in weitquasehenben Planen, sonbern in seinem Berhält= nif als Schutherr ber Rirche, und in dem bamaligen Bebürfniß ber Freundschaft des Pabstes. Auch blieb von ihrem Ursprunge an De politische Seite ber Reformation für ihn die wichtigste; wenn, fich auch die Ibeen zu ihrer Benugung erk allmählig entwickelten, um fo mehr, ba bie beiben erften gleich barauf folgenben Kriege mit Frankreich ihn baran verhinderten. — Achtserklärung Luther's und seiner Anhänger burch bas Worm ser Ebict, 26. Maiz wodurch sich der Kaiset für die. Butunft selber bie Banbe banb.

4. Indem aber in ben nachstfolgenden Jahren die neue Lehre, sich schnell verbreitend, und in mehreren Deutschen ganbern, besonders Sachsen und Hessen, entschieden siegend, eine noch nie geschene, jest durch 1526 Hulfe der Buchdruckerei unterhaltene, Ideengahrung erzeugte, waren es besonders zwei Vorfälle, die in den Augen der Regierungen ihre politische Wichtigkeit bestimmten: der Bauernkrieg und die Secula: tisation von Preußen.

#### 62 I. Per. I. Th. Gefch. d. sibl. Eur. Staatenshst.

Ursprung und Berbreitung bes Bauernkriegs von Schwaben 1524 bis Thüringen, wo er durch Thomas Münzer entstammt, aber durch die Schlacht bei Frankenhausen geendigt ward, 15. Mai 1525. — Die Frage: wie viel die Reformation zu biesem Aufstande wirklich beitrug? ist für die allgemeine Geschichte lange nicht so wichtig, als die: wie viel sie dazu beizutragen schien? weil sich nach diesem Schein die Folgen bestimmten; und wie hätte man diesen vermeiben können?

Bersuch einer Geschichte bes Deutschen Bauernkriegs, von G. Sartorius. Berlin. 1795. 8.

5. Die Secularisation von Preußen, bas dem Deutschen Orden gehörte, gab ein Beispiel, bas auch andere geistliche Fürsten nachahmen konnten. Wenn schon überhaupt die Besorgnisse so groß waren, welche die Einziehung der geistlichen Güter—von den Deutschen Fürsten fast durchgehends mit Unseigennühigkeit zu edlen Iwecken verwendet— erregten, wie viel größer mußten die seyn, welche der Verlust eines ganzen Landes in Rom, erweckte?

Der Hochmeister Albrecht von Brandenburg macht sich zum erblichen Herzog von Preußen, jedoch als Basal von Polen; 1525.

6. Diese Vorsälle, nebst den harten Aeußerungen des, seit dem Siege von Pavia so übermächtigen, Kaisers führten zu den ersten Verbindungen von beiden Seiten, mehrerer katholischer Stände zu Desssau, und der mächtigsten protestantischen zu Torgau. Freilich sollten die Bündnisse nach dem Sinne der Stifter immer nur Schutzbündnisse senn, nicht aber einen Angriff zur Folge haben. Schwerlich hätte aber

boch, trotz aller Zwischenkorfälle, die den Frieden ers hielten, dieser dauern können, hatte man nicht in der Idee eines allgemeinen Concilii zur Beilegung des Streits ein Mittel gefunden, das zwar nicht mehr als ein Palliativ=, aber auch als solches ein höchst wohle thätiges Mittel war.

Das Bestehen bes Raisers auf bie Aussuhrung bes Worms fer Ebicts mußte fortbauernb bie Spannung erhalten. Berbinbung zu Deffau im Mai 1525, zwischen Chur=Maing, Brandenburg 2c.; ber Evangelischen zu Vorgau ben 12. Mai 1526, zuerst zwischen heffen und Chursachsen; ber ans bere Stände beitraten. — Das biese Berbinbungen eigentlich nicht mehr als schwankende Berabrebungen waren, wird Niemanb wundern, der ben Gang menschlicher Dinge kennt; wenn gleich die der neuen Partei durch ben raschen Philipp von Beffen mehr Leben erhielt; und felbst burch einen, burch-ben Ranzler bes herzogs Georg von Sachsen, Dr. Pack, errege ten, vielleicht blinden, Earm aufgeschreckt, bereits 1528 einen Beweis gab, daß sie handeln konnte. Aber wie wäre man auf den Reichstagen mit bem Kaiser auseinander gekommen, hatte man nicht seit bem Reichstage gu Speper 1526 an bem freien Concilio einen Spielball gehabt?

7. Dieser Aufschub der Entscheidung sührte selbst, nach den beiden nächsten Reichstagen, dem zu Spener, der der neuen Partei ihren Namen, und dem zu Aug 82 burg, der ihr, nach Darlegung ihres Glaubensbestentnisses, den Beweis gab, daß durch Berständigung keine Uebereinkunft der Lehren möglich sep, tros der Drohungen des Kaisers, und tros der neuen Berzbindung der Protestanten zu Schmalkalden, aber wiederholt unterstützt durch die drohende Türz

### 64 I. Per. I. Eh. Gesch, d. siell. Ent. Stadtenspft.

kengefahk, einen Frieden zwischen beiden Parteien herbei, der bis zu einem Concilio den damali= gen Stand ihnen sichern sollte.

Reichstag zu Speper 1529, gegen bessen Beschluß, ber der neuen Lehre die weitere Verbreitung — dem anwachsens ben Strom das weitere Austreten — verbot, die Evangelie ischen protestirten 19. Apr., und deshalb nachmals Prosetestanten hießen. — Reichstag zu Augsburg und Uebersgabe der Augsburgischen Confession 25. Jun. 1530. — Der ihnen vom Kaiser gesehte Termin konnte wohl keine andere Folge haben, als eine Verdindung wie die zu Schmalkalden vom 27. Febr. 1531; wohl die Bahl Fersbinand's zum Römischen König ein neues Motiv war. Aber dennoch Erneuerung der Unterhandlungen und Abschluß bes Kürnberger Interims = Friedens, 23. Jul. 1532. Nur den damaligen Schmalkaldischen Bundesverwandten ward darin bis zum Concisio die Ruhe gesichert.

8. Ungeachtet bieses Friedens murbe doch bas Schwerdt mahrscheinlich schon bald gezogen worden senn, wenn nicht theils die innern Verhaltnisse der Parteien, theils eine Reihe Zwischenvorfälle es verhindert batten. Lag nicht schon in dem Frieden reichlicher Keim zum kunfti= gen Kriege?' Aber wer sollte die Berbundeten angrei= Der Kaiser? Der die katholischen Stande? fen? Ober beibe?..— Rach abgewandter Türkengefahr (f. oben S. 59.) gaben die Wiedereinsegung bes Herzogs Ulrich von Burtemberg, ber Wiedertaufer = Krieg in-Münster, und die Unternehmung des Kaisers gegen Tunis (f. oben S. 51.) der Ableiter vors erste ges 1535 bis nug; bis der dritte Krieg mit Franz I., ber vergebens 1538 gesucht hatte, die Schmalkalbischen Verbundeten in sein

sein Interesse zu ziehen, aber eben dadurch auch Karl'n nothigte, diese zu schonen, einen neuen Aufschub zur natürlichen Folge hatte.

Wenn die Wiedereinsetzung des herzogs Ulrich von Würstemberg mit gewassneter hand durch Philipp von hessen 1534 die Erditterung vermehrte, so verstärkte sie dagegen nicht nur die protestantische Partei, der Ulrich anhing, sondern gab ihr auch Ansehen. Reich der Wiedertäuser in Münster 1534, unter Joh. von Leiden, bis zur Eroberung der Stadt den 24. Juni 1535, eine nicht weniger merkwürdige psychologische als politische Erscheinung. — Erneuerung und Vergrößerung des Schmalkalder Bundes auf zehn Jahre, 10. Jul. 1636. Erst jest erhielt er durch die Bestimmung der Truppen Gontingente eine sestere Form, aber auch ein dros henderes Ansehen.

9. Auch nach bem wieberhergestellten Frieden mit Frankreich erklaren es die mancherlei Berlegenheiten 1538 und andere Entwurfe bes Raisers zur genüge, wes= halb Er nicht losschlagen konnte, ware es auch sein Bunsch gewesen; vielweniger aber noch die Berbunde= ten, die nie anders als vertheidigungsweise verfahren wollten. Aber machsen mußte bie Spannung nicht nur durch mehrere kleine Zwischenvorfälle, sondern auch weil burch die wirklichen Versuche zur Zusammenberus fung eines Concilii, das aber nicht einmal dem Rais ser, viel weniger ben Protestanten genüge thun konnbas bisherige Palliativ = Mittel bes Friedens miß licher wurde; und die beständigen Beschwerden der pros testantischen Stände, über die Parteilichkeit des Reichs Kammergerichts gegen sie eine nie versiegende Quelle des Grolls bildeten.

### 66 I. Per. I. Th. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenspft.

Bersuche des Pabstes Paul III. seit 1536, ein Concilium nach sein em Sinne in einer Stadt Italiens zu versams meln. Durch sie ward in dem Gesandten des Kaisers, Bicestanzler Held, dem Urheber des heiligen Bundes zu Kürnberg 10. Jun. 1538, der Mann nach Deutschland gessührt, der redlich dazu half, das Feuer anzublasen. — Einszelne Borfälle: Besehdungen des Herzogs Heinrich von Braunschweig durch die Verdündeten 1540, und Vertreisdung aus seinem Lande 1542. — Versuch des Churfürsten Herrmann zu Cöln zur Einsührung der Resormation, der seboch mit seiner Absehung endigte 1543.

10. So war es also ein Zusammenfluß von Ursa= then, burch welche auf beiben Seiten die Spannung erhalten, und doch, trot einzelner Ausbrüche, ein allgemeiner Krieg verhindert ward. Die schwerste aller Fragen: welche politische Projekte in ber Brust von Karl'n bei diesen Religionshandeln reiften, und wie sie reiften? ist von den größten Historikern so verschie= den beantwortet worden, daß man den Kaiser entwe= der für den tiefsten Politiker aller Zeiten erklären, ober auch bieses Ungewisse in dem Mangel eines festen Plans bei ihm selbst suchen muß; und diese lettere Dei= nung mochte wohl die wahrscheinlichste senn. Karl's V. Deutsche Politik ging aus seinen Begriffen von ber Kaisermacht hervor. Eben weil diese unbestimmt, wa= ren, mußten es auch seine Plane seyn; und am un= richtigsten urtheilt man, wenn man einzelne Aeuße= rungen, die ihm zuweilen, selbst auch wohl officiet, entfuhren, als Beweise fester Entwürfe ansicht. Erst seitdem in den Schmalkalder Berbundeten eine bewaffnete Opposition ihm gegenüber stand, hat=

ten seine Ibeen eine festere Haltung; benn bieß ersschien ihm als Rebellion. Aber wie lange bauerte es nicht wieber, ehe die Verbündeten eigentlich eine solche Opposition bilbeten? — Ein ganzlicher Umsturz der Deutschen Versassung war aber eine, dem ganzen Zeitzalter so fremde, Idee, daß sie schwerlich bestimmt gessast werden konnte; — dergleichen reisen nur in den Zeiten der geschriebenen Constitutionen. Und wäre sie gesast, wie wäre sie auszusühren gewesen. Wo waren die Mittel? Nie war wohl die Deutsche Nation weniger zur Untersochung reif; es waren noch die Zeiten, wo auch der Bürger das Schwerdt trug und stehende Heere keine Fesseln anlegen konnten.

Reue Zwischenvorfälle burch ben Kriegszug Karl's gegen Ulgier 1541; und ben barauf folgenben vierten Krieg gegen Franz L 1542—1544; nachbem ber Reichsabschieb zu Regensburg, 29. Jul. 1541, und nicht weniger die aufs neue brohenbe Kürkengefahr, noch ben Frieden erhielten.

11. Endlicher Ausbruch bes Kriegs, da durch den 1546 Frieden zu Crespy die Verbündeten isolirt waren; und die verweigerte Anerkennung des zu Trident erzöffneten Concilii keinen Ausweg mehr übrig ließ. Richt aber der ketzerischen Sekte, — wie gern der Pabst es auch so gewandt hätte, und im Vertrage mit Karl so gewandt zu haben glaubte; — sondern den Schmalkaldischen Verbündeten, als Frevlern gezegen die kaiserliche Autorität, galt der Krieg. Leider! kränkelte aber dieser Bund an allen den Uebeln, worzm ein Bund nur kränkeln kann; und ehe noch die Rühlberger Schlacht den einen, und die Treu-

### 68 I. Per, L. Th. Gesch. d. sidt. Enr., Spantensyk

losigkeit zu Halle den andern Chef desselben in die Gefangenschaft kürzten, ließ sich die Zertrummerung des Bundes mit großer Wahrscheinlichkeit vor aussehen.

Endliche Eröffnung des schon seit 1542 nach Tribent ausgeschriebenen Concilii am 13. Dec. 1545, bessen Form und erste Beschlüsse schon die Annahme von Seiten der Protestanzten unmöglich machten. — Ausbruch des Kriegs seit dem Regensburger Reichstage, Juli 15'16. Achtserklärung der beix den häupter am 20. Juli. Planlose Führung des Kriegs in diesem Jahr; Trennung der Berbündeten. — Schlacht bei Mühlberg, und Gefangenschaft des Churfürsten von Sachsen Johann Friedrich den 24. April 1547. — Uebertrazgung der Chur an den Herzog Morit von Sachsen. Febr. 1548. — Arglistige Gefangennehmung des Landzgrafen Philipp von Hessen zu halle den 19. Jun. 1547.

12. Nach dieser ganzlichen Zertrummerung des Bundes stand es ganz im Belieben bes Kaisers, welchen Gebrauch er davon machen wollte. Uber auch . jest waren es nicht Eroberungs=, sondern Bereini= gunge = - b. i. nach bem Geiste jener Beit - Conci= lienentwürfe, die ihn beschäftigten; und war nicht bas Interim, womit die Theologen ihm die Sache ver= darben, an und für sich eine nothwendige Maßregel? Mur Ein Entwurf — eine Frucht des heraniahenden Alters - scheint jest erst in ihm aufgekeimt zu senn, die beiden Kronen, die er trug, auf seinen Sohn übergehn zu sehen. Erblichkeit der Kaiserkrone blieb dabei eine so entfernte Aussicht, daß sie kaum das nachste Motiv senn konnte; wahrscheinlich war es die Ueberzeugung, daß in dieser Bereinigung die Macht

des Hauses liege. Ein glückliches Geschick — was was.
re unter Philipp II. aus Deutschland geworden? — verseitelte das unpolitische Projekt; aber für keinen Fehls griff hat Karl härker gebüßt, da er soie furchtharste Erisis seiner ganzen Regierung beschleunigte.

Reichstag zu Augsburg, und Publicirung bes Interim, als Rorm bis zur künftigen Entscheidung des Concilii, am 15. Mai 1548; und große darüber entstandene Bewegungen; die vielleicht mehr als alle andere ben männlichen Seist der Ration bewiesen. Noch waren die Zeiten, wo eine einzelne Stadt wie Magbeburg der ganzen Macht des Kaisers trozen konnte.

13. Wie wenig aber auch Karl eine Vernichtung ber Deutschen Verfassung wollte, so verstanden boch . freilich die Stände unter kaiserlicher Autorität nicht gerade alles Das, was Er darunter verstand. Und boch hatten sie sich wohl darin gefügt, ware nicht Einer unter ihnen gemesen, ben Karl nach langer Bekannt= schaft doch zu wenig kannte, weil er wohl zu berech= nen wußte, was Politik, aber nicht was Charakter Der kuhne Entwurf von Morit, erzeugt burch die Auftritte zu Halle, ging zunächst aus die= sem hervor; aber wenn ihn gleich bas Herz gebahr, so leitete ihn doch der Kopf. Ware auch das Resultat weniger glanzend gewesen, nie könnte die Geschichte toch in ihm ben Mann verkennen, der sich über sein Zeitalter erhob. Sein Schwerdt verschaffte Deutschland mit Einem Streich, was alle Concilien ihm nicht hatten verschaffen konnen. Aber seine Berbindung mit Frankreich zeigte auch dieser Macht, wie sie die

### 70 L. Per. L. Th. Sosch, d. subl: Eur. Staatensyst.

Streitigkeiten zwischen dem Haupt und den Gliebern des Reichs für sich nuten könne. War auch Erhaltung der Deutschen Freiheit Frankreichs Interesse, so fand man es damit doch nicht im Widerspruch, sich auf Kosten des Deutschen Reichs zu vergeößern.

Entwurf bes Churfürsten, burch einen Ueberfall ben Rais fer zur Sicherung bes Religionszustandes und zur Befreiung seines Schwiegervaters Philipp zu nöthigen; vorbereitet durch bie ihm übertragene Ausführung ber Acht gegen das stolze Magbeburg. Belagerung und Capitulation der Stadt, 5. Nov. 1551. — Geheime Berbindung mit Beinrich II. von Frantreich zu Friedewalde ben 5. Oct. 1551. Ausbruch und rascher Gang bes Kriegs, März bis Juli 1552, woburch zugleich das Concilium zersprengt wird. Der Kaiser sieht sich zum Passauer Bertrage genöthigt, 2. Aug. 1552. Bebingungen: 1. Befreiung ber gefangenen Fürsten, und Restitution Philipp's von Bessen. 2. Bollige Religionsfreiheit ber Protestanten, sowohl von Seiten bes Raisers als ber tatholischen Stanbe. 3. Runftige Bestätigung auf einem binnen sechs Monaten zu haltenden Reichstage, jedoch ohne daß ihm etwas derogirt werben darfe. Enthielt also bet Passauer Bertrag auch nur bie Praliminarien, so warb boch ber Defis nitivfrieden baburch schon im voraus gesichert; boch follte fein Urheber ihn nicht mehr erleben, ber schon im nachsten. Jahre, im Rampf mit bem Friedensstörer Markgraf Albrecht von Culmbad, bei Gievershausen ben 9. Jul, 1553 feinen Tob fanb.

14. Indem aber Morit den Passauer Vertrag ohne seinen Verbündeten Heinrich II. geschlossen hatte,
der unterdeß in Lothringen eingefallen war, setzte Frankreich den Krieg fort; und endigte ihn, da Karl mehr seinen Haß als die Klugheit zu Rathe zog, auf Kosten des Deutschen Reichs, zu dessen Beschützer es sich doch erklärt hatte.

Sinbruch Heinrich's II. in Lothringen, und Besehung von Met, Toul und Berbun, im April 1552; Feldzug von Karl im herbst 1552, und vergebliche Belagerung von Met, das Franz von Suise glücklich vertheidigt. Der Krieg benert in den beiden nächsten Jahren sowohl an den Grenzen der Riederlande, als in Italien fort, (wo sich Siena in Französischen Schutz begeben hatte, zuletzt sich aber den 21. April 1555 dem Kaiser ergeben mußtez) doch ohne große Schlachten, wiewohl im Ganzen glücklich für Frankreich, dis der fünssährige Wassenstillstand zu Baucelles den 5. Febr. 16K Frankreich im Besitz sowohl der in Lothringen als in Piemont eingenommenen Plätze ließ.

15. Sowohl dieser Krieg als andere Hindernisse hatten die Haltung des Reichstags zum Abschluß des Religionsfriedens aufgeschoben, der endlich zu Augsdurg sich versammelte. Erst nach einer Verhandlung von sechs Monaten — man empfand es, daß Morit 1555 nicht mehr lebte — kam der endliche Religionsfries 21.
de zu Stande, der zwar beiden Parteien den Ruhestand sicherte, und die dis zum Passauer Vertrage einsgezogenen geistlichen Güter ihren Vesitzern ließ; aber auch in der Beschränkung auf die A. E. Verwandten, und in dem Reservato ecclesiastico, einen doppelten Keim zu künstigem Streit legte.

Das Reservatum ecclesiasticum betraf die Frage: ob die künftige Freistellung der Religion sich nur auf die weltlichen, oder auch auf die geistlichen Stände ansdehnen sollte? welches letztere die Protestanten durchaus verlangten; aber die Kathos liken weder zugeben wollten, noch auch konnten.

# 72 I. Per. I. Th. Gefc. d. südl. Eur. Staatenspft.

16. Rach diesem Frieden suhrte Karl V. den lange, gefaßten Entschluß aus, den Undeständigkeit des Glücks und schwächliche Gesundheit zur Reise brachten, seine Kronen niederzulegen; ohne seine Liedlingszidee, ihre fortbauernde Vereinigung, ins Werk setzen zu können. Sie wurden von jetzt an getheilt, da die Spanische mit der Herrschaft der Niederlande seinem einzigen Sohn Philipp II. zu Theil wurdez auf dem Kaiserthron ihm aber sein Bruder, der Römische Koznig Ferdinand I., folgte.

Usbergabe der Niederlande und der Spanischen Monarcie an Philipp II. zu Brüffel; jener den 25. Oct. 1555; der Spanischen Monarchie den 16. Jan. 1556. Die Niederlegung der Kaiserkrone erfolgte erst am 27. Aug. 1556. — Karl starb im Rloster St. Just in Estremadura, wohin er sich zus rücken, dereits den 21. Sept. 1558.

mation schon im Ganzen den Umfang erreicht, densie nachmals behalten sollte. Die neue Lehre, nicht
eine Religion der Phantasie, sondern des Verstandes,
mußte viel leichter Eingang sinden unter den Bolkern
des Nordens, als denen des Sudens, denn weit mehr
als die Maßregeln der Regierungen entschied hier der
Charafter der Nationen. Auch ihre politischen Folgen beschränkten sich daher nicht mehr bloß auf Deutschland, sondern verbreiteten sich über einen großen Theil
von Europa. Aber wie wichtig sie auch für den innern Zustand jedes dieser Länder für Gegenwart und
Zukunft war, so konnte sie doch noch bisher nicht die
Ariebseder der allgemeinen Politik seyn, da die beiden

rivalistenden Hauptmächte des Continents darin überzeinkamen, sie zu verwersen. Nur die Wirkungen mußten sich aber von selbst entwickeln, daß a. in proztestantischen wie in katholischen Staaten Religion weit mehr die Basis der Versassung ward, als sie es disz her gewesen war; und daß d. in den protestantischen Staaten durch die Aushebung des Nerus mit Rom, — auch in einigen durch Einziehung der Kirchengüter — die Macht der Fürsten Zuwachs erhielt. Aber was war dieß gegen die noch nicht zu berechnenden ent setzt en Folgen, welche der neue Umschwung erwarten ließ; den sie dem menschlichen Seiste gegeben hatte?

18. Für das Deutsche Reich war sie berests und blieb sie freilich das Princip der Spaltung zu aber auch bas des politischen Lebens. Sie hatte zwar in demselben keine, eigentliche politische Revolution bei wurkt; -- so lange die religiosen Ideen stets im Work grunde, die politischen nur im Hintergrunde fanden, war dies nicht zu fürchten; — aber sie hatte die Für= sten zu Anstrengungen genothigt, wodurch sie sich erst als Fürsten fühlten; und die einmal aufgeregte Rraft konnte bei der hauernden Spaltung nicht wieder erfter= Scitbem aber von nun an die Reformation die. große Spannfeder ber Politik ward, mußte auch bas Deutsche Reich weit mehr als wahrer Mittelpunkt des Europäischen Staatensystems betrachtet werden, der Bestand bes Protestantismus in ihm als entscheis bend für das übrige Europa angesehen mard.

### 74 I Per. I. Th. Gesch. d. subl. Sur. Staatenspft.

Am Ende bieles Beitraums: herrschie die protestantische Lehre in den sammtlichen Sachsischen, Branbenburgischen, Braunsschweigischen, Pelsischen, Mecklenburgischen, Holfteinischen und einigen kleinern Staaten im Norden; im Süden in der Pfalz, Buben und Würtemberg; so wie in den meisten bebeutenden Reichsstädten. — Die schon seit 1525 durch den Abendmahles streit entstandene traurige Spaltung zwischen den Protestanten selbst konnte noch von keinen bedeutenden politischen Folgen sen, so lange sich noch keiner der mächtigern Reichsstände zur reformirten Lehre bekannte.

19. Außer Deutschland war in den nordischen Reichen (s. unten), so wie in den größern Theile der Schweiz und in Genf, die neue, Lehre dereits herrschend geworden; in England lag sie noch im Kampse; in Frankreich und den Niederlanden, so wie in Böhmen, Ungarn und Polen, sand sie Einzgang, ohne daß ihre kunstigen Folgen sich schon dereckenen ließen. Wo sie aber herrschend wurde, geschah es nicht ohne wichtige Modisikationen nicht nur in den Lehren, sondern auch in den äußern Formen der Kirche.

In England Trennung vom Römischen Stuhl, aber nicht von der alten Lehre, unter heinrich VIII.; der Supremat der Kirche wird durch eine Parlamentsakte im Rov. 1534 auf den König übertragen. Unter Eduard VI. 1547—1553 Einführung der protestantischen Lehre, jedoch mit Beibehaltung der bischöflichen hierarchie, als vom König abzhängig. Die Wiederherstellung der pähstlichen herrschaft unter Maria 1553—1558, ward bast durch Elisabeth vereitelt.

In Schottland Berbreitung der reformirten Lehre, schoz feit 1525, besonders nachmals durch Joh. Anox, den Schiler Calvin's, aber noch im Kampfe mit der Regierung und der Römischen Hierarchie. Leben bes Schottischen Resormatore Johann Knor, mit einem Abrisse ber Schottischen Resormationsgeschichte von S. Thomas M'Crie, übersetz und in Auszug gebracht von I. G. Planck. Göttingen. 1817, 8,

In der Schweiz Entstehung der Reformation, unabhängig von Lutherpischen 1518 durch Iwinglischen, unabhänbei Cappel im? Artssen gegen die Katholiten, in Illrich,
Schnelle Berkreitung; bereits 1528 hatten die Cantons Illrich, Berd, Basel, Appenzell, Glarus und Schashausen sie ganz ober geößentheils angenommen. Durch den unglücklichen Abendmahlsseret, seit 1525, Arennung von den A. C. Bers wandten, und Entstehung der reformirten Partei, die aber doch ihre: volle Ausbildung erst:

In Genf burch Calvin 1535 — 1564 erhielt. Große, stets fortdauernde und selbst wachsende Wichtigkeit dieser Stadt für Europa, als eines Gentralpunkts religiöser, politischer und wissenschaftlicher, Ideen; und zugleich seit ihrer Befreizung von Savoyen, und der Berjagung ihres Bischofs 1533, des praktischen Republikanismus. Ausbildung der reformirten Kirchenform und Kirchenbisciplin. — Durch die auf Calvin's Betrieb 1539 gestistete Universität wird Genf durch ihn und Beza für diese Consession die erste hohe Schule der Theologie, und damals die einzige, wo Französische Sprache herrschte.

20. Bu ben Folgen der Reformation gehört — wenn auch nicht zunächst ihrem Ursprunge, doch shrer praktischen Wirksamkeit nach, — die während derselben sich bildende Gesellschaft Jesu. Der Zweck dieser Gesellschaft war und blied Herrschaft über die dffentliche Meinung; um als Stüte des Papsithums (d. i. der höchsten pabsitichen Autorität) dem Protestanztismus (d. i. der Freiheit der Vernunst,) entgegenzumirken. Ohne Zweisel war dieses am ersten durch eine

# 76 I. Per. I. Th. Grich. b. subl. Eur. Staatensuft.

weit umfassenbe gesellschaffliche Verbindung möglich. Alle Mittel mochten ihr vielleicht hazu recht seyn; aber welche Mittel anwendbar maren, mußten die Beit= umstände bestimmen. Insofern mußte also bie Ge fellschaft mit dem Zeitalter fortgehen, und sich ausbilden und umbilden; aber, von ihrem Hauptzweck ge= fesselt, konnte sie es nur bis auf einen gewissen Punkt. Es lag in ihrer Natur, daß sie einst entwes ber allmächtig werben, ober vernichtet wer= ben mußte; das Erste, wenn sie den Protestantismus vernichtete; bas Andere, wenn ber Protestantismus (im obigen Sinn) ben Sieg errang; benn kein Fric be ober auch nur Waffenstillstand war hier benkbar. Aber ehe-fie zu Ginem jener Biele kam, hatte fie eine große Laufbahn zurückzulegen. Darf also bie Lange und der Umfang ihrer Thatigkeit befremben? Auch bie Einmischung in die Politik war an sich nur Mit= tel zu jenem- Zweck; ein zwar nothwendiges, aber für sie selbst- gefährliches Mittel, weil Conflicte mit 'ben' Regierungen unvermeidlich waren, sobald fle bie Herr= schaft über die öffentliche Meinung verlor, der auch die Fürsten unterworfen sind. Durch alle christlichen gander, theils fichtbar, theils unsichtbar verbreitet, warb fie ein Band, das bas Ganze des Europäischen Staas tenspstems umschlang; wirksam nicht bloß für das Ein= zelne, sondern für das Ganze. Was sie, und wie viel sie jedesmal wirkte, ist schwer, oft unmöglich zu bestimmen; aber wie sie wirkte, ergiebt sich ber Pauptsache nach aus ihrer Organisation.

Stiftung ber Gesellschaft burch ben zitterlichen Schwärmer Ignatius Loppla, zuerst als Privatverbindung 1534; vom Pabst Paul III. bestätigt 1540; und sehr exweitert 1543 und 1549. Schnelles Aufblühen, begünftigt burch ben Geift bes Beitalters, trop mannigfaltigen Wiberftanbes. Shon beim Tobe des Stifters 1556 umfaßte sie das westliche Eus. ropa, in 9 Provinzen; (1 in Portugal, 3 in Spanien, 1 in Frankreich, 2 in Deutschland und ben Rieberlanden, und 2 in-Italien;) so wie durch die Missionen die andern Welttheile in 8 Provinzen, (Brasilien, Acthiopien und Indien). — Eis genthumliche außere Formen: nicht als Orben von ber Belt getrennt, sondern als Gesellschaft sich ihr anschlies Bend, ja selbst zum Theil mit ihr verschmolzen, ohne boch je fich in ihr verlieren zu können. Collegien und Seminarien, aber keine Klöster; Ordenskleidung, aber keine Mönchskleis bung. Innere Organisation: in Ansehung a. ber Res Princip bes absoluteften Despotismus, und bes gierung. burchaus blinben und leibenben Gehorsams; unmittelbar flies pend aus dem Iweck des Instituts. Oberhaupt der Gesells schaft der General (praepositus generalis), von Riemand abs hangig als vom Pabst; seine Resibenz in Rom. Schon seit Lainez (1558 - 1564) unumschranttefter Gebieter, im alleis nigen Besig bet gangen ausübenben, und balb auch - unges achtet ber Generals und Provincialcongregationen — ber ges segebenden Macht, von bem Alles und an den Alles kommt. Affistenten - Provinciale - Reftoren; (Rathe, Gouverneurs Selbst die Abhängigkeit vom Pabst. - und Untergouverneurs). konnte nicht brudend senn, ba Beiber Interesse Gins mar; und die Art wie zu würken war, ftets bem General übers laffen blieb. b. In Ansehung ber Classen ber Mitglieber: Rovizen — Scholastiter und Coabjutoren, (jene Ges hülfen beim Unterricht, biefe bei ber Seelforge) - Profe fe fen. Art ber Rekrutirung und Grunbfage; besonbers in ber großen Beschränkung ber Bahl berjenigen Professen, ober eis gentlichften Zesuiten, die bas vierte Gelubbe, ber Dbebieng gegen ben Pabft, geleiftet hatten; und aus benen allein bie höhern Stellen besetzt wurden. — Aber außer diesen noch eine Classe ber Affilitten, ober geheimen Jesuiten ohne

# 78 I. Per: I. Th. Gefth. d. südl. Eur. Staatensoft.

Dobenskleidung; aber nicht selten mit Sternen ober Bischassen. c. hauptmittel ihrer Wirkamkeit: Missionen; Beichtstühle; besonders an höfen; Jugendunterricht in niedern und höhern Lehranstalten. So umfaßte sie mit der gegenwärtigen zugleich stets die künstige Seneration. — Ein Institut, dessen Zweck Unterdrückung aller freien Seistessentwickelung ist, ist an sich dose. Das Sute, was es für Berbreitung der Religion und für einzelne Wissenschaften gesthan hat, wird deshald nicht verkannt; allein der politische historiker hat des Suten leider! am wenigsten zu rühmen.

Die Geschichte bes Ordens, wie sie senn sollte, b. i. aus seinem Standpunkte gesaßt, bleibt noch immer ein Stoff für einen künftigen historiker. Treffliche Vorarbeiten bazu in dem Artikel: Jesuiten, Allg. Deutsche Encyklopädie Bb. XVII. im Anhang (von Spirtler. Auch besonders abseedruckt; Lelpzig. 1817. 8.).

Geschichte ber Jesuiten in Baiern, von Barl Seinrich Ritter von Lang. Rürnberg. 1819. 8. Ganz aus archivalischen Nachrichten. Aber voran ein allgemeiner Theil, die innere Organisation ber Gesellschaft barstellend. Kritisch und unparteissch.

Unter ben größern Berten verbient Erwähnung:

- Allgemeine Geschichte ber Jesuiten von bem Ursprunge ihres Orbens bis auf gegenwärtige Zeit; von P. Ph. Wolff. 4 Bbe. Ite Ausgabe. Leipzig. 1803. 8. Außerbem: Schröckh Kirchengeschichte seit ber Reformation. Bb. 3. der lette Absschitt. Sehr schähder.
- 21. Die Politik erhielt in diesem Zeitraum im Ganzen ein edleres Ansehen, wie klein sie auch manche mal im Einzelnen erscheint. Es waren größere und sessere Zwecke, die man verfolgte; es waren edlere Motive, die dazu trieben; es leiteten sie, wenn auch nicht schlauere Köpfe als vorher, doch größere Chaeraktere. Der Einstuß der Theologen, bei den Pros

# B. 2. Gesch. d. Reformation, 1517-1555, 79

testanten fast noch größer als bei den Katholiken, war oft ein Uebel; allein damals trug er nie dazu bei, das Kriegsseuer anzublasen; öfter aber die schon auf-lodernde Flamme zu dämpfen.

- 22. Die Staatswirthschaft machte, ungeachtet der größern Bedürfnisse, doch keine wesentliche, Fortschritte. Neue Auflagen, nicht ohne Widerspruch der Stände, und kostbare Anleihen in den reichen Sandelsstädten, blieben die Mittel, jene zu stillen. Reis ner ber Fürsten, keiner ihrer Rathe wibmete ihr weis tere Aufmerksamkeit, als gerade der Augenblick erfors Wie ließ sich auch bergleichen erwarten, in einem Zeitpunkte, wo die Religion die allgemeine Aufe merksamkeit auf sich zog? Aber die, jett aus Ames rika nach Spanien stromenben Schate befestigten den Bahn, daß der Reichthum eines Landes von der Maffe seines Goldes, oder Silbers abhange. Und doch ward Spanien nicht reich; und Karl V. blieb arm, wenn derjenige so heißt, der fast immer weniger hat, als er braucht.
- 23. Etwas größere Fortschritte machte die Kriegskunst. Der stets erneuerte Kampf zwischen Karl und
  Franz, wenn auch keiner von beiben eigentlich großer
  Feldherr war, mußte doch nothwendig zu neuen Einrichtungen sühren. Unter diesen steht die Errichtung
  eines regelmäßigen Fußvolks, das wahre Fundament aller Kriegskunst, oben an. Aber die Legionen von Franz waren boch mehr eine Miliz als ste-

# 00 1. Pon I-The Golds, d. sudf. Eur. Stratenspft.

hende Angrenz und auch das furchtbare kaiserliche Außvolk bestand aus Banden von Soldnern, auf und bestimmte Zeit gedungen. Wie verschieden waren beide nicht auch in Rustung und Disciplin von der spätern Infanterie? An höhere Taktik konnte aber nicht zu denken senn, so lange bei den tiefen Stellungen alle leichtere Bewegungen unmöglich blieben.

### III. Geschichte bes Colonialmesens in diesem Zeitraum.

Bu ben oben S. 34. angeführten Schriften kommen hier noch besonders für bas Spanische Amerika:

Antonio de Herrera, Decades o historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firma del mar oceano, en quatro decadas desde el anno 1492. hasta el de 1554. Madrid. 1801—1615. 4 Voll. fol. — Die beste Ausgabe mit Fortsegungen Madrid. 1728—30. 5 Voll. fol.

Historia del nuevo mundo da Juan, Battista Munoz. Ma-drid. 1793. 4. Nur ber erste Band ist erschienen.

Saggio di storia Americana naturale, civile e sacra, de regni e delle provincie Spagnuole di terra firma nella America meridionale, dell' Abbate Filippo Salvadore Gilil. Roma. 1780. 4 Voll. 8. — Der politische Absanta genügt am menigsten.

Antonio de Ulloa relacion historica del viage a la America meridional. Madrid. 1748. 2 Voll. 4. Französisch 1751. Die beste Beschreibung jener Provinzen.

Die Hauptquelle für die 'innere Berwaltung dieser Länder sind aber die Gesetze und Verordnungen der Könige, welche

welche die Spanische Regierung selbst hat sammeln und bekannt machen laffen:

Recopilacion de las leyes de los Reynos de las Indias; mandadas imprimir y publicar por la Magestad Catolica del. Rey D. Carlos II. nuestro Sennor. Tercera Edicion. Madrid. 1774. 4 Voll. fol. Die nach ben Gegenständen sehr wohl geordnete Sammlung fangt an mit 1509, und geht bis zum Anfang-ber Regierung von Karl II. Der 4te Banb ents balt auch ein sehr vollständiges Inhaltsverzeichnis.

- 1. Spanier und Portugiesen bleiben auch in bie. sem Beitraum die einzigen, welche jenseit bes Dceans herrschen; und da sie so lange ohne Nebenbuhler blieben, befestigte sich eben daburch am meisten ber Unspruch auf ausschließenben Besit ber entbeckten Länder sowohl als der Meere. Aber die Fortschritte von beiben sind sich sehr ungleich. Wenn bas Portugiefische Colonialsystem schon am Ende des vorigen Zeitraums fast vollendet dastand, so wurde dagegen bas unermegliche Gebäude bes Spanischen erft in bem gegenwärtigen aufgerichtet und eingerichtet.
- Umfang ber Spanischen Besitzungen auf bem Continent von Amerika, durch die Eroberung von Mexico, (Neus Spanien), Peru, ber Tierra firma und Meu = Granaba. Aber zwischen bem, was Spanische Besitzung hieß, und Spanische Befigung war, blieb noch ein großer Unterschied. schon gebilbeten, in Städten und Fleden angesessenen, Mexicaner und Peruaner konnte man bald zu Unterthanen machen; aber welche Hetrschaft ließ fich über

# 82 I. Per. I. Th. Gesch., b. sibl. Eur. Staatenspft.

die zahllosen Wölkerschaften ausüben, die als Jäger in den ungeheuern Wäldern und Ebenen umherirrten, wenn man sie nicht civilisirte, d. i. sie bekehrte ko ward also von selbst in dem Innern jener Länzder Spanische Obergewalt an die Missionen gezknüpft; und das Kreuz drang hier doch endlich weiter vor, als das Schwerdt; konnte es auch gleich nicht so rasch vordringen.

Eroberung von Mexico 1519—1521. burch Franz Corstes, bis zur Einnahme ber hauptstadt nicht ohne heftigen Kamps. — Eroberung von Peru, Quito und Chili, versucht seit 1525, ausgeführt 1529—1535 durch Franz Pizarro und seine Gefährten und Brüber. Eroberung von Tierra firma, besonders seit 1532, und von Reu = Grasnada seit 1536. Mehrere andere Bander wurden in diesem Beitraum zwar schon entbeckt, aber noch nicht eingenommen.

3. Diese eroberten Känder wurden Provinzen des Mutterlandes, und blieben es. Wiel trug dazu allerdings die Verfassung bei, die man ihnen gab; — und selten hatte wohl die Politik eine schwerere Ausgabe zu lösen; — aber hätte nicht der Nationalgeist sie unterstützt, es möchte doch wohl Alles vergeblich gewesen senn. Ihre Verfassung bilz bete sich zwar erst allmählig, aber doch nach ihrer ganzen Grundlage schon in diesem Zeitraum aus. Wie gewöhnlich copirte man, so weit es anging, die Versschlich des Mutterstaats; aber freilich konnte jenseit des Oceans nicht Alles werden, wie es zu Hause war. Hier ward die ganze Verwaltung einem höchsten bloß vom Könige abhängigen Collegio, dem Rath

in Madrit übertragen, (bem in Handelssachen ein Handlungs: und Gerichtshof (Audienzia real de la Contratacion) in Sevilla untergeordnet ward); und eben dadurch eine festere Colonialpolitik, wie bei irgend einer andern Nation, gegründet. Dort wurden Vicekonige (Virreyes) als Stellvertreter des Monarchen ernannt; für die Justiz aber wurden die Audiencias als höchste inländische Aribunale, und zugleich zum Rath für die Vicekonige in Regiezungssachen, errichtet; die Städte wählten sich ihre Cabildos, oder Municipalitäten.

Hauptgrunblagen ber ganzen Verfassung die Berordnungen von Karl V. (leyes nuevas) vom Jahr 1542. Errichtung des Raths von Indien schon 1511; allein seine volle Ausbils dung erhielt er erst 1542. Ernennung zweier Vicetönige, zuerst in Mexico 1540, und in Peru 1542; als These der ganzen Civil = und Militärverwaltung, denen allmählig mehrere Gobernadores und Capitanes untergeordnet wurz den. Errichtung zweier Audien cias zu Mexico und Lima 1542, unter dem Vorsis der Vicetönige, (jedoch ohne Stimme dei Justizsachen;) deren Zahl nachmals auf zehn, so wie der Vicetönige auf vier vermehrt ist. Von den Audiencias als Gerichtshösen sinder noch die Appellation an den Rath von Indien statt.

4. Diese politischen Einrichtungen setzen auch die Anlagen von Städten (Ciudades, Villas und Lugares) voraus. Zwar sand man deren schon in dem eigentlichen Mexico und in Peru; nicht aber in den andern Ländern; und auch selbst dort nicht immer da, wo die neuen Herrscher ihrer bedursten. Die zuerst

### 84 I. Per. I. Th. Gesch. b. sid. Eur. Staatenstft.

angelegten Plätze waren Häfen und Kustenstädte an den Ufern des Golfs von Mexico; und auch bald an des nen des stillen Oceans. Erst später und allmählig entsstanden die Orte im Innern.

Die Stäbte an ben Kuften — anfangs gewöhnlich aus einer Rirche und einigen Baufern bestehenb - waren zugleich Safen und Besagungspläge. Die erfte mar Cumana, gestiftet 1520, auf welche ble wichtigen Bafen Porto Bello .und Carthagena seif 1532, Balencia 1555, Caraccas 1567, und fruher schon Bera Crur, die erste Rieberlaffung in Merico, folgten. Un ber Kufte bes stillen Oceans in Merico Acapulco, in Darien Panama, in Peru Lima 1535, und in Chili Cong reption 1550; auch ber erfte, wiewohl miflungene, Bersuch zur Anlage von Buenos Apres am Plata-Strom bereits 1535. Die Stäbte im Innern bilbeten fich meistens ba, wo borher Bergwerke angelegt maren. — Die später sich bilbens den Miffionen bestehen in kleinen Ortschaften langs den Ufern der haupt = und Rebenströme, in den unermestichen Ebenen bes Innern, aus bekehrten Indiern unter ber Aufs ficht von Geiftlichen errichtet.

5. Aber noch fester als die politischen Bande waren die, welche die Religion zwischen dem Mutterlanzbe und den Colonieen hier knüpste. Indem das Christenthum mit seinem ganzen außern Apparat, der Hierarchic, den Klöstern, und bald auch der Inquisition, — aber auch mit der daran geknüpsten wissensschaftlichen Cultur und den dazu gehörigen Instituten — dahin übertragen ward, bildete sich hier mit dem poslitischen zugleich ein kirchlicher Staat, der ganz den Königen, nicht den Pähsten, untergeordnet ward; und den Untergang der Cultur, und mit ihr des Nas

tionalgeistes der einheimischen Bolker, zur natürlichen Fplge hatte.

Beschräntung ber pabstlichen Dacht auf Die blose Bestätis . gung ber königlichen Ernennungen zu ben geiftlichen Stellen ; durch die von Alexander VI. und Julius II. gegebenen Privis, legien, (Patronazgo Real). - Errichtung der Erzbisa thumer, zuerft zu Merico und Lima, (zu benen noch nachmals die zu Caraccas, Santa Fé di Bogota und Guatimala kamen); und Bisthamer, sammtlich mit ihren Cas piteln. — Abtheilung der niedern Geistlichkeit oder Pfare, rer in Curas in ben Spanischen, Doctrineras in ben Inbischen Orten, und Diffioneras bei ben Bilben. Die Errichtung ber Ktöfter lag schon in dem ursprünglichen Zweck ber Bekehrung ber Indier, ba biese zuerst ben Bettels orben, (erst später auch ben Jesuiten), überlassen mar. Wie mußten nicht biese, baburch unentbehrliche, Inftitute in so reichen ganbern gebeiben, wo bie, (feit 1570 burch Phis lipp II. eingeführte,) Inquisition eine viel ftrengere Ibeensperre erhalten konnte, als biesseit bes Oceans? - Era richtung der Universitäten in Mexico und in Lima 1551.

6. So bilbeten sich also in jenen Ländern völlig die Formen Europäischer Staaten. Aber die Masse des Volks konnte sich, wegen der Verschiedenheit der Abstammung, doch nie zu Einer Nation bilden; und an diesen physischen Unterschied knüpften sich von selbst sehr wichtige politische Verschiedenheiten. Da die Weißen herrschten, so erschien alles, was farz dig war, (pardoz), gegen sie in einem tiesen Abzsande; nicht nur die Indier selbst, wie sehr auch die Sesehe sich ihrer angenommen, und ihre personzliche Freiheit ihnen gesichert hatten, sondern auch die Wittelarten, die aus der Mischung mit ihnen entstanz

### 86 1. Per. I. Th. Gesch. b. sübl. Eur. Staatenfyst.

ben waren, (Mestizen, Terzerones und Quarterones;) wozu durch den Afrikanischen Sklavenhans bel die Neger kamen, aus deren Mischung mit den Europäern wieder eine andere zahlreiche Zwischenart, die der Mulatten, entstand. Diese verschiedenen Classen trieben auch fast ausschließend verschiedene Bes schäftigungen, und so bilbete sich hier eine mahre Casteneintheilung, bei ber man die Weißen als eine Art Abel betrachten konnte, der aber wieder in die einheimischen Familien (Creolen), und bie neuen Ankömmlinge (Chapetons) sich theilte. Unter ben Creolen vollige Gleichheit; aber Ausschließung berselben von allen Regierungsstellen, nur an Europäer, bie sich aber nicht ansiedeln durfen, gegeben; (ber Saas me kunftiger Revolutionen!). Glücklicherweise empfand Spanien bald das Bedürfniß, die Einwanderuns gen aus bem Mutterlande (benn andere blieben ganzlich verboten,) unter eine strenge Polizei zu stellen, der es die Erhaltung der Abhängigkeit seiner Colonieen nicht am wenigsten zu verdanken haben mag.

Wieberholte Verordnungen der Spanischen Regierung zum Besten der Indier, (die jedoch der Unmenschlichkeit der ersten Eroberer wenig Einhalt thun konnten;) besonders die vom Jahr 1542, wodurch das schon vorher eingeführte System der Lehen (Encomiendas, Repartimientos,) mehr des schränkt wurde. Sicherheit der persönlichen Freiheit der Instier; Bestimmung der Lehndienste (Mitas) und Aribute; Wohnungen in eigenen Ortschaften unter eigenen Beamten (Caciquen) aus ihrer Mitte.

Bart. De las Casas Relacion de la destruycion de las Indias. Sevilla. 1552. 4. Die berühmte Schisberung der Grausamkeiten der ersten Eroberer. — Die Gesetze zum Besten der Indier fällen in den Loyen fast ein ganzes Buch (1. VI.) aus. Keine andere Regierung hat so viel für die Eingebornen gethan als die Spanische; hätte es nur jenseit des Decans etwas geholfen!

7. Die Benutung vieser Länder blied allers dings fast bloß auf das Aufsuchen von edlen Metallen beschränkt, wovon der Reichthum, besonders an Silsber, alle Erwartung überstieg. Zwar waren sie nicht minder reich an andern Produkten, aber so lange der Gebrauch der Cochenille und des Indigo zum Färben, des Cacao, des Taback, und der Chinarinde, in Eusropa entweder noch nicht bekannt, oder doch wenig eingesührt war, konnten diese keine wichtige Gegenstänzde des Handels seyn. Das Aussuchen von senen ward Privatpersonen überlassen gegen eine der Krone zu entzichtende Abgabe, wodurch die vielen Aussedelungen im Innern entstanden; aber die Einführung eines kunstsmäßigen Bergbaus geschah erst sehr langsam.

Entbedung ber reichen Gruben von Zacotecas in Mexico 1532, und von Potosi in Peru 1545; seit welcher man im Durchsschnitts eine jährliche allgemeine Ausbeute von 30 Millionen Piaster rechnet, wovon etwa die Hälfte nach Europa geht. Bis dahin tamen unter Karl V. taum eine halbe Million Piaster in die Cassen des Königs. Die dem Könige bestimmte Abgabe mußte von 20 p. C. allmählig auf 5 p. C. herabgesetzt werden; und bennoch blied in den reichsten kändern der Erde die Anlage von Bergwerken ein solches Glückspiel, daß bei weitem die meisten dabei zu Grunde gingen.

Fürsten und Wölfer von Süb-Europa im 16ten und 17ten Jahrhundert. Bornehmlich aus ungebruckten Gesandtschafts-Berichten; von Leopold Ranke. Erster Band. Pamburg.

### 88 1. Per. I. Th. Gesch, b. sabl, Eur. Staatenspft.

1827. 8. Mit eben so wichtigen als neuen Aufschlussen über ben Bustand Spaniens in jenem Beitraum.

8. Diese Arbeiten in den Bergwerken und den wenigen angelegten Pflanzungen waren es, die, um die dazu unsähigen Indier zu schonen, zur Einsührung der Neger aus Afrika sührten, und dem greuels vollen Sklaven handel — hauptsächsich auf den Vorsschlag von Las Casas — sein Dasenn gaben. Zwar trieben die Spanier ihn nie selbst; aber die Regierung schloß einen Pacht: Contract (Assionto) zur Einsührung einer bestimmten Anzahl von Sklaven mit Fremden, welche der Gewinn dazu reiste.

Der Stavenhandel ber Europäer ging hervor aus den Entsbectungen und Eroberungen der Portugiesen an den Küsten von Afrika, und ward von ihnen schon vor der Entbeckung Amerikas getrieben. Auch kamen schon vor Las Sasas Borschlage Reger nach Westindien; allein ihm zusolge ward 1517 dieser Handel regelmäßig eingerichtet, indem Karl V. seinem Günstling la Bresa das Monopol zu jährlich 4000 Sklaven ertheilte, das dieser an die Genueser verkaufte. Diese erhielsten sie aber von den Portugiesen, in deren Händen eigentlich der Handel war, wiewohl gegen das Ende dieses Beitraums sich auch schon Engländer dazu bränzten.

Matth. Ch. Sprengel vom Ursprunge bes Regerhandels. Halle. 1779. 8.

Wollftandige historisch philosophische Darstellung aller Berändes rungen des Regerstlavenhandels, von dessen Ursprunge an dis zu seiner gänzlichen Ausbedung, von Ald. Sune. 2 Theile. Söttingen. 1820. 8. Der erste Theil enthält die Geschichte der Entstehung und des Wachsthums, der zweite der Abschafs, sung des Regerhandels. Das beste Werk über den Gegenstand, mit Fleiß und Ordnung bearbeitet.

1.

Indem die Spanischen Colonieen auf diese Art vorzugsweise Bergwerkscolonieen wuchen; lag schon darin die Veranlassung zu dem Handelszwange, ben man ihnen auflegte. Wie hatte man, ohne inconsequent ju sepn, Fremben bier ben freien Berkehr verstatten konnen? Ramen auch die eigentlichen Handelsvortheile mit in Betrachtung, so blieben sie doch etwas sehr untergeordnetes; der Hauptzweck mar, die baaren Schätze jener Länder nach Spanien, und nur dabin, zu bringen. Auch in Spanien mochte man es wohl einsehen, daß das Aufblühen der Colonieen das durch keineswegs gefördert ward; aber Aufblühen der Colonieen, im gewöhnlichen Sinne, follte auch gar nicht der Zweck seyn. — So wie aber die Colonieen ihre Schätze allein Spanien liefern sollten, so wollte Spanien ihnen auch allein ihre Europäischen Beburfnisse liefern.

Einrichtung bes Hanbels. Beschräntung in Spanien auf ben einzigen Hasen Sevilla. Jährliches Auslausen zweier Seschwaber, ber Galeonen von etwa 12, bev Flotte von etwa 15 großen Schiffen. Jene, bestimmt für Sübamerita, gingen nach Portobello; biese, bestimmt sür Merico, nach Vera Erur. Große Messen in jenen Stäbten. Spanien überließ seinen Colonialhandel zwar keiner Sesellschaft; aber mußte er bei biesen Beschräntungen nicht bennoch von selbst das Monopol weniger reicher häuser werden ?

10. Die Herrschaft der Portugiesen in Ostindien dauerte in diesem Zeitraum unter den beiden Konigen Emanuel dem Großen († 1521) und Johann III. († 1557) nicht nur fort, sondern ward noch per-

## 98 I. Per. I. Th. Gefc. b. fabl. Eur. Staatenfift.

größert; noch mehr aber der Umfang ihres Handels. Es war die Politik dieser Fürsken, die Vicekonige wes nigskens alle dei Jahre zu verändern; ob zum Borztheil oder Schaden ihrer Besitzungen, ist schwer zu entscheiden. Hätte nur in Indien selbst jemals Friede werden können! Aber dies war unmöglich; da die Mohren, (Mohamedaner, hauptsächlich Araber), sich aus dem Besitz des Indischen Binnenhandels durchaus nicht verdrängen lassen wollten.

Festsehung ber Portugiesen auf Cepton seit 1518, besons bert zu Columbo und Point Gales. Monopot des Zimmthans bels. — Nur die Küsten der Insel gehörten ihnen aber wirtstich. Einnahme von Din 1535; Festsehung in Camboja; und, von den Molucken-aus, Verbreitung nach Sumatra, Java, Celebes, und Borneo. Waren auch nicht allentshalben seste Riederlassungen, so besuchten sie doch die dortigen Märkte.

11. Vorzüglich waren es jedoch die bereits angeknüpfte Verbindung mit China, und der eröffnete
Zutritt in Japan, die den Umfang ihres Handels
vergrößerten. Wesentlich trugen dazu die von den Zesuiten gleich bei ihrer Stiftung, sobald Johann III.
sie in sein Reich aufnahm, übernommenen Missionen
nach Asien bei, und der Name von Xaver, dem
Apostel von Indien, darf auch in einer allgemeinen
Geschichte nicht unerwähnt bleiben.

Erste Bersuche zur Anknüpfung einer Berbindung mit China burch den Gesandten Th. Pereira bereits 1517. Wahrscheinliche Rieberlassung zu Liampo, (Ningpo?) jes doch noch ohne bleibenden Erfolg. — Bekanntschaft mit Jaspan seit 1542; Mission von Xaver mit großem Erfolge vets

# B. 3. Gefch. d. Colonialwes. 1517-1555. 91'

kunden; Einrichtung eines regelmäßigen und höchst gewinns reichen Handels für Portugal.

- 12. Das stolze Gebände der Portugiesischen Herrschaft in Indien stand also in diesem Zeitraum ganz vollendet da. Wenige kühne und geniale Menschen hatzten es geschassen; nicht bloße Gewalt, sondern moralische Stützen, Heldengeist und Patriotismus, mußten es halten. Da diese nicht ploglich verschwinden konnten, war auch kein ploglicher Sturz von jenem zu erwarten; aber das allmählige Verschwinden bereitete auch diesen Sturz desto sicherer vor; den alsdann die solg en de Periode, sodald äußere Stürme hinzukamen, so surchtbar beschleunigte.
- 13. Auch in Brasilien erweiterten sich in diesem Zeitraum die Besitzungen der Portugiesen. Ein günstiges Geschick verhinderte es, daß man hier noch keine Schätze von Gold und Edelsteinen entdeckte; und eben deshalb seine Ausmerksamkeit einigermaßen auf eigentlichen Andau richtete. Die veränderten Einrichstungen der Krone erweiterten diesen in einem gewissen Grade, wenn er gleich noch immer nur auf einen Theil der Kuste, hauptsächlich der nördlichen Hälfte, beschränkt blied. Die Fortschritte, die man hier machte, wirkten aber auch nothwendig auf die Niederlassungen an der Kuste von Afrika, in Congo und Guinea, zurück, da das Bedürfniß der Negerstlasven in gleichem Verhältniß wachsen mußte; weil die Brasilier, wenn auch noch nicht für srei erklärt, —

# 92 I. Per. I. Th. Gesch & subl. Eur. Staatenspft.

boch schwet zu bezwingen, und noch weniger zur Arbeit zu gebrauchen waren.

Seit 1525 Einführung eines neuen Spftems burch König Johann III., indem große Striche gandes längs ber Rufte bis 50 Leguas tanbeinwarts einzelnen Familien ober Personen von der Krone zu Mannslehen gegeben wurden, mit fast uns umschräntter herrschaft, auch über bie Eingebornen; welche die Besider demnächst andauen ließen. Auf diesem Bege 1539 - 1549 Entstehung ber Capitanias von St. Bicente, Cfpirito Santo, dos Ilheos, Maranham, Portofeguro und Pernambucco mit ihren Stäbten; unb besons ders Bahia mit der damaligen Hauptstadt St. Salvador als Mittelpunkt bes Ganzen; 1549. In bemfelben Jahre Sendung des ersten Statthalters Thomas von Susa, bes gleitet von feche Jesuiten, als Missionaren. Beschrankung ber Macht ber Besiter zu Gunsten ber Krone; und mehr plans mäßige Colonisation. Außer ben einheimischen Produkten, hauptsächlich bem Färbeholz, warb schon bamals bas von Mas beira dahin verpflanzte Buckerrohr gebäut. — Auf gleiche Weise wie Spanien behielt sich auch Portugal ben Alleins / hanbel vor, ber burch eine, jährlich im Marz abgefanbte, Flotte betrieben warb. — Grausame Behandlung ber Indier, die, wo man konnte, zu Sklaven gemacht wurden; und bas her beständiger Kriegszustand mit ihnen.

History of Brazil by Ros. Souther. 2 Voll. London. 1810. 4. Gin mit Gründlichkeit und Unparteilichkeit geschriebenes Werk. Histoire du Bresil, dépuis sa découverte en 1500 jusqu'en 1810. par Alphonse de Beauchamp. 3 Voll. Paris. 1815. 8. Brauchbar als historische Uebersicht.

14. Wenn gleich Spanier und Portugiesen noch keine andere mächtige Rivale in Europa fanden, benn einzelne Entdeckungsversuche von Britten und Franzosen blieben noch ohne Folgen; — so entstand doch ein Zwist unter ihnen selbst über die so wichtigen Mokuden, veren Lage, im Berhältnist gegen bie pabstliche Demarcationslinie, ungewiß war. Er sührte zu der ersten Umschiffung der Erde, die zwar nicht den Streit über die Molucken beendigte, aber durch ihre Folgen für Geographie und Schiffsahrt höchst wichtig wurde.

Reise bes Portugiesen Ferb. Magelhaens, ber, beleibigt, in Spanische Dienste trat; 1519—1522. Entbedung ber nach ihm genannten Durchfahrt ins Sübmeer, und also eis nes neuen Wegs nach Oftindien. Entbedung der Philippisnen, wo Magelhaens selbst erschlagen ward 1521. Aber sein hauptschiff (die Vitoria) kam nach Sevilla zurück. — Beistegung des Streits über die Molucken durch den Vergleich, zu Sardgossa 22. April 1529. Karl V. verkaufte seine Unsprüche an Portugal für 350,000 Dukaten.

Pigaperra (eines Begleiters von Magelhaens) Primo viaggio intorno al globo terracqueo. Zuerst vollskändig herauss gegeben von C. Amoretti, Milano. 1800. 8.

#### Dritter Zeitraum.

**Von 1556 bis 1618.** 

#### Allgemeine Hauptwerke:

Jac. Aug. Thuani historiarum sui temporis. LL. CXXXVIII. ab a. D. 1544. usque ad a. 1607. — Die beste Ausgabe Londini. 1733. 7 Voll fol. — Als allgemeine Geschichte kündigt der Versasser sein Meisterwerk gleich anfangs selbst ausbrücklich an.

FR. Ch. Knevenhüllen Annales Ferdinandei, von 1578 bis 1637. Leipzig. 1721 — 1726. 12 Theile. Fol. — Swar ohne alle kunftliche Form, aber burch ben Reichthum ber Materias

## 94 I. Per. I. Th. Gesch. d. sidl. Eut. Staatensyft.

Mabrit war, gleich wichtig. — Auszug daraus von J. J. Runde. Leipzig. 1778. 4 Thle. 8. Er geht bis 1597.

1. Der Zeitraum von Elisabeth und Philipp, von Wilhelm von Dranien und Heinrich IV. weckt schon durch diese Namen Erinnerungen, die zuzgleich im vorauß seinen Charaster im allgemeinen bestimmen; als desjenigen, wo die Resormation die Haupttriebseder der Europäischen Politik wurde. Was ließ sich auch anders erwarten, als gerade in dem Zeitzpunkt, da ihr Sieg immer entscheidender wurde, Phislipp gegen sie in offener Fehde die Inquisition, die Jesuiten in geheimer gegen sie die Cabinette bewassneten?

Der große Einfluß ber Jesuiten auf die Cabinette, besonders als Beichtväter, verbreitete sich bereits in diesem Zeitraum über die meisten Länder von Europa; da sie in Porstugal unter Sebastian herrschten; in Spanien an Philipp IL, in Frankreich nach langem und heftigem Widerstande an Katharina von Medicis und den Guisen, in Deutschland an Albrecht V. von Baiern u. A. mächtige Beschüher fanden; und nicht weniger im Norden (s. unten) thätig waren.

2. Dazu kam, daß mit der baldigen Auflösung des Eridentischen Concilii alle die alten Träume von einer Bereinigung auf diesem Wege von selbst verschwanden. Aber die Schlüsse desselben machten nicht nur die Religions = Spaltung unheildar; sondern waren auch von der Art, daß die meisten katholischen Staaten sie theils gar nicht, wie Frankreich, theils nur mit Restrictionen annehmen wollten, da sie für

die weltliche und bischösliche Macht gleich nachtheilig waren.

Sänzliche Auflösung bes Aribentischen Conscilii, bas, nach seiner Bersprengung, sich Jan. 1562 wieber versammelt hatte, 4. Dec. 1563. Seine Schlüsse belegten 1. Alle diejenigen mit dem Anathema, die die unterscheidenden Lehren der Römischen Kirche verwarfen. 2. Sie räumten der geistlichen Wacht Bieles zum Rachtheil der weltlichen ein. 3. Sie stellsen die bischösliche Würde nicht als von Gott eingesett, sondern als der pähstlichen gänzlich untergeordnet dar. — Alle Gesahr davon für sich schien also der Römische Hof abges leitet zu haben; als ihm ein Wönch durch die Geschichte besselben, lange nach seiner Beendigung, eine der tiessten Wunden schug.

Estoria del Concilio Tridentino di Pietro Soave, Polano. (Paolo Sarpi). London. 1619. fol. und seitdem öfter; besons dere die Französische Uebersehung von François le Cou-naues. à Londres. 1736. 2 Voll. fol.

3. Aus dem Sange aber, den die Reformation genommen hatte, entwickelte sich leider! eine Hauptidee, die als Grundlage der praktischen Politik von höchster Wichtigkeit wurde. Ihre Segner sahen in ihren Anhängern Feinde des Staats, und Ketzer und Rebellen wurden ihnen gleichbedeutende Worte; ihre Freunde sahen in ihren Gegnern Verztheidiger der Tyrannei; und so bildete sich der Slauzde: "daß die alte Religion das Bollwerk der unumz"schränkten Fürstenmacht, die neue Lehre das Panier "der Freiheit sey." Ein eitler Wahn, insosern von der Lehre als solcher die Rede war, und durch spätere Ersahrungen überstüssig widerlegt; aber nicht ohne Grund, so lange religiöse Parteien noch gezwungen

## 96 I. Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspst.

wurden, auch politische Parteien zu werden. Aber: Wer war es, der sie dazu zwang? und warum zwang man sie dazu?

- 4. Diese Ibeen bilbeten und befestigten sich am meisten dadurch, daß in diesem Zeitraum, nicht wie in dem vorigen, Spanien und Frankreich (welches letztere durch seine innern Unruhen und Stürme zu sehr mit sich selbst beschäftigt war,) sondern Spanien und England die rivalissirenden Hauptstaaten wurzden; zwei Mächte, nicht bloß etwa verschiedener Relizgion, sondern jenes recht eigentlich Vertheidiger des Katholicismus, so wie dieses des Protestantismus; beide ihre politische Existenz auf Religion gründend; und beide unter Herrschern, die gleich große Lust hatzten auch im Auslande zu dirigiren. Elisabeth's auswärtige Politik hatte vor der von Philipp wenig mehr voraus, als daß sie behutsamer war.
- wärtigen Zeitraums von dem vorigen liegt in der Trens nung der Spanischen und der Deutschen Kaiserkrone. Die Kraft des Habsburgischen Häuses wurde schon an sich dadurch geschwächt; sie wirkte aber um so viel mehr, da der personliche Charakter der Regenten der Destreichischen Linie sie eine andere Politik als die von Philipp II. ergreisen machte; und mit der Erhals tung der Ruhe in Deutschland auch den Ausbruch eines allgemeinen Kriegs verhinderte.

Innere Berhaltniffe bes Deftreichischen Daufes zu der Spanischen Linie; seit bem Tobe Ferbinand's 1564 noch burch eine Theilung geschwächt. Entstehung ber Deftreichischen und Stepermärtischen Linie.

Eigentlicher Centralpunkt ber praktischen Politik wurde aber die in ben Niederlanden and gebrochene Insurrektion, ba außer Spanien auch allmählig England und Frankreich burch sie beschäftigt Außer ihr erfordern es aber auch die großen wurden. innern, durch die Reformation in dieser Periode in ben meisten übrigen gandern Europas bewirkten Gabrungen, und ihre Resultate, welche die kunftige Gestalt der Hauptstaaten Europas größtentheils bestimms ten, einen Blick auf sie zu werfen.

Geschichte der Entstehung der Republik der vereinig= ten Riederlande, und ihrer nachsten Folgen für Európa; von ihrem-Anfange bis zum zwölfjährigen Baffenstillstande 1609.

Die Gefcichtschreiber ber Revolution ber Rieberlande zers fallen in zwei Claffen; die Katholischen ober Spanisch Gefinns ten, und die Protestanten. Unter benen der ersten fieht oben an:

Istoria della guerra di Fiandra, descritta del Cardinal G. Bentivoglio; in tre parti. Colon. 1683. 4. Roch immet das erfte Wert über ben Gegenstand. Es geht bis jum zwolffahrigen Baffenstillstande.

# 98 1. Per. I. Th. Gesth. d. sids. Eur. Staatenspff.

FAMIAN STRADA de bello Belgico. Decades dune ab excessu Carol. V. usque ad initium praesecturae Alexandri Farnes. principis. Francosurti. 1651. 4. Fast blos Krieges geschichte.

Unter benen von der andern Seite, außer der allgemeinen Seschichte der Republik det vereinigten Rieberlande von Wickerichte und dessen Abklitzung von Lope (Halliche Allg. Welth. 186. 34. 35.) besonders

Emman. van Meteren Rieberlänbische Historien vom Anfang bes Kriegs bis 1612. Arnheim. 1614. Fol.

Van der Oynkt Geschichte bet vereinigten Niederlande von ihs rem Ursprunge im Jahr 1560 an dis zum Westphälischen Frieden. Zürich. 1793. 3 Bbe. 8. Bon dem Französischen Driginale; Troubles des Pays-das. à Bruxolles. 1765. 4. sind nur sechs Exemplare auf Kosten des Grasen Cobenzel gesdruckt. Der Verfasser, Mitglied des Staatsraths von Flanzbern, hatte Zutritt zu den Archiven; man hätte, diesem zus solge, wohl mehr Renes erwarten dürsen; wenn man; es ihm auch gern verzeiht, daß er nicht zu den großen Gesschichtschreibern gehört.

Geschichte des Abfalls der vereinigten Riederlande von der Spasinischen Regierung; von Fr. Schiller. 1. Bd. Leipzig. 1788.

8. Geht nur dis zu Alba's Ankunft. (Fortgeset dis 1609 durch R. Curth. 3 Bde. Leipzig. 1809. 8.) Große Geister fühlen zuerst selbst, in welchem Gebiet sie einheimisch sind.

1. Aus der Staatsumwälzung der Niederlande ging eine Republik hervor. Aber die ganze Ansicht dieser Begebenheit würde verrückt seyn, wenn man diese Folge für den Iwed ansehen wollte. Erhaltung ihrer alten Rechte gegen einzusührende Neuerungen war der ganze Iwed der Insurgenten; sie wurden endlich nur Republikaner, — weil sie keinen für sie passenden Herrn sinden konnten.

# C. 1. Entft. de Mep. d. verein. Mieberli - 1609. 99

gebenheit die Ideen unster Zeit hineinzutragen, so ers giebt sich auch baraus, daß durch sie gas keine neue politische Idee sofort in Umlauf gesetzt, am wenigsten aber eine republikanische Sahrung in Europa erzeugt werden kounte. Sben beshalb also konnten auch die politischen Folgen derselben sich erst allmählig ents wickeln; wurden aber dasit auch besto umsassenten und dauerhafter.

Umfang und Anficht ber damaligen Mieberlans dez meist schon von dem herzoglich Burgundischen Pause an das Habsburgische durch die Heirath Maxie milian's, von Destreich mit Maria, der Erbtochter 1477 Karl's des Kühnen, gekommenz jedoch erst unter Karl V. so abgerundet, daß die fammtlichen Belgischen sowohl als Watavischen Provinzen, siebzehn an ber Bahl, ithm gehorthten. Bilbeten fie gleich unter einem . gemeinschaftlichen Oberherrn jett Einen Staat, so wat dieser boch aus eben so vielen einzelnen Staaten, ber ren jeder-seine Stände und seine Werfassung, mans che auch ihren Statthalter hatten, zusammengesetzt. Doch waren allgemeine. Versammlungen bet Stände allet Provinzen nicht ungewöhnlich; und bef der Abwesenheit des Fürsten, seit dem Besit des Spa nuchen Throns, pfiegte ein Oberstatthalter dessen Stelle zu vertreten, dem drei hohe Collegien, der Staatsrath, Geheime (Justig) Rath und Fi nanzrath zur Seite standen. Ein allgemeincs Appels lationstribunal bilbete ber hohe Rath zu Mechely.

## 100 I. Per. I. Thi Gefch. d. fabl. Eur. Stackensuft.

Die 17 Provinzen waren: 4 Herzogthümer: Beabant, Limsburg, Luremburg, Gelbern; 7 Grafschaften: Flandern, Arstois, Hennegau, Holland, Zeeland, Namur, Zütphen; 1. Markgrafthum: Antwerpen; 5 herrschaften: Mecheln, Friessland, Utrecht, Gröningen, Overpssel. — Cambray und Franche Comté wurden als abgesondert betrachtet.

- 4. Wenn aber den Fürsten hier die ständischen Formen beschränkten, so beschränkte ihn noch weit stärzter der Geist des Bolks. In seiner Versassung sah es sein Glück; und darin lag seine Kraft. Das Gestühl des hohen Wohlstandes und Reichthums, die Frucht des alten Handels der Belgischen Städte, unter dem Schutz sener Versassung erworden, machte sie ihm theuer. Es gab kaum ein Bolk leichter zu rer gieren, wenn man seine Rechte unangetastet ließ; aber auch hartnäckiger zum Widerstande, wenn man sein Heiligthum angriff.
  - 5. Lage der Provinzen beim Regierungsantritt Philipp's II. Den Keim zu den kunftigen Sturmen hatte hier schon lange die Reformation gelegt, die in einem Lande, wo es der durch Reichthum und Sedurt unabhängigen Menschen so viele gab, jedoch was für die Folge entscheidend war weit mehr in den Batavischen als in den Belgischen Provinzen, einen großen Eingang gefunden hatte. Nur der Wiesderausbruch des Kriegs mit Frankreich, der Philipp's Aufenthalt in den Niederlanden verlängerte, erhielt wahrscheinlich hier die Ruhe; allein der Friede

zu Chate'au Cambresis, ber ihn endigte, war auch bet Borbote bes Sturms.

Bruch des Waffenstillstandes von Baucelles (f. oben S. 71.) auf Anstiften bes Pabstes Paul IV., und Erneuerung bes Rriegs, (ber burch bie hereinziehung Englands burch Philipp II. einen noch größern Umfang erhielt;) aber so= wohl in Italien als an ben Grenzen ber Niebersande meist uns glücklich von Frankreich geführt. Rieberlage ber Franzosen bei St. Quentin 10. Aug. 1557; und Berluft biefer Feftung. Dagegen Groberung von Calais durch ben Gerzog von Guise 8. Jan. 1558. Rene Rieberlage bei Grevelingen 13. Jul. 1558. Friebe zu Chateau Cambresis 3. April 1559. Bechseitige Herausgabe ber eroberten Plage; (nur blieb Frankreich vors erste Calais;) zum großen Rachtheil von Frankreich burch bie Restitution bes Berzogs Em. Philibert von Savonen (Philipp's siegreichen Feldherrn); Doppelheirath des Französischen und bes Spanischen und Savopischen Daus ses; unb geheime Berabrebung und Entwürfe zur Ausrottung ber Regerei, burch ben Ginfluß ber Buifes in Frankreich und ber Granvellas in Spanien.

6. Laute Rlagen der Niederlander noch vor Phislipp's Abreise nach Spanien, theils über die Spanisschen Besatungen, theils über die Strasedikte (Placate) gegen die Ketzer. Aber weder die Aeußerungen Philipp's, noch seine Einrichtungen, indem er seine Halbschwester Margaretha von Parma, umster dem Beistande von Granvella, zur Oberstattshalterin erklärte, gaben Hossnung zur Abänderung; und die geschärften Strasedikte seit seiner Rücksehr nach Spanien, und die Veränderungen in der Hierarchie, ließen nebst dem Falle der ständischen Versasselich Einsührung der Spanischen Inquisition besorgen.

### 102 · I. Per. I. Th. Sefc. d. subl. Gur. Madenfust.

Bersammlung ber allgemeinen Stände vor'seiner Abereise (Herbft 1559). — Ob die gefürchtete Inquisition vur die, von Karl V. zur Bollziehung seiner Editte eingesschrete, ober die förmliche Spanische Inquisition senn sollte, mochte wohl bald ziemlich gleichgültig werden. Der Schweden davor war aber bei den Altgländigen nicht weniger groß els bei den Reugländigen; und daher Berbreitung der Schrung burch alle Provinzen.

7. Wie gehässig aber auch die Tyrannei Philipp's erscheint, so darf die unparteissche Geschichte doch den Gesichtspunkt nicht vernachlässigen, aus dem Er die Sache ansah. In seinen Augen war Einheit des Glaubens das einzige Jundament der Ruhe des Staats, und zunächst des halb sein Ziel. Auserzogen in diesen Ideen glaubte er in der Geschichte der Zeit davon als lenthalben die Bestätigung zu sehen. Nur zu der Anssicht konnte sein stets thätiger, aber beschränkter Gestschaft sich nicht erheben, daß die Gegenmittel viel schlimmer als die verweinten Uebel waren, und doch zuletzt verzgeblich sehn mußten.

Statthalterschaft ber Margaretha von Parma 1559 — Sept. 1567. Die Abrufung des verhaßten Granvella 1562 konnte nichts wesentliches ändern, da die genommenen Maaßergela nicht dloß seine, sondern Philipp's waren.

8. Ausbruch der Unruhen, sobald seit der Unterzeichnung des Compromisses ein Mittelpunkt sich bildete. Aber allerdings so schlecht geleitet, daß die im Spanischen Cabinet im Geheim beschlossene Unterzeinkang des Ausstandes durch eine gewaffnete Macht nicht sehr schwer scheinen konnte. Wie wahrz

scheinlich ware sie auch gewesen, hatte man mit bem Nachdruck zugleich ein kluges Nachgeben zu verbinden gewußt! Aber die Bahl des Anführers entschied hier Alles; und jede Hoffnung mußte verschwinden, sobald ber Pergog von Alba. dazu ernannt war.

Unterzeichnung bes Compronisses in Brussel Rov. 1565, und formliche Utbergabe an bie Statthalterin, 5. April 1566. Die Geusen. Maaßregeln Philipp's, die Spanischen Trupe' pen in Ifalien unter Alba nach ben Rieberlanben zu ichiden, ber an ihrer Spize im August 1567 mit solchen Bollmachten dort anlangte, bas bie Statthalterin ihren Abschich nahm.

9. Schredensregierung von Alba. Die 4567 Berhaftung ber im Lanbe gebliebenen Saupter, besons bis ders ber Geafen Egmond und Hoorne, und die Er- 1573 richtung eines Blutgerichts, des Raths ber Un't w hen, follte-ben Aufftand bampfen, und die Regerch ausrotten; aber die Tyrannel schlug, wie gewöhnlich, fich selbst; bei ber so erzwungenen Ruhe blieb die Gefahr, weiche die Auswanderung vieler Tausenbe von allen Stanben brobte, um so mehr außerhalb ih= res Gesichtstreifes, als die Einziehung ihrer Guter im merhalb besselben lag.

Allgemeine Achtserklärung ber Rieberlanber als Berbrecher gegen die königkiche Majestät. — Bahllofe hinrichtungen, befonbets bie von Egmonb und Hoorne, 5. Juni 1568. and boch wirkte bie Einführung bes gehnten Pfennigs 1569 mehr als bie Einführung bes Butgerichte't

10. So rubte also fast die ganze Hoffnung ber Befreiung auf einer Schaar Emigranten. Und was

# 101 I. Per. I. Th. Gefch. d. fabl. Eur. Staatenspst:

war von biefer zu hoffen, ware nicht Prinz Wilhelm von Dranien unter ihr gewesen, ber einzige Mann für die einzige Lage; als Feldherr von Vielen, als Haupt und Führer einer Insurrektion von Reinem übertroffen. Wer hatte außer ihm es vermocht, zu sammenzuhalten, was stets sich trennen wollte? Wer richtete so Wiel mit so Wenigem aus? Und wer vers stand es so wie Er, zugleich redlich für sein Bater land, und doch auch für sich selbst zu arbeiten ? Aber die ersten Versuche zur Befreiung konnten kanm gelingen, ba im offnen Felde ber Kampf zu ungleich war, und der Mangel an Geld den längern Unters balt einer Armee unmöglich machte. Die Wasser geufen mußten erst die schwache Seite ber Spanier entbeden, bis die Einnahme von Briel nicht nur die eigentliche Insurrektion zum Ausbruch brachts. sondern auch, indem sie die nordlichen Provinzen zu ihrem Hauptschauplag machte, im voraus baburch die Zukunft bestimmte. Die Stande von Holland, Beeland und Utrecht ernennen Wilhelm von Dras nien zum königlichen Statthalter.

Mislungene Einfälle bes Grasen Ludwig von Massau in Friesland, und seines Bruders, des Prinzen Wilhelm, in Brabaut, 1568, — Entstehung und Wachsthum der Wassersgeusen seit 1570, indem der Prinz Kaperbriese ausgiebt. — Eroberung von Briet 1. April 1572; und Ausbruch der Inssurrektion in den meisten Städten von Polland und Zeeland, die Alba mit seinen wenigen Truppen zwar einzeln, aber nicht allenthalben, unterbrücken konnte.

# C. 1. Entst. d. Rep. d. berein. Mieberl. -1609. 405

11. Wie schwach aber auch die Hulfsmittel ber Insurgenten waren, so burften sie boch an frember Hulfe nicht verzweifeln. Ihre Sache wurde immer mehr Sache bes Protestantismus, und bamit zugleich der allgemeinen Politik. Die protestantischen Fürsten Deutschlands, die Hugenotten in Frankreich, eben das mals im Kampfe für ihre Rechte, vor allen aber Eliz sabeth in England, die Rivalin von Philipp, schienen die Sache der Insurgenten als ihre eigne betrachten zu muffen. Aber die ersten mochten nicht viel helfen, die andern konnten es nicht, und Elisabeth — that es nicht um sonft. Es gehörte die ganze Thatigkeit und Worficht des Prinzen dazu, diese Verhältnisse zu nuten, mahrend er im Innern mit noch größern hindernissen, die Religions: und Familien : Eifersucht erregten, zu kampfen hatte.

Die Bille Deutscher Bürften und bes Deutschen Reichs war die erste, welche der Prinz nachsuckes aber wenn auch bei Einzelnen nicht ganz umsonft, so verhinderte bie Familienverbindung Destreichs und Spaniens schon eine allges meine Theilnahme. — Biel wichtiger war ber Ginfluß ber Dugenotten = Unruhen; fomohl burch bie Poffpungen, bie fe unterhielten, als burch bie personlichen Berbindungen bes Prinzen in Frankreich. Aber nach ber schrecklichen Bartholos mauenacht (24. Aug. 1572) wie konnten fie Fremben bels fen? - Rur Elisabeth's Theilnahme, (die von Danes mark und Schweben warb gang umfonft nachgesucht;) führte endlich zu großen. Resultaten. Aber man führte es balb, vielleicht mehr als man sollte, bas der Breund leicht noch gefährlicher als ber Zeinb werben konnte. Erft als jur offenen gebbe swiften ihr und Spanien, tam. (1587), war aufrichtige Freundschaft möglich. Und ware sie überhaupt wohl möglich gewesen, hatte Glisabeth es bamals zu abnen

# 106 L Per. I, Th. Gesch, d. siel. Eur. Segatenspft.

vermocht, daß die Seemacht und der Seehandel ber werbenben Republik in ein paar Decennien die von England überftügeln wütben?

12. Nach Alba's Abgang neue und höhere Gefahren unter seinem Nachfolger Buniga & Reque sens; burch bessen größere Mäßigung, durch die Nies berlage auf der Mooker Haide, und' die Angriffe auf Holland und Zeeland herbeigeführt. Aber bie Deus tereien der nie bezahlten Spanischen Truppen, und noch zu rechter Zeit der Tod von Requefens kamen dem Prinzen zu Hulfe, als er schon selbst fast verzweis felte. Das Projekt, einen festern Mittelpunkt ber Im surrektion zu bilben, gelingt zuerst burch die engere Bereinigung Hollands und Beelands; allein bie entsetliche Plunberung von Antwerpen trug vorzüglich bazu bei, baß in ber Bereinigung von Gent fünf der Batavischen und sechs der Belgis schen Provinzen zur gemeinschaftlichen Bertheibigungs jedoch noch ohne Philipp ben Gehorsam aufzusagen, zusammentraten.

Abgang Alba's im Dec. 1573. — Statthalterschaft seines Rachfolgers Requesens bis 5. März 1576. — Rieberlage und Tod des Grafen Ludwig von Nassau und seines Bruders Deinrich auf der Mooter Haibe bei Rimwegen, 14. April 1575. — Während der Zwischenherrschaft des Staatsraths nach Requesens Tode Plünderung Antwerpens durch die Spaxnischen Sodaten, 4. Nov. 1576. — Genter Bertrag, 8. Nov. 1576.

13. Allein die Ranke des neuen Statthalters Don Juan, her um jeden Preis ben Frieden erkaufen zu

## 12. La Poppe de verein. Micheil. - 1609. 107

wollen schien, da er selbst ben Genter Bertrag ans 1577 nahm, erforderten die ganze Wachsamkeit des Prins Feb. gen, und nur bie Festigkeit, die er Hollend und Bees land einflößte, vereitelte die Spanischen: Projekte. Aber indem der Genter Vertrag von selbst zerfiel, befestigte sich zugleich die Ueberzougung, daß nur durch eine engere Verhindung der nordlichen Provinzen, und nur durch eine gangliche Lossagung von Spanien, die Freis heit gerettet: werben kanne. Co wurde burch ben Prinzen der Atrechter Bereinigung vorgegebeitet, der eigentlichen Basis der kunftigen Republik; wiewohl auch burch: sie eben so wenig eine Republik ohne Fürsten, als eine bloß Batavische Republik gegründet ward. Auch von den sudlichen Provinzen mochte beis treten, wer wollte, wenn nur die nordlichen fest: vers einigt waren.

Abschließung der Utrechter Union, 23. Jan. 1579, zwischen Holland, Zeeland, Utrecht, Gelbern, und dem Gröninger Lande. Beitritt von Friesland und Overpfiel, 11. Juni, auch Sent, Antwerpen, Breda und andere Belgische Städte traten bei.

14: Und boch schien, als nach Don Juan's Tode der Herzeg Alexander von Parma vom König zum Sberstatthalter ernannt wurde, erst der gefährlichste Zeitraum zu kommen. Wer verdiente mehr wie Er, dem Prinzen gegenüber gestellt zu werden? Philipp verdankte ihm die Wieder-Unterwerfung der Belgischen Provinzen; vielleicht war aber eben diese ganzliche Trennung das größte Gluck für die

# 108 I. Pet. I.Th. Gesch. d. fübl. Eur. Staatensuft:

Sache. Das Bedürfniß frember Hülfe, woran man noch immer die Idee von frember Oberherrs schaft knüpfte, war noch nie so bringend; und ins dem diese fremde Hülfe wirklich jest bald nachdrücklischer geleistet wurde, ward eben dadurch der positische Wirkungskreis der Insurrektion um vieles erweitert; aber um aus ihr eine Republik hervorgehen zu maschen, mußte erst ein neuer Schlag auch neue Bedürfenisse erzeugen.

Statthalterschaft Alexander's von Parma, 1. Oct. 1578 bis 2. Dec. 1592. Rückfehr der Wallonischen Provinzen unter Spanische Herrschaft durch den Bergleich vom 21. Mai 1579. — Allmählige Unterwersung der übrigen durch die Einnahme der Städte, die zur Eroberung von Antwerspen, 17. Aug. 1585. — Dagegen von den vereinten Provinzen Uebertragung der konstitutionellen Oberherrsschaft an den Herzog Franz von Anjou, 1581—1583, und nun erst gänzliche kossagung von Spanien, 26. Jul. 1581. Allein nur ein größerer Mann, als der Prinz von Oranien selbst war, hätte sich damals noch neben ihm als Oberherr geltend machen können. — Abgang des Herzogs von Anjou, Jun. 1583.

15. Ermorbung des Prinzen, als er der Gelingung seines lange vorbereiteten Plans, selbst von den Ständen zum Grasen (constitutionellen Oberherrn) von Holland und Zeeland ernannt zu werden, sast schon gewiß zu seyn schien. Nur die personliche Autorität konnte dahin sühren; und wenn gleich sein Sohn Morit in seinen Stellen sein Nachfolger wurde, soübten doch schon die Staaten von Holland und Zeeland, indem sie ihn dazu ernannten, einen Souveräs

nitatsakt aus. Aber unter dem Drange der Umstände war man auch jett noch gern bereit, sich Elisabeth zu unterwerfen; und was mochte, trot ihrer Weigez rung der Oberherrschaft, geworden seyn, hatte sie die Leitung ihrer Angelegenheisen geschicktern Händen, als denen des Grasen Leicester, anvertraut? Indem aber gerade damals in Oldenbarneveld der unersschrockene Vertheidiger der ständischen Rechte als Landschrockene Vertheidiger der ständischen Rechte als Landschrockene von Holland auf seinen Posten kam, ward dadurch auch die kunftige Form der Republik entsthieden.

Rach ber Ermorbung von Wilhelm I. burch Baltha, sar Gerard, 10. Jul. 1584, wird Moris als Statthalter von Holland und Beeland, nachmals auch von vier ber ührisgen Provinzen anerkannt, jedoch ein Staatsrath ihm an die Seite geseht 18. Aug. 1584. — Uebereinkunft mit Elisabeth W. Aug. 1585., die gegen Berpfändung breier Häsen Hülfsvölker sendet; aber auch dem Grasen einen solchen Einstuß sichert, daß sie durch ihn zu herrschen hosst. — Kehde des Grasen mit den Staaten bis zu seinem Abgang, 17. Dec. 1587.

16. Allein bei weitem die wichtigste Folge jener Berhältnisse mit England nicht bloß für die sich bilbende Republik, sondern für Europa, war der ofe sene Krieg, in den Elisabeth dadurch mit Spanien gerieth, weil sie darin gerathen wollte. Das gemeinschaftliche Interesse beider Staaten erlaubte seitz dem keine Trennung mehr; und die Niederlage der unüberwindlichen Flotte gab nicht nur die beste Bürgschaft der Unabhängigkeit der Republik, sondern erössnete auch durch die Befreiung des Oceans sür beide Staaten die unermeßliche Lausbahn, auf der

# 110 L'Péc I. Th. Gesch. d. subl. Eur. Skaatenfyst.

sie seitbem den Gipfel ihrer Größe und ihres Ruhms erreichten.

Ursache bes Grolls zwischen Philipp II. und Elisabeth, durch Religion und Politik theils in den Europäischen, theils außest europäischen (s. unten Gesch. d. Solonizen) Berhältnissen gegandet. Die Beleibigungen durch Lapereien, und vorher heimliche, jest öffentliche, Unterstützung der Riederländer erzeugest das Projekt det Eroberung Englands, gegründet auf Schenkung des Padstat, zugleich als sicheres Mittel zus Dömpsung der Riederländischen Insurrektion, 1587. Zug des unüberwindlichen Flotte und ihr Schickal, Juli dis Oct. 1588; und Fortsetzung des Spanischen Ariegs von Ellsacht die der Ariegs von Ellsacht der Arieg

17. Mit biefer Ueberlegenheit zur See traten aber zugleich mehrere andere Ursachen ein, welche der Republik ihre Unabhängigkeit immer mehr sicherten; aber dafür sie auch immer tiefer in die allgemeine Politik vetflochten. Die Theilnahme Philipp's an ben Frans absischen Sandeln zu Gunften ber Ligue gegen Deins rich IV. bewog ihn, den Herzog von Parma mit bem größern Theil seiner Truppen nach Frankreith zu schicken. Der Tob diefes Feldherrn und die Throndes steigung Heinrich's IV. waren zwei neue Grundsteis - , ne ihter Freiheit, da Heinrich selbst es gerathen fand, sich mit ihr zu verbinden, als er formlich ben Krieg gegen Spanien erklärte. Go von Frankreich und Enge land anerkannt, unter Morig siegreich im Lands und Belagerungsfriege, und herrn des Meers, -. wels the Hoffnung konnte Philipp noch haben, sie zu untets jochen? Auch schien er felbst davon überzeugt, als ex turz vor seinem Avbe scine Niederlande seiner Tochter

Isabella Clara Eugenia zur Mitzift gab. Dennoch dauerte unter feinem Nachfolger Philipp III. bet Kampf noch bis zum Jahre 1609 fort, als nach dem Frieden Spaniens mit Frankreich zu Vervins und, nach dem Tode Elisabeth's, dem mit Iakob I. 1603 die Niederländer allein ihn fortsehen mußten; und ward auch dann — weil sich Spanien nicht zu viel vergezien wollte, — nicht durch einen Frieden, sondern nur durch einen zwölfjährigen Waffenstillstand unz terbrochen, wodurch jedoch die Unabhängigkeit der Rezpublik schon stillschweigend so zut wie anerkannt war.

Feldzüge bes herzogs von Parma in Frankreich 1590 -1592. Sein Tob 2. Dec. 1592. — Banbnis Beinrich's IV. mit ben Englanbern und Rieberlanbern 31. Oct. 1596 nach ber Ariegserklarung gegen Spanien 16. Jan. 1595. - Bers luft und Wiebereroberung von Amiens 1597. Separatfriebe zu Bervins 2. Mai 1598. Nebergabe ber Spanischen Ries derlande durch Philipp II. an seine Tochter Isabeila Clara Engenia, zur Mitgift bei ihrer Bermählung mit Erzherzog Albrecht von Deftreich 1598. - Sob von Philipp II. 13. Sept. 1598. — Matte Fortsegung des Candfriegs unter seinem Nachfolger Philipp III. Aber lebhafter Seetrieg, und glückliche Expedition unter Jakob Deemskerk gegen bie Spanische Rufte 1607. — Erster Anfang von Unterhandluns gen 1607, balb, unter Deinrich's IV. Bermittelung, geführt burch ben Prafibenten Jeannin (um Frantreichs Ginflus zu erhalten;) sehr erschwert burch ben Streit über die Religionsfreiheit der Ratholiken und über die Oftinbische Schifffahrt. Abschluß bes zwölffährigen Baffenstillstanbes mit bem Erzherzog und Spanien zu Antwerpen 9, April 1609.

18. Auf diese Weise hatte sich in der Mitte des monarchischen Staatenspstems von Europa eine Repu-

# 112 L. Per. I. Th. Gesch. b. subl. Eur, Staatenspft,

blik gebildet, die aber auch schon während ihrer Ents stehung so innig in die Berhaltnisse bieses Systems verflochten war, daß ihre thätige Theilnahme an den Welthändeln nicht unterbleiben konnte. Sie war selbst zu einem Biele gelangt, das sie sich nicht vorgesteckt gehabt hatte; ihre innere Verfassung hatte sich daher auch nicht umgebilbet, sonbern nur nach momentanen Bedürfnissen fortgebildet: war es ein Wunder, daß sie sehr unförmlich blieb? Aber das Uebergewicht der Provinz Holland ließ die Mangel einer Foberation weniger fühlen; die Entstehung der Generalstaaten seit 1592 gab einen Mittelpunkt für bie auswärtigen Angelegenheiten; und ihre innere Festigkeit verdankte sie dem gludlichen Umstande, daß durch die Statthaltermurbe und die des Landspudikus von Holland es ein paar Plate gab, in benen große Manner mit Kraft wirken konnten. Die jest folgenben Arminianischen Sans del, die sogleich ben Kampf ber Dranischen und stän-1619 bischen Partei zum Ausbruch, und Dibenbarnevelb 13. aufs Blutgeruft brachten, zeigten aber auch, baß Mai den Keim ihrer kunftigen Auflösung schon in sich trug.

19. Wie wenig aber auch die Entstehung einer folchen Republik den Charakter des monarchischen Staatenspstems von Europa im Ganzen anderte, so wirkte sie doch sehr stark darauf ein. Einen solchen Hand delsstaat, eine solche Seemacht hatte Europa noch nie gesehen. Es war ein Sewicht ganz neuer Art, welches dieser Staat in die politische Wagschale warf; und jene Segenstände erhielten daher einen

ganz andern Werth in der praktischen Politik, als sie bis dahin gehabt hatten. Der Saame von vielem Guten und Bosen war aufgekeimt; allein was gut oder bose sen, mußte man in der reichen Saat noch wenig zu unterscheiden. Hat man es doch auch nachmals so wenig unterscheiden gelernt!

II. Uebersicht der gleichzeitigen Veränderungen in den fübrigen Hauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Resultate.

- 1. Wenn gleich bie Niederlandische Revolution die Theilnahme der Nachbarstaaten erregte, so beschäftigte sie sie boch nicht ausschließend. Auch sie selbst erlitten Beranderungen, wodurch ihre innern wie ihre außern Berhältnisse, wodurch also ihr politischer Charakter bestimmt ward. Wie ließe sich daher, ohne diese Ansicht zu gewinnen, die Seschichte des Europäischen Staatensystems weiter fortsühren?
- 2. Diese Veränderungen gingen aber sämmtlich, entweder mittelbar oder unmittelbar, aus der Reformation hervor. Der durch sie verbreitete Gährungssstoff wirkte sehr verschieden auf die einzelnen Staaten. Frankteich, Spanien, England und Deutschland sindes, die hier vorzugsweise in Betrachtung kommen.

# 114 I. Per. I. Th. Gesch. b. sübl. Eur. Staatenspft.

#### 1. grantreich.

- 3. Der gegenwärtige Zeitraum war für Frankreich 1562 bis zuerst über breißig Jahre hindurch ber Beitraum von 1594 Religions = und Bürgerkriegen, die felbst den Ehron umzustürzen brohten; ein großer Regent rettete es nicht nur von den Greueln der Anarchie, sondern et= hob es in funfzehn Jahren zu einem Grabe von Macht, ber ihm erlaubte, an eine politische Umformung Eu-1610 ropas zu benken; sein Tob machte es wieder zum Mai Spielball ber Factionen, bis Richelieu nach vier-1624 gehn Jahren mit fester Hand das Staatsruber ergriff. Bei aller Verwirrung und allem Wechsel breht sich aber die Geschichte boch um wenige Hauptpersonen, die auch hier ben Beweis geben, bag es in Zeiten großer Revolutionen viel mehr die hervorragenden Charaktere als bie schlauen. Kopfe find, welche ben Gang ber Begeben= heiten bestimmen.
  - An. Car. Davila Istoria delle guerre civili di Francia. Venezia. 1630. 4. und nachher öfter. Die beste Französische Uebersehung von Mr. l'Abbé M. (Maller). à Amsterdam. 1757. 3 Voll. 4. Der Berfasser, in Französischen und Benezianischen Kriegsbiensten, war meist Beitgenoß und selbst Theilnehmer ber Begebenheiten.
  - (L. P. ANQUETIC) Esprit de la ligue, ou histoire politique des troubles de France pendant le 16. et 17. siècle. à Paris. 1771. 3 Voll. 12. Bon 1559 bis 1599. Sehr brauche bar für ben Selbstunterricht.

Bon gleichzeitigen Demoires gehören hierher besonbers:

Mémoires de Michael de Castelnau, servans à donner la vérité de l'histoire des regnes de François II., Charles IX. et Henry III. (bon 1559—1570) augmentés par J. Le Laboureur. à Bruxelles. 1731. 2 Voll. fol. 3n der Collect.

# C. 2. Berand t. übr. Sptff. b. w. Eur. - 1618. 115

gen. T. 41—45. Die Observations von Laboureur haben sie so anschwellen gemacht.

Mémoires de Gaspan de Saulx S. de Tavannes, dépuis 1530 jusqu'à sa mort 1573. dressés par son fils. à Paris. 1574. fol. In ber Collection gén. T. 26. 27. — Für die letten Jahre wichtig.

Mémoires de Pierre de Boundenlin S. de Brantome. à Leyde, 1666. 6 Voll. 12. In der Collection gen. T. 63 sq. — Lebendige Schilderung der Ueppigkeit und Sittenlosigkeit des Zeitalters, besonders in den höhern Ständen; aus eigner Erfahrung.

- 4. Allgemeine Ansicht der Französischen Bürgerfriege, zwar als Religionskriege, aber auch zugleich
  als Versuche der beiderseitigen Chefs, bei der Schwäche
  der Könige sich der Regierung zu bemächtigen. Die
  innern Verhältnisse des Hosck sind daher eben so wichtig, als die Verhältnisse der Religionsparteien; denn
  die Elemente des Kriegs lagen ansangs fast noch mehr
  in der Eisersucht der Bourbons als Prinzen von
  Sehlut gegen die mächtigen Familien des Hosabels, befonders der Guise, als in dem Religionsdruck.
- fam, und die Bourbons die Chefs der Hugenotten wurden, konnte an keine baldige Dämpfung des Fenzers zu benken seyn, da sie zugleich durch den Fanatismus und durch die perfonlichen Leibenschaften der Anstührer genährt ward. Auch waren die drei ersten Relisgionskriege eigentlich nur Ein Krieg, durch Wassenstillsstände unterbrochen, die man Frieden nennt, und ohne letzes Resultat, da man den Hugenotten ohnges

# 116 L. Per. L. Th. Gefch. d. sibl. Eur. Segntenspft,

1562 fåhr immer dasselbe wieder bewissigen mußte, was ih=
17. nen das Edikt des edeln Kanzlers E'Hospital schon
Ian. vor dem Kriege hatte bewilligen sollen. Aber der Fa=
natismus, der stets seine Zeit haben muß auszutoben,
blied im Steigen, und so konnte in einem so verwil=
1572 derten Zeitalter eine Greuelscene herbeigeführt werden,
24. wie die Bartholomänsnacht, die jede Annäherung
Aug. der religiösen Parteien, auch außerhasb Frankreich, sast
um ein Jahrhundert zurückversen mußte.

Erster Krieg März 1562, geendigt durch das Edikt von Amboise 19. März 1563. — Bweiter Krieg Sept. 1567; gesendigt durch; ben Frieden zu Longjumeau 23. März 1568. — Oritter Krieg Sept. 1568, geendigt durch den Frieden zu St. Germain en Lave 8. Aug. 1570. Die Bartholomäusnacht hatte den vierten Krieg zur Folge, der durch den Frieden von Bochelle endigte 1. Jul. 1573.

nahme von Fremden veranlast, da sowohl Elisabeth als einige Deutsche Fürsten den Hugenotten Hülfe leissteten. Indes wurden für die allgemeine Politik diese Stürme erst recht wichtig, als die Schwäche des elens den Peinrich III. bei der Beilegung des fünften Rez Mai ligionskriegs die Ligue veranlaste — einen Jakobinerz bund, der nur die Farbe der Zeitalters trug. — Für einen Chef, wie Heinrich von Guise, ward nun der Thron selbst das Liel; warum setze er sich auch 1588 nicht darauf, da er bei der Flucht des Königs so gut Mai wie erledigt vor ihm stand? So siel er bald als Opfer 23. des Neuchelmords; aber die Frage über die künstige Det. Succession beschäftigte nun, da Heinrich von Bourz

Bon Hugenotte, und durch die Ermordung des letten 1589 Balois bald wirklicher Nachsolger war, nicht bloß Aug. Frankreich, sondern auch das Ausland: Er mußte seiz nen Ahron sich erkämpfen; und fand er auch einizgen Beistand bei Elisabeth, so war es doch die Einz mischung der Fremden, die den Kampf ihm am meisten erschwerte und verlängerte. Konnte doch selbst sine Abschwörung weder Philipp II. noch den Vahst dem Gurbons blieb der Thron, weil ein großer Mann an ihrer Spise stand.

Benn gleich die Ligue bereits 157h entstand, und auch wiesberhalte Ausbrücke 1577 und 1579 (6. und 7. Krieg) zur Folge hatte, so begann doch erst ihre volle Wittsamkeit, als seit dem Tode des Herzogs Franz von Alengon (Anjou) 10. Kun, 1584, das Aussterden der Valois mit Heinrich III. gewiß ward. Daher ihre Erneuerung, ihr Centralpunkt in Paris durch die Sechzehner, und Erzwingung des Edikts von Remours gegen die Hugenotten 7. Jul. 1585, wovon der achte Krieg 1585—1595, der erst nach der Einnahme von Paris 22. März 1594 endigte, die Folge war. Die Unterschandlungen mit dem Pabst konnten nur durch einen so großen Diplomatiken, als der Cardinal d'Osat, glücklich beendigt werden.

7. Indem Frankreich auf diese Weise aus der Anarchie gerettet ward, war aber darum doch die Quelle dieser Unruhen nicht verstopst. Keine der beis den Parteien war vernichtet; und die der Hugenotten ohne sichere politische Existenz. Aber der Fanatismus hattersich in etwas abgefühlt; die Idee von Toleranz war — Dank den seit E.Hospital geschlossenen Verträ-

# 118 I. Per. I. Th. Gefch. d. subl. Epr. Staatensyst.

gen — selbst unter ben Stürmen nicht gang erstorben; ein Regent, ber wie Heinrich IV. des Zutrauens 1598 genoß, vermochte viel; und so wurde das Edikt von 13. Nantes möglich, das den Hugenotten ihre Rechte Apr. sicherte. Gleichwohl blieben-sie bewaffnete Partei; 'und die Erhaltung der Rechte hing unstreitig weit mehr von der Personlichkeit des Monarchen und den Zeitumständen, als von dem Edikte ab. Wie wohlthätig auch daher fast für jede Art der Cultur die Hugenot ten nachmals wirkten, so konnte boch die innere Verfassung schwerlich einen festen Charakter annehmen, so langé die Regierung eine Opposition zu fürchten hatte, die von ehrsüchtigen Oberhäuptern so leicht gemißbraucht werben konnte.

8. Desto sester aber bestimmten sich die Formen der auswärtigen Politik; und der unterbrochene Einstuß Frankreichs auf das Europäische Staatenspstem ward sogleich mit seiner Wiedergeburt sühlbar. Der Haß gegen Spanien, dessen Uebermacht ohnehin noch immer das Schreckbild von Europa blieb, war durch die Ränke Philipp's während der Unruhen tieser wie je gewurzelt. Kaum war die Ruhe in Frankreich befestigt; als auch, etwas voreilig, Philipp dem II. offener Krieg angekündigt ward; wovon eine Verbindung mit England (nicht ohne Schwierigkeit,) und Holland eine baldige Folge war. Sich über die Religionsverhältnisse zu erheben, war stets der Vorzug der Französischen Politik.

#### C. 2. Berand. d. übr. Hptft. d. w. Eur. - 1618. 119.

Krieg mit Spanien 1595, geendigt burch ben Separatfries ben zu Bervins 2. Mai 1598. Wechselseitige Restitution ber Eroberungen (s. oben S. 111.). Den ehrsüchtigen Abs sichten Philipp's gegen Frankreich ward daburch völlig ein Ende yemacht.

9. Mit dem Gefühl der durch Sully's Abmini= stration wachsenden Kräfte erwachten aber balb neue Entwürfe, die nicht bloß Frankreich betrafen, sondern das ganze System von Europa verändern sollten. Die Idee von einer sogenannten Europäischen Republit, ober einem Staatenverein, beffen Glieber fich ähnlich an Macht, wenn gleich verschieden in der Form, ihre Streitigkeiten durch einen Senat sollten entscheiden lassen, scheint eine lange gefaßte und tief gewurzelte Idee gewesen zu sepn; schon mit Elisabeth war sie ver= handelt. Ein Fürst, in einer Revolution aufgewachsen, bie er selbst siegreich beendigte, war leicht auch nachmals für revolutionare Plane empfänglich, und sein ganzes Zeitalter mit ihm. Ging aber bas Projekt nur zunächst aus bem Hasse gegen Spanien und Deffreich hervor; ober mar es das Resultat des Tiefblicks eines überlegenen Geistes, der die Undermeidlichkeit einer allgemeinen Crifis, wie der dreißigsährige Krieg fle bald herbeiführte, ahnte, und sich bei Beiten zum Herrn derselben, und sie für Europa wohlthätig machen wollte? Wie dem auch senn mag, so war gewiß die De muthigung ber Habsburger das nachste Ziel; und die sogenannte Republik stand nur als eine Lieblingsidee im Hintergrunde. Eben war Alles zur Ausführung reif, 1610 als Ravaillac's Mordmesser Alles vereitelte. Mai

# 120 I. Per. L.Th. Gesch. d. südl. Eur. Stadtensyst.

Würbigung bes Projekts und seiner Aussührbarkeit nach Sülly's Rachrichten. Borbereitungen bazu in England, Italien, Deutschland, ben Rieberlanden. Der allgemeine Daß gegen Spanien war die Triebseber, und die eröffnete Jülich Glevische Erbschaft, 1609, (s. unten S. 194.), ba sie zu händeln mit Destreich führte, sollte den Borwand zum Bosbrechen geben. Die fünf Wahlreiche und die Uebers lassung beider Indien an Spanien mag der neuern Politik leicht Stoff zu Sarkasmen darbieten. Iber die Mäßigung heinrich's giebt bafüt eine große Lection!

10. Wie traurig auch Heinrich's Ermordung für Frankreich war, so ist es boch schwer zu sagen, in= wickern sie es für Europa gewesen sen. Sie rettete dasselbe vor jetzt von einem großen Kriege, dessen Ausgang besto ungewisser senn mußte, ba bas Ziel so weit hinausgesteckt war. Aber Frankreich verlor mit ihm und Sully's Entfernung durch das Gewühl der 1621 Hoffactionen, bie felbst die Burgertriege wieder entzündeten, unter Maria's von Medicis Regents schaft fast allen auswärtigen Einfluß. Was lag dem Auslande daran, ob ein Marschall von Aucre, oder ein Luines das Staatbruder führte? Ein Glud, daß Ausland dieß nicht zu nugen wußte. Erst als 1624 es Richelieu mit fester Hand ergriff, begann auch eine neue krastvolle Einwirkung auf das Europäische Staatenspftem.

Histoire de la mère et du fils, c'est à dire de Marie de Medicis femme du grand Henry, et mère de Louis XIII. par F. C. de Mezerar (ober vielmehr von Richelieu). à Amsterdam. 1730. 2 Voll. 8. Geht bis 1620.

Vie de Marie de Medicie Reine de France et de Navarre. à Paris. 1774- 3 Voll. 8.

- 11. Noch mehr als Frankreich erhielt Spanien in diesem Zeitraum durch Philipp II. seinen bestimmten Charafter. Niegend wurde so wie hier Katholicismus und seine Erhaltung die Grundlage der Politik, und ist es so gehlieben. Die Folgen davon in Rücksicht der auswärzigen Verhältnisse waren Kriege mit halb Europa: Frankreich, den Niederlanden, England; alle umssonst! Konnte es aber sür die Nation selbst ein Glücksen, wenn der großen Ideenrevolution des Zeitalters dei ihr gar kein Eingang verstattet wurde? War nicht das Entbehren aller der Vortheile, die sich dei Andern daraus sentwickelten, ein großer Verlust? War nicht der Stillstand selbst hier schon ein Rückschreiten?
- 12. Die Schäte aus Amerika sind daher gewist nicht die Hauptursache des Sinkens von Spanien; die dem Geist angelegten Fesseln, die Ansprüche auf Alleins herrschaft des Meers, die Berwickelung in alle Händel der Nachbaren ohne allen Gewinn waren es; ja selbst das einzige gelungene Projekt der Eroberung Porstugals wurde ein Unglück für Spanien.

Einnahme Portugals und seiner Cotonieen nach bem Ausssterben bes bortigen Mannsstamms, 1580. - Wüchsen bie Staatskräfte in gleichen Berhältnissen mit den Quas dratmeilen und der Seelenzahl, so hatte die glanzende Periode Spaniens jest ja wohl ansangen mussen?

Luis Cabrera Istoria del Rey Felipe II. en Madrid. 1719. fol. The history of the reign of Philip II. King of Spain, by Rob. Warson. Lond. 1777. 2 Voll. 4. Leider! fast blose Erzählung ber ausmärtigen Sändel.

## 122 L Per. I. Th. Gesch. d. subl. Eur, Staatenfiff.

13. So war es also Philipp II., ber Spanien zu dem machte, was es seitdem geblieben ist. Die Vers 1609 treibung der Maurisken gab ihm einen neuen Haupts 1598 stoß; und die, gleich unter Philipp III., durch die bis Schwäche der Könige zur Maxime werdende Ministerregierung mußte das Sinken noch befördern, da man in der Wahl der dirigirenden Minister nie sehr glücklich war.

The history of the reign of Philip III. by Rob. Warson. London. 1783. 2 Voll. 4. Die zwei letten Bücher sind von dem Herausgeber (W. Thomson) supplirt.

#### 3. Englanb.

- 14. Nicht weniger erhielt England seinen Charakter als Staat in diesem Zeitraum; und diesen ihm
  gegeben zu haben, ist eigentlich das große Verdienst
  Elisabeth's. Auch hier ward Religion die Basis,
  aber Protestantismus; jedoch mit Beibehaltung
  der hierarchischen Formen, als Stüte des Throns, da
  der König selbst durch seinen Supremat Oberhaupt
  der Hierarchie war. So ward Religion hier aufs tiefsie in die Verfassung verssochten; und die Ueberzeugung, das beide zugleich stehen und sallen müßten,
  wurzelte immer sester bei der Nation.
  - 15. Auch die Continental = Verhältnisse hestimmten sich nun badurch von selbst. Elisabeth stand Philipp II. gegenüber, und der Kampf mit Spanien, welcher alle Kräfte der Nation aufregte, war es, der ihre Größe gründete, indem er sie auf die Meere

### C. 2. Berand. d. übr. Kptft. d. w. Eur. - 1618. 123

trieb. Auf diese Weise ward der Protestantismus die Grundlage der Brittischen Macht. Das Interesse der Regierung und der Nation war Eins; und als Elisabeth's Nachfolger — wenn gleich dem Unschein nach mächtiger durch den Wesit Schottlands, — es trennen wollten, bereiteten sie sich selbst ihren Sturz.

Außer ben Abschnitten in ben allgemeinen Geschichten von Dume und Rapin, noch besonders:

Camedeni Annales, rerum Anglicarum et Hibernicarum regnante Elisabetha. Lond. 1675. fol.

DE KERALIO Histoire d'Elisabeth reine d'Angleterre. à Paris. 1786. 5 Voll. 8.

#### 4. Deutschlanb.

16. Der gegenwärtige Zeitraum ift zwar Deutschland wenig fruchtbar an einzelnen Begebenheis ten, die das übrige Europa sehr interessirt hatten; als lein seitbem die Reformation einmal die große Triebfeder der Politik geworden war, konnte auch das Land, das ihre Wiege war, feine politische Wichtigkeit nicht ver-Während sich beibe Parteien auch nach bem Frieden hier mißtrauisch beobachteten, und kleine Bors fälle dies Mistrauen bermehrten, empfand man es im' Aussande, daß ein hier ausbrechender Krieg fast nothwendig ein allgemeiner Krieg werden mußte. personliche Charakter der Kaiser, sowohl Ferd i= 1564 nand's I., als seines milden Sohns Marimilian's II., trug viel dazu bei, den Frieden zu erhal= 1576 ten; auch Rubolf II. ließ gern die Welt in Ruhe, 1612 wenn sie ihn nur in Ruhe ließ.

# 124 I.Per. I.Th. Gest, & stoll Em. Strateufist.

100 17. Aber boch war es der Zeitraum, ibs i ber große Sturm sich vorbereitete. Wenn bet ben beständigen Reibungen es an einzelnen kleinen Beranlaffungen zum Streit nicht fehlen konnte, fo trugen die Sez fuiten, seit Rudolf II. auch in Destreich einheimischreblich dazu bei, den Haß immer mehr zu entstammen. 1608 Die Folgen bavon waren Verbindungen auf beiben Mai Seiten, die protestantische Union unter: Churpfalz, 1609 und die katholische Ligue unter Baierni. Beide schwach 30. in sich selbst; aber gefahrvoll für die Zukunft; und die Aug. lette furchtbar burch ein Bundeshaupt wie Herzog Maximilian es wart Unter solchen Umständen konnte, die Erledigung eines mäßigen Deutschen Landes, wie Julich, Cleve und Berg, nicht mut Deutschland " felbft, sandern Europa in: die Gefahr eines allgemeis nen Kriegs sturzen, der nur burch bie Ermordung Beinrich's IV. und die innern Bwiste im Deftreichts schen Hause, da der indolente Rudolf. II. aus dem Besitz feiner sammitlichen Lander von seinem Bruber Mathias allmählig verbrängt wurde, unterblieb. Aber 1611 bie weitere Entwickelung ber Berhaltnisse bieses Haus ses, da schon unter Mathias dem bigotten Ferdis nand von Steilermart bie Gucceffion- jugesichert, und eine engere Berbindung mit ber Spanischen Linie zugleich eingeleitet warb, konnter nichts anders als die trubsten Aussichten erdffnen.

> Die Erledigung von Jülich, Cleve und Berg, im März 1609, veranlaßte zunächst nur einen Strelt zwischen Sachsen, Brandenburg, und Psalz-Reuburg, welche beibe letztere sich in Besit setten, und seit ihrem Bergleich zu Kanten 12. Nov. 1014 auch durin blieben. Allein die Einmischung

#### C. 2. Beránd. d. übr. Sptst. d. w. Eur. - 1618, 125

Kaiser bas Land sequestrirte, b. Heinrich IV. sich bagegen mit ber Union verband; und nach seiner Ermordung c. auch der zwischen den possidirenden Fürsten eutstandene Streit Holland und Spanien hineinzog.

. 18. Bum Glud für den Westen von Europa wurben in biefem Beitraum bie Berhaltuisse im Often wentger brobend; wenn auch nicht viet friedlicher. wilde Etoberungsgeist der Pforte etstarb mit Soliman II. Seine Nachfolger, im Serail erzogen, erschienen nicht leicht mehr an ber Spite ber Armeen; und bie Nation felbst erlitt bie Beranderung, der kein gemefenes Romabenvolk entgeht; ohne daß beshalb eine plotz= liche Schwäche fogleich bavon bie Folge mar. Go ge= langte Destreich burch langsame Fortschritte boch immer mehr zum volligen Befig von Ungarn; allein bas Bers hattniß Siebenburgens, bas seinen eignen Für= sten haben wollte, wurde dagegen eine Quelle von Streitigkeiten; und noch größere ließ bas Eindrin= gen ber neuen Lehre vorausschen, wenn auch bereits 1606 ihren Bekennern freier Gottesbienft einge= räumt ward.

A. Sept. 1566. — Waffenstillstand 1567 auf acht Nahrez wiederholt verlängert dis 1593. Den Aurken blieb noch ims mer ein großer Theil von Südsungarn. — Die große Ries derlage ihrer Flotte, nach der Eroberung von Spsprus, durch die Benezianer und Spanier unter Juan d'Austria dei Lepanto 7. Oct. 1572., raubte ihnen auch das Ueberges wicht zur See. — Erneuerung des Ungarnschen Kriegs 1593 — 1606; die meisten sesten Pläte gehen an Destreich

## 126 1. Per. I.Th. Gefc. b. fubl. Enr. Staateminst.

über; wiewohl in bem zwanzigjährigen Waffenstillstande 1606 die Aurken beren boch noch in Ungarn behalten.

- 19. Die Politik erscheint in diesem Zeitraum im Ganzen keineswegs in einer veredelten Gestalt; vom Fanatismus geleitet, erlaubte sie sich nur zu oft Alles, was dieser gut hieß. Wenn auch einzelne ausgezeichnete Menschen, wenn Heinrich, wenn Oranien und Etisabeth, sich über ihr Zeitalter erhoben, sahen sie sich nicht stets von Complotten von Meuchelmörzbern umgeben, und sielen zum Theil als ihre Opser? Der Einsluß der Geistlichkeit wurde größer, als er vorder gewesen war; und die Tesuiten waren leider! nicht die einzigen, die ihn misbrauchten. Was der Geist der Intoleranz auch bei den Protestanten verzmag, sah man auch in Holland und Sachsen nur zu deutlich.
  - 20. Die Staatswirthschaft zog in diesem Zeitraum weit mehr als vorher die Aufmerksamkeit auf sich, weil die Noth dazu trieb. Sie erhielt in Frankzreich ihren Sülly; auch Elisabeth empfand ihre Wichtigkeit; aber die Einrichtungen der Hollander wirkten am meisten auch auf das Ausland zurück.

Was war Sülly's System? Kein anderes als das der Ordnung und Sparsamkeit. Er ward badurch großer Resormator, weil große Misbräuche herrschten; und eine hohe Kraft des Charakters seinen richtigen Geschäftsblick unsterstütze. Neuere Schulen sollten sich nicht auf ihn berufen; von ihren sublimen Spekulationen wuste er nichts. Richt allgemeine Säze; was für Frankreich passe oder nicht,

war seine Richtschnur. Ein Slück für seinen Ruhm, daß die Strektion der Privatthätigkeit damais deis den Regierungen noch so wenig Sitte war!

Mémoires des sages et royales oeconomies d'état par Max. De Bethune, Duc de Sully. Erste Ausgabe à Paris. 1650 — 1662. 4 Voll. fol. Die leste vollständige à Paris. 1788. 6 Voll. 8. (Die Ausgabe par Mr. D. L. D. L. [du l'Ecluse de Logis] à Londres. 1745. 3 Voll. 4. ist nicht blose Modernistrung, sondern ganzliche Umgiesung in eine andere Form). — Welch ein Schaf für die Nachwelt!

Eloge de Sully et des occonomies royales par Minablau. à Paris. 1789. 2 Voll. 8.

In hotland erhielt bas Spftem ber indiretten Absgaben zuerst seine Ausbildung. Die Bedürsteisse bes langen Kriegs wurden großentheils durch die Accise bestritten, die auch andere Staaten nachmals einführten, und die für das neuere Europa um so viel wichtiger werden mußte, da ihr Ertrag in gleichem Grade mit dem erhöhten Lurus stieg.

21. Auf die Fortschritte der Kriegskunst wirkten viele ihr günstige Umstände ein. Das System der stehenden Truppen ward in Frankreich som wohl als in Holland weiter ausgebildet; bei Heine rich IV. nicht nur durch seine Lage, sondern auch wezen seiner großen Projekte; bei den Riederländern durch das Bedürsniß während des langen Krieges. Doch hielt Frankreich im Frieden nicht über 14,000, die Republik hatte kaum 20,000 Mann. Die Talente so großer Feldherren, als Heinrich, Morig und Alexander von Parma, konnten nicht ohne bedeutenden Gewinn für die Taktik seyn; doch war es besonders die Belagerungskunst, die vervollkommnet ward. Aber eine ganz neue Erscheinung war die Seemacht von

## 128 I, Per. I. Th. Gesch, d. südl. Eur. Staatenspft.

England und von Holland. Die Brittische königlische Marine, von Heinrich VIII. gegründet, ward erst unter Elisabeth wichtig; und die Hollandische Seemacht wurde neben der der Staaten auch bald durch die der großen Handelsgesellschaften furthtbar.

#### .III. Geschichte bes Colonialwesens von 1556 bis 1618.

- 1. Das Colonialwesen ber Europäer, und ber barauf gegründete Welthandel, erlitten in diesem Zeitzraum die wichtigsten Beränderungen. Sie gingen hauptsächlich hervor aus den monopolisirenden Anmaskungen der Spanier, die andere Nationen zur Eiserssucht, und von dieser zu Kriegen sührten. Es war der Zeitraum, wo a. das Gebäude der Portugiessen in Ostindien bereits zusammensiel; wo dagegen b. die Hollander das ihrige gründeten, und den Weltschandel an sich rissen; während zugleich c. die Engsländer schon mit ihnen zu wetteisern ansingen. Aber auch d. durch die Errichtung der großen privilegirsten Sandelsgesellschaften nicht nur dem Hanzbel, sondern auch der Colonialpolitik eine andere Korm gegeben ward.
- 2. Der Verfall der Portugiesischen Herrschaft in Ossindien war durch innere Ursachen schon lange vorbereitet, als äußere Ursachen ihn beschleunigten. Zene

Jene lagen im Allgemeinen in der gesunkenen Moras lität, mit welcher unter ben höhern Classen Hels dengeist und Patriotismus erstarben, und Habsucht und Liederlichkeit, die in Indien bis zur Schamlosigs keit ging, den Portugiesischen Namen bort zum Abscheu machten. Da Jeder nur sich bereichern wollte, kam es bahin, daß Indien dem König mehr kostete, als es einbrachte. Allerdings lagen aber auch in ber Organisation der Verwaltung Mängel, welche den Berfall beschleunigten.

Die Hauptmangel der Portugiesisch Indischen Abministration scheinen folgende gewesen zu sepn. a. Der öftere, wenige ftens breijährige, Wechsel ber Bicekonige; womit gewöhnlich zugleich ein Wechkel ber mehrsten Beamten verbunben war. So wurben also bie Stellen breijährige Pfründen. b. Die allmählig immer größer werbenbe Beschränkung ber Macht ber Bicetonige; theils burch ben, ihnen zur Seite geseten, Rath; theils burch bie Theilung in brei unabhängige Gous vernements: Monomotapa, Indien und Malakka, durch König Sebastian. c. Der ben Civil= unb Militarbeamten freis stehende Handel, der in Monopole ausartete, die oft sehr brudend waren. d. Die schlichte Juftig; gang nach ber im Mutterlande geformt. Das höchste Aribunal (Relaçaon) fprach, mit wenig Ausnahmen, in letter Instanz. e. Das Uebergewicht ber Geiftlichkeit, die burch ihre Reichthumer Ale les an sich zog; und ber Zwang ber Inquisition, die nirgenbs. ftrenger als in Goa war.

Observações sobre as principaes causas da decadencia dos Portuguezes na Asia, escritas por Diogo no Couro, em forma de dialogo como titulo de Soldado pratico, publicadas de ordem da Academia real das sciencias de Lisboa, por Antonio Cartano do Amaral. Lisboa. 1790. 8, Der Berfasser, selbst Befehlshaber in Indien, schrieb 'sein Wert in der Form von Dialogen zwischen einem zurücks

# 130 I. Per. I. Th. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenspft.

Goa 1606. Es blieb aber Handschrift, bis die Akademie es taufte und drucken ließ. Für die genauere Kenntnis der elens ben Administration, die noch bisher ungenutte Hauptquelle.

3. Bu biesen innern Ursachen aber kamen, schon ehe die Hollander bort auftraten, außere. Nur mit 1571 Muhe behauptete man sich gegen die Angrisse der ein= 1581 heimischen Fürsten; und die Vereinigung mit Spanien wurde für die dortigen Besitzungen schon an und für sich ein Uebel, da man sie seitdem nicht nur vernachlässigte, sondern sie nun auch den Angrissen der Feinde Spaniens ausgesetzt waren.

Erwerbung von Macao in China, 1585, für bie, gegen Seeräuber geleistete, Dienste. Als Iwischenplas bes handels mit China, und besonders mit Japan, ward die dortige Riesderlaffung sehr wichtig.

4. Die Folgen bieser Vereinigung mußte auch Brasilien balb empfinden; indem es das Ziel Englischer Freibeuter wurde. Auch Französische Freibeuter
hatten auf der reizenden Insel Maranham eine Nie1612 berlassung versucht. Allein bald verdrängt durch die Portugiesen, bemächtigten sich diese der nördlichen Ge1614 genden um den Maragnon = Strom; woraus demnächst die Gouvernements Gram Para und Maranham hervorgingen. Die bedeutenden Fortschritte der Iesuizten in der Bekehrung der Eingebohrnen wurden leider!
fast gänzlich durch die Frevel der Colonisten vereitelt, sie zu Sklaven zu machen.

213: 36 35 35 35 35 3150 Hannel. 1556-1618- 131

und Untersuchung ber Mündungen des Macagnan Stroms

Die Bestsungen in Afrika standen mit denen in Brailien in Brailien in steter Wechschwirkung, darbie erstern nur die Staven sür die andern keferten. Die baburch entstandenen Feindseligkeiten führten zur Anlage von St. vad'to de Loanda, und von da aus zur Uns 1578 terjöchung von Congo und Angola, die burch die Missionen, gesichert werden follte.

6. Die Spanier gaben ihrem Colonialsustem, bei'bem erhöhten Ertrage der Amerikanischen Bergwerke, nicht bloß durch die Acquisition der Portugiesischen Bestänischen Bestänischen der Phistischen Bestänischen der Phistischen der Phistischen in Ostindien, einen wichtigen Zusas hälten, durch die Verbindung mit Indien, und China auf der einen, und die mit dem reichen Merico und Petitikuf der andern Seite, diese Inseln nicht werden Verlichtig des handels dies nicht unmöglich gemacht hätte?

Resignahme der Philippinen seit 1564 zur Stiftung von Missionen. Einnahme der Hauptinsel Lugon seit 1572; und Anlage von Manilla. Die Verwaltung wird einem Misstönig überttagen; aber die Klöster werden die Hauptsgrundbesiher. — Errichtung eines regelmäßigen Verkehrs zwischen Acapulco und Manilla jährlich nur durch ein ober zwei Schiffe, (die Säbsegateonen), seit 1579. — Große Einduße der Regierung dabei, und Klagen siber das weggeschleppte Silber von Nericor — Nur die Religion vershinderte, das man die Inseln nicht gänzlich verließ.

## 132 I. Per. I. Ah. Gefch di fibl. Enr. Stuatephili.

4. Ranke Fürsten und Boller von Gud-Europa im then und 17ten Jahrhundert; aus gesandtschaftlichen Berichten. Hams burg. 1828. 8. Giebt über ben Ertrag ber Spanischen Bergs werte unter Philipp II. und III. die besten Nachrichten.

Reglements über bie Philippinen von Philipp II. in den Leyes, besonders L. IX., und nachmals von Philipp III. Kein anderer König hat so viel in den Colonieen regulirt als Philipp II.; und doch war die Inquisition (oben E. 85.) das einzige neue von ihm dort eingeführte Institut. Das Reglement darüber in den Leyes L. I. tit. 19.

Aber indem die Spanier, nun auch Herren ber Portugiesischen Colonieen, die Alleinherrschaft beiber Indien und seiner Meere sich anmaßten, traten zwei neue Bolker babei als Concurrenten auf, Sollander und Englander, und entrissen ihnen bas, was seiner Natur nach nicht zu behaupten ist. rend ihres Kampfs für ihre Freiheit, gelang es ben Hollandern schon, sich in ben Besit bes Welthan= bels zu segen; (keine Borschriften beschrankten ihre Thatigkeit;) sie empfanden es bald, daß der Indische sein Hauptzweig sen; und Philipp's Berbote beschleunigten noch die Ausführung. Die erste, burch Cor= 1595 nelius Houtmann glucklich ausgeführte, Reise erregte sogleich einen allgemeinen Betteifer, an biesem · Handel Theil zu nehmen, indem mehrere freie Gefells schaften sich bazu bilbeten.

um sich die Erscheinung bes unter ben Wassen aufblühens ben Hollandischen Handels zu erklären, muß man bemerken, daß a. die Hollandischen Städte schon lange eine beträchtliche Handelsschiffsahrt sowohl nach dem Osten als dem Westen von Europa trieben, und sehr wichtige Fischereien hatten. Zeht aber d. durch die Kapereien der Wassergeusen ein Geist des

Aventurirens aufgelebt war, und man die Schwäche der Sparmier zur Ser kennen lernte. e. Daß durch die Sperrung des Pafens von Lissabon für die Niederländer 1594 sie sich genösthigt sahen, entweder den Bertrieb der Indischen Waaren ganz aufzugeden, der sie sich selbst von Indien zu holen. Endlich noch d. Biele Capitalisten aus den Belgischen: sich in die Batavischen Städte zogen.

Außer ben oben S. 34. bemertten Werten:

Seschichte bes hollandischen handels, nach Luzac's Hollands Rykdom bearbeitet von 21. J. Lüder. Leipzig. 1788. 8.

8. Entstehung ber Hollandisch=Ostindischen Compagnie; und ihre Organisation. Es lag zwar in det Natur der Dinge, daß der Wirkungsztreis dieser mächtigen Corporation sich erst allmählig ausbilden konnte, aber die Pauptzüge ihrer Verfassung wurden doch sogleich entworsen. Sleich zu Folge ihres ersten, nachmals stets erneuerten, Privilegiums, ward sie nicht bloß ein merkankilischer, söndern auch ein politischer Körper; in der ersten Rücksicht ganz unabhängig, in der zweiten nicht biel mehr als dem Namen nach den Generalstaaten untergevednet.

Erstes ihr ertheiltes Privilegium 29. Marz 1602, wodurch sie a. das Monopol des Hollandischen Handels zenseit des Gaps und der Straße Magelhaens, b. das Recht zu allen politischen Berhandlungen und zu Riederlassungen in Indien, jedoch im Namen der Generalstaaten, erhielt. Errichtung des Jonds der Compagnie durch Actien, zu etwa 6½ Million Gulden, Eintheilung in sechs Rammern, wovon jedoch die zu Amsterd am allein die Hälfte, die zu Beeland ¼ Antheil des Ganzen hatte. Regierung der Compagnie in Holland durch den Rath der siedzehn Directoren oder Bewindhedber, sammern gewählt), der die die Fechzig Directoren der einzelnen Rammern gewählt), der die oberste Leitung ihrer Angelegens

## 134 I. Per. I. Th. Sefche b. fühl. Eur. Stäntensuft.

heiten hatte. Jebe Kammer besorgt ihre, besondern Angelegenscheiten, Auskustung ihrer Schisse, Kauf und Berkauf für sich. In Indien seit 1610 Ernennung eines Geneuale Sous verneurs ober obersten Sivil = und Militärchess, dem jedoch der Rath von Indien zur Seite sicht, aus dessen. Sliedern sowohle die General. Gouvenneurs genommen werden. Die Zahl der Gouverneurs vermehrte sich natürlich erst mit der Erweiterung der Eroberungen.

- Geschichte ber Hollandische Dstindischen Compagnie in der Hallischen Alla. Welt- historie Bb. 26. — Die Matetias lien zu ihrer Geschichte sind theils in den Werken über ben Hollandischen Handel, theils in den Reisen und Beschreibuns gen Oftindiens zerstreut.
- Geschichte bes Hollanbischen Colonialwesens in Offindiens von S. Saaffeld. 2 Bbe. Göttingen. 1813. 8. Mit Benugung noch unbekannter, aber officieller, Rachrichten über ben Fisnanzustand.
- A. Wofern zur Führung des Indischen Handels Niedertassungen und Besteungen in Indien selbst nosthig waren, so scheint auch damit die Errichtung der Compagnie gerechtserigt; weder Privatpersonen nochdamals der Staat kannten diese anlegen. Wet kannte auch damals die von Monopolen unzertrennlichen Uezbel? Ist gleich die Compagnie diesen auch endlich erzlegen, so bleibt sie doch, weniger durch den Umzfang als durch die Dauer ihrer Blüthe, eine einz zige Erscheinung; nur dei dem einzigen Volke müglich, das reich, sehr reich werden konnte, ohne üppig zu werden.
- 10. Die herrschenden Maximen der Compagnie entwickelten sich sehr bald. Strenge Behauptung ihres

comments and comments Monopols, strenge Aufsicht über ihre Beamten, gang. liches Berbot wies Handels für sie, Beforderung nach dent Werbienst, aber nie anders als von unten auf, so wie plinktlichste Bezahlung, — waren die Mittel, modurchisse sich bald so emporschwang; daß ein großer Theil seiner: Reichthumer Holland durch diesen Canak zuströmte. Bei ihren Riederlassungen in Indien wurben sigleich anfanger Inspin pie Molncien und die Sunda-Ansan, sihr Liel, wo jeht bereits Bakavia auf Java zum Mittelpunkt ihrer Indischen Herrschaft. bostisamt ward. Indem sie auch nachmals meist sich auf Insein beschränkte, entging sie daburch ben vielfachen Rebolutionen bes Continents von Indien, wo ohnshin eben bamals das Mogolische Metche so mache tig war, daß an Eroberungen daselbst nicht teicht'zu: benken senn konnte.

Mußten gleich die Hollander mit den Wassen in der Hand sich in Indien sestletzen, so kam ihnen doch der allgemeine Has gegen die Portugiesen sehr zu statten. — Festletzung auf Amboina, Banda, Ternate und Tidox seit 1007. — Eröffnung des Verkehrs mit Japan seit 1611. — Fest-setzung auf Java seit 1618, und Eroberung und Zerstörung von Jacatra daselbst, worauf durch Koen an deren Stelle Batp:nia gegründet wird; 1619.

erzeugte aber alterbings eine solche Vorliebe für diese Institute; das allmählig mehrere der wichtigsten Hans delszweige der Republik privilegirten Gesellschaften übers geben wurden. Waren auch diese Monopole nachtheilig, so konnte man bei der außerordentlichen Mannigfaltigs

## 136 I. Per. I. Th. Gesch. d. sübl: Eur. Staatenspst.

keit der Gewerbe doch den Schaben viel weniger ems pfinden. Das ganze stolze Gebäude des Fabriken = Hans dels = und Colonialspstems der Niederlander erhob sich schon damals fast in allen seinen Theilen; aber vollens det stand es erst im folgenden Zeitraum da.

12. Auch England trat unter Elisabeth als glücklicher Mitbewerber um den Welthandel auf. Schon seit Jahrhunderten in einem beträchtlichen Verkeise mit seinen Nachbarn, war es natürlich, daß es jest auch den mit entfernten Ländern suchte. Der über Rußland mit Persien erdssnete Handel erweiterte zuerst den Gesichtstreis, der sich bald bis nach beiden Indien ausdehnte. Allein die Anmaßungen und der Widersstand der Spanier und Portugiesen erregten nothwendig in jenen Meeren einen beständigen Streit. Doch war es lange (bis zum Kriege 1588) nur Freibeuterei, gezreist durch die reichen Rückladungen der Spanier, aber auf allen Meeren, ja bis zur Umschiffung der Erde, getrieben.

Eröffnung bes Panbels über Archangel mit Ruftand bereits 1553, begünstigt vom Czar Iwan Wasiljewitsch; und über bas Caspische Weer nach Persien, ja sethst schon bis Indien. — Bergebliche Versuche zur Aussindung einer Nordost- oder Nordowest- Passage, besonders durch Forbischer, Davis, Sudosson vest- Passage, besonders durch Forbischer, Davis, Sudosson ven 1576 bis 1610, und ihre Folgen. Reise um die Welt von Drate 1577—1580. Erste Englische Schiffschrt nach Indien ums Cap 1591,

A. Anderson's historical Deduction etc. oben &. 35.

Aber mit dem Aussehen 'des fernen auswärtis gen Handels lebte auch in England ber Beift ber Monopole auf; und Niemand war mit ihrer Ertheilung leicht freigebiger als Elisabeth. Die wichtigsten Zweige bes auswärtigen Hanbels wurden privilegirten Com= pagnieen übergeben; es bildete sich die Russische, Afrikanische, die Turkische (Levante) Compagnie, die 1554 der Wventurers für bas feste Land u. a. Es war al 1581 p ganz im Geist dieses Syftems, wenn auch der Ost indische Handel ausschließend einer Compagnie übergeben ward, die jedoch, gleich jenen, nur merkans tilische, nicht politische, 3wede haben sollte.

Entstehung ber atten Offinbischen Compagnie privilegirt 31. Dec. 1600. Sie erhielt - wie turg barauf bie Sollans bische — ben Alleinhandel nach allen , von keiner Europäischen Macht schon besetten, Eanbern und Plagen jenseit bes Cap und ber Mogellanischen Straße. Erste Reise unter Lancaster nach Achem auf Sumatra, und nach Bantam auf Java 1601; und hanbetsverträge mit ben bortigen Fürsten. — Aber nur im Besit von Factoreien, zu Bantam, Achem u. a., unb besonders seit 1012 zu Surate, wegen des Persischen Sandets, nicht aber von Forts; konnte fie bie Konkurrens mit ben Gols lanbern, besonders auf den Moluden, ihrem gemeinschaftlichen Biel, nicht aushalten; und ihre Geschäfte blieben sehr bes forantt.

Annals of the honorable East India Company, from their establishment by the Charter of Queen Elisabeth 1600, to the Union of the London and English East India Companies 1707-1708. by John Bruce Esq. Keeper of his Majesty's State Papers, and Historiographer to the Honorable East India Company. 3 Voil. London. 1810. 4. Eine nach Jahren geordnete, ganz aus archivalischen Rachs richten geschöpfte, einfache Erzählung; und also für bie Geschichte ber altern, ober Londoner, Compagnie bas Pauptwerk.

## 138 L.Per. I. Th. Gesch. b. sibl. Enr. Staatenspft.

14. Aber auch im Westen ward in diesem Beitz rummiden den Britten der Ansang zu Middenkustungen zemacht, die swinn sie gediehen, als Ackerdau z Colonicem einem zanzu andern Charakter annichmen mußten als die übrigen, an der Kuste von Rosdvamerika. Die großen Hindernisse, welche die Wischheit des Lozkals und der Einwehner in den Weg legten, konnten hier nur durch eine beharrliche Thätigkeit überwunden werden; aber ist es nicht auch diese, welche eben den Grund-zu Gebäuden für Jahrhunderte legt?

Erfte, wiewohl mislungene, Bersuche, in ber Hoffnung, golbreiche ganber gu finden, unter Glisabeth feit 1578, befons bers burch Raleigh 1583 und 1587. Aber erft unter 3as tob I., seit bem Frieben mit Spanien, Entstehen privis legirter Gesellschaften ju biesem 3med. Die Bonbon unb bie Plymouth - Compagnie, privilegirt 1606; jene für die füdliche Balfte ber Rufte (Birginien 34-410 R. B.), biefe für die nördliche (Reu = England 42-45°). Aber nur Birginien gebieh einigermaßen. Unlage von James= town, ber ersten Stadt, an ber Chesapeat Bay 1607. Ans bau des Tabacks' in Birginien, aber auch Einführung ber-, Reger, feit 1616. - Befegung ber Bermubas. Infeln burch die Londoner Gesellschaft 1612. Doch mochte unter bem Druck ber Compagnie bie Rieberlassung wenig gebeihen. Aber bie Colonisten brachten Sinn für freie Berfassung mit. Schon 1619 erfte general assembly und neue Conftitution, ber bes Mutterlanbes ähnlich. Streit bes Konigs mit ber Compagnie, und ihre Aufhebung 1624. Auch bas Aufblühen ber Kischereien von Reu-Foundland ftanb mit diesen Un= ternehmungen in Berbindung; ber Grontandische Ballfischsang wurde bereits seit 1600 mit bem größten Erfolge pon ben Englanbern getrieben.

W. Rosentson History of America; Books IX and X. containing the history of Virginia to the year 1688; and of

. New Bagland to the year 1652. (ber 3te Theil oben G. 39.). London, 1796. 4. Die beste Grzählung bes Anfangs ber Boillichen Riebertaffungen.

15. Waren auch biese Versuche nur erst ein schwas cher Ansang, sa mußten sie, bei den Anspruchen ber Spanfer und Portugiesen, doch nothwendig zur Bei hauptung war Freiheit ber Meere führen, bie England und Holland mit dem Schwerdt, so wie Grotius mit ber Feber, vertheibigten. Ein uner= mesliches Feld feröffnete sich also hier für die Zukunft ber praktischen Politik; aber ber unmittelbare Ginfluß der Colonieen auf diefe konnte noch nicht so groß senn, alle jene Unternehmungen nur Privatunternchmungen waren, welche bie Regierungen genehmigten, ohne sie weiter zu unterstügen. Es bauerte noch geraume Beit, bis Freibeutereien und Feindfeligkeiten in den Colonisen wurch Kriege zwischen ben Mutterstaaten zur fichern Folge hatten.

Hua. Grora mare liberum, sive de jure quod Batavis competit, ad Indicum commercium, Dissertatio. Lugd. Bat. 1618. 4....

Auch Frankreich machte zwar Versuche mit Colonialanlagenz aber die wenigen, die nicht ganzlich missangen:, waren mehr für die Zukunft als für die Gegenwart wichtig. Sie beschränkten sich auf das nord= liche Amerika, wo seit dem Anfange des siedzehnten Jahrhunderts die Niederlassungen in Canada (Neus Frankreich) und Akadien durch die Anlage von Que bek mehr Festigkeit erhielten. Doch war nicht sowohl 1608

# 140 I.Per. I. Th. Gesch. di sübl. Eur. Staatenspft.

Anbau des Landes, als Pelzhandel und Fischerei, ber eigentliche Zweck derselben.

#### Vierter Zeitraum.

Bon 1618 bis 1660.

Als allgemeines Hauptwert bis 1637 Abevenhiller s. oben & S. 93.

- 1. Der Zeitraum so großer und allgemein sich, ver= breitender Kriege, als der gegenwärtige war, verstocht nothwendig das Interesse der Europäischen Staaten viel enger in einander, als es im vorigen hatte ge= schehen können; nur mit Ausnahme, Englands, bas durch seine innern Sturme sich auf lange Zeit fast iso= lirte. Die Ursachen jener engern Verschlingung lagen: a. in ber seit Ferdinand's II. Thronbesteigung wieder: hergestellten viel engern Verbindung ber Spanischen und Destreichischen Linie, die durch ben Einfluß der Jesuiten an beiden Hofen noch mehr befestigt ward. ber gegen das Habsburgische Haus gerichteten Politik von Richelieu, und feinem weft verbreiteten Ginfluß in Europa. c. In ber eben baburch beförderten Bereinzichung ber nordlichen Machte, besonders Schwebens, in die Handel bes sublichen Europas.
  - 2. Religioses und politisches Interesse blieben auch in diesem Zeitraum noch eben so tief in einander ver=

stochten; und das exstere bleist noch der Hebel des lettern. Die Stürme desselben gehen also auch noch größtentheils aus der Reformation hervor; allein wenn diese im vorigen Zeitraum mehr die einzelnen Länder trasen, so erschütterten sie jetzt dagegen das allgemeine Staatensystem von Europa, und hatten eben deswesen auch allgemeinere Folgen.

I. Geschichte bes breißigiahrigen Kriegs und seiner Folgen bis zum Westphälischen und Pyrenäischen Frieden.

Die Geschichte bes breißigjährigen Kriegs macht zwar immer einen Abschnitt in ben Werken über Deutsche Reichsgeschichte aus; aber meist nur aus bem publicistischen Gesichtspunkte bestrachtet. Ihre Behandlung aus einem böhern Sesichtspunkt, in Beziehung auf Europa und bas ganze Zeitalter, bleibt noch eine Ausgabe für die Zukunft. Erwähnt zu werden verdienen:

Histoire des guerres et des négociations qui précédèrent le traité de Westphalie composée sur les mémoires du Comte d'Avaux par Guil. Hyacinthe Boughant. à Paris, 1751. 3 Voll. 4. Der Berfasser war Jesuit. Die beiden letten Theile sind die Geschichte des Friedensschusses.

- Joh. Christoph Aranse, Geschichte bes breißigjährigen Kriegs und des westphälischen Friedens. Halle. 1782. 8.
- Geschichte des breißigjährigen Kriegs von fr. Schiller. Leipzig. 1802. 3 Ahle. 8.
- Seschichte bes breißigjährigen Kriegs von Lorenz Westenrieder, in bem Münchner historischen Calender 1804 bis 1806. Richt ohne eigene Forschung und Ansichten.

# 142 L'Pre-L'Ab. Sesch. d. Mil. Enc. Stadterfyst.

3. Der breisigiährige Krieg muchte Dentschland zum Mittelpunkt ber Europäischen Politik. Indes war es kein Krieg, der von Anfang dis zu Ende nach Einem Plane, oder auch nur zu Einem Zweise, geführt wäre. Wer hätte, als er begann, seine Dauer und seinen Umfang geahnt? Aber des brennbaren Stoffs war allenthalben die Menge verdreitetztes schmolz selbst mehr als Sin Krieg in ihm zusammen; und die traurige Wahrheit, daß der Krieg sich selbst ernährt, bestätigte sich nie mehr als hier!

Die Ursachen der größen Berbreitung und Dauer biefes Kriegs lagen überhaupt w. In der Theilnahme der Deutschen Lique. d. In der Erneuerung des gleichzeitigen Kriegs zwisschen Holland und Spanien seit 1621, der sich zulest mit dem Deutschen versicht. c. In dem Hereinziehen der nordischen Mächte, besonders Schwedens seit 1630, d. In der Theile nahme von Frankreich seit 1635. — Doch waren dieß nur die außern Ursachen. Ohne die innern, den religiösen Parteigeist, die dadurch herbeigesührte Auflösung der Reichsverfassung, sich der geführte Auflösung der mehr zu Stande;) und die auf allen Seiten sich altmählig, entspinnenden Projekte und Hoffnungen, hätte er nichtsolange gedauert.

4. Wenn gleich ber zuerst in Bohmen ausbreschende Krieg nur das Destreichische Haus anging, so erhielt er doch sogleich, da er über Religionshändel entstand, den ihm eigenthümlichen Charakter als Rezligionskrieg, und durch die von Seiten der Insuzgenten sowohl als des Kaisers ergriffenen Maaßregeln auch einen solchen Umfang, daß er selbst nach der Dämpfung der Insurrektion sortdauern mußte.

生活的的现在分词 经第二

in Perbreitung dur Partei, ber Poleteflaufen (Utraguisten), fawehl :: "burch Bohmen, als burch Deftreich und Ungarn, mo gurft Bethlen Gabor von Siebenburgen burch sie selbst nach ber "Mrone griff. Erster Ausbruch ber Unruhen in Prag burch Fallsphandlung ber Wilferlichen Statthalter. 28. Mai 1618, unb Apfang hes, Kriegs noch unter Mathias + 20. März 1619. Abfall von seinem Rachfolger Ferdinand U. und Nebertras gung ber Bohmischen Krone an Churfürft Friedrich V. von ber Pfalz 26. August 1619. — Als haupt ber protestantischen Union, tale Schwiegerstehn von Jakob I. und als Berbanbeter von Bethlen Schabor, hatte er ber Gulfsquellen in und außer. Deutschland genug; hatte er sie nur zu nugen gewußt! — Sochft zwedmäßige Gegenanstalten von Ferbinand IL, inbem 'et, fcon mit Spanien verbutten, auch bie Ligue burch hep: Bergleich mit Maximilian von Baiern (8. Oct. 1619.) hereinzieht, ja selbft Sachsen für fich gewinnt, und die Union unthätig macht. Schon por ber Rieberlage auf bem weißen Berge bei Prag 8. Rov. 1620. konnte man bas Boos von Friedrich V. all entschieben ansehen. - Unters jedung von Böhmen, Bernichtung feiner Privikgien., und graufame Rache.

Geschichte bes dreißigjährigen Kriegs nach ungedruckten Papieren, von C. W. Fr. Brever. Erster Band. München 1811. 8. Gest von 1615 bis 1621; leiber! auch der lette. Eigentlich Gesschichte-Maximiliqu's von Baiern, und seiner Theilnahme am Kriege, nach Urkunden und eigenhändiger Correspondenz; mit vielen Aufschlüssen über den innern, besonders psycholos gischen, Zusammenhang.

geenhigt scheinen kounte; boch die Flamme schon nach Deutschlund so wie nach Ungarn verbreitet; und die Achtsenklärung von Chursürst Friedrich und seinen Anhängern mußte ihr neue Nahrung geben. Durch sie erhelt ber Krieg zuerst dem revolutionären Chasrafter, der ihm von jest an eigen blieb; es war ein

# 144 L.Par. n.R. Gefch. b. find Eur. Seadtenpfe.

Schritt, der weiter führen mußte; benn die Ftage: wie das Berhaltniß zwischen dem Kaiser und den Ständen beschaffen sep? kam jest prake tisch in Anregung; und neue und kichnere Entwürse lebten in Wien wie in Madrit auf, wo man damals den Niederlandischen Krieg zu erneuern beschloß. Unterdrückung des Protestantismus, und der Sturz-Deutscher und Niederlandischer Freiheit, mußten nach den Verhaltnissen des Beitalters unzertrennlich scheinen; und das Glück der kaiserlich=liguistischen Wassen, mit denen sich die Spanischen vereinigten, belebte die Hosspungen,

Achtserklärung des Chursursten Friedrich, 22. Jan. 1621, und bemnächt Uebertragung der Chur an Baiern 25. Febr. 1623. — Auflösung der Union, und Versetung des Kriegs nach der Pfalz, den Erbländern Friedrich's, mit Hülfe Spanischet Truppen unter Spinola aus den Nieders landen. — Siege des, zuerst von Ernst von Mansfeld dei Wisloch 29. April 1622 geschlagenen, Tilly über den Markgraf von Badens Durlach dei Wimpsen 6. Mai; und Christian von Braunschweig dei Höchst 20. Juni; und Einsnahme der ganzen Pfalz. Doch gaben der kühne Mansfelder und Christian nicht Alles verloren, so lange die Hoffnungen von England dauerten, und Riederbeutschiand Unterhalt. und Hülfe darbot.

6. Die Verbreitung des Kriegs nach Niedersathe:
sen, den Hauptsitz des Protestantismus in Deutschland, dessen Stände Christian IV. von Danemark:
als Herzog von Holstein zu ihrem Bundeshaupt ernennen, zieht bereits, wenn gleich mit schlechtem Ersolg,
den Norden herein; und verursacht den Dunischen

Krieg. Aber viel wichtiger für ben ganzen Sang und Charakter des Kriegs ward die dadurch veranlaßte Erstedung Albrecht's von Wallenstein zum Herzog von Friedland und zum Kaiserlichen Obergeneral über ein von ihm selbst errichtetes Heer. Bon set an mußte der Krieg vollends wahrer Revolutionskrieg werden. Die eigene Lage des Feldherrn, die Art der Bildung sowohl als der Erhaltung seiner Armee, mußten ihn dazu machen. War sür ihn und seine Entwarse, welche sie auch seyn mochten, in der alten Ordnung der Dinge Plat?

Der Dänische Krieg von 1625 — 1629. — Riederlage von Christiam V. bei Lutter am Barenberge 27. Aug. 1626; während Wallenstein den Grasen von Mansseld von der Elbe dis nach Ungarn treibt, wo er stirbt, 30. Nov. — Fortssehung des Kriegs gegen Christian IV., hauptsächlich durch Wallenstein, der sich der Ostseländer, mit Ausnahme von Stralfund, bemächtigte 1628. Friede mit Christian IV. zu Lübeck gegen Restitution seiner Länder, aber Entsagung aller Theilnahme an den Deutschen Sandeln als König von Dänemark, und Ausopferung seiner Werdündeten, besonders der Herzoge von Mecklendurg, 12. Mai 1629.

7. Das ausgezeichnete Glück ber kaiserlichen Wassen im Norden von Deutschland enthüllte aber auch unterdeß die kühnen Entwürfe von Waltenstein. Er trat nicht nur als Eroberer auf, sondern durch die Belehnung mit Mecklendurg als Reichsstand und als regierender Herr. Man gewöhnte sich bereifs an die Veränderung des rechtmäßigen Besitzstandes. Man konnte nach Fürstenhüten, warum nicht auch nach Kronen? greisen.

## 146 I. Per. KAhi Gesch. d. slidl: Eur. Staatenspff.

Achtserklärung ber Herzoge von Meckenbutg 19. Jan. 1628, und bemnächst Belehnung Wallenstein's mit ihren kandern. — Auch Pommern hielt er besetzt und heißt General der Ostice. — Die Hetrschaft der Ostsee, die man durch die Hansestädte zu behaupten hoffte, soute gegen Danemark und Schweden gestichtet senn, und wer mochte bestimmen, was seine weitern Entwürse waren?

Albrechts von Wallenstein, bes Herzogs von Friedland und Meckslenburg, ungedruckte, eigenhändige vertrauliche Briefe und amtliche Schreiben aus den Jahren 1627 bis 1634, an Arnsteim, Albringer, Gallas, Piccolomini, und andre Kürsten und Feldherren seiner Zeit. Mit einer Charakteristik des Lebens und der Feldzüge Wallenstein's. Herausgegeben von Friedrich förster. Erster Theil. Berlin. 1828. 8. Der erste Theil dieser für die genauere Kenntnis des merkwärdigen: Mannes so wichtigen Sammlung umfast nur die Jahre 1627 und 16283 und läst die Fortsehung begierig erwarten.

8. Allein die Exhebung und Verfahrungsart die ses Neulings erhitterte und drückte die katholischen nicht weniger als die proteskantischen Stånde, besonders die Ligue und ihren Chef; Alles schrie nach Frieden und Wallenstein's Abbankung. So blied auf dem Chursur= 1630 stentage zu Augsburg dem Kaiser nur die Wahl, ihn Jul. oder seine Verbündeten auszugeben. Er wählte das erste; Wallenstein und der größte Theil seines Heers ward entlassen, und Tilly zum allgemeinen Besehls= haber der kaiserlichen und liguistischen Macht ernannt.

(And, Seb. Stumpf) Diplomatische Geschichte ber Deutschen Ligue im 17ten Jahrhundert. Mit Urfunden. Erfurt, 1800. 8. Einer der wichtigsten Beiträge zur kritischen Geschichte blez seis Kriegs.

#### D. 1. Gesch. d. 30jahr. Kriegs 1618-1648. 147

9. Für die Berlängerung des Ariegs war aber von kaiserlicher Seite schon außerdem gesorgt. Die Berweigerung der Restitution des unglücklichen Friesbrich's, und selbst der Berkauf seiner Oberpfalz an Bajern, mußte bei den übrigen Fürsten gerechte-Besorgnisse erregen. Allein als es den Jesuiten endlich 1629 gelungen war, das Restitutionsedikt von dem Rrz. Kaiser nicht nur zu erpressen, sondern auch auf die empörendste Weise aussühren zu lassen, sahen selbst die katholischen Stände mit Mißbilligung ein, daß kein Friede werden konnte.

Das Restitution sedikt enthielt die zwei Hauptpunkte: daß 1. zusolge des Reservatum Ecclesiasticum (s. oben S. 71.) die seit dem Passauer Vertrage eingezogenen geistlischen Güter restituirt; und 2. der Religionsfriede, (dem man nicht entgegen zu handeln das Ansehen haben wollte,) nur auf die Augsburgischen Consessions Verwandten — nicht auf die Resormirten — ausgedehnt senn sollte. Was blieb, kann man fragen, in diesem Falle noch den Protestanten übrig? Aber die Art der Aussührung durch kaiserliche Erecutionstrupppen erbitterte fast noch mehr als das Edikt selbst.

10. Je mehr aber das Glück des Hauses Destereich stieg, um desto thätiger wußte die auswärtige Politik ihm entgegen zu arbeiten. Bon Unfang an hatte England, wenn gleich meist nur durch fruchtlose Untershandlungen, an dem Schicksale Friedrich's V. Antheil genommen. Die Einmischung Dänemarks war hauptssächlich sein und Hollands Werk gewesen. Aber seitzdem Nichelieu in Frankreich herrschte, war seine 1624 Politik auch gegen Destreich und Spanien thätig. Er hatte durch die Händel über Veltelin Spanien, und 1626

## 148 I. Per. I. Th. Gesch. b. sibl. Eur. Staatenspft.

1627 balb darauf durch den Krieg über Mantua zugleich.
bis auch Destreich beschäftigt. Gern hatte er die Deutsche Ligue von dem Interesse des Kaisers: getrennt; und wenn auch dieß nicht gelang, so war doch Wallensstein's Fall von ihm befördert.

Ginmischung Frankreichs in die Händel Spaniens mit Graus bünden über das, durch seine Lage wichtige, Beltelin seig 1020, beendigt zum Bortheil Frankreichs und Graudunbens durch den Araktat zu Mongon. 5. März 1086. — Manstuanischer Erbsolgekrieg, zu Gunsten des Herzogs von Revers, mit Destreich 1027 — 1030, der durch den Araktat von Cherasco vom 6. April 1031 im Beste bleidt. So war der Spanische Principat in Italien gebrochen, und Frankreichs Einfluß daselbst wieder gegründet, das auch im Beste der Vernzseltungen Pignerol und Casale zu bleiben wußte.

11. Biel wichtiger indes wurde Richelieu's Einfluß auf den Krieg, durch den wesentlichen Antheil, den 1630 er an Gustav Abolf's thatiger Theilnahme an demsselben hatte; wie wenig es auch in seinem Plane lag, daß der, den er nur als Instrument zu gebrauchen dachte, das Verhältniß fast umkehren zu wollen schien. Wer kannte auch, ungeachtet seiner schon neunzehnschriegen Regierung, und der sast eben so langen Polnischen Kriege (s. unten), dei seinem Auftritt in Deutschland den genialen Hiben, dei dem es schon klar war, oder doch bald klar ward, mas auf den entscheidenden Sieg des Protestantismus in Deutschsland sieh Alles für den Sieger bauen ließ, nach seinem ganzen Werth?

Gustav Abolf's Landung in Deutschland 24. Jun. 1630, und, fast erzwungene, Berbindung ber Hauptstände bes Ober-

sachsischen Kreises, Pommerns 20. Jul., Brandenburgs 4. Mat 1631, und Sachsens, (das vergeblich durch einen Neustralitätsbund zu Leipzig, März 1631) seine Selbstsänsdigkeit zu behaupten sucht;), aber nicht ohne Maaßregeln für die künftige Acquisition von Pommern. Subsidientraktat mit Frankreich 13. Jan. 1631 zu Bärenwalde, und schon vorher freiwilliges Bündniß des Landgrafen Wilhelm von Sessen. Cassel. 8: Rov. 1630, — Dennoch bedurfte er, nach dem schreckslichen Schress grossen Siegs, um seinen Credit ausvecht zu erhalten.

12. Die Schlacht bei Leipzig entschied für 1631 Sustav Adolf und seine Partei fast über alle Erwar= tung. Der Bund ber Ligue fiel auseinanber; und er war binnen kurzem Herr ber Lander bon der Offfee bis Baiern, und vom Rhein bis Bohmen. Belche Hoffnungen, welche Plane mußten bei einem folden Gluck nicht bloß bei ihm, sonbern auch bei manchem seiner Begleiter aufleben! Aber Tilly's Un= fälle und Tob führten Wallenstein als unum= schränkten Oberbefehlshaber wieder auf die Schaubuhne; nicht ohne gleiche ober noch größere Entwurfe wie vorher. In keinem Zeitraum bes Kriegs konnte man fo großen Umkehrungen ber Dinge entgegen sehen, da beibe Chefs sie wollten; aber ber Sieg bei Eu- 1632 gen, mit Gustav Abolf's Blut erkauft, bereitete auch schon den Fall von Wallenstein vor.

Sieg des Königs bei Leipzig in Berbindung mit den Sachsen 7. Sept. 1631. — Einnahme Böhmens durch die Sachsen; Vordringen des Königs in die liguistischen Länder, und
nach dem Aressen am Lech 5. April 1632, has Tilly wegraffte,
in Bajern die München 7. Mai. — Der König und Wallenkein einander gegenüber bei Rürnberg, Jun. — Ang. — Ber-

## 150 I. Per. L. Th. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspft:

setzung bes Kriegs nach Sachsen. Schlacht bei Lüten, und Gustav Abolf's und Pappenheim's Tod 6. Nov. 1632.

13. Der Fall von Gustav Abolf vereitelte zwar seine personlichen Entwürse, nicht die seiner Anhänger. Man sühlte es aber bereits in Deutschland, daß auch Schwedische Herrschaft drücken könne; und Sachsens Eisersucht war selbst unter den Siegen nicht erloschen. Sing auch aus Gustav's Schule eine Schaar großer Männer im Cabinet und im Felde hervor, wie nur ein so überlegener Mensch sie bilden konnte, so ward es boch selbst einem Drenstierna schwer, das Schwedizsche Ansehen aufrecht zu erhalten, was selbst durch den Heilbronner Bund nur zur Hälfte geschah.

Was wollte Gustav Abolf? — Nothwendig Behaupstung des einmal sibernommenen Principats der protesskantisch en Partei in Deutschland. Dieß schloß wiederum in sich, daß er 1. selbst hier possessionirt war; daß er 2. seine Freunde und Anhänger belohnte und verstärkte. Wohin dies zulest führen, in einem Zeitpunkt sühren konnte, wo man an gewaltsame Besigveränderungen, und an das Fürstenmaschen schon gewöhnt war, — wer mag es sagen? Sollte es den held, aus der Mitte seiner Lausbahn weggerissen, sich selbst schon bestimmt gedacht haben? — Abschluß des heilsbronner Bündnisses mit den vier vordern Kreisen unter Schwedischer Direktion 13. April 1033; aber ohne Beitritt Sachsens.

Şam. Pupendorf Commentariorum, de rebus Suecicis libri XXVI. (von 1630 — 1654). Francf. 1707. fol.

Histoire de Gustave Adolphe par Mr. D. M. (MAUVILLON).

A Amsterdam. 1764. 4.

## D. 1. Seich. d. 30jühr. Kriego 1618: 1648. 151

14. Wenn die Schwedische Macht unter Ansubstrung der Zöglinge bes Königs, Wernhard von Weimar und Gustav Horn, sich in den nächsten Monaten fast über ganz Deutschland wieder verbreitete, so schien Wallen stein's absichtliche Unthätigkeit in Böhmen davon die Ursache zu seyn. Das Mißtrauen gegen ihn wuchs in Wien besto mehr, je weniger er selbst sich Mühe gab, es zu vermindern; und hätte er auch durch seinen Fall nicht die Schuld verbrecherissicher Entwürfe gebüst, so düste er wenigstens die eisnes zweideutigen Charakters. Wahrscheinlich aber ward badurch Deutschland von einer großen Castastrophe gerettet.

Die Paupturkunde zu Wallenstein's Anklage ist der Bericht's seines Unterhändlers Scesina an den Kaiser 1635; dem zusfolge er'schon seit 1630 mit Gustav Abolf; geheime Unterhandstungen angeknüpft hatte. Aber a. Hatte nicht Scesina ein-Interesse, ihn schuldig zu machen? b. War sede leidenschaftsliche Aeußerung von Wallenstein wirklicher Plan? — Seine Ermordung zu Eget 25. Febr. 1634. Die wichtigsten Auftlärungen über seine Seschichte liegen noch in Archiven versgraben.

#### Materialien bazu enthalten:

- Beiträge zur Geschichte bes breißigjährigen Kriege von Chr. Gottl. v. Mutr. Rürnberg. 1790. 8. unb:
- Die Ermordung Abrecht's Herzogs von Friedland, herausgeges ben von Chr. Gottle v. Murr. Halle. 1806. 8. — Das-Lateinische Original von Scesina's Bericht ist hier zuerst bekannt gemacht.
- Die Apologie und Verantwortungsschrift ber Mörder Wallenftein's, am zehnten Tage nach ber That in Eger gebruckt, ist wieder abgedruckt in: Morgenblatt J. 1816. Nr. 175 — 178.

#### 157 I. Pou I. Post Geff. d. Nibl. Sur. Staatenspft.

Wallenstein's, seitdem ein Prinz aus dem Hause, Konlig Ferdinan'd von Ungarn und Wöhmen, den Obetz befehl erhält. Damit war auf dieser Seite den Revos lutions : Planen ein Ende gemacht. Allein noch in eben dem Jahre gab auch die Nordlinger Schlacht den kaiserlichen Wassen plohlich ein Uebergewicht, wie sie es nicht nie gehabt hatten. Der Separatfriede Sachsfens mit dem Kaiser zu Prag, dem bald eint Berschindung solgte, war davon die Folge; Schweden, bis nach Pommern zurückgedrängt, schien sich die beis 1636 den solgenden Jahre, die zum Siege bei Witstock, nicht durch eigene Kraft auf Peutschem Boden hatten zu können.

Mieberlage ber Schweben bei Rörblingen 7. Sept. 1634.

— Durch bie Präliminarien bes Prager Friedens vom 22.
Rov. 1634. (bestätigt 30. Mai 1635), behielt Sachsen 1. die eingenommene Lausit; 2. blieben die eingezogenen geistlichen Süter vors erste auf vierzig Jahre in den Sänden ihrer Beschier. — Die meisten übrigen protestantischen Stände traten diesem Frieden halb gezwungen bei.

16. Verlängerung und große Erweiterung bes 1635 Kriegs durch Frankreichs thätige Theilnahme; zuerst gegen Spanien, und bald auch gegen Destreich. Seit diesem Zeitpunkt konnte der Krieg schon wegen der Spanischen Nebenländer in Italien schwerlich auf Deutschland beschränkt bleiben; allein die Verbindung, die Richelieu jetzt mit den Niederländern schloß, verzschmolz auch den Deutschen Krieg gewissermaßen mit dem Spanisch = Niederländischen. Außer der Unterstütz

tung der Feinde Destreichs und Spaniens lagen aber auch Eroberungen von Anfang an in den Planen des Französischen Ministers. Wo ließ unter diesen Umständen sich ein Ende des Kriegs absehen?

Der seit 1691 wieder erneuerte Krieg zwischen ben Spaniern und Riederlandern war, als Candtrieg, auf die Spanischen Riederlande beschränkt gebliebenz und hatte hauptsächlich in Belagerungen bestanden. — Bündniß Richelieu's mit den Riederländern zur Eroberung und Theilung der Spanischen Riederlande & Febr. 1635, jedoch ohne gewünschten Erfolg. Iher das Projekt jener Acquisition starb seitdem im Französkschen Sabinet nicht aus. — Die Verbindungen in Italien mit Savoyen, Mantua und Parma, gegen Spanien 11. Inkl 1635 zur Einnahme Mailands, wurden erst seit 1638 burch den Streit über die Regentschaft in Piemont für Frankreich vortheilhaft, das seine Slientin Christina gegen den Spanischen Einsluß behauptet.

17. Den Deutschen Krieg führte Frankreich seit dem- Araktat mit Bernhard von Weimar meist, indem es Deutsche gegen Deutsche dewassnete. Aber der Zögling Gustav Abolf's wollte lieber für sich als sür Andere sechten; und sein frühzeitiger Tod war Frankreich nicht weniger als Destreich erwünscht. Auch das Glück der Schwedischen Wassen lehte unter Basner wieder auf; und nach den vergeblichen Friedenssversuchen zu Coln und Lübeck vereinigten sich beide Kronen, weil Beide Eroberungen wollten, noch durch 1635 eine engere Allianz zu nur gemeinschaftlichem 28. Apri.

Subsidien = Traktat mit Bernhard von Weimar 27. Oct.
1635, der sich im Elfaß einen Staat zu erobern sucht. Eins
nahme von Breisach 3. Dec. 1638. - Rach seinem sehr wiets

#### 154 I. Per. I. Th. Gesch. d. subl. Eur. Staatensyst.

warteten Lode 8. Jul. 1639, bemächtigte sich Frankreich seiner Armee. — Sieg ber Schweben unter Baner bei Witz stock über bas kaiserlich = Sächsische Heer 24. Sept. 1636.

18. Wenn unter diesen Umftanben sich endlich ein Schimmer des Friedens zeigte, so war es nicht bas Elend Deutscher Lander, — was kummerten sich bie Fremden barum ? - fondern ein Zusammenfluß von Umständen, der ihn erzeugte. Die Berbindung De= streichs mit Spanien, bas ohnehin die Burgerkriege 1640 mit Portugal und Catalonien führen mußte, 1637 wurde, seitbem Raiser Ferbinand III. seinem Bater folgte, weniger eng; die Selbstständigkeit des neuen 1640 Churfursten von Brandenburg Friedrich Wilhelm ließ Destreich wie Schweden weniger Hoffnung; und auf bem endlich wieder gehaltenen allgemeinen Reichstage bequemte sich der Kaifer zu einer — wc= -1641 nigstens so genannten — allgemeinen Amnestie. 10. Aber als auch selbst bei ber Zusammenkunft ber Gesand= ten der Hauptmächte zu Hamburg die Präliminas 25. rien unterzeichnet, und Zeit und Ort des Friedenscongresses bestimmt wurden, schob, nach Richelieu's 1642 Tode, dem Cardinal Mazarin folgte, der unterdeß immer fortgehende Krieg die Erfüllung hinaus, ba je ber noch durch Siege für sich zu gewinnen hoffte. 1643 neuer Krieg mußte sich selbst noch im Norden zwis schen Schweden und Danemark entzunden (s. unten); 1645 und als auch endlich ber Friedenscongreß zu 10. Munster und Denabrud eroffnet wurde, bau-Apr. erten die Unterhandlungen noch über drei Jahre, in

benen das südliche Deutschland, und besonders Baiern, durch das wiederholte Eindringen der Franzosen und Schweden, den Kelch der Leiden dis auf den Boden legren mußte.

Unternehmungen von Torstenson 1642 — 1645, sowohl in Schlesien, Sachsen (Sieg bei Leipzig 23. Oct. 1642), und Böhmen, als in Holstein 1644, und wiederum in Böhmen 1645; während die Französische Armee bei Duttlingen 14. Rov. 1643 von den Baiern geschlagen ward. Aber seitdem Aurenne ihr Commando erhielt, und nach Torstenson's Absgang (Nov. 1645.) sein Nachfolger Wrangel in Berbindung mit jenem 1646 in Baiern eindrang, ward Marimilian L zu einem Wassenstillstande zu Um 14. März 1647 genöthigt, dessen Brechung jedoch im Sept. 1647 einen neuen vereinten Einfall mit surchtbaren Verwüstungen 1648 nach sich zog; während die Schweden in Böhmen unter Pfalzgraf Karl Sustav und Königsmark selbst Prag einnahmen, wodurch der Friede nicht wenig befördert wurde.

19. Die so verwickelten Berhaltnisse mehrerer Hauptmächte gaben dem Congress nothwendig einen Umfang, wodurch er schon an und für sich eine neue Erschelnung in Europa war. Destreich war mit Schwesten und mehreren der protestantischen Stände, Schwesten mit Destreich, Baiern und Sachsen, Frankreich mit Destreich und seinen Berbündeten so wie mit Spanien, Spanien mit Frankreich, mit Portugal und mit den Niederlanden im Kriege. Nur der Spanisch= 1648 Niederlandische (f. unten) und der Deutsche 30. Krieg wurden durch diesen Congress bechbigt; nicht San. der Französisch=Spanische, der erst nach eilf Jahren (s. unten) seine Endschaft erreichte; auch nicht der

# 156 I. Per. I, Th. Gesch, t. sids. Eur. Staatensyst.

1648 zwischen Spanien und Portugal. Der Doutsche 24. Friete ward zu Münster zwischen bem Kaiser und Stankreich, zu Danabrück zwischen vorm Kaiset und Schweben unterhandelt; beibe Friedensschlüsse jedoth, nach ausdrücklicher Uebereinkunft, nur als Gin Friede, der den Namen des Westphälischen trägt, angesehen.

Wie entfernt war noch bei Erbfführig bes Congresses jede Briebens - hoffnung? Belde hinderniffe tegten nicht bies bie Forberungen, sonbern auch bie Charaftere mancher Gesandten, und bas ftreitige Ceremoniel in ben Beg? , Auch ftockte Alles; Dis (Nov. 1645) in dem taiferlichen Gefandten, Grafen Arautmannsborf, ber Mann erschien, ber biplomatische Schwierigkeiten zu beben verftanb. Die hauptpunkte bes Streits waren: ' 1. Die Bestimmung bes Beitpunkte, ber als Rorm bei ber Restitution für bie Butunft gelten sollte. 1018? wie bie Kronen (Frankreich und Schweben) und bie protestantischen Stanbes obii1680? wie Deftreich wollte. 2. Die Bestimmung ber Genugthuung, sowohl bie welche bie Aronen, als die welche einzelne Stände forderten. Was sollte an hie Kronen abgetreten werben? und wie? Sollten beibe baburch Mitstände bes Deutschen Reichs werben ? 3. Die Bies derherstellung bes Pfälzischen Pauses. 4. Die, endlich auf fünf Millionen Thaler festgesette, Entschäbigung ber Schwer bischen Armee. 5. Das Streben Frankreichs, ben Separats frieben ber Republik mit Spanien zu verhindern. Auch als bieß vergeblich, und bie meiften andern Puntte ausgeglichen waren, wurden die Streitigkeiten über die Religionsbeschwers ben, (bie nach bem Geift bes Zeitalters immer oben an ftank ben ,) so heftig, bag bie gangliche Auflösung ber Unterhandlung zu befürchten stand, hatten nicht bie Fortschritte ber Frangofischen und Schwedischen Baffen im Jahr 1648 es verbinbert.

Französische Gesandte zu Münster waren Gest d'Avaur, und Servien; Schwedische zu Denabrück Openstierna (Sohn des Kanzlers) und Salvius. Unter den kaiserlichen Gesandten war der wichtigste Graf von Trautmannsdorfz.

außer ihm D. Batmar und Krane. Spanken und die Riebers' lande hatten seber acht Bevollmächtigte geschickt; so wie auch viele aubere Staaten die ihrigen. Der pähstliche Gesandte Chigi und der Benezianische Contareno als Vermittlen.

Außer dem Werk von Bougeant (s. oben S. 141.):
Négociations sécrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabruc. à la Haye. 1725. 4 Voll. fol. Pauptsächlich nach
dieser Quelle die geistpolle Schrift:

- Geschichte bes Westphälischen Friedens, in zwei Aheilen von C. L. von Wostmann. Leipzig. 1808. 8. (Auch als Fortses hung von Schiller's Geschichte bes breißigjährigen Kriegs).
- 3. Steph. Pütter Seift bes Westphälischen Friedens. Götting. gen. 1795. 8.

Die vollständigste Sammlung ber Attenstücke:

- I. G. von Meiern Acta pacis Westphalicae publica. Götstingen. 1734. 6 Able, fol., der auch die correcteste Ausgabe dieser Friedensschlüsse, Göttingen. 1747. 8. besorgt hat.
- 20. Die burch ben Westphälischen Frieden regulirsten Gegenstände betrasen 1. Entschädigungen sowohl ber Krieg suhrenden auswärtigen Mächte, als einzels ner Stände des Reichs. 2. Die innern sowohl religiössen als politischen Verhältnisse des letztern. 8. Die Verhältnisse von zwei andern auswärtigen Staaten zum Deutschen Reich. Um die Entschädigungsmaß fe zu bilden, nahm man seine Zuslucht zur Secularisation mehrerer, bereits protestantisch gewordener, geistlicher Stifte. Die entschädigten auswärtigen Mächzte waren Frankreich und Schweden; die Deutschen Fürsten: Brandenburg, Hessenschung und Braunschweigsküneburg.

Frantreich erhielt ben Elfaß, so west er Deftreich gehörte, mit Breisach; Bestätigung ber Poheit über Mes, Zoul und

## 158 I. Per. I. Th. Gesch. b. südl. Eur. Staatenspft.

Berbun (s. o ben G. 71.) wie auch über Pignerol, und bas Besagungsrecht in Philippsburg. Die abgetretenen Länder werden Frankreich einverleibt.

Schweden bekam Borpommern nebst ber Insel Rügen und einem Theil von hinterpommern, Wismar, Bremen und Berben; alles mit den Rechten der Reichsstandschaft und 5 Millionen Thaler.

Shurbrandenburg die secularisirten Stifter Magbeburg, Palberstadt, Camin und Minden.

Medlenburg Schwerin und Rageburg.

Pessen = Cassel Dirschfelb und vier Aemter nebst 600,000 Thaler.

Braunschweig = Euneburg bie Alternative in Donas brud nebst einigen Rlöftern.

Churfachsen behielt bas im Prager Frieben erhaltene.

Der Pabst protestirte umsonft gegen ben Frieden wegen ber Sccularisationen.

21. Die Bestimmungen der innern Verhältz nisse des Deutschen Reichs betrafen nicht sowohl neue, als disher streitige oder ungewisse, Gegenstände. Indem 1. in Ansehung der Religion nicht nur der Augsdurgische Religionsfrieden bestätigt, sondern auch ausdrücklich auf die Resormirten ausgedehnt und völlige Gleichheit der Rechte festgesetht; in Ansehung der geistlichen Güter und der Religionsübung aber der Ansang des Jahrs 1624 als Norm (Annus normalis) bestimmt, also auch für die Zukunst das Reservatum ecclesiasticum als gültig anerkannt wurde. 2. In Ansehung der politischen Verhältnisse a. eine allgemeine Amnessie und Restitution bewilligt; (jedoch bei dem Pfälzischen Hause mit der Beschränkung, das eine

#### D. 1. Gesch. d. 30 jahr. Kriegs 1618:- 16481 159

neue' achte Chur für dasselbe errichtet ward; und die ihm genommene Chur nebst der Oberpfalz bei Baiern blieb). d. Den sammtlichen Ständen im Verhältnist gegen den Kaiser ihre Hoheitsrechte in ihren Ländern, so wie ihre Rechte auf den Reichstagen, gesichert wurden.

- 22. Die Verhältnisse mit auswärtigen Staasten wurden bei ber Republik der vereinigten Niederslande und der Schweiz dahin bestimmt, daß sie als völlig unabhängig von dem Deutschen Neiche anerkannt wurden.
- 23. Die durch diesen schrecklichen Krieg verursachten Resultate scheinen, in Rücksicht des veränderten Länderbesitzes, viel geringer, als man in mehreren Zeitpunkten desselben hatte erwarten dürsen, wären nicht mit der Hinwegraffung Sustav Adolf's und Wallenskein's aus der Mitte ihrer Laufdahn auch ihre Entwürse oder Hoffnungen vereitelt worden. Aber seine Folgen trasen doch nicht bloß Deutschland, sondern das Europäische Staatenspstem überhaupt.
- 24. Der Deutsche Staatskörper erhielt baburch seine festen Formen, die durch den bald nachher zu Regensburg sixirten beständigen Reichstag 1663 noch mehr bestimmt wurden. Die kaiserliche Macht war jetzt gesetmäßig auf das äußerste beschränkt; die Fürsten waren im vollen Sinne Regenten ihrer Länder; das Wohl Deutschlands war an die Territorial=, we=

#### 160 LPet I.Th. Gesch. d. stall. Eur. Stratenspff.

Bundesversassung unter einem beschränkten Oberhaupt. Sie hatte ihre Mangel; wer mag sie verkennen? Aber inwiesern diese schädlich werden sollten, hing meist von außern, nicht vorher zu bestimmenden, Verhältnissen ab; und der schwache konnte hier ruhig neben dem Mächtigen stehen. Siebt etwa die Vereinigung zu Eizner großen Monarchie — man sehe Spanien — die sichere Bürgschaft von einer höhern Stufe von Nativanalgluck, als Deutschland sie erstiegen hat?

25. In bem Staatenspftem von Europa wurden burch ben Beftphalischen Frieden feineswegs alle wichtige, ober auch selbst nur streitige, Berhalt= nisse bestimmt. Aber 1. die Erhaltung Deutscher Berfassung, das Ziel des grausamen Kampfs von halb Europa, erhielt in ben Augen ber praktischen Politik eine Wichtigkeit, die nachmals nicht so bald wieder verschwin= den konnte. 2. Durch die Verbindung Frankreichs mit Schweben waren ber Morden und ber Westen von Europa in nähere Berhältnisse gesetzt. Abet es fehlte bies ser Verbindung an einem fortdauernden gemeinschaftli= chen Interesse, da so bald von Destreich nichts zu fürchten war; und sie erschlaffte um so viel mehr, da die Königin Christina sie nur bazu nugen wollte, Subsidien von Frankreich zu ziehen. 3. Allerbings aber hatte fich Schweben zu bem Range einer ber ersten Landmächte hinaufgeschwungen, den es über funf= · zig Jahre behauptete; ohne boch barum wie Frankreich seinen durch den Krieg errungenen politischen Einfluß

der bekaupten A. Die Unabhängigkeit der Republik der pereinigten Niederlande war nun allgemein auer Kannt. 5. Der praktisch angenommene Grundsat der Schaltung Deutscher Versassung war unauslöslich an den der Erhaltung des Gleichgewichts der Mächte ger knüpft; der daher auch seitdem noch weit mehr anerskannt, und befestigt wurde. Nicht also durch die Beschinnung: aller politischen Hauptverhältnisse, aber wohl der politischen Hauptgrundsätze, ward der Wessphälische Friede die Grundlage der nachmaligen praktischen Politis von Europa.

26. Der Frangosisch : Spanische Rtieg warb durch den Westphälischen Frieden nicht beendigt, weil beibe Theile, besonders aber Spanien, bei bessen Forts dauer Bortheil für sich hofften. Die Befreiung von bem Mieberlandischen Kriege, die Unruhen in Frankreich, nahrten biefe Hoffnungen; während Frankreich auf die Schwäche Spaniens, auf die Insurrektionen von Portugal und Catalonien, die es. unterstützte, noch größere Entwürfe baute. Aber ungeachtet einiger Bortheile, welche Spanien im Anfang erlangte, wandte sich boch sein Glück; zumal da auch Cromwel ihm 1655 ben Krieg anzukundigen für gut fand, und sich beshalb mit Frankreich verband. Der Porenaische Friede, 1659 von ben dirigirenden Ministern, Carbinal Mazarin und Graf Haro, geschlossen, machte ihm endlich ein Ende. Er befestigte auf dieser Seite das Uebergewicht Frankreichs auf immer; nicht sowohl durch die Abtretungen, als durch die Aussichten, welche die verabres

**:** .

#### 162 I. Per, I. Th. Gefch. & subl. Eun Stackoufff.

bete Vermählung Ludwig's KIV, mit der, altesten, Spanischen Infantin für die Zukunft eröffnetn; bie Quelle künstiger Kriegel

Lieblingswunsch von Frankreich war bie Erhaltung sammtlicher Spanischen Rieberlande, gegen bie Räumung von Catalonien. Sieg des Prinzen Conté bei Bens 20. Aug. 1648. Der burch bie Fronde veranlagte Uebergang von Aurenne 1650 — 1651 und von Conbe 1652 Dct. — 1659 half ben Spaniern nur auf einige Beit. — Bereits 1653 und 1654 Uebergewicht der Franzosen unter Turenne in ben Nieberlanden. Berbindung Mazarin's mit Cromwel 9. Mai 1657. Eroberung von Dunkirchen und Befegung von den Engländern 23. Jun. 1658. — Cromwel's Tob (3. Gept.) machte ben Rrieg von felbft aufhoren. -Porenaifcher Friede 7. Nov. 1659. Frantreich erbatt: 1.. Rouffillon. 2. Mehrere Plage an ben Rieberlandischen Grenzen in Artois und Flandern. : 8. Werspricht Portugal nicht beigustehen. 4. Der Bergog von kohringen, Spaniens Berbfinbeter, wird zum Theil, Prinz Conbe ganzlich, vestitutet. 5. Regulirung ber Banbeleverhaltniffe. 6. Bestimmung ber Beirath zwischen Ludwig XIV. und ber Infantin Maria Theresia.

Die Streitigkeiten zwischen Frankreich und Losthringen entsprangen aus dem haß von Richelieu und herzog Karl III. (1624—1675) durch dessen Berbindung mit Herzog Gaston von Orleans. Seitdem Streben Frankreichs sich Lost thringens ganz oder zum Theil zu bemächtigen; Anschließung sowohl von Karl III. als auch dessen Nessen Karl IV. (1675—1690), dem großen Destreichischen Feldherrn, an das haus Destreich; dis dessen Sohn Perzog Leopold in dem Apswisser Frieden 1697 völlig restituirt ward. Frankreich mußte, es empsinden, daß auch ein verjagter Fürst surchtbar senn kann.

Histoire des négociations et du traité de paix des Pyrénées. à Amsterdam. 1750. 2 Voll. 12. 11. Uehersicht der gleichzeitigen Veränderungen in den übrigen Hauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Resultate.

#### 1. Spanien unb Portugal.

1. Wenn gleich ber politische Charakter Spaniens jett fortwährend berselbe blieb, so mußte es boch zu seinem, großen Nachtheil wichtige Veränderungen erleif 1621 den. Der wieder erneuerte, und mit so schlechtem bis Gluck geführten Krieg mit den Niederlanden, und die schlechte Administration, hatten den Abfall 1640 Portugals, und den langwierigen Aufstand in 1640 Catalonien zur Folge, ben Frankreich unterstüte. Der wieder aufgerichtete Thron von Portugal zu Gunsten Johannis von Braganza verurfachte einen langwierigen, wenn gleich nur matt geführten, Krieg; 1668 der mit der Anerkennung der Unabhängigkeit Portugals endigte. Blieb gleich Portugal nur eine Macht bom zweiten Range; - so war es boch durch seine geographische Lage ben Feinden Spaniens als Berbundeter wich= tig. Aber ber alte Glanz des Throns konnte nicht wieder hergestellt werden; weil kein Emanuel der Große ihn wieder bestieg; jund Ostindien meist schon perlo= ren war.

#### 2. Frantreich.

2. Das Ruber Frankreichs war fast biesen ganzen Zeiträum in ben Händen zweier Geistlichen, ber Car-

#### 164 I. Per. I. Th. Gesch. d. sidl. Ein: Staatenspft.

binale Richelieu und Mazarin. Der erste verband mit einem richtigen politischen Blid viel Kraft, wenn gleich wenig Moralität des Charakters. Seine 1624 achtzehnjährige Verwaltung ward daher auch 1642 von Anfang bis zu Ende nach benselben Grundsätzen geführt; Bergrößerung der königlichen Macht im Innern; Erweiterung bes politischen Ginfluffes nach au-Die erste sette die Entwaffnung ber Sus genotten voraus; wen hatte er nach ber Ginnah-Det, me von Rochelle noch zu fürchten? Die Berschwe rer traf bas Beil. Im Auslande stellte er ben Franabsischen Einfluß in Italien, in den Nieberlanden, in Deutschland her, und grundete ihn in Schweden. 200 er konnte, unterstütte er Insurrektionen. Gegen Dest reich und Spanien' stand er fast immer in den Waf-Beforderung ber Wissenschaften und Kunfte ver= lieh ben nothigen Glanz. Wer mag feine Berwaltung im Einzelnen loben? aber im Ganzen traf er ben Charakter ber Nation. Der Grund zu bem Ge= baube, das Ludwig XIV. aufführen sollte, war durch ihn gelegt.

Maximes d'Etat ou testament politique du Cardinal de Richelieu. à Paris. 1764. 2 Voll. 8. Zwar keine Geschichte, aber unverholene Darlegung ber politischen Grundsätze des Ministers.

3. Mazarin, die Stütze der Regentin Anna bis von Destreich, während der Minorennität Ludwig's XIV., suchte nur auszuführen, was sein Vorgänger begonnen hatte. Aber man entdeckte bald, daß er nicht dessen Kraft besaß; die Minderjährigkeit des Königs

gab ohnehin den Großen mehr Spielraum; und die 1648 Unruhen der Fronde brachen aus. Ein wahres bis Rationaldrama in Ursprung, Fortgang und Entwickes 1652 lung, von den Herren und Damen des Hoses aufges führt; aber — wenn gleich nicht ohne Blutvergießen — bennoch nur aus der Classe der Intriguenstücke. Der Principalminister behauptete sich gegen den Demagogen Ret; es blied also beim Alten; aber die Ansprüche der Prinzen von Geblüt waren, zum Vortheilder föniglichen Macht, seit Condé's mißlungenem Bersuche, auf immer in ihre Schranken zurücksgewiesen.

Anfang der Unruhen Aug. 1648. — Innerer Krieg unter (dem großen) Condé Oct. 1651. Flucht des verurtheilten Prinzen zu den Spaniern, und Ende der Unruhen Oct. 1652. — Erst durch den Pyrenäischen Frieden 1659 ward Condé restituirt (oben S. 162.).

L'esprit de la fronde ou Histoire politique et militaire des troubles en France pendant la minorité de Louis XIV. (par JEAN BAPT. MAILLY). à Paris. 1772. 5 Voll. 12.

Unter ben vielen Memoires por allen die des Hauptakteurs: Mémoires du Cardinal de Rerz (1648 — 1655). à Cologne. 1718. 3 Voll. 8. Der feinste Beobachter Andrer spricht darin nicht immer wahr von sich. Man vergleiche:

Mémoires de Mr. Jour. à Amsterdam. 1718. 2 Voll. 8. als Gegenstück.

#### 3. Englanb.

4. Für England war dieser Zeitraum der der gros
ßen innern Stürme. Auch sie gingen aus der Refors mation hervor. Aber es war hier der, unter den Pros testanten selbst, durch die Trennung der Epistopalisten

# 1661 L.Per. I.Th. Gesch. d. subl. Eur. Staatensyst.

und Presbyterianer oder Puritaner, entstandene politis sche Parteigeist, der : sie vorbereitete. Befordert warb aber ihr Ausbruch durch den Widerspruch, der schen den theoretischen Grundsätzen der Stuarts den Ursprung und Umfang ber königlichen Gewält, und denen der Puritaner herrschte. Go kamen die Konige mit der Nation in Streit, zu eben der Zeit, wo sie durch ihre, aus verkehrter Staatswirthschaft entstehen= 1603 ben, Geldbedürfnisse sich von ihr abhängig machten. bis Der Grund zu dem Alen war schon unter Jakob I. 1625 gelegt. Wie aber sein Sohn Karl I. burch einen dop-1627 pelten vergeblichen Krieg mit Spanien und mit 1630 Frankreich seine Berlegenheit noch vermehrte, ward die Spannung zwischen ihm und dem Parlamente schon so groß, daß er nur durch wiederholte Aufhebung defselben sich zu helfen wußte; und bald den Bersuch . 1630 machte, ohne Parlament zu regieren. Als jedoch die 1640 von ihm felbst herbeigeführten Schottischen Handel ihn 1640 wieder zur Zusammenrufung besselben nothigten, maaßte Nov. sich in bem langen Parlament bas Unterhaus 1653 eine Macht an, die der des Französischen Nationalcon-Apr. vents in spatern Zeiten ahnlich war.

5. Die planmäßigen Angriffe des langen Parlas
1642 ments auf die königlichen Diener und auf die königs
bis liche Macht führten endlich zu einem Bürgerkriege,
1646 macht führten endlich zu einem Bürgerkriege,
Mai in dem der König zuletzt erlag. Aber während dieses
Kriegs hatte sich bei dem wachsenden Fanatismus in
dem Parlament selbst-aus den wildesten und — schlaus
sten Fanatikern eine Partei gebildet, die mater dem

Rameilber Independenten — gleich der des Berzges in Frankreich — Freiheit und Gleichheit zu ihrem Biel machte; nur daß nach dem herrschenden Geiste der Beit Alles von der Religion ausging. Ihre Chefs — besonders Pliver Cromwel — bemachtigten sich der 1644 Armee, und durch die Armee des gefangenen Königs, 1647 den Eromwel aufs Blutgerüst schiekte. Den Grund-Iun. säun. säun der Partei gemäß, ward England zur Repu- 1649 blik erklärt; und Schottland und Irland mußten Jan. sich unterwerfen. Aber die militärische Regierungsform hatte schon eine Spannung zwischen den Chefs der Arzwee und dem Parlament erzeugt, die Cromwel für gut 1653 sand, dasselbe auße in ander zu jagen; und sich Apr. von seinem Kriegsrath zum Protektor der Republik Dec. erklären zu lassen.

6. Das Protektorat blieb jedoch auch eine militätische Regierung; troß der wiederholten Bersuche, ihm den Anstrich von parlamentarischer Freiheit zu geben; und trug deshalb — dem Nationalcharakter entgegen — den unvermeidlichen Keim des Untergangs in sich. Aber die, kast gänzlich getrennten, Continentalverhältenisse von England wurden durch Cromwel wieder angeknüpst. Hatte auch Leidenschaft daran ihren Antheil, so wurden sie doch im Ganzen dem Handels insteresse untergeordnet. So entstand die Navisgationsakte, so die Eroberungsentwürfe in Westindien, wie an den Küsten der Nordsee und Ostssee. Zene ward durch den blutigen Seekrieg mit Holland behauptet; diese durch den Krieg mit

# 168' I. Per. I. Th. Gesch. d. sübl. Eur. Staatensyst.

Spanien, in Berbindung mit Frankreich, zum Theil ausgeführt.

Die Navigationsakte, gegeben 1651, erneuert burch Kark II. 1660, follte 1. England den Alleinhandel mit seinen Costonieen und in seinen Schiffen sichern. 2. Allen Fremden nur die Einfuhr eigener Produkte auf ihren Schiffen erlauben. Sie war eine Frucht des beginnenden Strebens der Staaten, sich im Handel zu isoliren; traf aber, nach dem damalissen Zustande der Schiffsahrt, sast bios Holland. Arieg mit Holland 1652. Wiederholte große Seeschlachten. In dem Frieden 5. April 1651 bleibt England die Ehre der Flagge. — In dem Kriege mit Spanien 1655—1658 Eroberung Jamaikas 1655. Einnahme von Dünkirchen in Verbindung mit Frankreich, das England gelassen were den muß.

-1658

3. 7. Nach Cromwel's Tobe folgte ihm zwar sein Spt. 1659 Sohn Richard im Protektorat; aber als er selbst es 22. sür gerathen fand, abzudanken, führten die Zwiste unz Apr. ter den Besehlshabern die Restauration herbei, die Mai Monk bewirkte. Sie war aber mehr das Werk des Parteigeistes als der Vernunst; ohne Maaßregeln sür die Zukunst; und indem Karl II. die alten Vorurtheile seines Hauses mit auf den Thron brachte, blichen auch die Elemente des Streits zwischen König und Volk; und die Regierung ohne sessen Charakter.

Außer den Abschnitten in Rapin und Jume, besonders:
The history of the rebellion and civil wars in England (from 1641 to 1660.) by Edw. Hyda Earl of Clarendon. Oxford. 1667. 3 Voll. fol.

### D. 2. Verande d. abr. Hpeft. d. w. Eur. - 1660. 169

#### 4. - Die vereinigten Rieberlande.

Als der Westphätische Friede dieser Republik ihre Unabhängigkeit sicherte, stand sie in ihrer vollen Der neue sichenundzwanzigiahrige Krieg Bluthe da. mit Spanien hatte biese nicht abgestreift, ba ber Landkrieg jenseit der Grenzen in den Spanischen Provins, zen geführt, und ber Seefrieg entschieden gludlich für sie gewesen war. War auch der Staat nicht ohne Schulden, so waren die Burger reich. Aber der Keim jum innern Zwist, unter Morig burch Furcht, und 1625 seinem Bruder Friedrich Heinrich durch Liebe un= .+ terdruckt, entfaltete sich unter seinem Sohne Wik 1647 helm II.; und nur sein früher Tod beugte mahrschein- Det. lich größerm Ungluck vor. Die Abschaffung ber Statthaltermurbe in fünf Provinzen verschaffte bem Syndikus (Raths=Pensionar) ber [Staaten von Holland, Jan be Witt, einen solchen Einfluß, daß 1653 die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten ganz in bis **1672** feinen Sänden war.

Erneuerung des Kriegs mit Spanien 1621. Als Kandtrieg durch die Belagerungen von Breda, herzogenbusch, und viele andere wichtig, dis zu der Verdindung mit Frankreich &. Febr. 1685. Als Seekrieg theils durch Capereien, theils durch Eroberungen in den Colonieen, besonders auf Kosten Portugals (s. unten), theils durch die Seekriege in Europa, besonders 1639, für die Riederländer glücklich. — Unterhandslung des Friedens auf dem Westphälischen Congres, dessen separaten Abschluß Frankreich auf alle Weise, jedoch umsonst, zu verhindern sucht. In dem Frieden zu Münster 30. Jan. 1648 ward nicht nur 1. die Unabhängigkeit der Respublik von Spanien anerkannt, sondern auch 2. der gegenswärtige Bestässtand, sowohl in Europa, (wodurch der Repus

#### 170 L. Per. I. Th. Gesth. d. Midl. Eur. Staateushft.

blik die Generalitätslande und Buskricht klieben;) als auch in ben Colonieen bestätigt. 3. In die Sperrung der Schelde (einziges Beispiel!) von Spanien gewilligt.

#### 5. Deftreich unb bie öftlichern ganber.

9. Wenn ber Einfluß des Defireichischen Hauses auf Deutschland in diesem Zeitraum in seine Schransten zurückgewiesen wurde, so wuchs dagegen die Macht desselben sowohl in Bohmen, das, seiner Privilegien beraubt, jest von selbst ein Erbreich ward, als in Ungarn. Eine mehr dauernde Rühe hätte hier werden können, wäre sie nicht durch die Fürsten von Siesbendurg en und durch die Jesuiten gestört. Das Streben, Ungarn zu einem Erbreiche zu machen, ward schon damals rege; wie lebhaft auch die Ungarn jeder Neuerung widerstanden. Und wann siegte nicht zulest eine beharrliche Politik?

Schon bie politischen Berhältnisse von Siebenbur= gen, beffen Bahlfürsten zugleich Bafallen von ber Pforte und von Ungarn waren, machten eine bauernbe Rube fast unmöge hatten biese Fürsten bie Bortheile ihrer Lage nugen lid. wollen ober konnen, so maten sie leicht Stifter eines großen Reichs geworden. Den Frieden mit Gabriel Bethlen (1013 - 1629), ber icon Konig von Ungarn hieß, mußte Destreich burch Abtretungen erkaufen 1616 und 1621. Bon seinen Rachfolgern Georg Ragoczy I. († 1648) und IL († 1660) ließ sich ber erstere 1643 in Berbindung mit-Schwes . den und Frankreich ein; und fcolog 16. Sept. 1645 einen für ihn und die Protestanten vortheilhaften Frieden; ber andere war mehr mit Polen als mit Ungarn beschäftigt. — Die Re-Ligionsverhältnisse erhielten aber in Ungarn eine be= ftanbige Gahrung; ba bie Jesuiten ihre Projette gegen bie Protestanten mit benen bes Bofes vortrefflich in Berbinbung zu fegen wußten.

## D. 2. Berand. b. übr. Hptst. d. w. Eur. - 1560i 171

10. In dem Eurkischen Reiche zeigten fich schon in diesem Zeitraume die Etscheinungen, womit der innere Verfall der großen Monarchieen des Drients beginnt; unfähige, im Sergil erzogene, Herrscher; Uebermuth der Janitscharen, die den Thron besetzen; Emporungen übermuthiger Statthalter. Da jedoch die personliche Kraft bei einem Barbaren = Bolt nicht er: 1623 stirbt, so bedarf es nur eines Herrschers, wie Amu- bis rad IV. war, um es furchtbar zu machen. Aber auf 1640 bas Europäische Staatenfystem suchte er, zum Gluck für Destreich und Deutschland, keinen Einfluß, denn feine Eroberungsplane waren gegen Persien gerichtet. Und wenn gleich sein Nachfolger Ibrahim den lang= 1648 wierigen Krieg gegen Candia begann, bas erft fein Sohn Muhamed 1668 den Benezianern entriß, so war es boch erft die Theilnahme an den Siebenburgis schen Händeln," welche die Türken wieder in dem fols seit genden Zeitraum ihren westlichen Nachbaren gefähr= 1675 lich machte.

11. Für die praktische Politik war dieser Zeitzraum sowohl für ihre Formen, als für ihre Grundssche wichtig. Ihre Formen wurden durch Richelieu, den Gründer der Cabinetspolitik, um vieles des stimmter; aber auch ihre Fäden desto verschlungener. Vorzüglich war es jedoch der Westphälische Consgress, der auf sie zurückwirkte. Nie hatte man noch politische Verhandlungen von solchem Umfange und solchem Ersplge in Europa gesehen! Was glaubte man seitdem nicht aus. Congressen ausrichten zu können?

# 172 L.Per. I. Th. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspft.

Gern brauchte man, seit Richelieu und Mazarin, Geistliche zu Unterhändlern. Die Politik konnte dabei an Würde gewinnen; gewiß aber gewann sie nicht an Aufrichtigkeit.

12. Aber auch politische Grundfate hatten sich entwickelt, deren Folgen nicht abzusehen waren. Das Werk des Hugo Grotius de jure belli et pacis . 1625 lehrte auch die Fürsten, daß es ein Wölkerrecht gebe, und wirkte nicht weniger durch seinen Urheber als durch sich selbst. Die Brittische Revolution aber hatte die Frage über die Rechte des Bolks und der Könige zur Sprache gebracht, die beibe nicht bloß mit dem Schwerdt, sondern auch mit ber Feber vertheidigt mur-Wenn auch ein Filmer vergessen ward, so ben. schrieben doch ein Hobbes und ein Algernon Sibney nicht umsonst. Die fortbauernbe Unvernunft ber Stuart's belebte nur biefe Untersuchungen; und berei= tete die nachmalige Feststellung der Nationalfreiheit vor. Aber auch die, burch die Independenten aufgestellten, Grunbfate ber Freiheit und Gleichheit gingen nicht unter. Fanden sie auch in England selbst keine Anwendung, so wurden sie dagegen jenseit des Oceans in Amerikas Boben verpflanzt, um dereinst, vergiftet, von da nach Europa zurückgebracht zu werben.

Political discourses of Ros. Filmen. London. 1680. 8. Ein schlechter, aber bamals bedeutender, Bertheidiger der königs lichen Allzewalt; weit übertroffen durch

Tr. Hosses Leviathan sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis. London, 1651, fol.

## D. 2. Berand, d. übr. Hptst. b. w. Enr. - 16601 173

Discourses concerning government by Algundur Sidner, erst gedruckt London. 1698. fol. Der berühmte Bertheidiger und Märtyrer bes Republikanismus. Er schrieb zunächst ges gen Filmer.

- 13. Die Staatswirthschaft blieb ohne wessentliche Fortschritte. Richelieu sorgte nur gleichviel wie? für die öffentlichen Bedürsnisse des Augensblick; Mazarin noch außerdem für sich selbst. Was ließ sich während des verherrenden Kriegs für sie in Deutschland, was während der Revolution in England ermarten? Selbst in den Niederlanden wußte man in dem erneuerten Kriege sich nur durch Anleihen zu helsen. Aber das Beispiel dieses Staats befestigte immer mehr die Ueberzeugung, daß Fabriken und auswärtiger Handel die Hauptquelle des Nationalreichthums überzhaupt seven; aus dessen verkehrter Anwendung so viele schädliche Irrthümer sich in der Folge entwickeln sollten.
- 14. Die Kriegskunst mußte wohl durch einen Krieg, wie der dreißigjährige und der erneuerte Riezberlandische, große Beränderungen erleiden. Indessen bestanden diese noch nicht in einer Bermehrung der stezhenden Heere. Die Feldherren warden und entließen ihre Truppen; was Mansfeld und Christian von Braunschweig im Reinen getrieben hatten, tried Wallenstein im Großen. Aber Spoche in der Kriegskunst machte nicht Er, sondern Gustav Adolf, dessen Genie eine neue Taktik schuf, die schnelle Bewegung durch weniger tiese Stellung, leichtere Wassen, und verbesssertes Geschütz zum Endzweck hatte. Seine Briga-

#### 174 I. Pen I. Th. Gesch. d. Sibl. Eur. Stantensuft.

den schingen die kaiserlichen Regimenter, wie einst die Römischen Legionen die Macedonische Phälanr. — Auch in der Distiplin stellte er ein großes Muster auf; aber das Rauben und Morden ließ doch nicht eher nach, dis das eigene Bedürsniß der Verheerung einige Grenzen setzte.

#### III. Geschichte des Europäischen Colonialwesens von 1618 bis 1,660.

- 1. Der gegenwärtige Zeitraum war für die Coloznieen nicht sowohl durch große Veränderungen, als durch Fortschritte wichtig. Die Hollander, fortdauernd das erste Handelsvolk, hatten bereits in dem verstossezunen ihre Einrichtungen getroffen; sie wurden erweiztert, aber nicht wesentlich verändert. Eben dies gilt von den Engländern. Bei Spaniern und Portugiesen war an freiwillige Abanderungen am wenigsten zu denken.
- 2. Das ganze Prachtgebäude ber Hollandischen Handels = und Fabrik = Industrie, unter dem Panier der Freiheit in diesem Zeitraum vollendet, gewährte einen so blendenden Anblick, daß der Neid der Nacht baren dadurch bald erregt ward. Ihre innere Thätigsteit war freilich schon durch die Beschaffenheit ihres

# D. 3. Sofigi & Eint Colonialis. 1618-1680: 175

Landes auf Fabriken und Menusakuren gerichtet; aber ein sotches Resultat konnte voch nur durch das Zussammentressen zweien Ursachen erfolgen: der Leichtigskeit der Anlage, wegen des unermeßlich sich anhäusens den Nationalcapitals; und der steigenden Bedürfnisse Europas und der Colonieen, dei der steigenden Perspolltommnung des gesellschaftlichen Zustandes.

Die Seltenheit des Brennmaterials bewirkte natikrlich, daß Manufakturen weit meht als eigentlich sogenannte Fabriken dort gedeihen kounten. Unter jenen stehen die Wollen, hans, und Linnenmanufakturen, das Papiermachen und der Schiffs dau oben an. Wer mag die geringern aufzählen? — Die bewegenden Kräfte fand man in der Anlage von Mühlen mancherlei Art. In ihnen übte sich das mechanische Genie, und machte Rordholland zu dem einzigen Lande auf der Welt.

3. Wie bei allen großen handelnden Volkern stand anch bei den Hollandern der Colonialhandel oben an, und der Ostindische blieb der erste Zweig desselben. Die Compagnie stand jetzt, auch als politischer Korper, in ihrer vollen Macht da; und verdrängte, trot 2. des mit der Englischen abgeschlossenen Traktats, ihre 1619 Rivalen, durch die Greuelscene auf Amboina, 1623 endlich völlig aus den Moluden. Behauptung des Monopols, auch auf die gehässigste Weise, blied also der Hauptzweck. Die Gewinnung der Produkte aber geschah durch die Unterjochung der einheimischen Volleker durch Wassen und Traktate. Die Hollander selbst wurden nicht Colonisten; denn es gab zu Hause keine Ursachen, die große Schaaren von ihnen dauernd über das Meer getrieben hätten.

# 175 I.Per. I.Th. Gefch. V. Just. Ger. Stratenspfi.

4. Das neuangelegte Batüvia blieb der Mittels punkt des Hollandischen Indiens, als Sitz der Regiezrung; wenn es gleich als Stadt sich erst allmählig hob. Die Verdreitung theils durch Eroberungen, theils durch blosen Handel, geschah von dort aus; jene auf Coromandel, Maladar, Ceylon und andern Inseln, dieser durch ihre Verhältnisse mit China und Japan.

Die ben Portugiesen entriffenen Befigungen a. auf Coros 'manbel waren Paliakata 1615, statt besten seit 1658 Rega= patam Sauptort murbe. b. Auf Malabar Salicut 1656, Cocin und Cananor 16613 woburch ber ganze bortige Pfeffer= handel in ihre Bande fam. Comtoirs waren außerbem über beibe Ruften bis in Bengalen, verbreitet. c. Auf Ceplon, als Berbunbete bes Ronigs von Canbi gegen bie Portugiesen feit 1638, Einnahme von Columbo, dem Sauptort, 1656. Mannaar und Jaffanapatam 1658. Aber balb geriethen bie Hollander selbst in Krieg mit Canbi, ber bath erstarb, balb wieder auflebte. d. Im jenseitigen Indien Groberung von Malatta 1640, und Eingang in Pegu und Siam. c. Beitere Berbreitung auf ben Sunba=Inseln; indem fie von Java größtentheils Meifter murben; auf Celebes 1660, Gus \_matra u. a. theilweise, durch Forts und Comtoirs. 'f. In Japan gelang es ihnen burd bie Revolution von 1639 bie Portugiesen zu verbräugen 3 unb, wenn gleich unter ben größe ten Beschränkungen, ben Butritt sich zu erhalten. Der hole lanbische Sandel mit China war, zumal seit der Bertreibung von Formosa 1661, weniger wichtig. — Das ganze Gebiet ber Compagnie zerfiel in bie funf Gouvernements: 340 va, Amboina, Ternate, Ceplon und Makassar, wozu aber noch mehrere Directorien und Commanberieen tamen. Alles ftand unter ber Regierung ju Batavia.

5. Die sicherste Vormauer ihrer Indischen Besstäungen wurde aber die auf dem Vorgebirge der 1653 guten Hoffnung gestistete Niederlassung. Sie wurs de ihrem Zweck gemäß Ackerbau=Colonie; und würde nach ihrer Lage und ihrer sehr passenden ersten Einrichtung noch weit wichtiger geworden seyn, hätte die Compagnie sie nicht zum bloßen Wirthshaus auf der Reise nach Ostindien bestimmt, worin sie selbst den Wirth machte. Sie bildete ein eigenes, das sechste Gouvernement.

Per. Bolbe vollständige Beschreibung des Afrikanischen Borges birgs der guten hoffnung. Nürnberg. 1719. Fol.

Andr. Sparrmann Reise nach bem Vorgebirgesder guten hoffs nung. (Aus dem Schwedischen von Ch. 3. Grosfurd), Berlin. 1783. 8.

Bollständige Beschreibung bes Vorgebirges der guten Hoffnung von O. J. Menzel. Glogau. 1785. 2 Thle. 8.

John Barrow an account of travels into the interior of Southern Africa. London. 1801 — 1804. 2 Voll. 4. Mit der ersten guten Charte.

6. Dieß große Aufblühen der Ostindischen Comspagnie ward aber auch Ursache, daß man auch den West indischen Handel, gleich nach dem Wiedersausdruch des Kriegs mit Spanien, einer privilegirten Compagnie übergab, die, nach demselben Muster gestildet, Brasilien zum Ziel ihrer Eroberungen machte; aber es auch bald empfand, daß Kaperel und Krieg auf die Dauer kein einträglicher Erwerbszweig sind.

Stiftung ber Compagnie 3. Jun. 1621. Ihre Privilegien umfasten die Westüste von Usrika, vom nördlichen Wendes zirkel dis zum Cap; fast die ganze Ost = und West = Küste von Amerika, und die Inseln des großen Oceans. Sie war in fünf Kammern getheilt; und ihr Fond betrug etwa sieden Willionen Gulden. — Reiche Kaperei der ersten Jahre, bes

# 178 I. Per. I. Th. Gofth. b. sübl. Eur. Staatenspft.

sønders burch Eroberung der Silberflotte 1628. — Eroberuns gen auf Brasilien seit 1630, Einnahme und Rieberbrennung von Olinda in Pernambuto, wo die befestigte Berstadt Reciffe ber hauptplag ber hollander wird; boch konnten sie bei Mathias Abuquerque's Wiberstand sich nur die Küste von Pernambuto unterwerfen. Aber 1636-1643 Binfenbung von Graf Johann Moris von Rassau als Generalstatthalter mit unbeschränkter Macht. Er schien bazu bestimmt, burch Freiheit bes Handels und ber Religion einen Staat jenseit bes Oceans zu gründens ganz Pernambuko und einige ans grenzende Provinzen wurden ben hollandern unterworfen, boch konnte er St. Salvabor nicht einnehmen; und wenn gleich in dem Baffenftillftande mit dem wieder selbstständigen Portugal 22. Juni 1841 ihre bortigen Eroberungen ben cole " ländern bleiben follten, To gingen fie, als Reib und Diffn trauen zu hause die Abrusung von Johann Moris bewirkten 1643, boch in ben nächsten Jahren wieder verloren. Auch i während bes Friedens der Mutterlander lebte hier der Krieg · wieber auf 1645; unb bem heroismus von Juan Bieira verbankte Portugal die Erhaltung Brafiliens. Ues bergabe von Reciffe an Bieira 27. Jan. 1654, und gangliche Berbrangung ber hollanber. - Eroberung von St. Georg bella Mina an ber Ufrikanischen Rufte 1637. — Nieberlasfungen in Westindien, auf ben Felfeninfeln St. Guftache 1632, Curação 1634, und auf den Inselchen Saba 1640 und St. Martin 1619; nie burch bie Colonisation, wohl aber burch ben Schleichhandel wichtig.

7. Die Fischereien der Republik, sowohl die große oder Heringssischerei, als der Wallsischfang, stanzden zwar mit den Colonieen in keiner Verbindung; wohl aber trugen sie durch die Streitigkeiten, die mit England über den Heringsfang an der Schottischen Küste entstanden, sowohl zu den politischen Händeln, als zu den Ansprüchen Englands auf die Meerherrsschaft. (f. unten) bei.

# D. 3. Seft. d. Eur. Colonialm. 1618-1660. 179

Der Streit über ben Heringsfang an der Brittischen Küfte ward zwerst rege gemacht von Jakob I. 1608; erneuert von Karl I. 1635; und von Gromwel 1652; jedoch behaupteten sich die Hollander (bis auf zehn' Meilen von der Küste) im Besis. — Der Wallsichsang ward seit der Aushebung der Compagnie 1645 Allen stei gezeben.

- 8. Unter ben Zweigen des Europäischen Hansbels ward der nach der Oftsee besonders politisch wichtig', da er die Republik öfter in die Händel des Nordens verstocht (s. unten); wenn auch der Rheins hand el an Wichtigkeit ihn übertras. Zu diesem kam aber vor aliem die unermeßliche Frachtschiffahrt;— (es sehlte den übrigen Völkern noch an Schiffen;)— die jedoch durch die Brittische Navigationsakte einen Hauptstoß erhielt.
- Danidel zu einem Grade erhob, der nahe an ein Mosnopol grenzte, konnte es nicht ausbleiben, daß dadurch eine Rivalisät mit dem gleichfalls aufstrebenden Engeland entstand. Allerdings trug diese Rivalität wesentslich zu den beiden Kriegen unter Cromwel und unter Karl II. bei; allein die politischen Verhältnisse verhinsderten nachmals, daß sie nicht bleibend werden konnte; und damals waren die Streitigkeiten der Handelscompagnicen noch immer nicht Streitigkeiten der Staaten. Für England aber war dieser Zeitraum, noch mehr als der vorige, der Zeitraum der Monopole, eine Hauptsinanzquelle während der eigenmächtigen Regietung von Karl I. Die innere Gährung wurde dadurch

## 180 I.Per. k. Bh. Gesch. d. sübl. Eur. Staatensuff.

erhalten; aber trotz dieser Mansregeln stieg bennoch selbst damals der Handel und der Wohlstand der Nation; denn diese, nicht die Regierung, war seine Schöpferin.

John Selden mare clausum seu de dominio maris libri II. London. 1635. fol. Auf Befehl der Regierung geschrieben. Eine weitschweisige historische Industion, die nichts beweiset. — Die vier England umgebenden Mecre sepen sein Eigensthum. -- Wo waren aber im Norden und Westen ihre Erenzen?

10. Der Offinbische Handel blieb in diesem Beitraum zwar in den Händen der Compagnie, jedoch nicht ohne Wechsel. Durch die Holländer von den Gewourzinseln verdrängt, blieben ihr nur einige Faktozeien auf Bantam, an den Küsten Malabar und Cozromandel; und auch die Acquisition von Mabras verbesserte ihre Lage so wenig, daß sie sich aufzulösen 1653 schien, und eine freie Fahrt nach Indien ansing; die 1658 Cromwel durch Erneuerung ihrer Privilegien sie einisgermaßen wiederherstellte.

Berdrängung von den Gewürzinseln seit der Ermordung der Engländer auf Amboina 1623, wosür ihnen zwar im Frieden 1654 die Gewürzinsel Poleroon zugesprechen ward, doch ohne daß sie sich dort behaupten konnten. — Die Verdrängung von den Molucken richtete die Blicke mehr auf Coromandel. Erhaltung von Madras, und daneden Anlegung des Forts St. George 1040, mit Einwilligung des Königs von Golzkonda. Anfangs abhängig von Bantam ward es 1658 zur Präsidentschaft erhoben. — Persischer Seidenhandel von Surate über Gambron, (nachdem 1022 die Engländer den Perzsern geholfen hatten, Ormus zu erobern;) nach Ispahan. Aber die Concurrenz der Holländer, die Unsicherheit der Wes-

# D. 3. Ochh. d. Enr. Colonialw. 1618 - 1660. 1811

pe, erschwerten auch ihn; und die Firmans der Sephis und Moguls erhielt die Compagnie nicht umsonst. — Daß die sturmvollen Zeiten zu Hause auch ihr nicht günstig senn konnsten, lag schon in der Natur der hier herrschend gewordenen Grundsüße; und in den Setdbedürfnissen der Regierung.

11. Ansiehelungen der Engländer in Westindisten. Sie geschahen durch Privatpersonen auf mehrernter keit kleinen Antillen, auf die man wenig Werth legte, da schlechter Tabak und Baumwolle fast die einzigen Erzeugnisse waren. Erst seitdem auf Barbadod der Zuckerbau, aus Brasilien dahin. gebracht, ansing zu 1641 gedeihen, lernte man ihre Wichtigkeit kennen; und die Erobarung Jamaikas legte schon in diesem Zeitraum den Stund zu der künstigen Handelsgröße der Britten in dieser Waltgegend.

Erste Riebertassungen auf Barbados und halb St. Christoph 1025. Auf: Berbuda und Revis 1028. Auf Monserat: und Aptigua 1632. Eroberung von Jamaika 1655 und Einfühzrung des Zuckerbaus daselbst 1660. Auch auf Surinam setzen sich die Engländer seit 1640 sest. Einnahme der undewohnten Bahama = Inseln, und Niederlassung auf Providence 1629, gleichsam dem Schüssel von Westindien.

The history civil and commercial of the British colonies in the West-Indids by Bryan Edwards. London. 1793. 3 Voll. 4. Kür die allgemeine Geschichte des Brittischen Westindiens das Hauptwerk, — Der britte Theil begreift die Kriege auf Demingo.

12. Doch waren es ganz besonders die Nords Amerikanischen Colonicen, welche in diesem Zeits raum so große Fortschritte machten, daß die Wichtigs keit derselben schon von der Nation anerkannt wurde.

#### 182. I. Per. I. Sh. Gesthi d. skol. Eur. Staatenspft.

Der Druck der Purstaner, und die innern Stürme Englands waren es, die Schaaren von Colonisten über den Ocean trieben. Die einzelnen Provinzen, ansangs noch unter dem allgemeinen Namen von Birginien und Neu : England begriffen, (f. oben S. 138.), singen an sich abzusondern, und erhickten seit der Aushebung 1624 der London: Compagnie, und dem Zerfall der Plymouth: 1637 Gesellschaft, Versassungen, die, wenn sie auch größere Abhängigkeit vom König zum Zweck hatten, doch mit republikanischen Formen verbunden waren, welche die dortige Lage der Dinge meist selber erzeugte.

Entstehung von Massachuset seit 1621 und Anlage von Bofton 1027, meift burch wahre Fanaliker in Religion und Politit, die ihre Grundsage auch jenseit des Meers geltend machten. Schon 1634 Einführung eines freien Reprasentativs Entstehung von Rhobeisland seit 1634, durch Bertriebene aus Massachuset. Auf gleiche Weise Connectie cut 1636. Auch die Anpstanzungen in Reuhamptshire und Maine entstanden so von Massachuset aus 1637; unterwarfen sich jedoch wieder Massachuset. Im Jahr 1613 ver-Danben fich biefe Provinzen unter bem Rainen Reu-England . zu gemeinschaftlicher Bertheibigung. — Anlage von Maryland burch Lord Baltimore als Oberherrn, und Stiftung ber Stadt biefes Ramens, mehrentheils burch Ratholiken 1632. — Birginien, ale Gud-Balfte der Rufte, blieb noch ungetrennt; flieg aber in gleichem Berhältnisse mit ber Berbreitung bes Tabaks. — Die erneuerte Navigationsakte, auch die Nord = Amerikanischen Colonicen umfassend, 1660; als Aners kennung ihrer Wichtigkeit für Schifffahrt und handel von Seiten der Nation, ober des Parlaments.

Für die ältere Geschichte: A general history of the British empire in America by John Huddleston Winne. London. 1770. 2 Voll. 8. Umfast auch Canada und die Westindischen Inseln. Das Wert von Robertson s. oben S: 138.

Chr. Leifte Beschreibung bes Brittischen Amerika. Wolfenbüttel. 1778. 8.

Indien, singen an, in die Reihe der Colonieen besitzenschen Wister zu treten. Allein die Versuche unter Rischelieu, zur Theilnahme am Ostindischen Handel, bliesen noch ohne Erfolg; bagegen gediehen aber die Unspstanzungen auf mehreren der Westindischen Inseln, die jedoch, von Privatpersonen angelegt, auch nur Eigenthum von diesen blieben.

Erste Rieberlassungen auf St. Shristoph zugleich mit den Engländern 1625. Bon da aus auf Guadaloupe und Marktipique 1635, das schon gegen das Ende dieses Zeitraums: viel Zucker producirte. — Um eben diese Zeit die ersten Berstucke zu Rieberlassungen auf Capenne, so wie auch am Senezgal an det Klike von Afrika.

Für die altere Seschichte: Histoire genérale des Antilles, habitées par les Français, par le pére Jean Barriste du Tentan à Paris. 1667. 4 Voll. 4.

14. Spanien verlor durch die miedererrungene Selbstständigkeit Portugals die sämmtlichen Coloniczen desselben, Ceuta ausgenommen; behielt aber seine sämmtlichen alten Besitzungen. Aber wenn sich gleich Portugal in Brasilien gegen die Hollander behauptete, so entrissen ihm dagegen die Eroberungen derselben dis auf Goa und Diu fast alle seine Ostindischen Besitzunz gen; so wie Ormus ihm von den Persern, unter Beis 1622 kand-der Engländer, genommen wurde, Rur durch

## 184 I. Per. I. Th. Gesch. b. sibl. Eur. Staatensyst.

die steigende Wichtigkeit von Brafilien konnte es einen Platz unter den Colonial = Bolkern behaupten.

In ben Spanischen Tolonieen hat nächst Philipp II. Kösnig Philipp IV. am meisten regulirt. Aber die alten Paupteinrichtungen blieben; und weber in der Abminisstration (einige Einrichtungen in Chilisabgerechnet; Leyes I. VI. tit. 16.) noch in dem Handel kommen wichtige Versänderungen vor; nur ward Manches genauer bestimmt; wie die Zeit der Absahrt der Flotten. An größere Freiheit war nicht zu benten.

# Erste Periode.

# Zweiter Theil.

Geschichte des nördlichen Staatenspstems, von der Auflösung der Calmarschen Union bis zu den Frieden von Oliva und Kopenhagen, 1523—1660.

- Joh. Jak. Schmauß Einleitung zu ber Staatswissenschaft. Zweiter Theil: die Historie aller zwischen den Nordischen Postenzen, Danemark, Schweben, Rußland, Polen und Preußen geschlossenen Araktaten in sich haltend. Leipzig. 1747. 8. Seht die 1743. Für die allgemeine diplomatische Seschichte des Nordens dis dahin noch immer das Hauptwerk.
- 1. Auch für den Norden von Europa war der Anfang des sechszehnten Jahrhunderts nicht weniger Epoche machend als für den Westen. Die fünf Hauptsstaaten desselben, Schweden, Danemark, Polen, Rußland, und das damalige Preußen erlitten sämmtlich einzeln Veränderungen, die ihre kunftige Gestalt und ihren Charakter entweder schon bestimmsten, oder doch vorbereiteten.
- 2. Diese Beränderungen wurden aber durch zwei Sauptbegebenhriten herbeigeführt: burch die Bie-

beraufrichtung bet Galmarschen Unions: und durch die Reformation. Die formliche Auslösung jener Verbindung, welche die drei nordischen Reiche unter Einen Regenten hatte stellen wollen, ohne je vöstig ihren Zweit zu erreichen, schuf eine Neihe unabhängisger Staaten im Norden, deren Verhältnisse, sobald gemeinschaftliche Berührungspunkte sich sanden, sich auch sehr eng in einander verschlangen.

- 3. Die Reformation wurde für den Norden von Europa fast noch politisch wichtiger, als für den Süden. Sie fand in drei Hauptlandern: Dänemark, Norwegen und Schweden, einen so großen Eingang, daß sie bald hier herrschend wurde; sie ward in dem lettern sogleich, in den beiden andern nachmals, die Grundlage der Verfassung; bestimmte die ganzen nachsfolgenden Verhältnisse von Preußen; und auch das künstige Schicksal Polens ward großentheils durch sie vorbereitet.
- 4. Die herrschenden Wölker bes Nordens waren von doppelter, theils Germanischer, theils Slavischer Abkunst; und diese Verschiedenheit zeigte sich auch in den Verfassungen. Bei den erstern hatte sich auf eine ähnliche Weise wie in dem westlichen Europa das Lehnwesen ausgebildet; aber auch in demselben ein Bürgerstand, wenn gleich Abel und Seistlichkeit ein großes Uebergewicht hatten. In den Slavischen Landen, Polen und Rusland, hatte aber der Abel,

ohne eigentliche Lehnsverhättnisse, bennoch großentheits das Wott: zur Leibeigenschaft herakgedrückt; und kein Bürgerstand hatte, beim Mangel an Handelsstädten, sich bilden können. So unterschieden sich beibe sehr wesentlich dadurch, daß in den erstern wenigstens die Clemente zur Ausbildung einer bürgerlichen Versassung vorhanden waren, in den letztern aber so gut wie gänzlich sehlten.

- 1. Danemark. Seine Könige, seit 1447 aus bem Hause Holstein Dibenburg gewählt, sollten Unionskönige ber brei nordischen Reiche sehn, waren es aber selten; und als Christian II. die Union vergebens in Schweden erzwingen wollte, brach in Danemark selbst ein Austland gegen ihn aus, Jan. 1523, der ihm den Ahron und bald auch die Freiheit kostete 26. März 1532. Unter seinem Nachfolger Friedrich I. Ansang der Einführung der Resormation seit 1527 in Dänesmark, und allmählig auch in Norwegen. Bereinigung Dänesmarks mit Norwegen zu Einem Reich 1532. Große Besschänkung der Dänischen Wahlkönige durch ihre Capitulation, den Reichsrath, und die Administration des Abels.
- Joh. Mat. Schröck christliche Kirchengeschichte seit der Resoumation, zweiter Theil, 1804. Für die Geschichte der Einführung der Resormation in den nordischen Reichen.
  - 2. Schweben. Wieberaufrichtung bes Throns von Schwesben 1523 burch Sustav Wasa († 29. Sept. 1500) und Befestischung bestschen a. burch die veränderten Berhältnisse mit Onnemart unter Friedrich I., und den Vertrag mit ihm zu Malmo 1521. b. Durch Hülfe der Resormation, und der damit verbundenen Einziehung der geistlichen Güter 1527; und c. durch die Einführung der Erblichkeit der Arone, sür seinen Mannsstamm auf dem Reichstage zu Westeras 13. Ian. 1574. Ein Slück für Schweben, daß er lange genug regierte, um seinem Sause die Rachsolge sichern zu können!

- Geschickte, Gustan's Wasa, Konide nau Schweden, wen G.- Min v. Archenholz. Anbingen. 1801. 2 Able. 8. Nach Schwedis. Iden Geschichtschreibern. Aber seitbem:
- fr. Rubo Geschichte Schwebens. 5 Able. Salle, 1803. 4. (Allgem. Welthistorie Th. 03 ff.) mit Uebertreffung seiner . Borganger.
- 3. Polen, mit dem Großherzogthum Litthauen, Einem Ronige, (aber erft 1509 zu Einem Reiche) vereis nigt, bis 1572 noch unter ben Jagellonen. Ob Wahlreich ober Erbreich wußte man felbst in Polen nicht recht; nirgenb war bes inwern und außern Gahrungsstoffs so viel, niegend der Hoffnung zur Besserung so wenig, als hier. Wer mochte bie Grenzen nach außen gegen Russen, Taxtaren und ben Deutschen Orden? wer vollends bie rechtlichen innern Berhaltniffe bestimmen? Wie wenig auch bas Glack eines Staats zunächst an seine Formen gefnupft ist, so giebt es boch gewisse . so unförmliche, jeder Beredlung so absolut widerstrebende, Formen, bag nur bie Rraft eines Defpoten, ber fie gertrum= mert, vielleicht retten tann. Aber ein fotder wohlthatiger Despot ward leiber! Polen nie zu Theil. — Auch die Reformation, wenn sie gleich in Polen bath Eingang fand, wirkte wenig auf die Nation, benn Cotalursachen verhinderten lange, daß bie neuen Schten, - ju benen außer ben Evan= gelischen hier auch bald die Socinianer kamen — feine ... pslitische Partei wurden.
  - Weber burch Lage noch burch Umfang faiten dieses Cand zu einer graßen Rolle in Gurppa geschiett; aber eine wunderbare Verschlingung seiner Schicksale brachte es dazu durch Einführung bes Christenthums, und nach= mals durch Einführung der Reformation.: Durch bie erste seit 1230 – 1283 gegründete Herrschaft, bes Deutschen Ordens, Unterjodung ber Gingebornen; Entftehung Dents scher Bantelbeelonieen, aber auch fortbauernber blutiger Kriege mit Polen und Litthauen; und zulest 1520 zwischen dem Bre ben felbst, und Band und Stadten. Durch bie Gimfabrang ber Reformation, Secularifirung bes Banbes unter

# Many de notatis Stantinfffter 1523-1860. 489

bem Stermeister Albrecht von Brandenburg 1525; und'Ums wendtung in ein exbliches Herzogthum, aber als Polenisches Leben, (so weit es nemlich nicht schon durch den Thorner Frieden 1466 Polnische Provinz [Polnisch Preusen] geworden war). Uebergang an die Churlinie 1018, wosdurch bessen weitere Schicksale und höhere politische Wichtigkeit porbereitet wurden.

5. Rugland.! Unter Iman Basiljewitsch I. 1462-1505. warb Rufland durch bie Befreiung von ber Megolen Derrs schaft, und burch die Eroberung Rowgorobs, wieber zu Einem felbstfanbigen Reiche gemacht, bas - wenn gleich meift idurch ben Onieper und Don begrengt, - boch schon furchtbar burch seine Masse und seinen Croberungsgeist murbe. für die Ausbildung im Innern fehite es in einem Reiche, bas ganglich außerhalb bem Wirkungsfreife ber - Reformation ber allgemeinen Ariebfeber der National-Bilbung — lag, an einem bewegenden Princip; und bie gesellchaftliche Dryanisa= tion schien hier so wenig als in Polen zu versprehen, batte , micht Regentenkraft bier einen viel freiern Spielraum als bort gehabt. Schon bie Regierung Iwan's Basiljewitsch II., bes ersten Czars, Gründers ber Musifichen Berrichaft in . Nord = Asien, wie in Casan, und Astrakan 1533 — 1584 — bes Borläufers Peter's bes Großen - giebt bavon einen Beweis, . wie man ihn in ber Polnischen Geschichte vergeblich lucht.

<sup>1.</sup> Geschichte der Händel und Kriege über Liefland bis auf den Aufang des Schwedisch=Polnischen Successsions. Streits. 1553—1600.

<sup>5.</sup> Bis auf die Mitte des sechszehnten Jahrhuns derts sehlte es zwischen den Staaten des Nordens an

# 190 k. Ng. II. Th. Bride & wirds. Stansonfust.

einem gemeinschaftlichen Berührungsprukt; wett Jeber mehr mit sich selbst, ober doch nur mit seinen nächsten Rachbaren, beschäftigt war. Zwar hatte schon Iwan Wasiljewitsch I. seine Eroberungen unter andern auch auf Liestand gerichtet; allein der mit demselben auf funstig Jahre geschlossene Wassenstillstand schod die Fehden über dieses Land hinaus, dis Iwan Wassiljewitsch II. sie erz neuerte, und Liestand seitdem für den Norden von Europa ungefähr das wurde, was Mailand für den Süden geworden war.

Politische Berhältnisse von Liestanb (mit Eurland und Semgallen;) seit 1525 benen von Preußen ähnlich. Einführung bes Christenthums und Eroberung durch die Schwerdtstitter, sait 1205, die sich jedoch 1238, an den Deutschen Orzden anschlossen. Aber 1521 kauste sich ihr Peermeister Walsther von Plettenberg von dieser Abhängigkeit losz und benvote die Einführung der Reformation seit 1525, wenn gleich ohne förmliche Secularisation und ohne Einführung der Erblichkeit, durch Unterwerfung der Stadt und des Erzbiststhums Riga, sich zum Perrn des ganzen Landes zu machen. Bisher waren die Peermeister nur Perren von der westlichen hälfte des Landes, da die Erzbischum besasen. Diese Theilung war die Quelle von Streitigkeiten und Kriegen, die den ganzen Borden umfaßten.

Essai critique sur l'histoire de la Livonie suivi d'un tableau de l'état actuel de cotte province par L. C. D. B. (le Comte de Bray) à Dorpat. 1817. 3 Voll. 8. Richt wes niger tritische als klare Auseinandersetung der oft sehr vers wickelten Landesverhältnisse.

1558 6. Angriff Iwan Wasiljewitsch II. auf Ließ.
1561 land; und Traktat des Heermeisters Gotthard Kett:
28. ler mit Polen, wodurch 1. Kurland und Semgallen.
Nov.

#### 1. Christen. Ringe un Eleft. 1553-1600 191

ihm allerbliches Hengogthuik unter Polnischem Schut überlassen, bagegen 2. Llessand selbsk mit Polen vereis nigt wird, wogegen jedoch Esthland mit Reval sich an 1562 Schweben unschließt. So ward Liesland der Zankapsel zwischen den besi Hauptmächten des Nordens; und die Ansprüche des Czars mußten also einen allgemeinen Arieg verursachen, in den auch Dänemark, aus Eiserssucht gegen Schweden, verstochten wurde, dis nach einem- fünsundzwanzigjährigen Kampse Rußland seine Bersuche aufgeben mußte, und Liesland an Polen und Schweden verblieb.

Ginfall des Czars in Liefland 1558: Anfang des Kriegs zwischen Rufland und Polen, so wie zwischen Polen und Schreckliche Bermuftungen Lieftanbs, Schweben 1502. end unter bem Bormanbe bes' fireitigen Unionswappens 1503 ber Rrieg zwischen Danemart und Schweben ausbrach, fo mark er zugleich band : und Geekrieg 3. und wenn gleich gegen wechselleitige Aufgebung aller Ansprüche ber Friede zwischen ben beiben lestern zu Stettin 13. Dec. 1570 wiederhergestellt , warp, so dauerte boch der Lieflandische Krieg fort, wo ber Cjar pergeblich einen Danischen Prinzen Magnus als König porzuschieben suchte, bis 1577 sich Schweden und Polen gegen Ruftand verbanden, wodurch die Aussen in dem Frieden mit Polen zu Kimerowa-Horta 15. Jan. 1582 und in dem Waffenstillkand mit Schweben zu Plusamund 10. Aug. 1583 nicht nur gang Liefland, fonbern auch an Schweben Rarelien vertoren, und von ber Offfee gang abgeschnitten blieben. land blieb, jedoch bis zum Traftat zu Teussin 18. Mai 1595 ohne feste Ausgleichung, im Besit Polens, Esthland aber im Besit Schwedens.

7.- Wilfrend und gleich nach diesen Kriegen ereignete sich aber in zweien der nordischen Keiche die höchst

# 192 I. Per. II. Th. Gesch. b. nordl. Staatenspft.

schenden Hauser. In Rußland ging mit dem Sohne
1598 von Iwan Wastljewitsch II., mit Car Feodor I., der
7. Mannsstamm des Rurikschen Hauses zu Grunde; und
es kostete eine funszehnjährige Anarchie, die auch dem
Norden neue Krieze bereitete, dis 1613 das Haus
Romanow den Thron erhielt. Über noch viel wichtis
ger ward das schon früher erfolgte Aussterden der Ia=
1572 gellonen in Polen. Seitdem dies Reich dadurch
ein formliches Wahlreich wurde, war auch in der
Mitte Europas ein Vulkan entstanden, dessen Ausbrüsche fast bei jeder Regierungsveränderung nicht bloß
nahe, sondern oft auch ferne Länder bedrohten.

Unter ben eilf Polnischen Wahlen, von der von Heinrich von Anjou 1572 bis zu der von Stanislaus Poniatowsky 1704, sind kaum drei einmüthig zu nennen; der fremde Einsstuß und der wilde Faktionsgeist dauerten von der ersten bis zur legten fort.

II. Geschichte des Schwedisch=Polnischen Successions= streits und seiner Folgen bis zu den Frieden von Oliva und Kepenhagen, 1600—1860.

Außer Schmauß s. oben S. 185. ist auch für den Norden von 1578—1937 das Hauptwerk: Uhevenhiller's Annales Ferdinandei etc. S. oben S. 93.

1. Indem Liestand zwischen den nordischen Mäch= ten ein Zankapfel geworden, und zwischen Schweden und und Polen et auch gebieben war, entstand zwischen biesen Reichen ein noch viel traurigerer Succession ber stiefen kin noch viel traurigerer Succession ber fir eit, der, zugleich durch die Religionsverhältnisse und durch die auswärtige Politik genährt, über sunfzig Iahre sortbauerte. Eine der ersten Früchte der Polnizichen Wahlfreiheit, indem die Polen den Prinzen Sizgismund von Schweden, kunftigen Erben dieses 19 Under zu ihrem Könige wählten, und daburch die Aug. Wählicht zu ber unnatürlichen Vereinigung zweier Reiche unter Einem Regenten eröffneten, die nicht nur durch die geographische Lage, sondern noch weit mehr durch Religionsverschieden heit, getrennt waren.

Sigismund, der Sohn Johann's III. und der Polnie schen Prinzessen Katharina, war, wie die Mutter, leifrig katholisch, und in den Händen der Jesuiten. Durch, ihn hoffsten sie. das Ziel ihrex Wünsche, dem sie schon unter dem Vaster nahe zu senn schienen, Wiederherstellung des Katholicismus in Schweden, zu erreichen.

von Schweben sein Sohn Sigismund auch hier Mai wirklich succediren sollte, entwickelten sich die Folgen sehr bald. Man traute seinen Versicherungen in Schwesben nicht; sein zum Regenten bestellter Oheim Karl kätte auch mehr Lust, in seinem eignen Namen zu resgieren; und alle Mittel, auch die hartesten, waren ihm Recht. So entstand bald Bank; aus dem Zanke Krieg, 1598 und die Folge war, daß Sigismund nebst seinen Erben der Krone Schweden verlustig erklärt, und dieselbe dem neuen König Karl IX. übertragen ward. Iwischen 1600 diesen beiden Fürsten und ihren Descendenten dauert März beeren's dist. Schrift. 8. 8.

- 194 I. Per. II. Th. Gesch. b. nordl. Staatenspst.
- 1660 baher der Successionsstreit fort, dis er in dem Frieden 3. von Oliva zu Gunsten der Familie Karl's IX. entsschieden ward.
- 3. Indessen verhinderte die eben damals in Rußland herrschende Anarchie den wirklichen Krieg, weil Beider Augen auf Rußland gerichtet waren; und Schweden sowohl als Polen sich mit der Hoffnung schweichelten, einen ihrer Prinzen auf den Russischen Thron zu bringen. Allein die Erhebung des Hauses 1613 Romanow vereitelte endlich diese Aussichten, indem 21. sie die Friedensschlusse zu Stolbowa und zu Devilino herbeisührte.

Rad Feodor's Tobe 7. Jan. 1598, beffen Bruber Des metrius 1591 war ermorbet worben, folgt erstlich bessen Schwager Boris Subenow, ber aber, burch einen falichen Demetrius verbrangt, sich selbst vergiftete 13. April 1605. 3war warb biefer burch ben von einer Partei zum Czar ernannten Knäs Schuiskop erschlagen, 17. Mai 1606; allein Polen und Schweben mischten fich nun hinein, für ihre Pringen, ober zum Erobern. Ein zweiter falscher Demetrius wird von ben Polen unterftügt, bie selbst Mostau einnahmen, und 17. Aug. 1610. ihren Prinzen Blabislaus gum Czar mablen ließen; aber bagegen hing fich Schuiston an Schwes ben, burch einen Vertrag zu Wiborg 28. Febr. 1609; warb aber bennoch 17. Juli 1610 gestürzt, worauf. Karl IX. nach Einnahme Romgorobs seinen zweiten Sohn Karl Philipp zum Czar zu machen suchte, jeboth bereits ben 30. Oct. 1611 ftarb, und seinen altern Sohn Gustav Abolf zum Nachfols. ger hatte. Aber bie Russische Ration half sich felbft, inbem burch eine feierliche Bahl ein Einheimischer, ber junge Michael Feodorowitsch aus bem hause Roma= now, ein Bermandter ber Rurits, 21. Febr. 1613. einmus thig jum Czar ernannt murbe. Seitbem Fortgang bes

Ariegs mit Schweben bis zum Frieden von Stolbowa 27. Febr. 1617, worin Schweben Ingermannland und Karelien (Kerholm) behielt. Und mit Polen bis zum vierzehnjährigen Waffenstillstande zu Devilino vor Mostau, 11. Dec. 1618 (nachmals in einen Frieden verwandelt zu Wiasma 15. Jun. 1634), wodurch Wladiselaus seinen Ansprüchen auf Rußland entsagte; aber Smoslenst mit seinem Gebiet, Severien und Czernichow, bei Polen blieb.

Geschichte ber Russen. Versuch eines Handbuchs von Joh. Phil. Gust. Evers. Erster Theil. Dorpat. 1816. 8. Weit mehr wie ein Versuch! Der bisher erschienene Erste Theil geht his auf Peter ben Großen.

4. Indem aber Polen und Schweden auf dieser Seite sich die Hande frei machten, begann nun der Krieg unter ihnen selbst. Gustav Abolf eilte, ihn nach Liestand zu versetzen, und da die Polen keine 1620 Lust hatten, ihres Königs Ansprücke auf Schweden zu unterstützen, siel bald nicht bloß Liestand, sondern auch 1625 ein Theil bes Polnischen Preußens in die Hande des jungen Schwedischen Helden. Hatte diesen nicht der größere Schauplatz in Deutschland gelockt, was möchte aus Sigismund geworden seyn? So wurde aber durch Frankreich hier ein Wassenstillstand vermittelt, der Gustav Adolf Zeit ließ, in Deutschland seine Heldenlausbahn zu beginnen.

Sechsjähriger Waffenstillstand zwischen Polen und Schwes den zu Altmark 25. Sept. 1629; verlängert zu Stumss dorf 25. Sept. 1635 auf sechsundzwanzig Jahre. Schweden blieb badurch im Besit von fast ganz Liefland.

# 196 L Per. II. Eh. Gesch. 6. nördt. Staatensyft.

die lieft and die diftige Theilnahmen Schwebens, anschem breißigikhrigen Kriege gab jest vem Rorben ktmadonkehr Ruhe zumal da auch die Türken bamals gegen die Verscr beschäftigt waren (s. oben S. 171.), "Iber die Eisersucht Danemarks gegen Schweben, die theils in dem personlichen Charakter Christian's IV. und Gustap Abolf's, theils in dem schnellen Wachsten ihren Skund, hatte, perursachte zwischen siesen Staaten ein Mistrauen, das wiederheit in Kriege ausbrach, ohne das Danemark zu perhips dern vernschte, das durch den Westphälischen Frieden das Uebergewicht Schwebens entschieden ward.

-. . Bereits ably, hatta Christian IV., bie Beckegenheit Schipfe bens, burch bie Verflechtung in ben Polnifd = Ruffichen Rrieg, zu einem glücklichen Ungriff auf Rarl IX. genuct, ber etst nach bessen Tobe burch ben Frieden zu Siorob 20. Jan. 1613, 23 Mit Stewalgabe ber Danischen Gelbestägen: gegen Gifte Dis "Uon Theler pon Schmedischer Seiten jendigte, "Die fün Scheiftian IV. so ungludliche Theilnahme an bem Deutschen Krieg (f. oben G. 1/15.) nothigte ibn feit bem &ubeder grieben 22. Mai 1629 Rupe zu halten; allein bie großen Aussichten die den der Beitend ber Beltphälisten Briebenbuntechande wie gep zeizten um. so mehr aufs neue hie Eifersucht Pänemarts. ba Destreich sie anfachte, und hatten ben Krieg von 1643 - 1045 Jur Folge. Ueberfall und Ginnahme Boifteifis und Bulbande burch Lorftenson, Gept. 1643; Einsau Int bus ·· (bamale Banifche) Schonen; 年動 fam eine hollanbifche Stoffe ber Schwedischen zu Bulfc. Friede zu Bromsebroe, 13, Schweben erhalt 1. völlige Befreiung von Bolt Aug. 1615. und Bifftation im Gund' und auf ber Gibe bei Glackftabt. 2. Auf immer abgetreten bon Danemart Jempteland, Berjes baten, und die Inseln Gothland und Desel, und ats Unterpfand auf breißig Jahre Balland.

# 27 Admir Politos necessionestre 1600-1660 197

Aufth biefen und durch ben Westphilichen Kijeden pie Uebermacht Schwedens im Norden Kijeden plack is groß, daß es nur von dem personlichen Sparakter seiner Könige abzuhangen schien, welchen Sebrauch sie davon machen wollten. Unter der Selbst Regierung Christinen's, deren auswärtiger Einsluß seit dem Westphälischen Frieden sich fast bloß auf fruchtlose Unterhandlungen beschränkte, war keine Sestahr zu besorgen; allein als sie die Regierung ihrem 1654 Better Karl Sustav übergab, änderte sich die Lage. die Schon früher zum Feldherrn gebildet, und voll Shreiden geiz und unruhiger Thätigkeit, bestieg der neue Pyrrzhus den Ihren mit Eroberungsentwürsen, die allen Frieden im Norden, so lange er lebte, unmöglich machten,

Dann Kasimir ihn nicht anerkennen, und seine Unssprüchze auf Schweden nicht ausgeben wollte. Die außerordentlichen Fortschritte gegen Polen, (das auch außerbem mit Rußland wegen der Kosasen in 1654 einen unglücklichen Krieg gerathen war), wodurch das ganze Reich nur eine Schwedische Propinz werden zu sollen schien, weckten aber in gleichem Grade mahr die Theilnahme der Nachbaren, je größere und kühnere Entwürse Karl Gustav machte, die, zunächst auf die Vernichtung Dänemarks gerichtet, nichts geringes restals die Errichtung einer großen nordisch an Ungswerfalmonarchie zum Iel zu haben schienen; aber durch die Theilnahme von halb Europa erschwert, und

198 I. Per. II. Th. Gesch. d. nordl. Staatensyst.

bald durch den plötzlichen Tod des Königs vernichtet wurden.

Einfall bes Königs in Liefland und Polen 1655, Einnahme von Warschau und Flucht Johann Kasimir's nach Schlesien. Aber Polen war leichter einzunehmen als zu behaupten'; große Insurrektion, und breitägige Schlacht bei Warschau 18 — 20. Jul. 1656 gum Rachtheil ber Polen. Große Verbreitung bes Rriegs, indem ber Czar Alexei, Kaiser Leopold I., Friedrich III. von Dänemark (Mai'und Juni 1657), und balb auch der Churfürst Friedrich Wilhelm von Brandens burg (Sept. 1657) sich gegen Schweben erklären. Berluft von gang Polen bis auf Polnisch = Preußen, aber Bersetung bes Rriegsschauplages, ba Rarl Guftav auf bie Danen losgeht, nach Danemart. Ginnahme Danemarts, Uebergang über die gefrornen Belte Febr. 1658., und Friede ju Rofdilb 26. Febr. 1658. Bebingungen: 1. Danemark tritt an Schweben ab auf immer: Pallanb, Schonen, Bles King, Bahus, Drontheim, und bie Insel Bornholm. 2. Bestätigung ber Jollfreiheit im Sunbe. 3. Aufhebung bes Les benenerus des Bergogs von Solftein : Gottorp gegen Danes mart. — Allein die Schwäche Danemarts hatte bie Erobes rungsplane Rarl Guftav's nur erneuert. Daher plöglich neus er Einfall von holftein aus in Seeland 8. Aug. 1658, um mit ber Berftorung ber Sauptstabt bas Reich zu zernichten, Aber bie Belagerung Kronburgs (16. Aug. — 6. Sept. 1658.) gab ben Danen Beit zur Besinnung; und bie tapfere Bers theibigung Copenhagens felbst ben Fremben, Deftreis dern, Polen, Brandenburgern und mehreren Deutschen Für= ften, Beit zu Banbe, vor allen aber ben Bollandern, (fie fürchteten für ihren Ofifee = Sanbel,-) mit einer Flotte zu Buls fe zu tommen. Aufhebung ber Belagerung, und plöglicher Tob Karl Gustav's 23. Febr. 1000.

8. Mit Karl Gustav starben auch seine wilden Projekte. Allenthalben ward jetzt leicht Friede, weil Alle den Frieden wollten; und diese Friedensschlusse wurden um so viel wohlthätiger, weil auch die Keime ber bisherigen Kriege, mit Ausnahme der Kosackensunruhen, durch sie ausgerottet wurden. So ward auch im Norden die bedrohte Freiheit aufrecht erhalten!

Friede zwischen Schweben und Danemark unter der Vermittelung Frankreichs und der Seemächte zu Kopenhasgen 27. Mai 1660. Wiederholung des Friedens zu Roschildzseboch blieb das wieder eroberte Amt und Stadt Drontheim bei Dänemark; und durch einen besondern Reces die Insel Bornholm.

Friede zwischen Schweben und Polen zu Oliva 3. Mai1660. Bedingungen: 1. Johann Kasimir entsagt für sich und
seine Rachtommen allen Ansprüchen auf Schweben. 2. Polen
tritt an Schweben ab Liefland (mit Ausnahme des südlichen,
oder früheren Polnischen, Theils), Esthland und die Insel
Desel. 3. Der von Schweben gefangene Herzog von Surland
wird freigegeben und restituirt.

Friede zwischen Schweben und Ruflanb zu Karbis 1. Juli 1661. Herausgabe ber Eroberungen und Wiederhers stellung auf ben alten Fuß.

Sam. Pupembonen de rebus gestis Caroli Gustavi. Il. VII. Norimbergae. 1696. fol. Das Hauptwerk für die Geschichte ber Kriege bes Königs.

Mémoires du Chev. De Texton dépuis 1656—1661. à Paris. 1681. 2 Voll. 12. — Der Berfasser war Franzbsischer Ses sanbter bei Karl Gustav, und genoß bessen Bertrauen.

9. Wenn Schweden sich durch diese Friedensschlüsse nicht nur den Besitz Liestands, sondern auch
der bisherigen Danischen Provinzen an seiner Küste,
sicherte, so erndteten Preußen und Danemark davon andere Früchte. Chursurst Friedrich Wilhelm,
unter dem sich Brandenburg schon zu einer bedeuten-

# 200 I. Per. II. Th. Gest, b. nordt. Sthatenfost.

den Macht erhob, nutte den Schwedisch Molnischen Krieg mit seltner Gewandtheit dazu, sich von dem Lebensverhältnis Preußens gegen Polen loszumachen. Indem er ansangs auf Schwedische Seite treten zu wollen schien, erkaufte er diese Unabhängigkeit von 19. Polen durch den Traktat zu Welau. Als abet Karl Spt. Gustav ihn zu seinem Basallen machen, als et polslends eine große Monarchie stisten wollte, empfand der Chursusst sehr gut das Gesährliche seiner eignen Lasge dabei, und ward einer seiner thätigsten Gegner. Der Traktat von Oliva bestätigte ihm die ganzliche Unabhängigkeit Preußens, sowohl von Schwesden als von Polen.

Für Danemark ward ber überstandene Sturm die Veranlassung zu einer Staatsverändes 16. rung, wodurch Friedrich IU. Erbkonig und unum= Det. schränkter Souveran wurde. Den Keim zu bers selben hatte freilich schon langst bas entstandene Diß= verhältniß der Stände gelegt; doch bedurfte es eines Zusammenflusses von Umständen, wie die gegenwärtis gen, um ihn zur Reife zu bringen. . Ein Konigspaar, wie Friedrich III. und seine Gemalin, unterstützt durch einen treuen Diener wie Gabel, vermag viel für sich; was vollends, wenn Männer, wie Bischof Svane und Bürgermeister Nansen, ihren Wünschen entgegenkommen? Aber wer mag einer Revolution ihre Grenzen vorschreiben? Vernichtung des Wahlreichs und der Adelsaristokratie war der ursprüngliche Zweck; ganzliche Vernichtung der ständischen Verfassung hatte

#### 2. Schw. Poln. Successionsstr. 1600-1660. 201

wohl festst ver König nicht erwartetz So aber ward 1661 friedrich IIK. durch die Souverknitätsakte und Jan. durch, dis Königsgesetz gesetlich ver unumschränkteste 1665 Nonarch in Europa.

Beschichte ber Revalution in Danemark von L. T. Spittler. Berlin, 1796. 8. Hauptsächlich nach ben von v. Suhm bestannt gemachten Materialien.

#### Zweite Periode.

Vom Anfang bes Zeitalters Ludwig's XIV. bis auf den Tod Friedrich's des Großen, und den Ansfang des revolutionaren Zeitalters 1661-1786.

Gine neue Hauptperiode beginnt für Europa. Wenn ber allgemeine Charafter ber vorigen burch bie Berstechtung der Religion und der Politik bestimmt ward, so wird es der gegenwärtige durch die Ber= flechtung bes Geld = Interesse' mit ber Poli= tit. Diese immer steigende politische Wichtigkeit der Finanzen war allerdings im Ganzen eine Folge ber stets sich weiter ausbildenben Cultur, welche die Staaten zur Auffassung mehrerer Zwecke, meift sehr kost= spieliger Zwecke, nothigte; aber auf gar' keine festen Principien gegründet, hat sie zu Irrthumern geführt, ohne deren klare Anschauung die folgende Geschichte Europas nicht übersehen werben kann. Man empfand es, daß zwischen National = und Regierungsvermogen ein Berhaltniß statt finden muffe, und strebte baber, Nationalreichthum zu befördern; aber die brei großen Fragen, welche ihrer Natur nach die Grundlage ber Wolks = und Staatswirthschaft ausmachen: 1. Worin

besteht, und woraus entsteht Nationalreichthum? 2. Welchen Einstuß darf sich eine Regierung auf die Bestreberung des Nationalreichthums anmaßen? Und 3. Welches Verhältniß sindet zwischen den Einkunsten der Nation und denen der Regierung statt? wurden so lange ununtersucht gelassen, die sich eine Routine gesbildet hatte, gegen welche selbst bessere Grundsäte nur wenig vermochten.

Das aus den Maximen, welche sich durch diese Routine gebildet hatten, abstrahirte Spstem ist es, welches unter dem Ramen des Gelds oder Merkantilspstems begriffen wird, und also nichts anders ist als die auf Regeln gebrachte Praxis. Wan sindet es am besten dargestellt in:

- I. S. G. v. Justi's Staatswirthschaft zc. Leipzig. 1759. 2
  Ahle. 8.
- 2. Wenn jene bessern Grundsätze das Vermögen einer Nation überhaupt in die größere oder geringere Masse ihrer Güter, aber nicht bloß der materiellen, sondern auch der geistigen Güter, d. i. der Talente und Kenntnisse setzen, die allein erst jene, indem sie ihre Anwendung bestimmen, sur uns zu Gütern machen; so setze es dagegen die Praris immer mehr in die Summe ihres daaren Geldes. Da man dessen Vermehrung allein als reellen Gewinn, dessen Verzimmterung allein als reellen Verlust betrachtete, so desssimmte sich dadurch der höchste Zweck der Volks und Staatswirthschaft, da selbst alle Besörderung der Industrie nur Gelderwerd zur Absicht haben sollte; und die ewige Wahrheit: das alle producirende Thätigkeit nur in dem Maaße wahrhaft nützt, als sie

wei Beschäffendeik des Landes "und den ist, pud keine nutstädere Anwendung der Kräfte dadurch gehensut wird ausgen geset ward. "Indepen men den ganzen. Geschebtstreis der Stratswirthschaft auf eine sanze Neise der deine keine staatswirthschaft auf eine ganze Reihe der verkehrtesten Naabregeln, die desto drückens der wurden, da über ihre Rechtmäßigkeit, ia selbst über ihre Klugheit, kaum ein Zweisel entstand.

Wenn das Vermögen einer Raffon in ihren Gutern bes
steht, so besteht der (materielle) Reichthum einer Regierung
allerdings vorzugsweise in ihrem baaren Gelde, weil sie bessen
vor Allen zu ihren zwe den bedarf. So ward Vermehrung
bes baaren Seldes Hauptzworf der Staatswirthschaft in den Augen der Regierungen; aber entschuldigt dieß die falsche Anssicht von dem Reichthum der Ration?

3. So beschränkt die Ansicht won dem Wesen des Mationalreichthums blieb, so beschährt blieb auch natürlich die von den Quellen desselben. Bergwerke und Geldem. Bergwerke und Geldem man ein Fabriken und Geshandole treidendes Volk das reichste werden sah, so besestigte sich der Gtaube, das Fahriken und Seshandole treidendes Volk das reichste werden sah, so besestigte sich der Gtaube, das Fahriken und Seshandel, überhaupt der bie erste Quelle des Neichthums was Waredlung wund Absab an Fremde wichtiger, als die Produktion und Ibsab an Fremde wichtiger, als die Produktion und der innere Verkehr — seven. Theilnahme am gliewarzigen Handel, und Anlage pon Fabriken, ward also nun das große Ziel der innern Politiks

Nan. 1874. Ein Grust nie Sone en. Out ur regierte, tim seinem gerift nie beies al. u.

## Won Ludw. XIV. bis Friedr. d. Gr.-1786. 205

- 4. Da aber ber Seehandel seinen wichtigsten Bestandtheilen nach Colonialhandel i, so war wieder eine
  natürliche Folge davon, daß die Colonieen eine immer größere Wichtigkeit erhielten, und dadurch wiedetum die Seemächte, da nur sie Colonieen besitzen
  und vertheidigen konnten, ein viel größeres Gewicht
  in die Wasschale der Politik werfen konnten, als unter andern Umständen möglich gewesen wäre.
- 5: Diese Ibeen wurden aber recht praktisch wich= tig, weil die Regierungen bie ganze Benkung ber Nationalthätigkeit zum. Gelberwerb - also vor allem bes Handels und der Kunft = Industrie .--dbet auch was sonst nicht? — sich zuzueignen immer meniger Bedenken trugen. Es geschah dies theils durch Anlage - privilegirter Fabriken, theils burch Bolltarife, Ajetts burdy ganzliche Berbote von Einfuhr ober Ausführ mancherlei Urtikel. Man mochte schlecht, man mochte theuer taufen, wenn nue bas Geld im Lans be blieb; selbst Kenntnisse und Einsichten sollten nur im'a Lande fabricirt und geholt werden durfen! bisocte sich, indem man die ersten Grundbegriffe von Geld; von Handel, von Einfluß der Regierung barauf ganglich verkannte, inbem man die gang verschiede nen Spharen von politischer und merkantilischer Unabbangigfeit mit einander verwechselte, ein Isolirung 8: syftem, dem zufolge jeder Staat sich möglichst selbst genug senn, nicht kaufen, sondern nur verkäufen sollte. Sonderbare Inconsequenz! Gerade in dem Zeitalter,

wo jede Regierung Handel haben wollte, arbeiteten alle bahin, den Handel möglichst zu vernichten!

Wer die Erwerbthätigkeit der Bolker zunächst als ihre Angelegenheit betrachtet, schließt barum keineswegs sofort allen Einfluß der Regierungen auf sie aus. Man frägt, wo die Grenzlinie dieses Einflusses sen? Keine allgemeine Formel vermag diese zu ziehen für die einzelnen Fälle. Die Einsicht und das Gewissen der Regierungen soll sie bestimmen.

- 6. Auf den ersten Blick mag es rathselhaft scheinen, wie dennoch in diesem Zeitalter sich der Handel
  so mächtig heben, und eine nie gesehene Höhe erreiden konnte. Allein theils bildete jenes System sich
  nur allmählig aus, theils war die Natur mächtiger als
  die Regierungen; und wenn endlich schon sie dem System der Autarkie seine Grenzen vorschrieb, so kam
  noch hinzu, daß mehrere Produkte serner Welttheile
  einen solchen Eingang in Europa sanden, daß sie nicht
  mehr Segenstände des Lurus, sondern des Bedürfnisses, und dadurch unermeßlich wichtig wurden. Nur
  einzelne Handelszweige einzelner Volker sind durch die
  Verfügungen der Regierungen ausgeblüht; der Welts
  handel im Ganzen nicht durch sie, sondern trot ihnen.
- 7. Die Folgen, welche die Anwendung dieser Grundsätze für die wechselseitigen Verhältnisse der Staazten hatte, konnten im Frieden und Kriege nicht anders als höchst nachtheilig senn. Es wurde dadurch im Frieden: 1. ein beständiges Mißtrauen erhalten, da jeder glaubte übervortheilt zu werden, dem selbst die

vielen geschlossenen Handelsverträge nur neue Nahrung gaben. 2. Gegen die durch Handel sich bereis
chernden Staaten — da man in ihrem Gewinne nur
seinen Schaden zu sehen glaubte — ein Neid erregt,
der in gleichem Maaße mit dem Wachsthum ihres Handels stieg; und nur zu oft in wilde Kriege außbrach. —
Im Kriege selbst aber entstanden: 1. das Streben,
den Handel des Feindes zu vernichten, und daher die
nichts entscheidende Kaperei, mit allen ihren Misbräuchen. 2. Die Verbreitung der Kriege nach den Colonieen. 3. Beschränkungen und Bedrückungen des
neutralen Handels, sodald man sich start genug dazu hielt. — Die almählige Entwickelung dieser Keime
erzeugte endlich Extreme, wie noch kein Zeitalter sie
gesehen, und kein Staatsmann sie geahnet hatte.

8. Mit diesem merkantilischen Charakter des Zeitzraums vereinigte sich auf eine ihm eigenthümliche Art der militärische. Aus dem ganzen Zustande der Gesellschaft, in Verdindung mit den steten Spannunzgen, die das Merkantilspstem erzeugte, ging das der stehenden Heere hervor, das, schon früher gegrünzdet, durch Ludwig XIV. und Friedrich II. seine Auszbildung erhielt. Es paste, durch die Absonderung des Kriegerstandes, sür ein Zeitalter, das einen so hohen Werth auf die Künste des Friedens legte; und darum gedieh es. Es wirkte weder auf die Verminderung der Kriege, noch auf die Moralität wohlthätig zurück; aber es erzeugte die Vortheile eines mehr sichern Ruhezstandes im Frieden; und einer vielsachen Milderung

die Alebet des Keiegsiss Müssen aber kicht die Boster im gleichen Grade für bie Untersochung reisen; als se die Wassen aus den Händen legen?

Wenn gleich in dieset Periode dftere Bersuche gemacht wurden, butch die Berftorung des politie fchen Gleichgewichts ben Principat einer einzelnen Macht in Europa zu gründen; so wurden diese boch immer vereitelt; und ihre Bereitelung trug natablich bazu bei, basselbe besto mehr zu befestigen. Die Gees machte wirkten in biesem Beitraum noch weit! mehr dazu als in dem vorigen; da ihr Interesse die Aus rechthaltung deffelben erforderte, und das auf Sandel und Colonieen getegte Sewicht ihren Einfluß entscheis bend machen konnte. Fur große Etoberungen passen auch stehende Heere nicht; sie beschränken sich durch sich felbst. So blieb das Staatenspffem von Europa, bei aller noch so großen Ungleichheit seiner Gieber, System selbstständiger und unabhängiger ein Staaten.

10. Die Verhältnisse zwischen den Staaten wurs den aber in diesem Zeitraum noch viel enger durch die Ausbildung, welche das Gesandtschaftswesen erhielt; die natürliche Frucht eines Staatenspstems, wo nicht Machtspruch, sondern Unterhandlung gilt. Die seit Richelieu herrschend gewordene Sitte der gros sen Hofe, beständige Gesandtschaften selbst an kleis nern zu halten, ward von diesen erwiedert, und das Ganze erhielt dadurch seinen Umfang. Wenn das Ges webe webe der politischen Verhandlungen dadurch um vieles dichster werden mußte, so war die Verslechtung der Personslichkeiten in die Politik vielleicht die verderblichste Folge, weil die kleinlichen Leidenschaften der Regenten und ihrer nächsten Hugehungen nurzus aft durch ungünsstige Gesandtschaftsberichte aufgeregt wurden, die selbst Kriege herbeisührten und verlängerten. Dagegen desstimmte das Gesandischaftswesen am meisten die Formen der auswärtigen Politik; und wer in der Beobsachtung dieser Formen etwas mehr als leeres Ceremosniel sieht, wird, nicht anstehen, seinen Werth auch darnach zu würdigen.

Imar gründete ichon Ferdinand Catholicus das Hale ten stehender Gesandtschaften, aber nur an einzelnen Hösen. Erst seitdem die Französische Politik unter Ludwig XIII. und XIV. fast ganz Europa umfaßte, erweiterte sich auch das Gessandtschaftswesch fundst mit der Etweiterung bestimmte sich auch das Geremonies.

## Erster Zeitraum. Bon 1661 bis 1700.

### Erfter Theil.

Geschichte des sublichen Europäischen Staatenspftems in diesem Zeitraum.

d. Der jeht seigende Beitraum trägt vorzugsweise ben Namen des Zeitalters Ludwig's XIV-, weil er die goldene Zeit dieses Monarchen umfaßt: Schon diese Benennung zeigt, daß Frankreich in demselben der vorherrschende Staat in Europa war. Aber wenn gleich dieser Borrang zum Theil auf die Wassen gegrünsdet war, so war er es doch noch weit mehr auf die überwiegende Cultur, die durch ihren Glanz nicht wenisger als durch ihre Bielseitigkeit den Blick des Auslandes sesselle. Ihr verdankte die Nation die Herrschaft ihrer Sprache; und gründet Herrschaft der Sprache nicht immer gewissermaßen Herrschaft des Volks? Die Ersoberungen durch die Wassen boch am Ende sehr beschränkt; aber diese friedlichen Eroberungen umsfaßten die cultivirte Welt; und waren unvergänglich,

weil sie nicht auf Zwang, sondern auf Freiheit ges gründet waren.

- Le siècle de Louis XIV. (par de Voltaire). à Berlin. 1751. 2 Voll. 12. Mehr Stizze als Aussührung.
- Hiterature Vol. 4. sq. à Paris. 1800. 8. Aben auch baneben:
- J. Boutermet Geschichte ber Französischen Litteratur Bb. 2. Göttingen. 1807. 8. und die meisterhaften Kritisen von Lessing und A. W. Schlegel.
- 2. Allerdings war auch Frankreich nicht nur durch Bevolkerung; Umfang, Lage, sonbern auch burch bie von Richelieu vergrößerte königliche Gewalt der machtigste Staat von Europa; aber diese Gewalt blieb doch, noch weit von reinem Despotismus entfernt. Zu biesem die Berfassung viel zu verwickelt. Belche Stengen festen nicht Abel und Beiftlichkeit? welche nicht Herkommen und briliche Rechte der koniglichen Willkühr F Gie konnte Einzelnen furchtbar werden, nicht ver gulizen Nation; nicht ernmal leicht einzelnen mach-Rigen Cotys. So konnte trog ihr fich ein Nationals deift erhalten, . ben ber Glanz bes Zeitalters erhöhte. Aber freilich schlenen auch die innern Verhaltnisse ber übrigen Hauptstaaten bes sublichen Europas: Spæ niens", Englands, ber Niederlande und Deutschlands, recht bazu gemacht zu senn, Frankreich emporzuheben, indem sie ihm zur Folie bienten.
  - 1. Spanien, nach bem Tobe Philipp's IV. († 17. Gept. 1665) unter bem minberjährigen und nie münbigen Rael II. († 1. Nov. 1700), erscheint, wenn gleich fortbauernb in seinen Rieberlanden bas Biel der Französischen Eroberuns

#### 212 II. Per. I. Th. Gesch, d. sidl. Eur. Staatensyst.

gen, boch mehr in einem passiven als activen Zustande. Aber wenn die Ursachen der Unmacht Spaniens auch zum Theil in der Schwäche der Regierungen und ihren Fehlgrissen lagen (s. oben S. 191.), so lagen se doch noch viel mehr in der Berfassung und in den Sitten. In einem Reiche, wo die hos hen Regierungsstellen erkaufte drei dis vierjährige Pfrünzden sen sind, wo das Landeigenthum fast ganz in den Sänden der Seistlichkeit und des Adels, und dennoch sede Sorge sür Dekonomie un an ständig ist; wo man dei dem Mangel der Cirkulation keine Capitale belegt, und wo Silbergeschirr den Reichthum ausmacht — muß endlich allgemeine Verarmung mitten im Reichthum entstehen. Welche Stockung vollends, wenn im Kriege die Schähe von Amerika ausblieben?

Lettres de l'Espagne (par Md. D'AULNOI). à Paris, 1682. 8. unb

Relation de la cour d'Espagne. à Paris. 1687. 8. Unstreitig die lebendigste Schilberung des elenden Justandes.

- 2. England, unter ber Regierung bes unwürdigen Karl's II. und (seit Clarendon's Fall 1667) seiner seilen Minister dem fremden Einflusse Preis gegeben, war ohne bestimmten politischen Sharakter, weil ein fortbauernder Widerspruch zwischen den Grundsäsen der Stuarts und der Mehrheit der Nation war, der endlich eine Catastrophe herz beiführen mußte, wie die der Revolution 1688, welche Jakob II. vom Ahron stärzte, und Wilhelm III. darauf erhob.
- 3. Die Republik der vereinigten Riederlande, mächtig zur See, aber um so viel schwächer zu gande, da das Interesse der jest herrschenden ständischen Partei unter dem Rathpensionär von Holland, Ian de Witt 1653—1672, die Schwächung der gandmacht erforderte. Groß als Staatsmann, so weit man mit Regociationen reichte, mußte de Witt die Erfahrung machen, daß stetes Regociiren eine Gatastrophe eher herbeisührt, als abwendet.

#### 1. Staatshandel in Europa 1661.- 1700. 213

- 4. Destreich, unter Leopold I., war zu sehr burch die Ungarischen Sandel mit sich-selbst und mit den Türken bes saftigt, als daß es je gegen Frankreich seine volle Macht hätte gebrauchen können. Aber welche Ungleichheit erzeugte auch nicht die persönliche Verschiedenheit der Monarchen?—Welche Ungleichheit die Talente der Minister und Feldherren? Und was ließ sich nicht durch den geheimen Einfluß der Jesssuten ausrichten, in deren Händen Leopold war; da Jesuisten auch die Beichtväter am Französsschen Post waren?
- 5. Das Deutsche Reich konnte unter ben jest eintretens ben Berhältnissen seine Schwäche nicht verbergen; und die folgende Geschichte zeigt, das Ludwig XIV. es nur zu balb ausgespürt hatte, was Gewalt und Politik hier anrichten konnten. Allein die neue Reichsmatrikel 1681, wenn sie auch nicht die wesentlichen Mängel der Reichskriegsversassung heben konnte, gab doch den Beweis, das die Nation nicht hinter dem Zeitalter zurückleiben wollte; und das Gewicht, das der große. Churfürst in die Wagschale der Politik warf, zeigte, was auch einzelne Reichsstände bereits vermochten.

#### I. Staatshandel in Europa von 1661 bis 1700.

Außer ben allgemeinen Werken über Französische und Rieberländische Geschichte gehört hierher:

Histoire de la vie et du regne de Louis XIV. publiée par . Mr. Bruzon de la Martiniere. à la Haye. 1740. 5 Voll. 4. Schähder, da sie nicht im Hofton geschrieben ist.

Histoire du regne de Louis XIV. par. Mr. Resouler. à Avignon. 1746. 9 Voll. 12. Der Berfasser war Jesuit.

# 214 II. Per. A. I. Gesth. b. Mil. Eur. Stantenspft.

いいい うけいとう

Bon Memoires, bie por kurjem erschienenen & 3.

Mémoires, historiques et instructions de Louis XIV. pour, le Dauphin son fils in ben Oeuvres de Louis XIV. à Paris. 1806. 6 Voll. 8. Besonders die beiden ersten Bande.

Oenvres de Louis Dua de St. Simon pour servir à l'histoire des cours de Louis XIV. etc. à Paris. 1791. 13 Vall. 8. Rene sehr vermehrte Ausgabez, Memoires complets et authentiques etc. 1829 (histoire 10 Voll.). Lebendige Schildes rung der Hauptpersonen, aus eigener Ansicht.

- 1. Für die Eroberungs-Entwürfe von Ludwig XIV, war in dem bestehenden Staatensostem von Eusropa kein Raum. Sie trasen Länder, an deren Schicks sal das Schickal des Ganzen geknüpft war; sie hätten mit dem Besitsstand zugleich die politischen Grundsätze zerstört. Ihrem wesentlichen Biele nach vereitelt, dienzten sie aber am Ende dazu, das Besichende immer mehr zu besestigen.
- 2. Aber nicht weniger als ber Eroberungsgeist wirkte auf bas übrige Europa der in Frankreich von der Regierung jeht geweckte Handelsgeist. Das Senie Eines Mannes verschaffte diesem Reiche außer geordneten Finanzen zugleich Manufakturen, Handel, Colonieen, Hafen, Canale, eine mächtige Marine; dieß Alles umstrahlt von dem Glanz hoher wissenschaftscher, gesellschaftlicher und militärischer, Eultur. Aber die Art und Weise, wie Cokbert Frankreich in die Reihe der ersten Handelsmächte stellte, gründete auch soson dem Fünstigen Einfluß des Merkantilspassenschaft auf die allgemeine praktische Politik.

## 1. Staatshandel in Europa, 1661-1700. 215

seine Golonieen, seine monopolistrenden Handelsgesellschaften, seine Golonieen, seine monopolistrenden Handelsgesellschaften, seine Handelsberträge, und besonders durch die neuen Astarise von 1664 und 1667, ganz nach den Grundsähen des Merkantilspstems eingerichtet, geseht ward. Colbert's Manus sakturen gediehen, weil der Zustand der Stsellschaft für sie reif warz seine auswärtigen Handelsplane, nach Pollunds Weil bei seif weil gesosihen, weil Frünksteit sein helland war, noch werden konnte.

Tablean du ministere de Colbert. à Paris, 1774. 8.

Eloge politique de Colbert par Mr. Perussenr. à Lausanne.

1775. B. — Reins von beiben erschöpft ben Gegenstand.

- 3. Die Einrichtungen ber Englander und Hollanzber trugen auf der andern Seite nicht weniger bazu bei, der wechselseitigen Handelseifersucht Rahrung zu geben. Die bestätigte und erweiterte Schifffahrtszafte ber erstern, die großen Handelscompagnicen der 1660 lettern; das wechselseitige Streben Aller, sich zu verzbrängen, oder sich durch Bölle den Markt zu verderben, was hätte es für andere Folgen haben können?

  Memoires de Juan du Wirt, traduits de l'Höllandois. & Ratisbonne. 1709. 12. Lebreiche Auseinandersehung des Insteresse der Republik in Kücksicht auf Politik und Handel; und der damaligen politischen Ansichten überhaupt.
- 4. Reben dieser neu erwachenden Handelspolitik wirkten allerdings aber, und noch schneller und stärker, Ludwig's XIV. Ruhmsucht und Vergrößerungsentwürfe, durch Louvois unterhalten. Der Rangstreit mit 1661 Spanien, die Polizeihandel mit Rom, wie unwichtig 1662 auch an sich, sind doch sehr wichtig durch die Ansprüsche, in Allem der Erste seyn zu wollen. Ließen sich

## 216 M. Per. A.A. Geld, b. Mit. Ent. Staatenspst.

biefe mit ben bisherigen Verhaltnissen unter freien Staa-

មានប្រជាជាធិបានប្រជាជា

fcon früher die von Richelieu, ward die Einnahme der Spanischen Niederlande ober Belgiens. Was konnte einladender sein? Mit ihr wäte sosort der Principat Frankreichs in Europa gegründet gewesen. Die Freiheit der Republik und des Deutschen Reichs sielen von selbst; Spanien hätte gehorchen müssen. Die Vordereitung verslocht indes Ludwig XIV. in eine Reihe von Verhandlungen und zugleich in engere Verdindungen mit der Republik der vereinigten Niederlande, die ihm sedoch dalb lästig wurden, da sie die ihm wichtigern Verhältnisse mit England störten, des ihm schon den Erwerd von Dünkirchen eingebracht hatten.

Berhandlungen zwischen bem Großpensionar be-Witt und bem Marquis d'Estrades im Haag, um- bas Projekt aufzuhalten, oder wenigstens zu modisiciren. Handels und Allianz-Araktat mit der Republik 27. April 1662.

Lettres, Mémoires et Négociations de Mr. le Comte d'Estrades. à Londres. 1743. 9 Voll. 12. Die wahre Schule, für ben sich hilhenden Diplomatiter!

Brieven van De Witt. Amsterdam. 1725. 4 Voll. 4. Die hauptquelle für bas Detail ber Geschichte.

6. Unterdeß Ausbruch des Kriegs zwischen England und der Republik; zum Theil durch Hanlelseifersucht; zum Theil durch Karl's II. person= lichen Haß gegen Holland erregt. Wenn gleich Frank=

## "1: Striatshändlf in Euwpa 1661-1700. 217

reich und Danemark Alkerte ber Hollander wurden, so ward der Krieg doch nur eigentlich zwischen ihnen und England als Seekrieg mit großer Anstrengung geführt. Der Friede von Breda, der ihn endigte, gab keiner der beiden Seemachte ein entschiednes Uebergewicht.

Keinbseligkeiten an ber Küste von Suinea seit 1664. Kriegserklärung 4. Mätz 1665. Seetressen 21. Jun. 1665, 11. u. 14. Jun., 4. Aug. 1666. Thatensose Theilnahme Krantreichs 26. Jan. 1666, Die Schwäche ber holländischen Landmacht zeigte sich schon auffallend in dem gleichzeitigen Kriege mit dem Bischof von Münster 1665. Friede zu Breda, (nachdem Ruyter Jun. 1607. in die Themse gesegelt warz) 31. Jul. 1667. 1. Englands mit Frankreich. Rüstzgabe der Inseln St. Christoph, Antigua, Monserat an England, und Akadiens an Frankreich. 2. Englands mit holland: nach dem Uti possidetis. Diesem zusolge behält Engsand Reuz Belgien (Neu-York und Neu-Yersey), holland aber Surinam. Modistation der Ravigationsakte zu Sunsten hollands in Rücksicht der Rheinschiffsahrt.

7. Jedoch schon vor dem Abschluß des Bredaer Friedens hatte Ludwig XIV. die Wassen ergrissen, seine vorzeblichen Ansprüche auf die Spanischen Nieder- lande, vorzüglich auf das jus devolutionis gegründet, nach dem Tode seines Schwiegervaters, König Phislipp's IV. von Spanien, geltend zu machen; mit reißenden Fortschritten. Eine solche Verletzung des rechtmäßigen Besitzstandes war gewiß nicht bloß eine Beleidigung Spaniens, sondern Europas. Es gab Staatsmänner, die dieß empfanden; und der Ritter Temple bildete im Haag mit de Witt, und dems

#### 218 IL. Per. A. I. Geschied, Mich. Emc. Countempst.

endehft. Auf Dohna, die Apptyleallignz, zwischen Engiand, Holland und Schweden.

Die Berhandlung und ber Abschieß der Arfpledlissen Deim Gaag: 28. Ban. 2668, bestehend in einem vorläufigen Defensip, Bischnis, und meitener Wergbredung einer-demasischen Bermittelung zwischen Frankreich und Spanien für die Freiheit Europas, ist eins der ensebendsten Schauspiele der neuern Geschichte. So edel fühlen, so offen und muchvoll handeln große Staatsmänner!

Sir William Temple. Bisgraphie von Seinrich Anden. Göte tingen. 1808. 8. Meift aus Temple's eignen Rachrichten in seinen Briefen (Works T. II.) geschöpft; und des großen Mannes würdig.

8. Unter biesen Umständen hielt es Ludwig XIV. bald für gerathen, den Frieden zu Aachen zu schlies sen. Er gab nach. Aber warum vollendeten die Allitez ten ihr Werk nicht ganz, und ließen dem Eroberer einen Theil der Beute? Die Aufrechthaltung der Heiz ligkeit des rechtmäßigen Besitzes wird in einem Staas sensystem nie zu theuer erkaust! Aber freilich mußten sie zugreisen! und der Hauptzweck war erreicht.

Friede zu Nachen 2. Mai 1668. Frankreich behält zwölf feste Plage an der Riebertandischen Grenze, warunter Douap, Tournay, und Lille. Auch der Portugiesische Spanische Arteg (s. oben S. 163.) endigte in biesem Jahre durch den Frieden mit Spanien; 13. Febr. — Bloß Ceuta blieb Spanien.

9. Auch nach dem wiederhergestellten Frieden blies ben indes die politischen Verhältnisse wesentlich veräus dert, Duch eine Allanz war, oder schien wenigs

. 1

"Al-Schatshändel in Europa 1661-1700. 219

sens, bet Wöstere liestrankt. Was emarkete man seitbem nicht von Allianzen! Frankreich bägegen behiekt, auch im Arieden gerüstet, seine Armee; und welcht einer Armee? Die Berhältnisse wit den Republik waren zerrissen; sie schienen unter allen am schwersten wieder anzuknühsen, weil der Stolz des Königs gerkräukt war; und das wehrlose Spanien hatte seine ganze Schwäche gezeigt!

10. Was konnte aus diesen Misverhaltnissen, die außerdem noch durch Handels fireitigkeiten verzmehrt wurden, anders hervorgehen, als ein Entwurf zur Nache gegen die Republik? mit deren Sturz man außerdem — als wenn das möglich ware! — auch ihren Handel und ihre Industrie zu erobern höffte. Allein je mehr man empfand, daß ein solcher Versuch einen großen Sturm erregen mußte, um besto thätiger war die Französische Politik, diesen, wo möglich, zu beschwören.

Die Handelsstreitigkeiten entstanden durch die Einfuhrvers dote, oder hohe Besteuerung Hollandischer Waaren, und durch die Erhöckung ves Zaufelsteis vom 18. Sept. 1664, welche die Hellander Jauf. 1671 durch ähnliche auf die Französischen Weine erwiederten. — So gab das sich erst entwickelnde Werkantisspischem wenigstens schon einen Vorwand zu einem Bernichtungskriege!

11. Trennung der erneuerten Tripleallianz 1670 wär das wsie Biel: der Framösschen Politik. Und wie konste diese leicht sehlen; du diese Berdindung, das Werk der Dinister, Kurlin-II. nie ein veckter Ernst,

#### 220 U. Per A. I. Geschieb-sühle Enr. Sontepsisst.

und für Schweben nur eine Finanzspekulation gef Spanien war? — Aber daß sie sich nicht nur auf- idsen, daß sie, sich in eine Allianz mit Frankreich ver- ändern mügbe; war doch fast mehr, als men erwar- ten konnte!

Sebei me Allienz Englande mit Frankreichen mink biof zum Sturz der Republik, sondern auch der Brittischen Berfassung, von dem Cabal Ministerium geschlossen 1.
Inn. 1670; und, gegen Subsidien, wie immer, bald auch ein Bündniß mit Schweden 14. April 1672, dem Ramen nach nur zum Schuse. — Der von seinem König hintergansgene Temple zog sich ins Privatleben zurück.

Rach Lingard History of England. Vol. XII. p. 216. ist eine beglaubigte Copie des Driginal Bertrages, ben Karl II. mit Ludwig XIV. schloß, in den Händen der Familie Clifford besindlich, und jest aus dieser von ihm bekannt gemacht. Die Hauptartikel sind: daß Karl sich öffentlich zum Katholicismus bekennt, sodald die Umstände es nur gestatten. — Er verspricht die Ansprüche Ludwig's auf die Spanische Monarchie zu untersstüßen, wenn sie statt sinden sollten. Er verspricht den Krieg gegen die Republik der vereinigten Niederlande gemeinschaftlich zu führen. — Wogegen Ludwig XIV. ihm Subsidien von zwei Millionen Livres nach Abschluß des Traktate; und wähstend des Kinstigen Kriegs sähelich von drei Millionen versspricht. Die zu machenden Eroberungen sollten getheilt werden.

12. Vorzüglich aber waren es die, diesen Kriegen vorhergehenden, Regociationen, welche den Einfluß Ludwig's auf das Deutsche Reich gründeten. Man unterhandelte einzeln; und wer — den großen Chursfürsten ausgenommen — widerstand leicht den Neutra-Utats-, Subsidien= und Heirathsanträgen? Coln und Münster wurden selbst Allierte. Sogar Destreich und Spanien wußte man zu beschwichtigen; während

## 1. Staatskandel in Europa 1661-1700. 221

der Herzog von Kothringen, als Freund des letz 1670 tern, aus dem Lande gejagt wurde! Aber darf man sich wundern, wenn selbst de Witt getäuscht werden konnte? Der edle Mann sah, wie so mancher Minister, seinen Staat durch das Vergrößerungsglaß!

13. Sorgfältiger wie bier schien also noch nie die Politik — wenn auch zu einem sinnlosen Bwecke — Alles vorbereitet zu haben. Und doch — wie hatte sie sich verrechnet! Als der Vernichtungs Sturm losbrach, siel nicht die Republik; aber durch den Kall von de Witt mußte Ludwig selbst (so wolkte es die Nemes sis) in Wilhelm III. den Mann auf seinen Posten bringen, der ihm seitdem, wie der erste Dranier Phistipp dem II., gegenüber stand. Aber wenn dieser nur für die Freiheit seines Vaterlandes kämpste, so kämpste Wilhelm III. — gleich unermüdet, und mit gleich wechselndem Ersolge, in dem Cabinet wie auf dem Schlachtselde, — für die Freiheit Europas. Und er hat sie behauptet.

Angriff auf die Republik zu Wasser und zu Lande Mai 1672. Seetressen bei Solban 7. Jun., und vereitelte Lansdung 15. Jul. Allein große Fortschritte zu Lande in Berbinsdung mit Coln und Münster; und Eroberung von vier Provinzen Jun. und Jul. — Rettung Amsterdams durch Ueberschwemmung. — Revolution im Haag; Ermordung der Brüder de Witt 20. Aug. 1672. Wilhelm III., Erbstatts halter in fünf Provinzen.

Histoire de la vie et de la mort des deux illustres frères, Corneille et Jean de Wit. à Utrecht, 1709. 2 Voll. 12.

## 222 Under et, Is Gesch de sehle Kinte Konsistenspft.

14. Außerbem machten aber auch die großen wirklichen Fortschritte Frankreichs eine ganz anbere Gensation in Europa, als bloße Unterhandlungen hatten machen konnen. Der nahe scheinende Untergang eines Staats, wie die Republik, schreckte Alles auf! Gie fand bald Verbundete an Destreich, Spanien, Deutsch= land, Brandenburg; wahrend Frankreich bie feinigen verlor; und nur mit Muhe Schweben zur thätigen Theilnahme bemog, um den Churfursten von Brandens burg und bas Deutsche-Reich zu beschäftigen. Go muß ten schuldlose gander leiden für eine fremde Sachez aber die Republik war gerettet, sobald der Schapplat von ihren Grenzen entfernt, war. Dhne einen Fußbreit ibres Gebiets zu verlieren, schied fie endlich zwerft aus dem Kampse; aber die Schwächern ihrer Werhundeten mußten, freisich, bezahlen; weil die Ueberlegenheit, den Stanzesischen Feldherren den Sieg fesselte.

Allianz ber Mepublit mit bem Kaifer, Spanien, und bem . Herzog von Lothringen 30. Aug. 1673. Theilnahme bes Deutschen Reichs 31. Marg 1674. Auch ber, vorher gu Bofe fem 6. Jun. 1673 jum Separatfrieben genothigte, Churfurft von Brandenburg erneuerte feine Berbinbung 1. Bull 1674; worauf auch Danemart fich anschloß Jul. 1674. - Bereits 1673 Berlegung bes Kriegsschauplages in bie Rheingegenben. Französische Eroberung von Mastricht 1. Jul. Abgeschlagene Landungen durch brei Seetreffen 7. und 14. Jun. 21. Aug. Dagegen 1674' 19. Febr. Separatfriede Englands, weil die Stimme der Ration ihn forberte. Seitdem Saupts schauplat bie Spanischen Rieberlanbe und ber Dberrhein. Dort Conbe und Dranien. - Blutige, boch unentschiebne, Schlacht bei Senef 11. Aug. — hier Turenne und Bours nonville, zulest in Berbinbung mit bem Churfürften von Brandenburg. Areffen, bei Ginsheim o, Jun., bei Ene

#### 1 1 Deintspliedel in Europa 1661 - 1700 223

ftsheim 4. Det., und Mebenfall bei Mahlhausen im Elsfas DD. Der. Stete Ueberlegenheit pan Aurenne. — Einfall ber Schweben in Brandenburg 1075; aber Rieberlage bei Fehrbellin 28. Jun. Auch Danemart und das Reich erklären ihnen den Arieg. Aurenne und Montecuculi am Oberrhein. Tod best erstern bei Sasbach 27. Jul. Aber mit dem Meister der höhern Agktik karb seine Schule nicht aus! 1676 und 1677 Lurenburg und Oranien in den Riederlanden. Aressen bei Mont Sassel 11. April 1677. Die Ueberlegenheit des erstern bahut Ludwig 1678 ben Weg die an die Grenzen von holland.

· 15. Bahrens bes Kriegs hatte man ben ersten Bwedt, Bernichtung ber Republit, also ganzlich aus ven Augen verloeen! Aber durch die Theilnahme so Vieler Machte war bas Interesse um so viel mehr verwidelt worden. Rach einem vergeblichen Friedensverfuche ju Goln warb endlich Rimwegen jum : Bers 1673 fammlungsorte eines allgemeinen Congresses bestimmt. Die vielseitigen Ansprüche, die Form ber Berhandlungen; bie Bwischenvorfätte bes unterbes fortbauernden Rriegs, und nicht weniger bas fix eitige Ceremos niel, ließen lange, vielleicht vergebliche, Unterhand= lungen erwarten; aber gingen alle biefe Formen, bie Rangstreitigkeiten nicht ausgenommen, nicht aus dem Wesen eines freien Staatensystems hervor, wo jeder seine Unabhängigkeit fühlt; und die bloße Uebermacht keine Gesetze bictiren barf? - Dennoch gelang enblich die Verhandlung, vorzüglich durch die eifrige Frie bensliebe ber Staaten von Holland, und die scheinbar brohende Stellung, die England durch eine Allianz mit 26. Holland annahm, beforbert. Allein die Franzosische Jul.

#### 224 ILister. A. I. Gesch. & sibl. Sur Stadenspft.

Politik trennte die Verbindung; indem sie - trot des Widerstandes des Erbstatthalters — die Republik zu einem Separatfrieden zu bringen wußte.

Langsame Bersammlung bes Congresses zu' Rimwies gen seit 1676, und Eröffnung 1677. Der Natur ber Dinge nach mußte, eine Reihe Friedensschlüsse folgen.

- 1. Friede zwischen Frantreich und ber Republit 10., Muge 167& Ganzliche Restitution, gegen Versprechung ber Neutralität. Fast noch mehr als ber Friedensvertrag lag ben Hollandern ber zugleich geschlossene handelsvertrag am herzen. Wiederherstellung der alten handelsverhältnisse.
- 2. Friede zwischen Frankreich und Spanien 17. Sept. 1678. Frankreich behält a. die Franche Comté. b. Iwisse if feste Plütze am der Niederländischen Grenze mit ihren Gebiesten; dorunter Balenciennes, Condé, Cambray, Ppern 2.
- 3. Friede zwischen Frankreich und bem Raiset und Reich 5. Febr. 1679. a. Frankreich behält Frendury; gegen bas Besatungsrecht in Philippsburg (f., oben S. 158.). b. Sehr beschränkte Restitution des Herzogs von Lothringen, die er selbst nicht annehmen wollte,
- 16. Mehr Schwierigkeiten machten die Friedensschlüsse des, seiner Nebenlander beraubten, Schwedens
  mit Brandenburg und Danemark; denn Ludwig machte
  es sich zur Ehrensache, seinen Berbündeten nicht im
  1679 Stiche zu lassen. Friede Frankreichs und SchweJun. dens mit Brandenburg zu St. Germain, und
  2. bast nachher mit Danemark zu Fontainebleau.
  Spt. In diesem völlige, in jenem fast ganzliche, Restitution.
  Die Friedensschlüsse Schwedens mit den andern Berbündeten enthalten nichts Merkwürdiges.

Die vornehmsten Gendern die kenk Congres zu Nimmer gen warenz von Mankrich die Genffen d'Aftrades, d'Avaur (Nesse des Gesandten zu Münster, oben, S. 156.) und Colbert Croiss. Bon Holland: van Beverning, van Haren, Boteet. Bon Lestreich; Bischof von Surt, Graf Kinsty: Bon Spanien: Machrie de los Bulbases, Graf de la Fuents E. a. Ale Berpetstert, von England: Temple, Onde, Jenstins; vom Pabst: Bevisacqua.

Actes et memoires des négociations de la paix de Nimègue. à Amsterdam. 1678. 4 Voll. 12. — Urfunbensammlung.

Sr. Divien Histoire de la négociation de la paix de Nimeparis. 1680, 2 Voll. 12. Der Berfasser war Ges sandtschafts Eetretar des Grasen d'Avaux.

Histoire du traité de paix de Nimègue. à Amsterdam. 1754.

Die Momoirs des Lord Temple, sowohl die altern von 1672 dis 1679, als bie neuern von 1679 — 1681, sind für diese Beriode reich an Auflütungen.

biese Friedensschlisse erhielt, waren, (wenn ihm gleich durch die Festungen die Thüt zum steten Sinfall in die Riederlande erossent ward), boch keineswegs das Sessahrschichte für Europa. Die großen Sesahrest Inligen Fervor aus ver Akt und Weise, wie der Friede zu Stande kam. Frankreich hatte den Kannpf gegen halb Europa nicht bloß mit Gluck beständen, sondern bie Berbind ung gegen sich getrennt; und wann ist der Machtige machtiger, als in einem solchen Augensblick. Die Zerrüttung der öffentlichen Verhältnisse, die eine erneuerte Verbindung auf lange unmöglich zu maschen schien, — und kein Einzelner konnte mehr dem Uebermachtigen die Stirn dieten; — ließ Ludwig Zeit,

### 226 IL-Per-A. L. Self. 4. Mil. Ann. Emperyoff.

alle Bortheile seiner Polisik einzugenden bie jest erscheinenden Entwürfe eine Folge bes Friedens, oder vielmehr der Friede eine Folge seine Entwürse senn, noch hatte Europa keine solche Eingriffe in die Heiligkeit des Eigenthumsrechts gesehen, wie es sie jest erblickte. — Hatte der Dranser Unrecht, wenn er das Neußerste aufdot, den Abschluß des Separatstriedens zu perhindern? War es nur Dranisches Interesse, oder war es Interesse Europas?

Auch die Beränderungen im Französischen Winisterium der auswärtigen Angelegenheiten hatten auf die Politik einen des denkenden Einstuft. Auf den intriganten und üppigen Einsonne (seit 1663) solgte 1671 der billige und rechtliche Pomsponne, verabschiedet 1679. Sein Rachfolgen, der rauße und gewaltthätige Colberts Croissp, (Pruder des Finanzminisskers, Vater von Colberts Corry, seinem Rachfolger), die 1696, stimmte zu gut mit dem wilden Louvois zusammen, als das man nicht das Schlimmste hätte exwerten mussen.

18. Gewaltthätigkeiten im Elfaß gleich nach bem Frieden; sogenannte Reunionen. (als vormalige Der pendenzen der neuen Abtretungen). Deutscher Reichse länder; und bald darauf offenbare Gewaltthätigkeiten gegen die Spanischen Niederlande. Es schien klar, das der Oberrhein die Grenze Frankreichs werden sollte.

Errichtung der Reunionskammern zu Met, Breisach und Wesangen 1680. War die Form-nicht nach emporender als die Sache? — Einnahme Strasburgs und Sasales 30. Sept. 1681, der Schlüssel Ober-Deutschlands und der kom-barbei an Einem Tage! — Einfall in die Spanischen Ries derlande 1683. — Eroderung kuremdurgs 4. Jun. 1684, und Wegnahme von Trier Jun. 1684. Debei blieb ko-

## 1. Chantlyanock in Europa 1661-1700. 227

Weingen wöllt finner von Frankreich besett; und bas mit Spatsen befregendete Genua. muste es erfahren, was bei Ludwig Wölkerrecht hieß! 1681.

化前提出的 经分类 ,19, Es fehlte nicht an lautem Geschrei in Europa; aber die Berhaltnisse sast aller Hauptstaaten, die Schwäche Spaniens und des Reichs, die Parteilich= keit Karl's IL, die Friedensliebe der ständischen Partei in Holland, die Ludwig burch seine Gesandten lenkte, und vor allem die Noth Destreichs durch ben furchtbaren Turkenkrieg (f. unten) schienen jede Hoffnung zu einem künftigen Wiberstande zu vernichten. Dennoch brachte die unermubete Thatigkeit des Draaniers 28 zu einer Verbindung zwischen vier Hauptmachten. "Aber wie fie sich verwahrten, daß es nur zum Schutz seyn sollte! So fuhr Ludwig fort zu erobern, inhem et smiter den Frieden bot; und konnte noch von Großmuth sprechen, als er in bem zwanzigjab= rigen Waffenstillstande den größten Theil seiner Beute behielt!

Spanien, Schweben und der Republik, schon vorbereitet durch Particularverträge, zur Behauptung des Münsterschen und des Rimweger Friedens. Aber es war ja die Erklärung vieler Fieden, die streitig war! Endlich zwanzigjähringer Waffen stillstand zu Regensburg 15. Aug. 1084; theils mit Kaiser und Reich, mit Behaltung Strasburgs und der Vierle mit Kaiser und Reich, mit Behaltung Strasburgs und der Vierle mit Kaiser und Reich, mit Behaltung Strasburgs und der Vierle mit Spanien, us mit Behaltung Euremburgs und des Weggenommenen die zum 20. Aug. 1683.

Négociations de Mr. le Comte d'Avaux en Hollande dépuis 1679—1688. à Paris. 1752. 6 Volt. 12. Er war Französis scher Gesandter im Haag. 228 II. Per. A. I. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspst.

J. V. Lucchesini Historiarum sui temponia librit XXV, mRomae. 1725 — 1738. 3 Voll. 4.

Trieg auch nur auf so lange hinausschieben, als er geschlossen war? War den Verheerungen des Stroms ein Damm gesetzt? Nur die innere Erschöpfung, womit der übermächtige Staat seine Uebermacht erkauste;
nur vielleicht der Wechsel sehr bedeutender Personen,
konnte eine Veränderung bewirken. Aber die Erschöpfung in einem solchen Staat kann, schan, im Innern
sehr weit geben, ehe sie im Aeusern sichtbar wird;
und wenn gleich Colbert starb, so lebte doch LouSpt. vois; Er, dem Kriege Bedürfnis maren!

ा शाहुरत हैंदे, र 🕾 21. Ungeachtet der einstweiligen, Exhaltung bes - Friedens sammelte sich giso boch sehr waturlich ber Stoff zu einem neuen großen Kriegen durch eine Reihe einzelner Worfalle, die, wie heteregen ffe, guuch sprift waren, doch alle bazu wirkten, die Erbitterung ; gegen ben Uebermächtigen zu vermehren; aber guchz bestaun= ders so viel und auf so verschiedenen Seiten perbreiteten, daß ein endlich ausbrechender Krieg fast nothmenbig ein allgemeiner Krieg werben mußte. Die neuen Streitigkeiten mit bem Pabst; die Pfalzische Erbschafts= und der Zwist-über die Bischofswahl zu Coln wirkten alle bazu. Auch die, schon lange organisirte, Hugenottenverfolgung, die durch die Aufhebung 1685 bes Ebifts von Nantes mit ihrer Auswanderung endigte, mußte Ludwig um so mehr in eine dauernde

1. Staatshändel in Europa 1661-1700. 229

Spannung mit den protestantischen Mächten setzen, da
man solcher Austritte in Europä schon nicht unkehriste wohnt wird. Und zu biesen kamen noch bie Aeten Mes Mereien zwischen Frankreich und der Republik burch Bolltarife und Waarenverbote!

Sandel mit Pabst Innocenz XI. über bie Regale, Ichon feit 1063 19 bie 1682 gur Berfammlung eines Rhetonat-Concluditie führten, bas durch seine vier Attitet die Berhältniffe gegen' Rom ober die Rechte ber Gattikanischen Atribe Bei stimmte; und 1687 über bie widerfinnige Quartierfreiheit bes Frangofficen Gefanbten. - Pfalzischer Erbicaftestreit, in-Bem Eubidig" tiach' bem 'Ausstelbeit bes Pfais - Simmerschen Mainskamms, just Churfürft Kark 36. Wai 1685 ibin Ansl X fprude van beffen Schwester, ber herzogin von Orleaus gauf bie Allobialverlaffenschaft, auch auf einen großen Theil bes Landes ausbefinte. - Streit über bie Erzbischofswahl zu Chin' 4688, inbem Ludwig-feinen: Clienten, ben Bifchof pou Fünften bergtwau Strasburg, gegen ben Prinzen Joh. .. Elemens von Baiern unterstügte, ben, zwar nur pon ber Minoritat bes Capitels gewählt, boch vom Pabst bestätigt warb.

fühlte, und sich fürchtete, wurde es dem Oranier das durch leichter, eine neue Verhindung — zur Aufrechtschaltung des Wassenstillstandes — zu negociiren, die zu Augsburg abgeschlossen ward. Indem Ludwig diesselbe als gegen sich geschlossen ansah, konnte der baldige Ausbruch eines großen Kriegs wohl kaum mehr zweiselhaft scheinen, und wenn auch Louvois Verlegenz heit den Ausbruch beschleunigte, so geschah doch nur, was ohnedies etwas später hätte geschehen mussen.

### 280. Under And Seffer to fibe. General Control of .

Abschluß bes Augsburger, Bündnisses J., Jul., 1686.
zwischen dem Kaiser, Spanien, Schweden, dem Spuestürsten von Baiern, dem Schwäbischen, Bairischen und Franklichen Kreise, und einigen Beutschen Fürsten. Isdem die Spansung schon sehr groß- war, brachte die Colunge Chursursturung, wahl (s. oben) die Sache zum Ausbruche Kriegserklärung. gegen Kaiser und Reich 24. Sept. 1688.

- 23. Als aber der Krieg kaum ausgebrochen war, ereignete sich eine andere Begebenheit, die ihn allein würde unvermeiblich gemacht haben, die Revolukion 1689 in England, die Wilhelm III. auf den Thron 22. scines Schwiegervaters erhob (f. unten). Indem Jakob II. von Ludwig als Freund und König aufgenommen wurde, war schon damit der Krieg so gut wie erklärt.
  - 24. So entzündete sich ein neuer Arieg im Europa, dessen Umfang so wenig als seine Dauer abzusehen war. Schon nach wenig Monaten gab es sast
    keinen neutralen Staat im westlichen Europa mehr;
    und Louvois sorgte aufs beste dafür, daß die Flamme
    sich möglichst weit verbreitete.

Auf die Erklärung gegen Kniset und Reich folgte die gegen den Padst als weltlichen Fürsten, gegen die Republik 16. Woo, 1088, gegen Spanien 15. April 1689. Bon England ward der Krieg an Frankreich erklärt 17. Mai. Große Allianz zu Wien 12: Mai 1689; der auch, von Louvois gedrängt, der Perpog von Savopen beittat 20. Oct. 1690.

25. Der furchtbare neunjährige Kampf, (zugleich burch neue Han belsverbote merkwürdig;) in den

ber in Irland und an den Spanischen Grenzen, außerstem auf dem Desen und im Mittelmeer, schien entstein Dien Kriniste der Untersochung, oder auch dem entschiedensten Triniste Frankreichs, endigen zu mussen. Und doch geschah keins von Weiden! Die Uebertegenheit der Französischen Feldherven, des unbesiegten Eupem: durg, des dischenen Catinat, blied sich gleich; aber die zunehmende Erschöpfung im Innern ward auch nach ausber zu merkich; und Colbert hatte keine 3dg: Unge gebildet, wie Aurenne!

Die entfehlichen Berheerungen ber Pfalz 1688 und 1689, womit der Mordbrenner Louvois († 16. Jul. 1691), bie Grenzen beden wollte , waren fie nicht ichan Beweife von bem Seftibl ber Schwäche im Innern? Auch konnten bie Fran-'sofet nie betachtlich über ben Rhein vorbringen, jumal feits. Jem ihnen feit 1693- ber tapfere Pring Bubmig won Baben pagenüber fand. -- Pauptschauplat in ben Rieberlanden, mo. Euremburg 1. Jul. 1690 ben Sieg bei Bleurus; 4. Aug. 1697 ben bei Steenkerken; unb 29. Juni 1693 ben bei Reers 33 winden (Landen), lettere beibe über Wilhelm III., erfocht; und Namur und mehrere Festungen einnahm. Doch hielt ber Dranier, oft befiegt, aber nie bezwungen, ihm Stand; und was twremburg nicht vermochte (+ 4. Jan. 1695), wie vers mochte et sein Rachfolger Billerdit - In Italien: Rampf zwifchen Catinat und Bictot Amabeus II. von Savopen. Sieg Catinat's bei Staffarba 18. Aug. 1690 unb Ginnahme Savogens, und 1691 eines Theils von Piemant. . Glig bei Marfaglia 4. Oct. 1693; worauf schon geheime Uns terhanblungen bes herzogs mit Frankreich begannen. Krieg an ben Grenzen von Catalonien war lange Rebenfache, endigte aber 1697 mit ber Groberung von Barcelona 7. Aug. Der Seetrteg, anfangs burch Tourville's Sieg bei 11 Diespe 40. Int. 1890 unit Black von Fennkreich begonnen;

## 232 II. Per, A. J. Course, S. Millians, Springer Mit.

war mit bem Projekt einen kandung in England und Arland ju Gunften Jakob's IL verbunden. Die lettere, Frantreich ausgeführt, aber schlecht unterftust, warb vergeb tich burch den Sieg: Wilhelm's III. ihme Wohne i Beit Ibi Beit 1690; die erstere mart perstelt burd best Beifig der Bittige bei la Hogue 29. Mai 1692, der ihnen die Ueberlegenheit füß bie Folge sicherte. - Auch nach Dit und Weftinbien verbreitete fich ber Relige Groberning Von' Entellgelief in State Amerika 5. Mai 1697. - Strenge. Min weiten bein Englands seit Ansang, des Ariegszi, (pas hereits jourch eind Parlaments = Atte 1678 ergangene Berbot alles Banbels mit Frantreich, wat durch 3 at ob II. wieber Abigenoben wordent; da nicht nut', wie gewöhnlich, Die Confissonhor; procen ulber Bertehr mit Frankreich' ben Ginheimischen unb Seremben verboten wurde, 22. Aug. 1689. Aber tanm fand man Frembe, die peutral waren.

26. Es ließ sich erwarten, daß Trennung bes großen Bundnisses auch in diesem Kriege das Ziel der Französischen Politik werden würde. Man hoffte am meisten, den Herzog von Savonen zu gewinnen; und bereits 1694 ward eine geheime Unterhandlung angeknüpft, die endlich zu einem Frieden sührte, wodurch Frankwich seinen Zweck erreichte.

Friede zu Aurin 29. Aug. 1696. 1. Der Herzog erhätt alle seine Länder zuruck, und selbst Plynervi, jedoch geschleift.

2. Seine Lochter wird mit Ludwig's ältestem Enkel, dem Duc de Bourgogne, vermählt. 3. Er verspricht die Neutrelität Italiens bei Spanien und Destreich zu bewirken zwelches auch geschah durch den Araktat von Bigevano 7. Oct. 1696.

27. Wie wichtig auch diese Trennung war, so legten die Anerkennung Wishelm's III., und die Forsterungen Oestreichs doch dem Frieden große Schwierig-

teiten im den Wosen die Entwürfe auf die Spaistlie Monarchie bieden Borbereitung, nur im Sileven möglich, nicht tanger aufgeschoben werden blieste,
auf Krantreiche zundziche Mistrauen unter den Vierbündeten auf den andern Gestaft besteherten ihnem Cin
Song poese der sich auf dem Schlos bei Rosswij i. in
Holland versammelte, betrieb unter Schwebischet Berinterenge die Untersandlungen; und Ludwig erreichte
um so eher seine Imede, da es ihm gelang, neue Armungen unter den Wardundeten zu veransassen.

Berläufiges Einverständnis mit den Seemächten; und nach Ablauf des dem Kaiser und Reich gesetzten Termins Abschluß des Friedens mit ihnen und Spanien 20. Sept., worauf auch ber Kaiser und wahler Ganten 20. Sept., worauf auch ber Kaiser unt bus Reich est bager entschließen mußten

rentiffriede Frankreichs mit Angland. 1. Anerkennung von Wilhelm III. 2. Wechselseitige Gerausgabe der Ergberungen.

1. Friede Frankreichs mit Polland. Wechselleis

3. Friede Frankreich's mit Spatien. Burütigabe Aller Eraberungen und Reutsionen in Cotalonien und den Riederlanden bis auf einige Ortschaften als Grenzberichtis gung, — Ohne befondere Abtretung blied durch den Frieden von felbst Frankreich ver schon früher besete Cheil von St. Bomingo. S. unten,

4. Friede Frankreichs mit Raiser und Reich.

11. Pronkreich behielt alles Remitte im Else; Auch Strassburge 2. Alles außer dem Elses Reunirte wird zurückzeges ben 3 (boch soll nach eingeschobener Clausel die katholische Resligion in statu quo bleiben). 3. Die Psälzische Erbschaftsssache soll durch Schiedsrichter ausgemacht werden. 4. Volle Restitution des Berzogs von kothringen.

# 234 IL Sei. A. D. Buffill Bellie Brudenfift.

Bie wernehmften Gefandschie Patien von Frankliche isten.
Schliebes, pan harlay, Bon Englands Graf Dentheel, Leph.
Lerington zc. Bon holland: A. heinstub, J. Borcel zc.,
Bon bem Kaiser: Graf Kaunis, Graf Stratmann, Baron
Sailern. Bon Spanion: Don Litteb. Bon Schwebens die
Bermitter Graf Bonde, Baron von Villenseth.

Actes, indimpires et négociations de la paix de Rassie per;

Mémoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de la paix de Ryswic par J. du Monr. à la Haye. 1699. 4 Voll. 12. enthalten eine biplomatisse Seschichte der Studisse handel seit dem Westphälischen Frieden, geben aber nur die 1676.

28. Wenn gleich durch diesen langwierigen Arieg ber Wunsch der Allierten, Burücksührung der Dinge auf den Rimweger, oder wo möglich selbst auf den Westphälischen und den Prenäuschen Frieden, beineszwegs völlig erreicht ward; so ward voch der Hauptszweck erreicht: die wechselseitige Freiheit und Unabhanz gigkeit der Staaten war behauptet und gesichert. Orei Ariege zu diesem Zwecke gesührt, und durch dreissliche Friedensschlässe geendigt, hatten die Wichtigkeit der Erhaltung des politischen Gleichgewichts zu sicht gemacht, als daß sie in der praktischen Politik sich leicht hätte verlieren können.

einer engen Bewindung die Bestimmung der Britz tischen Continentalpolitik in ihren Hauptsormen. Sie zing herwer aus der Mwalität mit Frankreich; die, pordweitet dusch die Handelseifersucht ungenabet Ward. Bu schwach, um als kandmacht Frankreich gegenüber zu stehen, schloß es sich an die zweite
Landmacht des Continents, an Destreich, an; und
so lange auch noch Habsburger in Spanien herrschten,
natütlich zugleich an dieses. Die enge Verbindung mit
den Niederlanden war eine Folge ber Thronbesteigung Wilhelms III.; in Italien lernte man schon jest die
Wichtigkeit des Herzogs von Savoyen schähen; und
in Vem Deutschen Reich konnte es nicht leicht an einzelnen Verbundeten seine seine

30. Bahrend aber jene Kriege den Weffen von Europa erschütterten, tobten nicht geringere Sturme im Often. Die Türkengefahr war noch fast wie. so iragend für Deutschland geworben, als in biesem Zeitraum; mo bas Schicksal von Wien auch bas seiz: nige endicheiben zu mussen schien. Die Streitigkeiten üben Giebenbürgen, die Destreichische Tyrannei in Uns, giam, eliegen es hier den Türken an Anhängern nicht. fchlen.; und wenn sie gleich in regelmäßigen. Schlachten der Deutschen Taktik unterlagen, so fanden sie boch einzelne Anführer, die es einfahen, was mit großen. Massen leichter Truppen, von Mationalstolz und Religionshaß belebt, auszurichten ftebe. Auf Die Banbel des westschen Europas wirkten diese Reiege nicht wenig ein; Ludwig XIV., in der Politik wie im Privatles. ben nie den Anstand verleugnend; war zwar nicht: förmischer Benbundeten bes. Feindes ber: Chriftenheit, stiffite innehi-selbst ein Hölfswenzs zegendibn; aber seine

236 IL Per. A. L. Gefch. & fiel. Enn. Stacken fift.

1. Stantschlied in Suren jakententen. Defentines. Gefandten waren barum nicht weniger in Constantines. Feine Antender in Endfahrender in Erziftenten der in Erziften der in Er

Bereits 1661 — 1664 Krieg burch die streitige Fürstenwahl in Siebenbürgen, swischen Kement, ben Destiechtell und Mich. Ab alffi, die die Phorte unferklichte, escintif und Mich. Ab alffi, die die Phorte unferklichte, escintif Edit 1987.

Pie brobende Gesahr verschafft endlich dem Kaiser hülfe vom Deutschen Reich; und selbst von Frankteich. Wontecucolis Sieg über Achmes Kiupritt der St. Gotthafd and best Island in Aug. 1664. Aber in dem zwanztsischstischkafte freien sie fillstande zu Basvar 10. Aug. blieben die Kürken doch im Besig von Neuhäusel und Großwardein.

31. Biel dauernder und wichtiger aber ward der zweite Krieg, der noch vor Ablauf des Waffenstillstandes, unter Französischem Einstuß, begann, und erst am Ende des Jahrhunderts durch den Carlowiger Frieden endigte. Wie sehr wurden durch ihn Ludwig's XIV. gleichzeitige Unternehmungen begünstigt! Aber wenn bei seinem Ansange die Velagerung Wien's Deutschlands Freiheit bedrohte, so ward doch, da Destreichs Herrschaft in Ungarn durch ihn besestigt wurde, auch Deutschland seisdem vor den Angrissen der Turken auf immer gesichert. Durch die Theilnahme Poslens und Russands verbreitete sich ven Krieg auch zus gleich nach dem Korden von Europa.

Bruch des zwanzigjährigen Wassenstillstandes; dunch des Unterstützung des Grasen Tötely in Ungarn 1682. Eine dringen in Destreich und Belagerung Wiens 14. Jul. 1683. Glücklicher Entsas durch die verbundene Deutsche und Polenische Abmee unter dem Horzog Karl von Lothringen und desse Schieft. Schieft. Seitdem effriegt

Starting II. We did not the C

.. gest Theilnahme ber Doutschen Fürften ; und Beitritt'Ben es ... bigg 5. Marz 1684. Der Bauptschauplat blieb in-Ungarn. Groberung von Reuhäusel 19. Mug. 1685, und pon Sfen burch bie Deutschen, 22. Aug. 1086; Rieberlage ber Türken bei Mobaty 19. Ang. und Bekluft von Glavonien 1687. "LAnd Benehig, macht in Dalmatien, Moren und Attika, Erobes rupgen. Bald aber zeigt der Bezir Kiuprili Ruftapha (seit 1689), was Belebung des Nationalgeistes bei einem Barbarenvolte vermag. Gleg bei Riffa und Eroberung Tusost und Cimiapme son Bretgiend Witt-12690. Mer In-der Canada, pop Selaniamismida, Mas. 1691. fet. dec. Beld. obne einen seiner würdigen Nachfolger zu finden. Der Kampf im Felbe fing an zu ermatten, mabrend ber Rampf ber Brit-· Michen und Frangeffichen Diptomakt in Couftantinopel Besto · Centrapele mar. Allein die Tenere verbinderte den Griedens, und pla, Duftapha, II. seit, 1695, sich; felbst an die Gylge Rellte, warb ber Krieg wieber lebhafter. Aber feitbem Dring Gugen 1897 bas Commando erhielt, gab auch balb ber Lag bei Sentha (11. Gept.) bie Ensichelbung. Brtebe ja Cum lowig 20. 3an. 1699. 1. Mit Deftreich. As behatt Siebenburgen; die Pforte aber Temeswar. 2. Dit Ben es big. Die Republik behält Morea, nebst ben Inseln San Mauro und Egina. Die Frieden mit Polen und Ruglanb f. unten.

F. P. marla Choix guerres des Turcs avec la Bologue, la Moscovic et la Hongrie à la Haye. 1698. 8.

#### 286 M. Per. (A.L. Gefchille Moll: Ein. Genatenfost.

II. Uebersicht der gleichzeitigen Hauptveränderungen in den einzelnen Hauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Resultate.

#### 1. Spanien und Portugal.

to a some of the wife in the co.

1. Diese beiben Reiche, jest gerennt, sahren fort zu eristiren, ohne daß die erneuerte Selbstsändigstelt des letztern vermögend gewesen ware, der Ration einen neuen Schwung zu geben. Doch war der Russtand hier noch besser als in Spanien, wo alle Knime des innern Verderbnisses sich so völlig entwickelten (s. oben S. 211.), daß selbst die Fortdeuer der politischen Existen schwer zu entlaren ist. Ther sin igroßer Staat kann es lange treiben, ehe er sich zu Kade slundigt!

#### 2. Exanteria. ... har seien ...

wig XIV. war zu sehr im Charakter ber Nation, als daß bei allem Druck doch das Misvergnügen einen Mittelpunkt des Widerstandes hatte sinden können. Die mäßigen Vergrößerungen waren so theuer erkauft, daß sie wohl kaum als Gewinn angesehen werden könznen. Aber viel mehr als Französische Macht war Französischer Einfluß gewachsen; und selbst die Verstolgung der Hugenotten, wenn ihre Auswanderung auch den gemishandelten Völkern gewissermaßen dutch Verdreitung Französischer Capitale und Industrie

Gefor gab, trug dazu bei durch Berbreitung Franzosis

Doch entwickelte sich mitten in der Periode der töniglischen Allgewalt aus Ketigionshändeln, wenn gleich langsam, aber beste unausvettbarer, ein Keim, der mehrfach suchtbar wurde. Der Jansenismus, nis Gegner des Indistruct, wurde nothwendig die Ettlige der Dendfreihelt und des Untersuchungsgeistes; und erziehte dadurch einigermaßen den unermeslichen Schaden, den Grandreich durch die Auswanderung der Hugenotien, ihn sieser Ichtesen gab ihm aber auch underweidlich, wehn ziese erst sehr langsom, einen politischen Shärakter, und konnte ihn späterhin zum Bediel einer Ophostein gesten die Klegierung machen.

Ursprung des Jansenismus durch den Streit über das Buch des Bischofs Jansenius zu Ppern († 1640) Angustinus 2. de gratia mit den Jesuiten. Ourch die Verdammung der sünf Sähe von Pahft Alexander VII. 1656, und die gesorderte Eis dessormel 1665 ward der Streit unter dem Clerus schan praktisch wichtig; seine politische Wichtigkeit erhielt er aber erst in dem societen Zeitraum.

#### 8. England.

4. Kein Staat erfuhr so wichtige innexe Beränderungen als England. Sie bestimmten völlig seinen nachmaligen Charakter als Staat; und seine Rolle als Mitglied des Europäischen Staatenspstems. Indem die sogenannte Repolution Wishelm III. auf den Thron 1688 erhöß, den sein Schnliegerocker verlassen hatte, worde dadurch die durch die Stuarts gestörte Harmonie zwischen der Nation und der Regierung hergestellt; und daraus sloß ber ganze unermestiche Genschw ser die Budunft. Hernschaft des Protestantismus und etwissen tionelle Feeiheit waren der Wunsch der Nation; beibes sicherte ihr die setige Beranderung; und die Bill of rights gab seihet die sormelle Bestätigung.

men (sohnebeih meist diese Festene Mesingming von Sotzen bie Brittschie Constitution Feitbenr ihr Bebenr uthschielt. Olus ging dervon auswider Matien selbst auß hem bengwiedigeneinschunger des Unterp selbst auß hem bengwiedigeneinschunger den Neiste, ver babsend der Entwirfenberestung und mat in selbst die Fortbauer der Napschieltein ber Whise nach auf eine mat in selbst die Fortbauer der Napschiedigen der Whise kappen und eine mat auf alle Napschung und eine Soutbauer der Massen der Matien der Matien der Matien der Matien der Matien der Matien verschiebnichen kappen in paren pur Soutbauer der Matien verschiebnichen kappen in der Matien der

the first party and the state of the same and the

of the facility of the

daher auch keineswegs in einem, durch kunstiche Formen erreichten Gleichgemicht der Gewalten; sie lagen in der erhöhten praktischen Wichtigkeit des Parlament ments, besonders des Unterhauses, und des ganz freien Berkens des Manarchen mit ibissen durch seiner Dryant, die Min ister. Als Besmittler zwie schen Konignund, Variament mußte ihre Wichtigkeit wachsen; aber seistem man das Geheimnis ausgespäht. hatte, das es nie zu einem Zwist zwischen kom-

Pacialient auch bie Bedingung ihrer Wirkungskraft. Die offende Opposition sicherte sie hier vor geheimen Subaltu 3. nur Einigkeit unter ihnen selbst blieb natürs Lides Erspertis, und dafür ward durch die Art der Edelhung des Ministerii gesorgt.

ice all find to Expressificens

3339. Es fonnte in Peinem bet Pauptstaaten Eitros pas so viel politisches Leben in ber Ration fenn, wig hierz. und gewiße nicht-mit Unrecht, bewandert stand Großbuitanwien ein Fahrhundert hindurch als Mufter eines constitutionellen Monarchie da! Nut daß man sehr verkehrt in den Formen suchte., was viel tlefer lagin Daß, aber zie Gieler, Conflitution auch Boums des Naxhamben iffies sich kanden, war unvermeidlich! Siesungen allerbings 'in ber mangelhaffen Reprasentation; seboch nicht sowohl an und für sich selbst, sonbern insofern sich späterhin baraus die Mißbrauche bei bent Bahlen entwickelten, jur Behauptung ber Majos ritat Sin Parlament fut bie Minister. - Luswartige Matte Wet mochten sich wohl vorsehen bei ihren Verbirmingen mit England, da ein Wechsel der Minister auch zugleich in der Reget ein Wechset der politischen Maximent war, und bie Nachfolger sich wenig an Die Verpflichtungen der Borgenger gebunden pielten.

J. L. DELOLME sur la constitution d'Angleterre. à Genève.

Th. Schrießen Staatsverfassung von Große Britannien. Halle.

1808-18:11:Beibes sehr schäfbart Abertes aber noch keines den Gegensignh existöpfendsteit und

#### 242 II. Per. A. I. Gesch. d. subl. Eur. Stantensuff.

Die vereinigten Rieberlanbe.

bis

1672 8. Die Errichtung ber Erbstatthalterschaft 1702 in fünf Provinzen, das Werk der Noth und das Mit= tel ber Rettung (f. oben S. 221.), wurde mahr= scheinlich große Folgen auch für bas Innere gehabt ha= ben, wenn der neue Erbstatthalter Erben gehabt hatte. Aber indem seine Thatigkeit fast ganz auf die auswar= tige Politik gerichtet war, beschränkte sie sich im Innern hauptsächlich barauf, Manner von seinen Grundsätzen in bie Staaten und in die Regierungsstellen zu Mehr Staatsmann als Feldherr, (wenn gleich auch im Ungluck mit Recht bewunderter Reld herr;) bildete Wilhelm III. sich auch mehr eine pos litische als militärische Schule; und indem in ben Beinfius, Fagels u. M. fein Geift fortlebte, bauerten die Grundsätze seiner Politik, die Opposition ge gen Frankreich, und die Anschließung an England, noch nach seinem Tobe fort.

#### Das Deutsche Reich.

Nach ber Bestimmung ber streitigen Berhält= nisse durch den Westphälischen Frieden durfte man hier zwar innere Ruhe erwarten, aber an Stoff zu Berhandlungen und selbst an Streit konnte es doch in einem Staatskorper nicht fehlen, beffen innere Bers baltnisse nicht nur an sich so unendlich verwickelt, sons bern burch bas Mißtrauen der Religionsparteien, -1653 (welches die Bilbung des Corpus Evangelicorum erzeugte) — noch schwieriger waren. I Aber folihe Han=

bel waren schwerlich Uebel'zu nennen; und indem durch sie der beständige Reichstag entstand, erhielt bas 1653 Sanze' badutch eine größere Festigkeit. Die Form der alten Reichstage hatte ihr Gutes für ihre Zeit; bei den veränderten Hofsitten mußte sie von selbst veralten. Ein dauernder Congreß entstand also, eben weil er Bedürfniß war; man wußte kaum wie? Aber eben deshalb bachte auch Niemand daran, wie er zweck= mäßig einzurichten, sep.

- 10. Große Beranberung bes Deutschen Fürstenles bens burch die Rudwirkung des Französischen Hofes; aber auch ber Fürstenmacht, politisch und militärisch. Indem Ludwig XIV. es, meift seinem Interesse gemäß fand, die einzelnen Fürsten als Fürsten zu behandeln, fühlten sie sich als kleine Mächte. Ein Churfürst von Brandenburg warf ein bebeutenbes Gewicht in bie Bagschale der allgemeinen Politik; und die Errichtung der neunten Chur für Hannover schien nicht viel wenis 1692 ger als eine Beltbegebenheit. Die einzelnen Glieber des Deutschen Staatskörpers erhielten eine vermehrte Wichtigkeit; und durch sie — wenn auch nicht in gleis chem Grabe - bas Ganze.
  - 11. So ethielt sich dieser Staat, von zwei Seis ten durch machtige Eroberer bestürmt, mit wenig geschmalerter Integrität. Die furchtbaren Turkenkriege, die Schule des Muths' für die Deutschen, bildeten bie Fürstensöhne zu Feldherren; und gaben zugleich einen Bereinigungspunkt für den Raiser und die Stanbe.

242 II. Per. A. I. Gefch. d. sibl. Eur. Staatenfostbie-Kriege gegen Frankleich trugen bazu bei; benn ungegehtet bes, Eingangs "iben bie Frankbische Molitif im Beieben sand, siegte buche noch im Reseyenten Gangen bie Anhangigkeit an bas genteinschaftliche Katerland.

19. Es feble nicht an Luchun is ichie in Euro. Ta; über bienfichenfte ist dentigischen gelachte, die

beranberungen sollten in hem Angeren.
Monarchie gemacht werden. Politis;
nders in dem Hauptlande Ungarung
werden; barin sab man die GrenDie Folge davon war ein saft stenis
Bustand; der, verbunden mis den im Osten und Wessen, des Monars
h werden konnte. Allein stenischen
menn auch übermächtigen grand
zu sur Vormauer dienten noch
etheilt zur Vormauer dienten

13. Viel gesahrlicher waren allerdings die Untusten ben' in Ungarn, geweckt burch die Verfolgungen ber Protestanten, zur Gründung einer erhüchen, und wo möglich unumschränkten, Gewalt; und wie einer Grausamkeit betrieben, welche selbst Patrioten zur Insurrektion trieb. Ungarn ward ein Erbreich; doch rettete die Nation im Sanzen ihre übrige Verfassung, und mit ihr ihre Nationalität. Ein großer Gewinn, auch bei den Fehlern der Constitution; ware nur der Sinn sur nothwendige Resormen bamit nicht zugleich unterdrückt!

2. Berand. d. einz. Spist. d. w. Eur. -1700. 245
0801 .luz .0 beinz. Spist. d. w. Eur. -1700. 245
neinischen uneugen weigend vollernd von dem Pasnegunden une fleich (fichten S. 236.), geseitet selbst von dem Pasnegundunge Epistes. — Bie Regiering schien endlich milbere
unstähreigen ergetisch zu wollen 1681; allein der geflüchtete
Totely brachte es zum Kürkentriege, dessen siegeriche Pesriode man zur Gründung des Erbreichs nuchte, Oct. 1687.
11. In inschiedente aber flarbung des Erbreichs weitern Plane noch

14,000 Cip sehr wesentlicher Gewinn aber, ben Deste reich aus diesen Unruhen zog, war die dadurch horbets geführte. Merzinigung Siebenbürgens mit Unsgruß seistem der lette Fürst Michael Abaffi II. in Pension gesetzt war. Nicht bloß wichtig burch das Land selbst, sondern weil dadurch auch zugleich der gestschiedlichste Weise pur ben Liebenkriegen erstickt ward.

Wodantung des Fürsten Michael Abaffi II. 1699 in Bolge von Caklowieer Friedens. — Doch ward auch nache angels hurch: Den schistent des jüngern Ragoczi 1703 die Rube wieder gestört; und die völlige Unterwerfung kam erst durch den Frieden zu Szathmar 29. April 1711 zu Stande.

13. Das Türkische Reich war in diesem Zeits oli indugen Lettenmal der Schrecken Deutschlands; auch in Kriegen war nachmals Ungarn eine feste Vormatier. Sie stim alleddings immer mehr dahin, daß die Anarchie sein gewöhnlicher Zustand war; aber auch so hat doch die Ersahrung nachmals wiederholt gezeigt, wie sieder ein Volf zu überwältigen ist, das Nationalkolz und Religionsfangtismus, belebt.

### 246 II. Per. A. I. Gesch. b. sübl. Str. Staatensyft.

16. Die Beränderungen, welche die praktische Politik überhaupt erkitt, gehen aus der Geschichte selbst hervor. Ein anderer Geist war in ihr rege gesworden. Das Religionsinteresse hörte auf, die Triedsfeder der allgemeinen Politik zu senn; auf die Vershältnisse der Staaten gegen einander wirkte es wenig mehr ein. Darum verlor es aber gar nicht seinen Einssuß auf die innere Politik, theils wegen der Ränke der Jesuiten, theils als Grundlage der Versassungen. Wurden die Protestanten in Frankreich und in Ungarn versolgt, so wurden es die Katholiken in Irland nicht weniger.

17. Das Handels: und Seldinteresse, das, burch Colbert eingeführt, an seine Stelle trat, zeigte sozgleich seinen Einsluß auf die Regierungen und die Witteter: in Neid, Neckerei, und offener Zehde. Seitdem man vollends glaubte, das Geheimnis der Handelszbild bil anz der Staaten entdeckt zu haben (der Sipsel der Thorheit!), war eine unversiegbare Quelle des National-Hasses und des Neides eröffnet.

Die Untersuchungen über die Handelsbilanz (ober ben Seswinn und Verlust bei dem Austausch der Völker an bäärem Gelde) entstauben in England unter Kapl II. Sie flossen unmittelbar que dem Bahn, daß das daare Geld das Ratios nalvermögen bestimme; und veranlasten alle jene unglücks schwangern Maaßregeln, es durch Handelszwang zu leiten. Umsonst haben Theorie und Ersahrung widersprochen; vermösgen sie den Glauben der Praktiker zu erschüttern? — Unter den damaligen Schristkellern besonders:

Discourses on trade, by S. Jos. CHILD. London. 1670. 8.

- wurden bestimmter. Seitdem es in Frankreich keinen Principalminister mehr gab, bildete sich von selbst die Eintheilung in gewisse Departements, an deren Spitze Minister gestellt wurden. Auch darin folgten andere Staaten mehr oder weniger nach; wenn gleich in den meisten piel daran sehlte, daß diese Trennung der Verz. waltungszweige und die darauf gegründete Organisation, des Ministeris nach sesten Principien gemacht sex. Wie wiel auf die Wahl der Männer ankam, sah man in Frenkreich; doch blieb die Zahl der großen Minister, selbst in diesen Zeiten viel beschränkter als die der großen Feldherren. Aber war sie es nicht immer?
- Beitraum weit mehr ausgebildet, als in einem der vorsterzehenden. Es war nicht das bloße Bedürfniß, das darauf leitetes sie stand mit dem ganzen Seiste der neuen Politik in einem zu engen Verhältnisse, als daß siehen mussen. Hatte die Ausmerksamkeit vorzugsweise auf sich hatte ziehen mussen. Hatte die Bereicherung, der Nationen, die man durch Handel, Industrie und Colonieen steizgern wollte, nicht in letzter Instanz Vereicherung der Regievungen zum Zwed? Auch hier leuchtete Colbert's Beispiel voran; wenn er aber nicht einmal in Frankseich murdige Nachfolger sand, wie war es im Ausslande zu erwarten?

In welchem Verhältniß stand Colbert als Financier ges gen Sully? Er war so gut wie Jener großer Resormator; allein er war außerdem Schöpfer. Er war bieß lestere theils

## 248 II. Per. A. J. Gesch. b. stat. Enr. Simtenfost.

burch bie Berhinbung, in welche er exhöbte und perpielieste Rationalthätigkeit (wenn gleich nach ben beschränkten Ansichten statenes Zeitekters) mit ben Finanzen seste; theils durch sein, auf befestigtem Exebit gegründetes; Anseihespsten. Ans Perficuent ten Schwierigkeiten, die er zu bestegen hatte, tagen nicht sewohl in den größern Summen, die er schassen mußte, als in den wiederholten Störungen durch kostspielige Ariege, während den wiederholten Störungen durch kostspielige Ariege, während Dully ungestärt sortwirken konnte. Das Gebäude Beider stell aber mit ihnen selbst zusammen, weil es köne Schieft im Der Berfassung hatte.

20. Sanz anders war es mit dem., gegen dassenden Brittischen Ende dieses Beitraums entstehenden, Brittischen Finanzspstem, durch Fundirung der Zinsen der Ansteihen, ohne Rerpstichtung zur Kückzahlung des ant jeden Dritten zu übertragenden, Capitals. Wer absieben Bei seinem Entstehen seine Wichtigkeit und seinen künftigen Umfang? Aber es sand sogleich seine Stückzin in der Verfassung, durch die Savantie des Parlamentes; und seine allmählige Ausdehnung in dem ein Jahrzhundert hindurch wachsenden Reichthum der Nation. Es war also nicht das Wert eines Mannes, swieren eine Frücht des ganzen geschschaftlichen Justafies, wie er durch und nach der Brittischen Justafies, wie er durch und nach der Brittischen Revolution sich formte.

Entstehung des Zundirungs Systems seit Errichtungsber Bant 1694, als sie ihr Grundkapital, gegen miedrigere gins sen wie sonst, der Regierung vorschoß; eine Kolge des damalisgen Kriegs. Nur unter der Bedingung des dauernden Wachsthums des Brittischen Nationalreichthums wurde also die Erweiterung jenes Anteihespstems möglich. Kein Recht im Inlande oder Auslande ward badurch verledtz, aber auch das Gute kann gemißbraucht werden.

n'n Ale In andende Stanten enipfanduntum schon bie Rothwendigkeit; zu fieuen Halfsmitteln zur Bezahlung der Schuldenlast seine Zuflucht zu nehmen, indem man durch-Reductione derrasimsen sindembe "Fondaugeindete; die jedoch mit Mangel fester Befolgung mitht das ieisteten was sie sollten. Aber die Idee war ba, und , T. T. 12. lebte fort.

Der erfte Sinking : Fond ward errichtet in Holland 1655; - 32 histe Belipiel , word ahefrigt von Pabst . Annocens XI. 1685. die Repection wer in Geftand von 5 put 4, im Kirchenstaat von 4 zu 3 p. C.

22, Die Kyiegskunst nicht nur, sondern das gange Kriegspesen-sehielt in diefen Zeiten eine veränderte Gestalt, seithem in Frankreich die großen Arz meen auch im Frieder, sum Schlagen wie zur Pas rabe eingerichtet, fortdomerten, Auch andre, größere und kleinere Mächte, (unter jenen besonders Destreich wegen der Ungarischen Unruhen)., solgten mehr oder meniger Frankreichs. Beispiel; aber England und Hok Land, wa man für Nationalfreiheit fürchtete, am langsansten; und nicht ohne flesch. Stichuben best. Parlæ ments und der Staaten ... Die Umformung und Vervollkommnung der Kriegskunft fast in allen ihren Theilen mußte aus dem neuen System von selbst hers porgeben. The same that the same is a same to be proper for the first for the

<sup>-, -</sup> Menn bie neue Arigiffunft-burch Wet volle be. A. A. aufor "bilbet mard, so waren hie proeber, und Aushilbuge bes penen Militärsnstems überhaupt le Telljer und sein Sohn und Rachfotger Couvois. Statt ber 14,000 Mann von Beins -cich-EN. Piete Endivig KlV. feit bem' Affinneget Frieden

#### 250 U.Per. L.I. Gasch. di sidl. Eur, Staatsuschst.

140,000 Mann. Welche Beränderungen in dem ganzen Zustande der Gesellschaft sest die bloße Möglichkeit davon voraus!

Recherches sur la force de l'armée française dépuis Henri IV. jusqu'en 1805. à Paris. 1806. 8.

23. Mit der Landmacht wuchs aber die Marine, — eine natürliche Folge der Ausbildung des Merstantischems — im gleichen Verhältniß. In dem Laufe weniger Iahre trat Frankreich in die Reihe der erften Seemächte ein; und würde vielleicht die erfte geworden sehn, hätte nicht gerade hier die Verdindung der den sehn, hätte nicht gerade hier die Verdindung der Biel geseht. In keinem Zeitpunkt ist Französische Mitzeine wieder das geworden, was sie damals war. Aber der politische Einfluß der Seemächte, als solcher, wurz de in diesem Zeitraum so vollkommen gegründer, daß er seitbem nicht wieder verschwinden konnte.

III. Geschichte des Colonialmesens von 1661 — 1799.

1. Das Coloniekwesen der Europäer erkit in die: sem Zeitraum seine Hauptveränderung durch die Ahrtle in him Frankreichs; jugleich ward: dadurch: auch großensheils seine weitere Ausdildung bestimmt. Es war der Zeitraum, wo zuerst die Französische Regies rung ansing, mit Ernst an Colonicen zu denken. Die

#### 3. Gefch: des Colonialwesche 1661 - 1700. 251

ber Beitten wurden burch die erneuerte Rasigastions=Akte (S. 167.) nun in Rücksicht ihrer Schiffsfahrt und ihres Handels fest an das Mutterland geketztet, (ein Beispiel für Andre;) und hoben sich merklich, die der übrigen Nationen blieben sich meist gleich.

- 2. Frankreich hat sich überhaupt in brei Arten vom Golonieen versucht, Handels-, Ackerbau- und Pfianzungscolonieen. Aber mit sehr verschiebenem Erschige! Für Handels-Colonieen paste der Charakter der Wegierung zu wenig, die ulles durch Reglements zwimgen-wolker sich Ackerbau-Colonieen nicht der Nationals Charakter, der lange und ruhige Anstrengung scheut. Indered war es mit den Pflanzungs-Colonieen; wo der Pflanzer nur den Ausseher macht, und baldiger Geminn seichlich lohnt. Rur Colonieen dieser Art, sind den Franzosen gediehen.
- Jie Maximen der Französischen Colonialpostitik kamen zwar in Rücksicht des Handelszwangs mit benen andrer Wölker-überein, in andern waren sie liberaler. Et wurde Riemanden, auch Fremden nicht, erschwert, die Colonieen zu besuchen und sich in ihnen niederzulassen. Sie standen in Frankreich nicht unter einer eigenen Behörde, sondern war den Marine-Minister; und in ihrem Innern war die Militärs und sinister und dem Interdenten getheitt; die dei wichtigen Gachen geweinschlichsten getheitt; die dei wichtigen Gachen geweinspassellich hardelten.

The state of the first of the state of the s

252 II. Per. A. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatenspft.

4. Indem aber Colbert dem berrschenden Geist jeiner Zeif durch die Colonial=Unlagen buldigte, that er es nicht weniger durch die Form, die er dem Sans del gab. Er wath privilegirten Compagnieen überlassen. Über wie groß auch die Vorrechte waren, die man ihnen ertheilte, keine derselben blied besteben; nut da gedieh der Sandel, wo man ihn frei ließ,

5. Gründung des Französischen Colonialiostems in West in dien. Auf mehreren der dortigen Inseln gaß es zwar schon früher Französische Niederlassungen (f. oben S. 183.), aber sie woren Privateigenthum. Coloniett machte sie durch Kauf zum Eigenthum der Regiestung. Erst seit dieser Zeit konnte also auch eine festers Administration eintreten.

Die Insein Martinique, Suabetoupe, St. Lukerie cie, Grenaba und die Grenadiken; die Inselden Marie Gei, Grenaba und die Grenadiken; die Inselden Marie Gei, Grair und Askive, waren theen soulestelleng, Si. Barthelemy, Sinzelnen, die lesten fünk van den Mükhelervillen und gener dauft. Colbert kaufte sie 1664 von diesen für noch nicht Eine Million Lives sur die Vegierung. Auch nach Capenne durden wohl einet Wesellschaft neue Colynisten geschläcks pher nich geschläcks weite Colynisten geschläcks sper nich geschläcks bei der bei Ersper nicht geschläcks bei der bei der die Kapen Geschlächen der der die Kapen Geschlächen der der die Kapen Geschlächen Ge

6. Wichtiger als diese Besteungen zusammen soppe dereinst für Frankreich der Theil von Ste Daminge werden, in dessen Besitz es schon in diesem Zeinsche kam. Die Verankassung dazu, so wie überhaupt zur 3. Sefch. des Colonialwesens 1661-1700. 253

ber Spanier, die, indem sie seben Fremden als Feind behandelten einen beständigen Arieg in Westinhiet veganisirte, und dadurch die fremden Ansiedler zu Freisbeutern und Arfegern bildete. So war der Piratens Staat der Flibustiers entstanden, aus dem die Französischen Niederlassungen auf der westlichen Hälfte von St. Domingo hervorgingen; welche, ohne auss drüttlichen Verträg, seit dem Insielter Frieden, da baid naucher ein Bourdoit den Spanischen Thron der stünftige Wichtigkeit:

Entstehung ber Bucaniers (Jäger) und Flibustiers (Freibeuter) seit 1630, burch Bertreibung ber Franzosen und Entstehtet bon St. Christoph. — Einrichtungen ihrer Feel. ? hestethaats auf Körtuga, und Ansiebelungen auf her Beste küste pon St. Domingo, seit 1664 von Frankreich angekannt und unterstützt.

The History of the Boncaniers of America (by Oexmelin).

London. 1742. 2 Voll. 8. — Und barnach zur leichtern

Uebersicht bearbeitet in:

J. 2003 pt., Archenholz Geschichte ber Flibustiers. Eübingen.
1805. 8. Nur bebürfen die Quellen der Erzählung ihrer Thäten und Grausamkeiten noch einer schärfern Kritik, wennt sterch die Spanier entstellt senn sollten. S. Baran Edward, History of St. Domingo p. 128. Not.

For Campagnie. Allein bereits nach zehn Jahren 1664 mußte sie aufgehoben werden, weil sie sich wegen bes Schleichhandels nicht halten konnte. Die Freiges bung bes Handels an alle Franzosen blieb jedoch auch

with the time only in

#### 254 IL. Ver. A. I. Gesch, d. subl. Eur. Staatenspft.

nachber mit solchen Beschränkungen, verbunden, daß wenig damit gewonnen war. So lange aber auch der Verbrauch Westindischer Erzeugnisse in Europa noch nicht so wie nachmals ins Große ging, konnten auch diese Colonieen nur langfam gedeihen. Bucker und Baumwolle blieben noch, vor Einskhrung des Kafefeebaus, die Hauptprodukte der Inseln.

Die 1664 von Colbert gestiftete Westinbische Compagnie umfaste nicht nur alle Ameritanische Besitungen von Canada bis zum Amazonen - Fluß, sonbern auch bie Ruften von Afrita vom Cap Berb bis zum Cap ber guten hoffnung; wte gen bes Regerhandels. -- Aufhebung ber Compagnie Dec. Theils bie hoben Bolle auf bie Beftinbischen Pro-1674. butte, theils bie Beschrantung auf wenige Safen hietten bie Colonieen fortbauernb in einem frantelnben Buftanbe. — Det Afritanische Banbel blieb auch nachmals in ben Banben privilegirter Gesellschaften. Errichtung bet Senegal = Co ilpagnie Jun. 1679, zuerft für bie ganze Westlafte von Cap Blance bis zum Cap ber guten Doffnung; aber nachmals bet Greichtung ber Guinea-Compagnie Jan. 1685, privites girt auf ben Banbel von Sierra Leone bis jum Cap, mußte fie mit biefer theilen.

- J. B. LABAT nouveau voyage aux isles d'Amérique. & Paris. 1692. 8 Voll. 8. Für die Kenntniß bes bamaligen Justans bes bes Französischen Westindiens das Hauptwerk.
- 8. Canada, burch Acadien (Neu-Schottland) vergrößert, gehort zwat in die Classe der Ackerbaus Colonieen; allein die Cultur des Bodens, damals auf Untercanada beschränkt, machte dennoch fortdauernd nur geringe Fortschritte; da der Pelzhandel und die Fisschere non Terresneuve noch immer als die Hauptsache angesehen wurden (s. oben S. 140.). Die,

nach der Erforschung ves Missippi, in Souisianaversuchte Rieberlassung mißlang ganzlich.

Rach langem Gezänk mit ben Engländern über Acadien, und öfterm Wechsel, blied Frankreich endlich durch den Frieden von Breda 31. Jul. 1667 im ruhigen Besis. — Auf Terres neuve Anlage von Plaisance; aber auch seitbem fortdaus ernde Streitigkeiten über die Fischereien mit England. — Beschiffung des Missisppi von la Salle 1680 und mislunges, ner Bersuch einer Niederlassung.

Description de la Louisiane par Louis Hennerm. à Paris. 1683- 12. Der Berfasser war Missionär.

9. Die Theilnahme an dem Oftindischen Hansbel mußte für Frankreich mit noch größern Schwierigsbeiten verbunden seyn, da mächtigere Rivale sie erstimerten, und man noch gar keine Niederlassungen hatte. Gleichwohl ward von Colbert eine Ost indische Handelscompagnie privilegirt; sie blieb aber in einem so kränkelnden Zustande, das sie am Ende dieses Zeitraums schon ihrer Austössung nahe war.

Greichtung der Französisch Ditindischen Compagnie Aug. 1664 mit ausschließendem Handel auf funfzig Jahre, Eigenthum ihrer Eroberungen (also auf Krieg privites
igirt!), und einem Jond von funfzehn Millionen. Erster
Bersuch zu Eroberungen und Riederlassungen auf Mabagascar unter dem thätigen Carron 1665. Es sollte ein
zweites Java werden. Give Panbels colonie da, wo wes
der etwas zu kausen noch zu verkausen war! — Comtoir in
Surate auf Malabar 1675. — Aber 1679 Anlage von
Pondichern auf Goromandelz seitdem der Hauptort. Allein
theils die Kriege in Europa, welche auch in Indien die Eros
berungssucht weckten, theils die Maaßregeln der Regierung,
zumal seit Colbert's Tode, brachten sie so herunter, daß sie
ihr Monopol nicht behaupten konnte, Wie sonnte es auch ans

# 256. II. Per. A. H. Sefch & fibl. Fiv. Swareshlu

ders sein ? Das Merkentisipstem gerieth mit sich selbstign, Sonstig.
Um bie inkandischen Fabriken zu erhalten, verhot man ihr die Einfuhr Indischer Fabrikate. Nur einen Zwischenhandel sollte sie damit treiben.

o na ni nonive diff onto de a cidade 10. Der Bathethum ber Brittifchen Colonieen, durch die erneuerte Navigation sakte ifester an' des Mutterland geknüpft, mat: sicheten, weil' et' weingen von der Regierung als: von: der Mution abhing. "Wie" forthauernde politisch = religiöse Bakkung: unter Rarl' II. und Sakob II. wer ihnen gianstig invie pieg auch über haupt nicht Ichon: dia mals Hanbelbuth Relchichten ? Die friedlichen Merhältnisse, und soldt Bekträze, imit? Spanien begünstigten die Besitzungen in Amerikaz' unb 1 Westindien sing pasondera unz durcht die sortschreitekte Cultur, pop. Sam aikarlimubie Britten wichkiger zu Die freiere Verfassungt biesep: Coloniéen; und ? werben. ter einem Gouverneur und seinem Rath, dem aber tiffe Versammilung, aus ben Deputirten der Rirchspiele zur. Seite: fionden befünderte: unftreitig affre Fortschritte. Der Schandel balling War Wurt freit 300 flür Ver Regerhandel blieb noch in den Handen einer pripis legirten Gesellschaft. bem fotherf en Beiberupi.

Vertrag mit Spanien 18. Jul. 1670; ausbrückliche Anerstennung der Brittischen Souveränität über seine dortigen Bessitzungen; und Gründung eines dauernden Friedenszustans des. — Errichtung der vierten Afrikanische Komyasgnie (die früheren, von Elisabeth und Karl II., waren zu Grunde gegangen) 1874; aber auch diese konnte das Monopolnicht lange behaupten. Anlage von Korts am Gambla (St. James), und Sierra Leona.

11. Weit mehr als die Westindischen gebiehen in biesem Zeitraum die Rorbamerikanischen Besitzun= gen ber Britten. Auf sie wirkten besonders die Zeitz umstände vortheilhaft zurud; nicht nur durch bie vermehrten Einwanderungen, sondern auch durch bie pos litischen Veränderungen im Mutterlande. Pinberniffe ber Colonisation waren burch die Beharrlichkeit ber Anbauer großentheils besiegt; England ge= längte zum alleinigen Besit bes ganzen Kuftenlan= bes, von Canada bis Georgien; Neupork, Neujersey, Penfilvanien und Carolina bildeten sich zu eigenen Proz vinzen; andere, wie Connecticut und Rhobeisland, er= hielten wichtige Freiheiten und verbesserte Berfassungen.

Die politischen Beränberungen in ben nörblichen Provinzen. wurden besonders durch bie Berbtangung ber Bollander aus ben' Delaware = Gegenden (Reubelgien, Reunieberland) 1664 herbeigeführt; bis im Frieden von Breba (f. oben G. 217.) biefe Befigungen England verblieben. Daburd Entstehung ber Provinzen Delaware (nachmals 1682 - 1704 mit Pens Atvanien vereinigt;) Reuport und Reufersey 1665; und Reuhumpfbire, bas seit 1691 von Daffacuset getrennt wurbe, und seinen eigenen Statthalter erhielt. - Entftehung ber Carolinas 1663; indem Karl II. bas Land vom 31 -36 R. B. acht Borbs als Eigenthum gab. Go getrennt von Birginien (f. oben S. 138.) ward es ein eigner Staat (erft 1729 in Rord = und Sub = Carolina getheilt;), Botte eine Constitution gab (bas schlechteste seiner Werke!). Grundung ber Colonieen in Pensilvanien burch ben Quas ter Wilh. Penn, Sohn bes Abmirals, 1682. Er erhielt bas Land am Delaware zwischen 40 - 42° R. B. vom König für eine Schuldforberung, als Eigenthumer und erblicher Abfindung mit ben Indiern. Einführung Statthalter. völliger Religionsfreiheit (wofür in Europa tein Plas war;). Anlage von Philadelphia und Germantown.

#### 258 U. Per. A. I. Gesch. b. sübl. Eur. Staatenspst.

große Idee ward durch Penn in einem fernen Winkel der Erde zuerst realisirt; und das Beispiel ist nicht fruchtlos ges blieben!

- C. D. Ebeling Erbbeschreibung und Geschichte von Nord=Ame=
  rika. Hamburg. 1793—1803. 7 Bbe. 8. Das classische Werk
  umfaßt die zehn nördlichen Provinzen, wozu noch von den
  stüblichen Birginien gekommen ist. Für die innere Ge=
  schichte sind die Gollections of Laws and Statutes von mehre=
  ren derselben, wie von Neupork, Massachuset, Mary=
  tand, Virginien, Neucarolina, Hauptquellen.
- 12. Nördlich von den Colonieen blieb nicht nur die Fischerei bei New=Foundland (Terreneuve) sehr wichtig; sondern England eignete sich auch alle Länder um die Hudsonsbay, und mit ihnen den Pelzhandel zu, der durch eine privilegirte Compagnie seitdem ge= trieben ist; ohne je sehr einträglich zu werden.

Errichtung ber hubsonsbay = Compagnie 1669 mit einem gemeinschaftlichen Fond. — Geographische Entbeckuns gen; aber auch stete Streitigkeiten mit ben Franzosen in Canaba.

13. Der Ostindische Handel der Britten blieb in den Händen der privilegirten Compagnie; die indeß mehrere Beränderungen erlitt; und zuletzt eine zweite Compagnie neben sich mußte entstehen sehen. Ihre Besitzungen erweiterten sich etwas; aber nicht immer in gleichem Maaße ihr Handel; die Hollander blieben zu mächtige Rivalen. Eine wesentliche Veränderung des Indischen Handels ward aber durch den großen Eingang herbeigeführt, den seit 1670 die Indischen Musselsen, den seit 1670 die Indischen Musselsen.

ben. Ons baburch erregte Geschrei trug jedoch nicht wenig dazu bei, den Haß gegen die Gesellschaft zu vermehren.

Erneuerung bes Freibriefs ber Oftinbifchen Compagnie burd Rarl II. 1661 mit etweiterten politischen Privilegien, zur Antage von Foris. - Besegung ben, von ben Bollandern seit Anlage ber Cap Colonie verlaffenen, Insel St. Belena; durch ben königkichen Freibrief 3. April 1661 der Compagnie Aberlaffen; 'so wichtig als Ruheplag für die aus Indien zus ruckfehrenden Schiffe. — Erwerbung von Bomban burch die Heirath bes Königs 1662; balb nachher 1668 von der Krone ber Compagnie überlassen. - Bachsenbe Wichtigkeit von Bomban als fester hafen und handelsplat, während Surate burch bie Bebruckungen bes Großmogols als Dberheren, die Entstehung von Piraten wie Sevagi, die Concurrenz ber Schleichhandler und Franzofen, und bas Fallen bes Perfifchen Sandels immer mehr fintt. Daber Bulest 1085 formliche Berlegung der Regierung von Surate nach Bombay; bas, so wie Madras, zu einer Regentschaft (unabhängig von Mogolis fcher Oberherrschaft) 1687 erklärt wieb. — Rach ber Bertreis bung aus Bantam von ben Gingebarnen burch Bulfe ber Hollander 1683, Anlage eines Comtoire und Forte zu Bencoolen auf Sumatra 1687, für ben Pfefferhanbel. Comtoirs in Bugly und Calvutta; und felt ben Feindseligkeiten mit bem Großmogbl und bem Nabob von Bengalen 1687, Strez ben, auch hier einen fest ein Plat zu erhalten. Rauf bes Diftrifte von. Calcutta, und erfte Unlage von Fort Wils liam 1699; inbem es ju einer Prafibentschaft ertlart wird. — Brofes Geschtei gegen bie Compagnie seit ber Eins führung ber Baumwoll's und Geibenwaaren, theils von Fabrikanten, theils von der Levantegesellschaft, Auch hier ward bas Merkantilfystem irre an sich selbft. — Klagen gegen sie im Parlament feit 1692. Doch erkaufte fie Erneuerung ihres Freibriefs. 1693 . 7. Dct. Aber bennoch bilbete fich eine zweis te Compagnie, (Englisch = Oftinbische Compagnie ges nannt;) welche 5. Sept. 1698 burch bie ber Regierung ges machten Borschusse von zwei Millionen Pf. St. ihre Pripiles

# 260 II. Per. A. I. Gesch. d. sibl. Eur. Staatenspft.

gien erhielt. Erst in bem folgenben Beitraum 1702 tam bie beabsichtigte Bereinigung beiber Compagnisem, 34, schande.
(s. unten).

F. Rosser Collection of Statutes, concerning the Moorporation, trade, and commerce of the East India Company, with the Statutes of piracy: Lists of duties etc. and an absidgment of the Company's Charters. Landon 1786. fol. Diese unentbehrliche Sammlung enthält, alle, hie Companie: betreffenden Acten von 1660 bis 1786 vollständigs, so wie seuch die sammlichen Charters im Auszuge. Ihre Brauchbarteit with noch dutch einen vortrefflichen Inder erhöht.

Bruck Annales etc. Vol. II. (f. oben &: 187:) : 187: [ 187:]

Besit des Indischen Dandels, und ihre Compagnie erstelt die Erneuerung spres Privilegiums; ungeachtet die Bitt sich über die gewöhnlichen Ansichten seines Beitalters erhob. Sie war jest im ausschließenden Bestalters erhob. Sie war jest im ausschließenden Besitalters erhob. Die sortdauernden Felindselligsteiten mit den Portugiesen gaben ihr zwar auch Selesgenheit, sich auf den beiden Kusten der Haldichtel von Malabar und Coromandel burch die Einnahme von Cochin und Negapatam sestzusesen (s. oben S. 176.); aber ihr Reich blied doch auf den Infeln; und ihr Haupthandel Gewürzs und Specereihans del; wesentlich verschieden von dem der Britten und Franzosen, der sich immer mehr auf Fabrikate und rohe Stoffe warf.

Bergleich mit Portugal 30. Jul. 1669, wodurch jeder Theil in beiden Indien behielt, was er hatte. — Auch in den Se-würzinseln erweiterte die Compagnie ihr Gebiet, durch den dreisährigen Krieg und die Festseng auf Gelede's ivog-

of the fitter and the state of the same and the same of

in die die Giel. Gree. Staatenspie.

3. Sesch. des Colonialwesens 1661-1700. 261

Bestein Die Unterwerfung von Bantam 1683. Segen die Bestein der Französischen Compagnia auf Centon, im Lriege von 1672, behauptete sich die Hollandische mit entschiedenem Glück.

15. Auch in Westindien erweiterte sich das Gehietzberg Hollander durch die Eroberung von Suringmasschöfte, Zeit und Hollandische Beharrtichkeit
deutes und fin eine der biddespitationschaften. Imaesunden Lande eine der bidhendsten Colonieen un schaffen.

Die Colonie von Surinam ward zuerst durch Portügiesen, besonders Juden, die der Inquisition entslohen, seit 1642, gestistes, Bath sieben auch Angländer, und behielten es in dem Itieben von Breda. — Vertauf an die Westindische Comspassie 1649, und Ankage von Paramaribo. Auch die Plensigen von Chapter und Berdire blieben den Holeschen.

burch die Berdindungen des Mutterlandes mit den Seewichten, erlitten weder in ihrem Umfange noch in ihrer Einrichtung wichtige Veränderungen. Wenn auch
die Missionen der Jesuiten an den Usern des
Paraguan und des Maragnon immer weiter vordrangen, men ersuhr etwas davon in Europa? Der innere
Versälls Ves Mutterlandes scheint wenig auf sie zurückgewirkt zu haben; was lag ihnen daran, wer die Fabrikate verkertigt hatte, die ihnen zugeführt wurden?
Sie bildeten eine Welt für sich, aber eine Spanische
Welt; und vor Eroberungen schützte sie ihre ungeheure 262 II. Per. A. I. Gesch. d. sibl. Eur. Staatenspft.;

Masse. Nur die Seestädte litten oft hart burch die Ue-

Die Missionen ber Jesuiten am Paraguan begannen 1609; und hatten in bem gegenwärtigen Zeitraum schon bes beutende Fortschritte gemacht.

17. Portugal hatte seit seiner erneuerten Gelbst ständigkeit aus feiner Ostindischen Herrschaft nur einige-Arimmer gerettet (f. oben S. 183.); gludlicher war es in Brasilien. Der Traktat mit Holland gleich zu Anfang dieses Zeitraums sicherte ihm bessen, ruhigen Besit. Was hatte Brasilien werden können, hatte die Regierung gewollt! Aber die Beforderung des Schleichhandels, und die Vergrößerung des Gebiets bis an ben Plata = Strom, burch bie Anlage von St. 1681 Sagramento, hielt man wichtiger als die ber Colo= nisation! Dennoch gewann auch diese; und wahrscheinlich zum Gluck für sie wurde der Reichthum an Golb erft am Ende biefes Beitraums entbeckt. In bas Innere brangen auch hier langs bem Maragnon bie Missionen der Jesuiten u. a. vor; his sie endsich mit benen ber Spanier zusammenstießen.

Durch die Hollander war zwischen 1630 — 1640 fast die ganze nördliche Rüste erobert worden; in deren Besit sie auch durch den Waffenstillstand 22. Jun. 1641 blieben; die zu ihrer Berdrängung durch Juan de Dieira 1654 (s. oben S. 178.). Der Definitiv = Bergleich mit Holland 30. Jul. 1669 erhielt, gegen eine Geldsumme, den Portugiesen ihr zweites Vaterland. — Entdeckung des großen Goldreichthums, zuerst in Minas Geraes bei Villa Ricca 1696. Er war das Wert der Paulisten, eines unter der Spanischen Herrschaft zusammengelausenen Bolts in St. Paul, das, einen unabs

## 3. Gesch. bes Colonicamesens 1561 - 1700. 263:

hängigen Räuber = und Krieger = Staat bilbend, sich vom Sklavenhandel auf das Goldsuchen warf; und deshalb in das Innere eindrang.

18. Selbst einer der nordischen Stgaten, Dane mark, war in die Reihe der Colonialstaaten getreten; und suchte vurch den Besitz von Aranquebar sich einen Antheil an dem Ostindischen Handel zu erhalten; wie gering derselbe auch seyn mochte.

Bereits 1618 unter Christian IV. Stiftung einer DanischDstindischen Compagnie; erste Versuche zum Handel, und Exwerdung von Tranquebar vom Rajah von Tanjore; boch
hörte 1634 die Gesellschaft auf. Aber 1670 Stiftung einer
zweiten Compagnie, die, wenn gleich in einem schwachen
Zustande, die 1729 fortbauerte.

19. So wurde das Colonialspstem der Europäer in beiden Indien, indem es sich mehr verbreitete, auch immer mehr geographisch verschlungen. Schon in diesem Zeitraum erstreckten sich die Kriege der Europäer nach ihren Colonieen; allein die Zeiten sollten kommen, wo auch die Streitigkeiten in den Colonieen Kriege in Europa erregten!

# Erster Zeitraum.

### Zweiter Theil.

Geschichte bes nordlichen Europäischen Staatenspftems in diesem Zeitraum.

I. I. Schmauf Einleitung zu der Staatswissenschaft ic. II. Ah. S. oben S. 185.

- 1. So wie die politischen Verhältnisse des stolichen Staatenspstems, durch die Friedensschlüsse von Münster, Nachen, Nimwegen und Ryswit befestigt, auf diesen ruhten, so die des Nordens durch die Friedensschlüsse von Roschild, Oliva, Kopenhagen und Kardis (s. oben S. 198.). In den wechselseitigen Verhältnissen der Staaten schien daher wenig Stoff zu Streitigkeiten strig zu seyn! insofern nicht etwa frem der Einsstuß, ober auch Türkenkriege, benen keine Pozitiek vorbauen konnte, die Ruhe störten.
  - 2. Aber in ben innern Berhältnissen ber einzels nen Staaten lag leiber! bes Gahrungsstoffs so viel,

(17) 18<sup>2</sup>4 1

baß Erhatiung best Friedens im Norben kaunr semals zu hoffen seyn konnte. Seitbem Polen ein Wahlsteich war, und selbst Unanimität der Stimmen auf den Reichstagen erfordert ward; — wie ließ sich eine ruhis 1652 ge Wahl erwarten, wo dem Fremden die Einmisschung so leicht war? Wie vollends die auswärtige Politik gar so weit ging, selbst bei Ledzeiten der Könige Nachfolger bestimmen lassen zu wollen, ward dadurch eine Gährung im Innern erzeugt, die in einem solsche Staat jeden Tag selbst Bürgerkriege herbeiführen konnte.

Eine Polnische Königswahl war von jest an eine dappette Thron = Berfteigerung; theils öffentlich jum Besten des Staats, theils im Geheim zum Besten der Stimmgeber. Duch erhielt sich Polnische Macht, so länge die rohe Sarmastentraft noch nicht burch stumbe Siwencyalismäst, und ihre Ariegstunft nicht durch die der Nachbaren spertroffen ward. Im Felde wie im Rath waren Kömercharaktere keine Seltens heit; aber misverstandener Nationalstolz ließ nie richtige polistische Einsicht austommen.

Polens Staatsveränberungen und lette Berfassung von Fr. Joh. Jekel. Wien. 1803. 4 Ahle. 8. Sehr schätzbar für die Kunde iche Inngen dieses Staats.

3. Schweben, im Besitz der wichtigen Rebenlander sast rund um die Ostsee, glanzte noch als die erste Macht des Nordens. Aber diese Nebenlander, die Peranlassung zur Theilnahme an den Ariegen des Osten und Westen, waren ein sehr zweiselhastes Glück; und im Innern schien während der Minderjährigkeit Karl's XI. fast ein Zustand gegründet werden zu sollen, nicht viel besser als der in Polen; hätte nicht der König noch 266. II. Per. A. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatenspst.

1680 zur rechten Zeit. seine Rechte inst feine-Einkültste vindicitt. So wurde aber die königliche Macht so gut wie unumschränkt; und die Zeiten sollten kommen, wo. Schweden auch dieß zu bedauern hatte.

4. Preußen, jest souveraner Staat, blieb boch Nebenland von Brandenburg, weil hier die Kessidenz blieb. Wie viel möchte anders geworden senn, wäre sie nach Königsberg verlegt? So blieb die Theile nahme an den Staatshändeln des westlichen Europas viel größer, als an denen des nördlichen, außer insofern diese durch jene herbeigeführt wurde.

Schon unter Churfürst Friedrich Wilhelm entstand Preußische Sethstständigkeit in der auswärtigen Politik, so weit sie mit den Pflichten des Reichsstandes vereindar war; so wie im Innern durch willkührliche Abgaben — der Folge der Kriege — die Autokratie gegründet ward. Aber die großen Institute, die den Preußischen Staatscharakter nachmals bilbeten, waren doch erst späteren Ursprungs.

Ingelegenheiten war anfangs wenig entscheibenb; weil es erst einer neuen Schöpfung im Innern bedurfte, ehe es nach außen wirken konnte; und die Familienvershältnisse des herrschenden Hauses dieß noch erschwerten.

1690 Aber die Einnahme Azows und die Festseung in der Ukraine zeigten doch schon, was in Zukunft zu erswarten stand.

Unter der Regierung sowohl von Czar Alexei († 8. Febr. 1676) als seinem Sohn Keodor († 27. April 1682) beschränkte sich der politische Einfluß Rußlands nur auf die Aheilnahme.

fanbtschaften einige Berbindungen auch mit den entfernten Melchen, wie mit Frankreich 1687, angeknüpft; mit England beständen sie durch Handel. — Das Streben von Sophie, im Ramen ihres unfähigen Bruders Iwan, durch den Aufsstand der Strelzi 1682 die Hersschaft an sich zu reißen, ersteugte den Zwist mit ihrem Halbbruder Peter, der, 1689 mit ihrem Sturz endigend, Peter zum Alleinherrscher Ruße. lands mächte, da Iwan († 1696) nur der leere Kitel blieb.

fratie fester in sich selbst gegründet, litt doch an einem innern Uebel, das viel ausgebreitere Folgen hatte, als davon zu befürchten schien. Der Zwist, der zwischen den beiden Linien des regierenden Hauses, der königlischen und der herzaglichen von Holstein Sottorp, herrschte, griff fortdauernd in die Verhältnisse des ganzen Nordens ein; und trug zuletzt wesentlich zu dem Ausbruch des großen Kriegsseuers bei, das den Norden in dem solgenden Zeitraum in Flammen setze.

Abstammung bes hauses holstein schotorp von Abolf, jüngern Sohn König Friedrich's I., und Erbtheilung von 15:14,- wodurch die herzoglich sottorpische Linie die hälfte von Schleswig und holstein, jenes als Lehen von Dänes mark, dieses als Lehen bes Deutschen Reichs, erhielt. Urssache des Zwists, (seit 1651), verlangte Aushedung des Lehenssterus von Schleswig, erlangt vom herzog Friedrich II. im Roschieder Frieden (f. oben S. 498.), durch seinen Schwiegerschn Karl Gustav; und bestätigt im Rosenhagener Frieden 1660. Aber durch hinterlist erzwungene Wiederheissstellung des Lehensnerus vom König Christian V. durch den Rendsburger Bertrag 10. Jul. 1675; und nach der Flucht und Protestation des herzogs, Wegnahme Schleswigs. Wiesberheitsterperstellung durch Französsische Bermittelung im Frieden zu

3. Ochh. tes Ceberal aras past IL Der. A. IL Gefch. b. norbl. Eur. Staatenfuft. 268 ber Britten mu.c. : bie ern er : laviga. n Mandalaekisean i Air Mantin 1679.... Clebed i bul i verdeksterie Alar haltnif mit Frantreid Biebermegnahme Schlesmige 1084 . Beabenbuege und Gaiblens, burd ben Miten aer Bergielf 20. Merchig 2089. her, Demog unflitzeirt, warding: Merchuse: Merchuse Groll erftirbt fdwerer ale gamiliengroll? Engere Berbinbung mit Schweben, burch bie Beirath bes lungen Deriogs, Brier "bith's' iv. mit Debinig Bopbie, altern Comeffee Ract's XII. ver. Erionicen villebend . Dabebeimplog iden hebbt tufte Abre mit fife - , bie nim That sungbeolouieen Bei biefent Buffande Der norbiften Staaten gab to taum irgent ein Interelle, bas ginen gem icofticen Centralpuntt ber Politit gebilbet batte; te bieg nicht in einem gewiffen Grabe burch bie Rog n. Diefe Streitigfeiten greit, ba fie uber bie fadenunt uben gewedt worben. waren theils an fich bon Bichtigfeit, Detricaft ber Ufraine und ihrer ftreitbaren Bemobner entichieben; theils febr umfaffenb, ba bie gage biefes Banbes die Theilnahme aller Grengnachbaren, ber Rufe fen, poten, ber unter Turlifgem Sous flebenben unbermeiblich Martaten und bet Turten felbft, it rotlest Talten awil den E . oben G. 19 Minister; und in trees Jonnern mar bie 2. Bie atet Croil. Asministration 322 the Seat Police of the 188 for : ,中ing 果ofg @34% erettigeben, dus: ber; \$\$ inforpg :fistincottuff:我 . Polen und Sartacen, in Pobolien und Baftypien fill

au beiben Geiten bee Oniepere, waren feit bem Isten Jahre bunbert Polnifche Souhvermanbte. Stephan Bathori machte Es 1576 burd eine militarifde Drganifation jur trefflichen

Bormauer gegen Alleten und Aartaren. Aber ber Bruck gols - wifcher Großen, verftaett burch Religionshaß, brachte fie gum Aufftande unter ihrem Hetmanica pmaetnigkis, seit 2048, ber, wenn gleich gestillt, boch 1951zemmert, sie zur Andrie werfung unter Rusland bewog 6, Ign. 1654., Padurch, Berflechtung Polens in ben Krieg mit Rufland, während auch her Arieg mit Schweben (S. 1971) noch fortbauerte; und auch bath Gesphriefines Allekenkviegs "in win ilcheit ber Aosuckens sich der Pforte untermark. Sg.sab, sich Polen zum Pake. fenstillstande auf dreizehn Jahre zu Andrussow 30. Jan. 12.1007 genothigt (feithem imieberholtischnenens) und enblich bes Mätigt gut immer im Friedem zur Monkt au 6. Mai 16864), Mohito 1. dis Kosacken an den Oft siund Weffeite, bes Duise pers zwijden Rufland und Bolen metheilt blieben. 2. Rus-1936 im Belit der Dalatinate pon Riews and Smolenet, und pen köndern, am der Akseich des "Deiepers 🛺 Severien: auch "Höffnichem, blieb. — So randfen diese: Ariege. Polen: feine hesten Erghepungen; aber fie manen auch die Schale, worfic Belige und Kelderren wie Johann: Gobiesti. und gemis Bieiden Bilottane

Angentanter vom Ursprunge der Kosacken; in Sammlung

r. 1085, prostes

8, Während dieser Begebenheiten dauerte in Polen eine state Gährung fort, vorzüglich durch das Streben-Frünkseiche; einen Ftanzösischen Prinzen zum Nuckfolger Iohann Kastmir's bestimmen zu lassen, unterhalten. Als aber dieser König, ber Regierung mube,
endsich abbankte, mißlangen bei der neuen Wahl die Versuche der Fremben; und ein Inlander Michael 1669 Wisnieder ihr einen solchen Thron passe, erhielt ihn.
Vin unglücksicher Threntrieg, durch die Kosacenhandel
entzündet und durch einen schimpslichen Frieden geendigt,

# 270 II. Per. A. II. Gesch, d. nordl. Eur. Staatenspft.

störte wieder die Ruhe von Polen und dem Norden; als Michael zur rechten Brit, um nicht abgesett zu werden, Polen die Wohlthat erzeigte, zu sterben.

Johann Kasimit, burch seine Gemalin Louise Marie aus bem Hause Revers im Französischen Interesse, wollte bem Hause Conbe zum Polnischen Thron verhelfen, seit 1660. Daher innere Unruhen unter Eubomirski, die bis zum , Bürgerkriege führten 1665. Nach bem Tobe ber Königin 1667 Abbankung bes Königs 17. Sept. 1663. Sechs Frembe bes warben sich um ben Ihron, aber einem Piasten bestimmt, mußte Michael ihn besteigen. Reuer Aufstand ber Rosaden unter Doroscensto, ber fich an bie Türken anschließt 1672. Daher Vorwand ber Türken zum Kriege, höchst un= gladlich von ben Poten, wenn gleich in Verbindung mit ben Ruffen, geführt. Berluft von Kaminiet, und Eindringen ber'Atten in bas herz von Polen, begünstigt burch bie ins nern Unrugen; bis Michael in bem Frieden vom 18. Oct. 1672-fich zur Freilassung ber Rosacken, und zu einem Ari= but, verstand. Einen solchen Frieden zu ertragen ver= mochte bie Ration aber nicht; baber 1673 Erneuerung bes Kriegs; Sieg bei Choczim unter Joh. Sobiesti 11. Rov. und Tob bes Königs 10. Nov.

9. Die Wahl von Johann Sobieski schien 20. nicht bloß für Polen, sondern für den ganzen Norden Mai wichtig, werden zu müssen. Aber früh gestählt zum Krieger und Feldherrn, reiste er doch nie zum Herrsscher. Er vertilgte den Schimps des letzten Friedens; aber durchgreisende innere Verbesserungen lagen nicht im Gesichtskreise eines Polnischen Piasten; und wie groß auch die Theilnahme Polens an den Händeln des Nordens wurde, so war doch alles nur vorübergehend, weil es bloß persönlich war.

Beenbigung des Türkenkriegs durch den Separatfrieden bei Juramno 16. Oct. 1676, wodurch 1. der Tribut aufgehoben wird; 2. Kaminiek und ein Drittel der Ukraine den Türken bleibt. Aber auch diesen Sheil entrissen ihnen die Russen, die den Krieg fortsetzten, und behielten ihn in dem Wassenstillsstande zu Radzin 1681.

Histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne, par Mr. l'Abbe G. F. Cover. à Varsovie. 1771. 3 Voll. 12. So treu wie eine sehr geistwolle Erzählung sehn kann.

Polen und Rußland beschäftigten, hatte sich Schweben den durch Frankreich zur Theilnahme am Hollandisch: Deutschen Kriege, und zu einer Diversion gegen Bran= 1675 benburg bewegen lassen; und ward dadurch zugleich in den Krieg mit Danemark und dem Deutschen Reiche verwickelt. Es verlor nicht nur seine Nebenlander, sonz dem auch, was nicht weniger werth war, bei Fehr= Jundellin seinen kriegerischen Ruhm. Iene verschaffte ihm zwar Frankreich durch die Friedensschlüsse zu St. Gerzmain und Fontainebleau wieder (s. oben S. 224.); zur Wiederherstellung von diesem bedurfte es aber erst eines Königs, der, wie Karl XII., Solbat war.

Die auswärtige Politik von Schweben ward fortbauernd meist durch Subfidien bestimmt, die es bald von Spanien, bald von Frankreich zog. Konnte eine Regierung eine feste Politik haben, die ihren Beistand dem Meistbietenden verskaufte?

11. Verbündung Polens, und bald auch Rußlands, mit Destreich bei dem neu ausgebrochenen Türkenkriege. Der Entsatz von Wien (f. oben S. 1683 272 II. Per. A. II. Gesch, d. nordl. Eur. Staatenspft.

236.) war freisich der glorreichste Tag in Sobieski's Leben; aber seitdem schien, das Glück ihn weniger zu begünstigen, und die Theilnahme Rußlands mußte durch die Verwandlung des Waffenstillstandes von Andrussow in einen ewigen Frieden erkauft werden. Das Ende des Kriegs erlebte Sobieski nicht mehr; und die Früchte des langen Kampfs erndtete viel weniger Polen als Rußland.

Wergebliche Bessuche zur Eroberung von Kaminiet und bee' Moldau 1684—1687. Abeilnahme Rustinkbs 1686. Erobes rungen ber Destreicher in Ungarn, wie ber Russen in ber Ukraine gegen die Tarkaren 1688; aber die innern Berhälte nisse in Rusland hinderten den Fortgang des Kriegs, dis Peter I. Alleinhetrscher war. Belagerung und Eroberung Azows 1695 und 1696. In dem Wassenstillstande 25. Dec. 1698 (destätigt auf dreißig Jahre in dem Frieden vom 13. Jul. 1700) behielt Rusland das befestigte Azow mit seinen Behenden, mit dem freien Handel auf dem schwarzen iRerd. Polen aber durch den Frieden zu Carkowie (s. apen Krieden zu Carkowie (s. apen Krieden zurück.

12. So endigten sich biese Kriege, zwar ohne Entscheidung des Schickals des Rordens, jedoch nicht ohne Wordereitung dazu. Der Wechsel der Herrscher in allen nordischen Reichen um diese Zeit, der zwei der außerordentlichsten Männer auf Throne erhob, sührte in dem folgenden Beitraum viel größere Verzänderungen herbei, als alle Kosacken Kriege is verzmochten.

# Zweiter Zeitraum. Von 1700 bjs 1740.

# Erster Theil.

Geschichte des sublichen Europäischen Staatenspstems in diesem Zeitraum.

1. Drei große Kriege waren zur Erhaltung bes poz' litischen Gleichgewichts gegen Ludwig XIV. geführt; und doch beginnt dieser Beitraum wieber mit einem vierten noch langwierigern; hauptsächlich zu bemselben Zweck; wahrend auch im Morben ein nicht weniger blutiger Kampf gekampft wurde, der jedoch von dem des Westen ganzlich getrennt blieb. Auch als dieser lette endlich durch die Utrechter und Rastadter Friedensschlusse aufhörte, wurden doch keineswegs alle Ansprude ausgeglichen; und so blieb Europa auch nachher in einem schwankenben Zustande, wovon bald ein neues Auflobern der Kriegsflamme, und auch als fie gestillt ward, ein Gewebe von Unterhandlungen, von Bundnissen und Gegenbundnissen, die Folge mar; welches Die immer enger werbenbe Werflechtung bes. Staatens. softems von Europa auffallend charakterisirt.

### 274 II. Per. B. I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenspst.

aller Unvollkommenheit ward doch ber Hauptzweck — bie Erhaltung seiner Freiheit — erreicht; und immer darnach frägt der benkende Beobachter.

- 2. Während bieser Stimmung indes verlor bas merkantilische Interesse nichts von seinem Einfluß, und die meisten Friedensschlusse enthalten fortdauernd Bestimmungen barüber. Dieg war eine natürliche Folge von der stets machsenden Wichtigkeit der Colonieen; seitdem ihre Produkte, besonders der Raffee, der Zucker und der Thee, aufingen, in Europa in einen stets größern Gebrauch zu kommen. Der große Einfluß, den diese Waaren auf die Politik nicht nur, sondern auch auf die Umformung bes ganzen gesellschaftlichen Lebens gehabt haben, ift nicht leicht zu berechnen. Auch abgesehen von dem unermeßlichen Gewinn ber Bilfer burch Handel, und bem der Regierungen burch Bolle, — wie haben nicht Kaffeehauser in ben Hauptstädten Europas als Mittelpunkte ber politischen, merkantilischen und litterarischen, Verhandlungen Waren überhaupt ohne jene Erzeugnisse bie Staaten bes westlichen Europas bas geworden, was sie geworden sind?
- 3. Indessen hatten die frühern großen Kriege die meisten Staaten bereits in Schulden gestürzt; und die neuen Kriege, überhaupt die steigenden Bedürsnisse, vergrößerten sie. So kam man dahin, den Gebrauch des Papiergeldes ins Große zu treiben; aber aus Unkenntniß seiner Natur bald zu dreist (indem man

Bedürfniß, nicht ber Circulgtion, sondern der Regierungen, zum Maaßstab seiner Menge machte;), bald zu furchtsam (indem man bloß die Masse des baaren. Geldes als Hypothek ansah;), mehrmals zum grossen Schaden der Staaten. Aber die Hülfsmittel der Regierungen wurden doch immer temporair dadurch vermehrt; und nie wären siezohne dasselbe der großen Krastanstrengungen sähig gewesen; so wie sie selbst zum Slück es nicht sobald ahnten, wie weit sich öffentlicher Credit und Schuldenwesen treiben ließen.

. Der Ausbruck Papiergelb wird oft im weitern Sinne (jedoch mit Unrecht) von allen Papieren gebraucht, bie ber Staat auf seinen Crebit ausgiebt, insofern sie auf einen Drits ten übertragen werben können; (wie Staatsobligationen, bes sonbers Stocks 2c.). Im engern Sinn aber kann Papiers gelb nur biejenigen Papiere bezeichnen, welche gang bie Stelle bes baaren Belbes vertreten follen; b. i. bie unmittels bar und allein zur allgemeinen Circulation (als allgemeines Bahlungsmittel) bestimmt sind. Diese werhen entweder birect von der Regierung ausgefertigt, (Assignate, Aresorscheine 2c.) ober von, bazu privilegirten, Gefellschaften, Banten genannt; (Banknoten, ober Bettel;) beren Berhaltniffe gegen bie Regierungen aber wiederum fehr verschieden fenn konnen, (Freie Banken 3 Regierungsbanken). Alles Papiergelb von Regierungen, birect ober indirect ausgefertigt, muß unficher fenn; weil Regierungen nicht immer Meifter ihrer Beburfniffe fenn tonnen. Das Papiergelb freier Banten fintt nur burch ihre eigne Schuld; ba kein außerer 3mang sie zu bessen Unbäufung nöthigt.

# 276 II. Per. B. I. Gefch. d. sübl. Eur. Staatenspft.

#### I. Geschichte ber Staatshandel in Europa.

urkundensammlung: Außer ben allgemeinen (s. oben S. 2.):

JEAN Rousser recueil historique d'actes, des négociations etc. dépuis la paix d'Utrecht jusqu'au second congrès de Cambray à la Haye. 1728 — 1752. 21 Voll. 8. Sie umfast ben Beitraum von 1713 bis 1748.

Bearbeitungen ber Geschichte:

Memoires pour servir à l'histoire du XVIII- siècle, contenant les négociations, traités etc. concernant les affaires d'état par Guill. De Lambert. à la Haye. 1724. 14 Voll. 4. Für ben Zeitraum von 1700 bis 1718 bas hauptwerk. Ausführliche und unparteissche Erzählung mit ben eingerückten Aktenstücken. Der Berf., selbst lange in der die plomatischen Lausbahn, schried es im Alter in der Zurückgezes, genheit.

Mémoires de Mr. De Toncr, pour servir à l'histoire des négociations dépuis le traité de Ryswick jusqu'à la paix d'Utrecht. à Paris. 1756. 3 Voll. 12. Der Berfasser war Französischer Minister und Gesandter.

Mémoires et négociations secrètes de diverses cours de l'Europe par Mr. De La Torre. à la Haye. 1721. 5 Voll. 8. Geben von 1698 bis 1714.

Auch die politischen Zeitschriften werben jest Quellen ber Geschichte; aber natürlich geschrieben in dem Geist des Landes, wo sie erschienen, mussen sie darnach gewürdigt wers den. Die wichtigsten:

Mercure historique et politique. (Bon 1686 bis 1782. Ans gefangen von Gatien Sandras). Vol. I. Parma. 1686. seit 1688. à la Haye. 187 Voll. 12.

Die Europäische Fama (von 1702 bis 1734). 360 Thie. in 30 Bdn. Die neue Europäische Fama (von 1735 bis 1756). 192 Ahte. in 17 Bdn. Stark antifranzösisch.

### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 277

#### Ms Abris:

- S. D. Saberlin kurzer Entwurf der politischen historie des XVIII. Jahrhunderts. Th. I. Hannover. 1745. 8. Geht von 1700 bis 1745. Blose chronologische Aufzählung der Beges benheiten, mit Rachweisung der Quellen.
- 4. Die große Frage, welche seit bem Ryswider Frieden fast ausschließend die Cabinette des Westens beschäftigte, und aus der nicht nur ein langwieriger Krieg, sondern auch die solgenden Staatshandel dieses Zeitraums vorzugsweise hervorgingen, war die der Spanischen Succession dei dem bevorstehenden Aussterden der Spanisch = Habsburgischen Linie mit Karl II. Man betrachtete diesen, sür das System von Europa allerdings höchst wichtigen, Gegenstand, theils von der Seite des Rechts, theiss von der Seite des Rachts, theiss von der Seite der Politik. Aber das Sanze ward eine Sache der Cabinette; die Nation und doch hatte sie ihre Stände ward gar nicht dabei gestagt.
- 5. Von Seiten des Rechts kamen drei Hauptseom petenten, welche auf die ganze Monarchie Ansspruch machten, in Betrachtung: Ludwig XIV., als Gemahl von Maria Theresia, der altern Schwesster Karl's II., für den Dauphin; Leopold I., als Gemahl der jüngern Schwester Margaretha Thezesia, und wegen Testaments Philipp's IV., für einen seiner Sohne letzer Ehe; und der Chursürst von Baiern sur seinen unmündigen Sohn Joseph Ferdickand, als Enkel der Margaretha Theresia. Das Recht der nächsten Descendenz war für den Dauphin;

Allein ihm standen entgegen die seierlichsten Verzichtleis kungen seiner Mutter auf alle Spanischen Erbrechte. Nach ihm war nächster männlicher Erbe der Churprinz von Baiern; doch hätte es bei Leopold gestanden, Beiden zuvorzukommen, hätte er den Augenblick zu nuten gewußt. Der Herzog von Savopen, Victor Amadeus II., verlangte nur einen Theil.

Debuctionen bes Rechts für Destreich f. in Twoczum Reichs = Staats = Akten T. I. II.

#### Für Frankreich:

La défense du droit de Marie Thérese Reine de France à la succession d'Espagne par Mr. n'Augusson. à Paris. 1699. 8.

6. Der politische Gesichtspunkt, aus bem die Cabinette, besonders die Seemachte, die so wichtige Frage betrachteten, mar die Erhaltung des politischen Gleichgewichts. Konnte bieß, anders in einem Zeitalter senn, wo dieses die Basis der Politik geworden war ? Konnte es ihnen gleichgultig fenn, was mit Spanien, besonders mit den Spanischen Niederlanden, ward? Es wurde als Grundsatz angesehen, daß die Ver= einigung ber ganzen Spanischen Monarchie mit Destreich oder Frankreich, besonders aber mit letzterm, bieß Gleichgewicht storen murbe; vor Allem wenn die Kronen zweier großen Monarchien auf Ei= nem Saupt vereinigt wurden. Um diesem vorzubeu= gen, hatte daher schon Ludwig XIV. sich bereit erklärt, die Anspruche des Dauphins auf bessen jungern Sohn, den Herzog Philipp von Unjou, überzutragen;

### 1. Staatshandel in Europa' 1700 - 1740. 279.

so wie auch Leopold I. die seinigen an seinen sungerns Sohn letzter She, den Erzherzog Karl, zu überlassen bereit war.

7. Sang der Verhandlung in Madrit bei Ledzeis ten des Königs; wo Marquis Harcourt, der Französische Sesandte, bald ein Uebergewicht über die Grassen Harrach vom kaiserlichen Hose erhielt. Dock wußte Ludwig XIV. wohl, daß man der Einwillistung der Seemachte bedürfe; und der mit ihnen vers 1698 abredete exste Theilungsvertrag, der dem Churschte prinzen das Hauptland und die Colonieen, und den Mitbewerbern die Nebenlander in Italien und den Niederlanden zusprach, schien das Interesse der Einst zelnen und des ganzen Staatenspstems von Europa auszugleichen; als ein unglückliches Geschick den Churz 6. prinzen frühzeitig wegrafste!

Außer den Obigen: Mémoires et négociations sécrètes de F. B. Comte de Harrach par Mr. de la Toare. à la Haye. 1720. 2 Voll. 12. Gehen von 1695 his zum ersten Apris: lungstraftat.

8. Ungeachtet nun ein neuer Theilungstraktat 1700 zwischen Frankreich und den Seemächten verabredet 3.25. ward, so konnte doch wenig Hoffnung zu einer fried. Mrz. lichen Ausgleichung bleiben, da nicht nur Destreich seinen Beitritt versagte, sondern auch in Spanien selbst dei dem König wie dei der Nation die Idee einmal herrschte, daß jede Theilung ein Unglück für die Monarchie sen. Man sah in der Abtretung der Nebenlan.

280 II. Per. B. I. Gesch, d. sabl. Eur. Staatenshst.

ber in Europa zugleich Verlust der Macht und des Hansbels. Und doch war ohne diese Theilung schwerlich eine Ausgleichung möglich. Wie viel Blut und Geld hätte hier mit etwas mehr Vernunft und Nachgeben erspart werden können!

- 9. Der herannahende Tod und der Cardinal Pors tocarrero bringen endlich Karl II. zu einem Testas Oct. ment, in dem er die ganze Spanische Monarchie, ungetheilt, Philipp von Anjou vermacht; und im Fall der Nichtannahme ihm den Erzherzog Karl subschieße Mov. ließ Ludwig XIV. nur die Bahl zwischen Annahme des ganzen Testaments, oder Besolgung des Theistungstraktats. Nicht ohne ernstliches Bedenken wie gern hätte er seht einen Krieg vermieden! wählte er das Erstere.
  - 10. Anerkennung Philipp's V. sowohl in Spasnien als in den sammtlichen Colonieen und Rebenlanzbern; selbst der Friede mit den Seemächten schien sortbauern zu können. Aber Leopold I. sühlte sich desto tiefer gekränkt, je mehr er sich selbst sagen mußte, daß er durch seine Schuld die Spanische Monarchie verloren habe.
  - 11. Vorbereitungen von beiden Seiten und Stresten vor dem Ausbruch des Kriegs, sich Verbundete zu verschaffen. Durch die Gewinnung des Herzogs. von Savopen durch eine Heirath, und des Herz

## 1. Staatshündel in Europa 1700-1740. 281

jogs von Mantua durch Geld, faste Frankreich im voraus in Italien, festen Fuß. In den Spanischen Riederlanden ward gleich der erste Moment zur Besetzung der festen Plätze mit Französischen Truppen genut; und die in Ungarn unter Ragoczi wieder ausgesbrochenen Unruhen kamen Frankreich trefslich zu Statzten. Am bedeutendsten aber schien in Deutschland die Sewinnung des Chursursten Maximilian II. von 1701 Baiern (dem auch sein Bruder, der Chursurst von Mrz. Edin, beitrat) werden zu mussen, So konnte man einen der ersten Deutschen Fürsten, an der Grenze Destreichs, diesem entgegen stellen!

12. Doch konnten alle biese Borbereitungen so wenig die Entstehung einer machtigen Gegenver= bindung hindern, als Frankreich das Uebergewicht erhalten. Destreich fand bald Verbundete in Deutsch= land an bem neuen Konig von Preußen, an mehreren andern Standen, und überhaupt an dem Reich; und die Seemachte, schon gereitt durch die Besetzung ber Spanischen Nieberlande, waren zum Kriege gleichsam aufgefordert, als Ludwig XIV. den Sohn Ja= kob's II. nach bessen Tobe, gegen den Ryswicker Frie= 1701 ben, als Konig anerkannte. Und wenn gleich durch Spt. den Tod von Withelm III. zugleich der Brittische 1702 Thron und die Erbstatthalterwürde erledigt ward, so Mrz. blieb doch sein System unter seiner Nachfolgerin Unna, und in den Niederlanden dasselbe; und eine engere Berbindung Aller wurde die Folge davon.

### 282 II. Per. B. I. Gesch. D. fubl. Eur. Staatenfist.

Große Allianz im Haag, 7. Sept. 1701 zwischen hem Kaiser, England und Holland; zunächst geschlossen zur Erobezung der Spanischen Nebenländer und Colonieen; demnächst verstärkt durch den Beitritt von Preußen 20. Jan. 1702, des Deutschen Reichs, nach vorhergegangenen Kreisassociationen, 28. Sept. 1702; Portugals gegen Subsidien und versprochene Vergrößerung in Spanien und den Colonieen 16. Mai 1703; und selbst endlich des misvergnügt zewordenen Herzogs von Savoyen 25. Oct. 1703.

indeß kaum von Festigkeit scheinen; da die Plane der Seemächte, die auf Theilung gingen, wenig mit den Forderungen Destreichs übereinstimmten, welches das Sanze wollte. Aber sie erhielt eine Festigkeit wie keine andere, da Männer von hohem Geist und seltnen Tazlenten, zugleich durch Grundsätze und Interesse verzbunden, an ihre Spitze kamen. Ein Triumvirat, wie das von Eugen, von Marlborough und Heinzssius, hat die Geschichte nicht wieder gesehen; aber nicht bloß ihre Größe, sondern auch ihre Schwächen, machten ihre Verbindung so unaussöslich. Wäre sie es ohne die Geldz und Herrschsucht von Marlborough, ohne die Geschinnige Veschränktheit von Heinsius geworden? Nur der edle Eugen sieht ohne Flecken da!

Großer Wirkungstreis biefer Männer nach ihrer personlichen Lage, bei Eugen als Feldherr und seit 1703 Prasident des Kriegsraths; bei Heinsius als Rathspensionar ohne Statthalter; bei Marlborough zugleich als Feldherr, Staatsmann und Parteihaupt. Er herrschte im Cabinet wie im Felde, so lange die Partei der Whigs am Ruber blieb. Der schlaue, unzuverlässige, bezaubernde Held!

### 1. Staatshandel in Europa 17.00-1740. 283

Mémoires du Prince Eugène de Savoye, éçrits par lui même. à Veimar. 1810. 8. Militärisch und psychologisch merkwürdig; aber nicht von ihm, sondern von dem Prinzen von Ligne.

14. Wenn baher der Krieg in seinem ersten Ausbruche nur ein Krieg zwischen Destreich und Frankreich.
war, so mußte sich die Flamme doch bald über das
westliche Europa verbreiten. Indessen blieb doch das
Land, über dessen Besitz er eigentlich geführt ward,
Rebenscene; Italien, den Niederlanden, vor allen abec
Deutschland, siel auch jetzt wieder das traurige Loos,
Hauptschauplätze zu werden.

Ausbruch bes Rriegs von Destreichischer Seite, burch Gus gen's Einfall in Italien. Schlacht' bei Garpi 7. Jul. unb bei Chiari 1. Sept. 1701 und Festsetzung in ber Combarbei. Aber erst nach ber Gefangennehmung Billeroi's in Gres mona 1. Febr. 1702 fand er an bem Cynifer mit bem Relb= herrnblid, ben Duc von Benbome, einen feiner mehr wfirbigen Gegner. 3meifelhaftes Areffen bei Buggara 16. Aug. Anfang bes Kriegs am Ober= Rhein (Groberung Landaus 10. Sept.), und in ben Rieberlanden 1702, wo Marlborough querft auftrat. Aber erft 1703 weitere Berbreitung theils in Dentschland, burch bie formliche Berbinbung Baierns mit Brantreich, und ben, zulegt mislungenen, Ginfall bes Churs fürsten in Aprol, Juni - Sept.; theils in Italien burch ben Uebertritt bes Herzogs von Savoyen auf die Seite der Allitra ten, wie schwer ihn Frankreich auch anfangs bafür bugen ließ; theils in Spanien felbst, ba feit bem Beitritt Portugals zu ber großen Allianz burch bie Absendung bes Erzherzogs Rarl bahin es möglich warb, auch ben Krieg in jenes Lanb zu versegen. Doch murbe erft ber Felbzug 1704 fur Deutschaf land entscheibend. Großer Gieg ber Allierten bei Boch ftabt - ober Bunbheim 13. Aug. Ginnahme Baierns, und Befreiung Einen solchen Tag hatte Ludwig XIV. noch Deutschlands.

# 284 II. Per. B. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatensyst-

nicht gesehen! - Anfang bes Kriegs in Spanien, zwischen Rarl und Philipp; meift unentschieben, aber besto verberblicher 'ale Bürgerkrieg, da Karl in Catalonien, Philipp in Caftilien, seine Sauptstüge fand. — Der zugleich angefangene Seekrieg, besonders im Mittelmeer, verschafft ben Englandern Gibrals tar 4. Aug. 1704. — Rach Leopold's I. Tobe 5. Mai 1705 gleicher Fortgang bes Kriege unter Joseph I. Bergeblicher Plan von Marlborough und bem Prinzen Ludwig von Bas ben, in bas Innere Frankreichs einzubringen. Feldzug von 1706 verschaffte ben Allierten sowohl die Niebers - lande, nach Marlborough's Gieg bei Ramillies 23. Mai, (man hatte ihm einen Billeroi entgegengefest; ), als die Coms bardei burch ben Entsas von Turin 7. Sept., sobald Eugen teinen Benbome mehr sich gegenstber fab. — Bolge bavon: gangliche Raumung ber Lombarbei von ben Franzosen burch eine Convention zu Mailand 3. März 1707; Einnahme Reapels fast ohne Wiberstand (im Mai), und selbst Bersuch gegen "Toulon, wiewohl vergeblich (Jul. und Aug.). Anstrengungen Ludwig's XIV. jur Wiebereroberung ber Ries berlande 1708; vereitelt burch bie Rieberlage bei Dubenarbe 11. Jul., der selbst die Belagerung und Einnahme ber Frans gösischen Grenzfestung Eille 22. Det, folgte. Gegen bie ver-. einigten Kräfte eines Marlborough nnb Eugen reichten auch ein Bendome und Boufflers nicht aus.

paart, brachten Frankreich allerdings in eine Lage, die Ludwig XIV. noch nicht erlebt hatte. Doch bleibt ihm der Ruhm, das Ungluck besser ertragen zu haben, als seine Feinde das Glück. Bereit alles herauszugeben, was er nicht schien behaupten zu können, blieb er unz beweglich, sobald von moralischer Herabwürdigung die Rede war. Die Unterhandlungen im Haag und in Gertrundenberg bleiben die lehrreichste Schule für Fürzsten im Unglück. Die Beharrlichkeit ward auch hier

### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740- 285

belohnt; die Verbündeten versäumten den Zeitpunkt, weil sie den Frieden nicht wollten; und wenige Jahre nachher schloß ihn Ludwig auf Bedingungen, die er damals für unmöglich halten mußte.

Anfang ber Unterhandlungen Marg 1709 zwischen bem Prafibenten Rouille und ben hollandischen Abgeordneten Buns und van der Duffen, zuerst zu Moerbyt, nachmals zu Boers ben; bis ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten selbst, Morcy, nach bem Baag gefandt (Mai) im Borgimmer bes Rathspensionars erschient - hauptforderungen der Allierten Aberhaupt: Gänzliche Perausgabe ber Spanischen Monarcie zu Gunften Deftreichs. Insbesondere: ber Gollander: Bars riere (Besehung ber Grenzfestungen) in den Spanischen Ries berlanden; und Wieberherstellung des handelstarifs von 1664. Der Englander: Anerkennung ber protestantischen Succession und Bergrößerung in ben Colonieen. Bom Kaifer und Reich: Wieberherstellung ber Dinge auf ben Fuß bes Münsterschen Friedens. - Das Alles war bewilligt; (Praliminarien, entworfen in vierzig Artikeln 28. Mai); und bedurfte es mehr gur Entichabigung ber Berbunbeten ? jur Sicherheit Guropas? Aber die Absehung Philipp's von Spanien durch feine Gulfe (Art. 4. 37.) tonnte Lubwig XIV. nicht unterschreiben, ohne fich zu entehren. Abbruch ber Friedensunterhandlungen 13. Juli.

16. Fortgang bes Kriegs; auch jett mit schlechztem Glück für Frankreich; und boch kommten, auch nach dem Siege bei Malplaquet, die Allisten sich nicht zum Frieden entschließen; aber auch eben so wernig in das Innere seiner Provinzen bringen! Wähzrend Bendome in Spanien siegte, vertheidigten Billars und Boufflers mit Nachdruck die Grenzen des Reichs; und die Resultate der Siege im Felde blieben auf die Einnahme einiger Plätze beschränkt.

# 286 H. Per. B. I. Gesch. b. sübl. Eur. Staatenshst.

Große Schlacht bei Malplaquet 11. Sept. 1709. Der Rückzug brachte Villars und Boufflers nicht viel weniger Ehre, als Eugen und Marlborough ihr Sieg. Einnahme von Douai 25. Juni, von Mond 20. Oct. und einigen andern Pläten 1710. — Vereitelung der erhaltenen Vortheile des Erzherzogs Karl in Spanien, flibst nach Einnahme Madrits 28. Sept. 1710, durch Bendome noch vor Ende des Jahrs. Was Weiber und Gesandte verdarben, machten für Philipp V. die Französischen Feldherren wieder gut. Sein Gegner Karl fand aber weder einen Berwif noch einen Bendome. — Verzgebliche Erneuerung der Friedensunterhandlungen zu Gerztruydendern März — Juli. Selbst Subsidien wollte Ludwig gegen seinen Enkel geben. Aber er selbst, ja sogar er als lein sollte ihn absehen!

17. Aber die endliche Entscheidung der großen Frage sollte nicht burch bas Schwerdt herbeigeführt werden. Der Fall des Whig-Ministeriums in England, der auch bald ber Fall Marlborough's werden mußte, 1711 und der Tod bes Kaisers Joseph I. anderten alle Wer= 17. hältnisse. Die Torys hatten lange auf die Beendigung Apr. eines Rriegs gedrungen, ber England viel kostete, ohne unmittelbaren Gewinn. Der Weg zu einem Separatfrieden schien also gebahnt, sobald sie das Ruber er= hielten. Und als nach Josephs I. Tobe sein Bruder und Nachfolger Karl VI. der einzige Stammhalter des Hauses Habsburg war, konnte es auch schwerlich für die Seemachte rathsam scheinen, auf seinem Haupte allein die Kaiserkrone nebst der von Ungarn und Boh= men mit der Spanischen zu vereinigen.

> Fall bes Whig=Ministeriums burch die Entlassung Suns berland's und Godolphin's Aug. 1710. Reues Mini=

sterium ber Torys unter Parley, Grafen von Orford; und St. John, Wiscount von Bolingbroke; und balb. Ansknüpfung geheimer Unterhandlungen mit Frankreich burch Gauthier, und nachmals burch Prior. Wie forgfältig man auch ben Schein eines Separatfriebens vermieb, so war boch jest bas Vertrauen ber Verbündeten dahin; und seit Marls borough's Absehung 31. Dec. 1711 (dem Ormond nur zum Schein folgte;) und Villars Sieg bei Den ain 24. Jul. 1712 ward auch selbst bas Kriegsglück Frankreich günstig. Friedenspräliminarien zwischen Frankreich und Engstand 8. Oct. 1711, den Verbündeten zwar nur als Projekt mitgetheilt; aber der Kriegszustand hörte auf.

Memoirs of John Duke of Marlborough by W. Coxe. Louden. 1820. 6 Voll. 8. Aus Originalpapieren. Ein Saupts / werk für biesen Zeitraum.

Diese Trennung der Verbindung mußte wohl zu einem Frieden, aber zu einem ganz andern Frieden führen, als man noch vor furzem hatte erhalten kon= nen; und bald ward Utrecht, — da Holland noch immer als der Centralpunkt der Politik betrachtet ward, - jum Congresorte bestimmt. Die Natur der Dinge brachte es jetzt mit sich, daß statt eines allgemeinen -Friedens eine Reihe Friedensschlusse theils zwischen Frankreich, theils zwischen Spanien und ben einzelnen Muirten hier zu Stande kam, in beren jedem auch jeder seine eignen Vortheile bestimmte. Aber weder über diese, noch über die Hauptfrage, die Bestimmung der Spanischen, Monarchie, waren die Alliirten unter sich einverstanden. Indem Destreich eigensinnig auf . seiner Forderung bestand, waren England, und auch die übrigen, nicht abgeneigt, den Spanischen Thron dem Hause Unjou zu lassen (jedoch mit Ausnahme ber

## 288 II. Per. B. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatenspft.

Nebenländer in Europa); nur daß keine Vereinigung der Kronen Frankreichs und Spaniens auf Einem Haupt erfolgen durfe. Ja selbst unter den beiden Seemächten entstand Mißtrauen; da jede auf die Handelswortheile eifersüchtig war, die sich die andere ausbedins gen wollte. Konnte Frankreich unter günstigern Auspicien eine Unterhandlung beginnen?

Eröffnung bes Congresses zu Utrecht 29. Jan. 1712 zuerft nur zwischen ben Frangosischen, ben Englischen und ben Savonischen, Gesandten; worauf auch (Febr.) die der abrigen Allifrten anlangten. Die Arennung ber Berbinbung war schon entschieden burch ben Beschluß, daß jeder der Allisten feine Forberungen einzeln übergeben folle. - Bunehmenber Bwift unter ben Allierten, inbem bie Regociation fast 'gang in ben Banben ber Englander ift, und meift inegebeim birecte zwischen ben Cabinetten bon St. James und Berfailles ges führt wird. Die letten Resultate waren Separatfries benefcluffe ber übrigen Allierten, indem fie Deftreich unb bas Reich fich felbst überließen. Borläufige Bertrage: a. Bechs selseitige Berzichtleistung bes Hauses Anjou auf Frankreich 3. und 8. Jul.; und ber Frangofischen Pringen auf Spanien 5. 9. und 24. Rov. 1712. b. Bertrag zwischen Deftreich und Frankreich über bie Raumung von Catalonien, und bie Rens tralität Italiens 14. März 1713 auf Betrieb Englands. Dierauf 11. April Friedensschluffe mit Frankreich :

1. Friebe zwischen Frankreich und England, a. Anerkennung ber protestantischen Succession in England, zu Gunsten Hannovers; und Entfernung bes Prätenbenten aus Frankreich. b. Stete Trennung ber Kronen Frankreich und Spanien. c. Schleifung bes Pafens von Dünkirchen. d. Abtretung an England von Terreneuve (jedoch mit Borsbehalt von Cap Breton und eines Antheils an den Fischereien); von Akadien, nach seinen alten Grenzen; von der Hubsonsbai und den daran liegenden Kändern: und dem Französischen Antheil an St. Christoph, e. Frankreich darf Keinen

keinen weitern Handel nach den Spanischen Colonieen treiben, als früher unter Karl II.; und keine besondere Privilegien dort erhalten. — Vortheilhafter Handelstraktat für Engs land. — a. Aushebung der alten Handelsverbote (S. 230.). b. Böllige Reciprodität; und Behandlung auf den Fuß der am meisten begünstigten Nationen. c. Anerkennung des Grundssases, daß (mit Ausnahme der Contredande, bloß auf Kriegssbedürfnisse beschränkt;) frei Schiff frei Gut macht.

- 2. Friede zwischen Frankreich und den Riebers landen. a. Sicherung einer Barriere gegen Frankreich. Daher Uebergabe der Spanischen Niederlande an die Repus blik; um sie nach Berichtigung eines Barrieretraktats mit Destreich diesem zu überliesern. b. Wiedereinsetzung Frankreichs in den Besitz von Lille und den übrigen verlornen Grenzpläten. Zugleich vortheilhafter Handelstraktak für die Republik. Perabsetung der Eingangszölle; und freie Einfuhr. des Herings.
- 3, Friede zwischen Frankreich und Savoyen.

  2. Für Savoyen vortheilhafte Grenzberichtigung. b. Savos pen erhält die Insel Sicilien als Königreich. c. Bordes halt der Ansprüche auf Spanien nach Erlöschung des Hauses Anjou.
- 4. Friede zwischen Frankreich und Portugal. Grenzberichtigung in Süb-Amerika, wodurch Portugal das Land zwischen bem Maragnon und Opapoc-Fluß erhält.
- 5. Friede zwischen Frankreich und Preußen. a. Frankreich erkennt ben Preußischen Königstitel. b. Uebers läßt Preußen im Namen des Königs von Spanien das Obers quartier von Gelbern. c. Erkennt ben König von Preußen als Schverain von Reufchatel. d. Preußen überläßt an Franks reich seine ererbten Rechte auf das Fürstenthum Oranien.

Spanien schloß zu Utrecht mit England und Savopen 13. Jul. 1713.

1. Friede zwischen Spanien und England. a. Spanien tritt an England ab Gibraltar und die Insel Mis Deeren's hist. Schrift. 8. B.

#### 290 II. Per. B. I. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspft.

norka. b. Spanien überläßt an England (zufolge eines bezreits am I9. März in Madrit abgeschlossenen Handelstraktats [Assiento]) auf dreißig Jahre das Recht der Importation von 4800 Regern in Amerika (das vorher Frankreich gehabt hatztez), und die Erlaubniß, jährlich ein Schiff von 500-Konnen nach dem Spanischen Westindien (nach Porto Bello) zu schiken. c. Es darf weder Frankreich, noch einer andern Macht Handelsfreiheiten nach Indien dewilligen; auch keine seiner Besitzungen veräußern.

2. Friede zwischen Spanien und Savonen. a. Gession von Sicilien. b. Wiederholung der mit Frankreich festgesetzen Bedingungen. So auch nachmals in den Friedensschlüssen mit Polland 26. Jun. 1714 und mit Portugal 6. Febr. 1715.

Die wichtigsten Gesandten in Utrecht waren: von Frankreich: Marschall d'Hurelles, Abbe (nachmaliger Cardinal).
Polignac und Menager. Bon England: Graf Strafford.
Bon den Niederlanden: v. Buys und van der Diffen. Bon dem Kaiser: Graf Sinzendorf. Bon. Sanspen: Graf Makefei 2c.

- Actes, mémoires et autres pieces authentiques concernant la paix d'Utrecht. à Utrecht. 1714. 6 Voll. 12. Die volls ständigste Sammlung der dein gehörigen Staatsschriften.
- Lettres and Gorrespondence of the R. H. Lord Viscount Bolingeroke by Gibe. Parks. London. 1798. 4 Voll. 8. Enthält die politische Correspondenz des Ministers während seiner Abministration von 1710—1714.
- (Casimir Freschor) histoire du congrès de la paix d'Utrecht, comme aussi de celle de Rastadt et de Bade, à Utrecht. 1716. 12.
- 19. So blieben bei dem Abschluß des Friedens ber Raiser und das Reich sich allein überlassen. Wenn man auch dem ersten die meisten Nebenlander Spaniens vorbehielt, so wurde dagegen dem letztern nur

beiden ein peremtorischer Termin zum Entschluß gesetzt, bet nicht angenommen wurde. So dauerte der Kriegszustand, besonders am Rhein, noch sort; mit wenigem Stud sur Destreich. Die Erneuerung der Unterhands lungen zwischen beiden, bereits im nachsten Winter zu Rastabt, waren die Folgen davon; und führten hier zu einem Frieden, der nachmals zu Baden in einen Reichsfrieden verwandelt ward. Destreich bekam seinen Theil; das Reich dagegen — durch die Separatsries densschlusse ohnehin schon nicht mehr mit sich selbst einig zu ging teer aus; und der schone Traum der gamslichen Wiederherstellung auf den Füß des Münsstellichen Friedens — (welche Lehre, ware sie für die Eroperungs-Politik gewesen!) — verschwand.

Fortgang bes Kriegs am Rhein 1713; Einnahme von Bans ் bad 27. Aug. und Freiburg 21. Rov. durch Billars. Unters ' handlung zwischen ihm und Eugen zu Rastabt Rov. bis Mari 1714. Enblicher Abschluß 6. März, unter bem Ras men von Praliminarien, die bemnachft bem Reich gur Uns nahme vorgelegt wurden. Sauptbedingungen: a. Deftreich Barf die Spanischen Rieberlande in Besit nehmen, nach vers dbrebeter Bartiere für holland. b. Deftreich bleibt im Befig " von bem, was es in Italien inne hat; nemlich von Reapel, Sarbinien', Mailand und ben Stati degli presidi. c. Restis tution der in die Reichsacht erklärten Churfürsten von Baiern und Coln gegen Anerkennung ber Chur von hannover. d. Mur bas Reich nur Wieberherstellung bes Buftanbes vor bem Rriege; burch Bestätigung bes Munfterschen, des Rimmegischen und bes Ryswider Friedens. — Annahme der bem Reich mits getheilten Praliminarien'; und Bestätigung zu Baben in ber Schweiz 7. Sept. 1714.

# 292 II. Per. B. T. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspst.

- Die Entscheibung des Streits ward also ber Hauptsache nach durch die Absonderung der Rebenlans der in Europa bewirkt, wovon man auch vor dem Kriege hatte ausgehen wollen. Aber ganz entschieden ward der Streit leider! doch nicht, wenn gleich der Krieg für jest aufhörte. Zwischen den beiden Hauptz competenten Spanien und Destreich ward kein sommetenten Spanien und Destreich ward kein schmlicher Friede, weil keiner von seinen Ansprüchen ablassen wollte. Der schwankende Zustand, in dem das Europäische Staatensystem ein Decennium hindurch bleibt, war daher unvermeidlich; und Erhaltung des Utrechter Friedens ward eine der schwersten Ausgaben für die Politik.
- 21. Die Folgen, welche biefer Krieg und bie Friedensschlusse, bie ihn beendigten, für das Staatensschlusse, die ihn beendigten, für das Staatensschlussen Europas hatten, waren gleich mannichfaltig und wichtig. Indem die Spanische Monarchie einem Zweige der Bourbons blieb, siel jene alte Rivalität zwischen Frankreich und Spanien, die Europa so viel gekostet hatte, weg. Aber die Folge zeigte auch bald, daß die Bande der Verwandtschaft keineswegs eben so sesse Bande für die Politik sind: Die gesürchteten Folgen sür das Gleichgewicht von Europa zeigten sich nicht; allein freilich war auch Frankreich so tief erschöpft, daß selbst die engste Verbindung mit Spanien kaum hätte Besorgnisse erregen können.
- 22. Die Trennung der Nebenländer von Spanien wurde für das Staatensystem Europas besonders das

# 1. Staatshandel in Europa 1700-1740/ 293

burch michtig, daß bessen Niederlande an Destereich kamen. Fortdauernd das nächste Ziel der Erscherungen Frankreichs, ward es eine der herrschenden Maximen in der Politik, daß ihre Erhaltung das Interesse Aller, und die Bedingung der Aufrechthalstung des Gleichgewichts sen. Hing nicht auch davon das Schicksal der Republik, des Deutschen Reichs, und mit ihm Destreichs selbst ab?

- 23. Eine ber wichtigsten Folgen für bas Eurses paische Staatensystem aus diesem Kriege war der erweiterte Einfluß Englands. Sein Anleihespstem (S. 248.-), machte es möglich, jest den Subsidientraktaten: eine noch nie gesehone Ausbehnung zu geben; und die schon fruber angeknupften Hauptfaben ber Continentala, politik (S. 234.) murben zugleich erweitert und befes, ffigt. Die Gelangung der Niederlande an Destreich. schien die Verbindung mit diesem unaufloslich zu magchen; die Republik mar ihm fast blind ergeben; Sa-: vopen und die einzelnen Stande des Reichs waren gegen Subsidien wieder zu haben. Der Utrechter Frieben war unter seiner Direktion geschlossen; und eben beshalb zum Gluck die Erhaltung dieses Friedens feine natürliche Politik. Darf man sich wundern, wenn bie Leitung ber Angelegenheiten Europas eine Zeitlang meist in seinen Banden blieb?
- 24. War gleich ber Krieg weniger Seekrieg gewes sen, so sing doch bei dem Frieden das Merkantilins teresse an, sich in seiner ganzen Stärke zu zeigen.

# 294 II. Per. B. I. Gefch. d. sittl. Gut. Stagtensuf

Die wichtigsten Handelsbewilligungen murden Bedins gungen des Friedens für die Seemachte; und selbst die Abtretungen der Länder geschahen zum Theil des Hanzdels wegen. Der Grund zu Englands Uebergemichtnim Seehandel ward eigentlich durch den Utrechter Fried, den, — und mit shm zugleich der Keim zu zwei kunfe tigen großen Kriegen — gelegt; aber freilich konnten diese Folgen sich erst allmählig entwickeln; und die Republik blieb noch geraume Zeit der erste Handelsstaat unsers Welttheils.

25. Die Lage ber einzelnen Staaten war nicht bloß durch ben Krieg verändert, sondern ward es auch zum Theil durch Regierungswechsel. In. Spanien war eine neue Dynastie auf den Thron gekommen; aber Philipp V. war nicht der Fürst, der es versstand, ein gesunkenes Reich wieder zu erheben. Mehr wie er wäre seine neue Gemalin, Etisabeth von Parma, dazu fähig gewesen; hätte nicht Kamilioninzteresse ihr mehr gegolten als Interesse des Staats. Aber nichts war ihr zu theuer, sobald es der Versorzgung ihrer Sohne galt; und wenn gleich ohne Gewinn für sich selbst, erhielt doch Spanien durch sie einen größern Einsluß auf das Europäische Staatenspetem, als es unter den letzten Habsburgern gehabt hatte. Aber leider! einen verderblichen Einsluß.

26. Portugal, während des Kriegs durch die Bande der Politik an Engkand angeschlossen, blieb es auch nach dem Kriege durch die Bande des Handels.

# 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 295

.Michael B. 19 9 19 19

Aber wenn der Traktat von Methnen der Indu= 1703
ftrie so schalb mard: lag die Schuld davon in dem Dec.
Traktate, oder an der Nation und an der Regierung?
Konnten die Woll=Manufakturen nicht mehr bestehen,
gab es denn keine andere? und war kein Boben mehr
anzübäuen? Aber indem Portugal den Markt für seine Weine in England fand, wurden die politischen
Bande zugleich durch die merkantilischen befestigt; und
fast unauslöslich gemacht.

27. Mein der größte Wechsel ging in Frank 1715 reich vor. Ludwig XIV. überlebte ben Frieden nur 1. kurze Zeit; und hinterließ zum Nachfolger in seinem Spt. Urenkel Ludwig XV. nur ein schwaches und unmuns diges Kind. Seine Autorität starb mit ihm; und ge= gen seinen Willen erhielt sein Neffe Philipp von Dr= 1723 leans die Regentschaft mit der ganzen Fülle ber Macht: Dhne Moralität, und selbst ohne Schmitt, hielt man ihn doch für boshafter, als er war; und die lange dauetnde Besorgniß wegen des Lebens des jun= gen Königs, der ohnehin schwächlich war, wirkte fark auf Die ganze Politik ber damaligen Zeit, und beson= bers auf die Verhältnisse mit der Spanischen Linic ein. Wer sollte in einem solchen Falle folgen, Philipp von Spanien? ober Orleans? Das Mißtrauen zwischen beis den war aber eben so naturlich als folgenreich; da es auch die auswärtigen Verbindungen bestimmen mußte.

Beränberung in bem Ministerio ber auswärtigen Angelegens heiten. Errichtung eines Confeils unter dem Präsibio bes Marschalls b'hurelles 1715. Abgang des patriotischen unb

# 296 H. Per. B. I. Gesch. d. sitol. Eur. Staatenshst.

peblichen Toren, 1716, nach neunzehnjährigem Dienst; (D. 226.). Aber halb wird, nach Aufhebung bes Conseits, ber verrusene Carbinal Dubois Staatssetretär 1718, und zulest gar Premierminister 1722.

Sr. Simon Mémoires sécrets de la régence (Oeuvres Vol. 7, 8.)-S. phen S. 214.

1714 28. Auch in England war nach bem Tobe ber 12. Königin Anna burch die wunderbarsten Berschlingungen des Schicksals mit Georg I. das Haus Hans nover auf das der Stuarts gefolgt. Der Protesstantismus hatte ihm den Thron verschaft; und mußte ihm denselben erhalten. Reine neue Grundsähe, keine neue Continentalpolitik (der Besit Hannovers hat diese nicht erst bestimmt) konnte also herrschend werden; es war die alte Politik Wilhelm's III., nur nach Zeitz umständen modisieirt. So war die Einigkeit zwischen Ration und Regierung besestigt; und zum Glück für das neuregierende Haus gab es noch lange einen Prästendenten, der diese Grundsähe unmöglich vergessen

Der Fall bes Tory = Ministeriums, bas sich in seinem Bes nehmen- gegen ben Prätendenten mehr als verbächtig gemacht. hatte 1714, und die wiedergegründete Herrschaft der Bhigs war die natürliche Folge dieser Politik.

29. Die Republik der svereinigten Nied berlande war in diesem Kriege fast aus einer Sees macht zur Landmacht geworden. Er hatte ihre Schulz benlast dis auf 350 Millionen Gulden vermehrt; so theuer war der Barrieres Traktat erkauft, in dem Sleichwohl nahm sie die große Lehre mit aus dem Ariege, daß bei der Theilnahme an den Händeln grosser Mächte für sie wenig zu gewinnen sen; und mögzlichste Zurückziehung davon ward seit dieser Zeit Grundschie Zurückziehung davon ward seit dieser Zeit Grundschie ihrer Politik. Wäre nur eine solche Zurückziehung für eine Macht, die sich unter die ersten gestellt hatte, nicht eben so gefährlich als die Theilnahme! Indes sie Militärkräfte erschlassen macht (vollends hier, wosseit Wilhelm III. kein Statthalter und Generalkapitain war!), ist das Sinken in der Meinung der andern Mächte davon eine unvermeidliche, wenn gleich erst glinählige, aber nichts weniger als gleichgültige Folge. Auch ein Staat gilt für das, wosür er sich giebt.

Barrieretraktät mit Destreich abgeschlossen zu Antwerspen, unter Vermittelung Englands, 15. Nov. 1715. Indem 1. die Republik dem Kaiser die Riederlande übergiebt, erhält sie 2. das ausschließende Besahungsrecht in Namur, Dornik, Menin, Fürnes, Warneton, Ppern, und im Fort Knocke, und gemeinschaftlich mit Destreich in Dendermonde. — Aber was sind Festungen ohne Soldaten?

30. Die Destreichische Monarchie ward durch den Besitz von Nebenländern: von Neapel, Sardinien, Mailand und den Niederlanden, vergrößert. Ob diese, Vergrößerung Vortheil oder Schaden brachte, hing von dem Geist der Abministration ab. Geschickt, dem Haupts körper der Monarchie in Verbindung mit dem Reich zur Vormauer zu dienen, boten sie, schwach besetz, den Feinden eben so viele Angrissspunkte dar; und

# 298 II. Per. B. I. Gesch. b. fabl. Eur. Staatenfust.

unter einer Verwaltung, wie die von Karl VI., mußte man bald dem Boweis davon sehen.

Gesicherter Besig von Siebenbürgen 1711, nach Dampfung - ber burch Franz Ragoczi erzegten Unruhen.

- 31. Das Deutsche Reich, burch Baierns Politik in sich selbst zerrissen, ward wieder ein Sanzes durch den Frieden, so weit es ein Ganzes werden konnte. Aber das Beispiel war gegeben, und blieb nicht ohne Folgen. Allein die Zeiten näherten sich, wo noch ganz andere Spaltungen entstehen sollten.
- 32. Zwei neue Königsthrone waren errichtet, ber eine für das Brandenburgische Haus in Preußen (s. unten), ber andere für das Haus Savoyen in Sicilien, das bald nachher mit Sardinien vertauscht werden mußte. Beide damals Staaten vom zweiten Range; aber darin verschieden, daß ber erste seine größten Herrscher noch haben sollte, ber andere sie schon gehabt hatte. Diese Verschiedenheit gab nachmals den Maaßstab ihrer Einwirkung auf das Staatenspastem von Europa.
- 33. Der große Hauptpunkt, um den die Politik des westlichen Europas sich jetzt zunächst drehen mußte, (im dstlichen machte der bald entstehende Türkenkrieg eine Ausnahms), war bie Erhaltung des so schwankenden Utrechter Friedens; und fast ohne Ausnahme zweckten darauf entweder mittelbar ober uns mittelbar alle Verhandlungen der Cabinette ab; weil

fast sedes undere große politische Interesse damit zu-

34. Bef ber Aufrechthaltung dieses Friedens was ren diejenigen Mächte am meisten interessirt, welche die größten Bortheile durch ihn erhalten hatten. Unter diesen fand Englatid, unter bessen Direktion er ge schloffen war, bein aufblühender Welthanbel war in mehreren wesentlichen Studen auf die Bebingungen bieses Friedens gegründet, und nicht weniger die protestantische Succession dadurch befestigt. Frankreich hatte ein gleiches Interesse aus andern Urfachen; benn an diefen Frieden mar die Entsagung des Hauses Anjou auf den Französischen Thron, der Philipp von Otleans die Regentschaft verbankte, geknupft. Deftreich mußte in dem Utrechter Frieden ben sichern Bestit ber abgetretenen Nebenlander suchen; und auch die Republit, wie gleichgultig sie sich auch bald bei ben Ikalienischen Händeln zeigte, konnte doch nur im Frieden ihre neuen Bewilligungen nuten. So knupfte ein gleiches Interesse auch engere Verhalt= nisse zwischen feinen Machten; felbst die alte Rivalität zwischen Frankreich 'und' England erstarb, so lange das perfonsiche Interesse bas Staatsinteresse aufmog.

Allianz zwischen England und Destreich 25. Mai 1716 und mit Frankreich und ber Republik 4. Jan. 1717, beide zur Erhaltung der Ruhe.

35. Ganzandere Zwecke hatte man in Spanien. Der Berlust der Nebenländer, besonders in Italien,

# 300 II. Per. B. I. Gesch. d. sabl. Eur. Stuatensyst.

ward hier nicht vergessen. Und wenn gleich Philipp Vselbst sich nie deshalb beunruhigt haben wurde, so war er dagegen in den Handen von Personen, die bei der Erneuerung des Kriegs interessitt waren. Die Ro nigin Elisabeth, bereits Mutter von zwei Gohnen, fing auch schon on, in ber Wiege auf ihre Versorgung zu benken. Durch sie hatte sich ein Abbe zum Carbis nal und dirigirenden Minister hinaufgearbeitet, ihr Landsmann Alberoni; nicht ohne Anlagen zum gros' Ben Staatsmann, hatte er nur biesen vom politischen Projektmacher zu unterscheiben gewußt! Aber inbem während der veränderten Administration im Innern auch zugleich die ganze auswärtige Politik verändert werden sollte, ließ er sich in so weitaussehende Ents wurfe ein, daß auch die kuhnste Hoffnung ihre Aus: führung kaum als möglich benken konnte.

Projekte von Alberoni in Rücksicht ber auswärtigen Politik, und ihr Zusammenhang. Indem die Wiedereroberung der Italienischen Nebenländer das nächste Ziel war, verfolgte er zugleich nicht nur das Projekt, durch den Sturz des Regenten (mißlungene Verschwörung von Cellamare, Dec. 1718) seinem König die Regentschaft zu sichern; sondern auch selbst in England den Prätendenten herzustellen, wodurch er wieder in Verbindung mit Schweden gerieth.

- St. Simon Mémoires de la régence Vol. I. L. 4. enthält eine beißenbe Schilberung bes bamaligen Spanischen Hofes und Alberoni's.
- Histoire du cardinal Alberoni et de son ministère jusqu'à la fin de l'année 1719. par J. Rousser. à la Haye. 1720. 2 Voll. 12.
- I. J. Schmauß geheime Geschichte bes Spanischen Hofes. Dalle. 1720. 8. Uebersetzung einiger Schriften über Alberoni.

### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 301

36. Die Aussuhrung jener, zunächst gegen Destreich gerichteten., Eroberungsplane erhielt noch einen größern Reit durch den Türkenkrieg, in welchen Destreich um diese Beit, zur Aufrechthaltung des Carslowitzer Friedens (S. 236.), verstochten ward; und der, wie glücklich er auch lief, doch seine Armee großentheils an der andern Seite von Europa beschäftigte.

Anfang bes Rriegs ber Aurten mit Benebig, und leichte Begnahme von Morea, Cerigo zc., gleich schecht verwaltet und vertheibigt Jul. 1715. Rur Corfu warb behauptet. Theilnahme Deftreichs 1716. Gegen Gugen's Ramen unb Taktit vermochte bie Türkische Tapferkeit nichts. Glanzenber Sieg bei Peterwarbein 5. Aug. Einnahme bes Bannats und eines Theils von Servien und ber Ballachei. Det. Bes ' lagerung von Belgrab Jun, 1717. Nieberlage bes Große veziers 16. Aug. und Einnahme ber Festung 18. Aug., fo wie von Orsowa, Semenbria zc. Bei Eröffnung bes neuen Relbzugs '1718 Waffenstillstand, und zwanzigjahriger Friede unter Bermittelung ber Seemachte nach bem bamaligen Befigstand, zu Passarowig 21. Jul., bem zu Folge 1. Deft= reich Belgrab, ben Temeswarer Bannat, einen Theil von Servien und bie Ballachei bis an bie Muta, 2. Benedig die eingenommenen Plage in Dalmatien behält, ber Pforte aber Morea, Cerigo zc. überläßt. Der zugleich abgeschloffene Sanbelstraftat eröffnete Deftreich alle Allrlifchen Staaten. Wer hatte nach solchen Bewilligungen nicht schnelles Aufbill= ben Deftreichs erwarten follen, wenn verftanbige Benugung nicht ichwerer als Groberung ware!

37. Während dieses Kriegs Versuch Alberoni's zur Aussührung seiner Projekte; zuerst durch den Ueberfall und die Wegnahme Sardiniens, der auch im Aug.
nächsten Jahre die Einnahme Siciliens folgte; wäh1718
Jul.

# -302 II. Per. B. L. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenshst.

rend weitere Unternehmungen gegen das feste Land Itaillens zu erwarten standen.

donnten es Engiand nicht schwer machen, ein Buidniß gegen Spanien zur Aufrechthaltulig des Utrechker Friedens zu Stande zu beingen, unter dem Namen der Quadrupelailiams bekünntig wiehn es gleich zuerst inur eine Berbindung Frankreichs und Englands war, um die dabei intercsfirten Stauten zur Annuhme der verabredeten Praliminarien zu bewegen ober zuzwingen; bei denen man den Beitritt der Republik sur ponirte; und ihrnen Orffreich wirklich beitrat.

Duadrupelallianz zwischen England, Frankreich und Destreich, geschlossen 2. Aug. 1718 in Hossnung des Beitritts der Republik. Bedingungen: 1. Wechselseitigen Berzicht des Kaissers auf Spanien und Indien, und des Königs von Spanien auf Italien und die Niederlande. 2. Für Don Carlos, Sohn der Elisabeth, Unwartschaft auf Toscana, Parma und Piacenza als Neichslehen; zur Sicherheit dis zur Erössnung mit neustralen Truppen zu besetzen. 3. Destreich tauscht Sicklick gegen Sardinien ein. — Man ließ den Königen von Spanien und Sicilien drei Monate Zeit, sich zu erklären. — Sendung einer Brittischen Flotte nach dem Mittelmeer zur Deckung Siciliens, und Seesseg bei Cap Passaro 22. Aug. 1718.

39. Wibersetzung Alberoni's gegen jene Bedin=
18. Nov. gungen, (welche Savoyen, wenn gleich ungern, an=
1718 nahm, und die Krone von Sardinien statt der von Sicilien erhielt). Die Folge davon, indem zugleich die Anschläge des Ministers gegen den Regenten und

# 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 303

gegen England entbeckt wurden, war eine formliche g. Krieg verklatung von beiden gegen Spanien; wah: Ian. rend noch die Hollander die Bermittler machten. Aber 1719 Friede konnte nicht werden, so lange der verhaste Aleberoni stand; und Elisabeth war bald gewonnen, als ihrer dreijährigen Tochter die Aussicht zum Franzdst 5. schen Thron erdssnet ward. Sturz Alberoni's, und Dec. sofort Annahme der Bedingungen der Duadrupclallianz 1720 von Spanien. So wurde das Kriegsfeuer gelöscht, Iedoch sollten die vielen noch streitigen Punkte dem: nachst erst auf einem großen Congreß zu Cambray ausgeglichen werden.

40. Indem England auf diese Weise mit gewaff: neter Hand den Frieden erhielt, murde es in die Continentalpolitik noch tiefer verflochten wie vorher. Bon hoher Wichtigkeit mußte es also für Europa senn, als 1791. hier ein Minister 'bds Staatsruber erhielt, und unter bis zwei Königen einundzwanzig' Jahte führte, ber Erhal 1742 tung des Friedens redlich wollte. Robert Walpole, ohne die unruhige Thatigkeit, die man so oft Größe nehnt; war einer der achtungswurdigsten Staatsmanner. "Er brachte Rechtlichkeit in die Politik, zu einer Beit, wo der ruchlose Dubois und der falsche Alberoni fie entehrten. Uber sein Grundsatz, mit Allen gut Freund zu senn, verflocht ihn in ein Gewebe von Unterhandlungen und Verhaltnissen, aus denen sich wohl nur ein Inselstaat, wie England, herauswickeln konnte. Memoirs of the life and administration of Robert Walpole by William Coxe. London. 1798. 3 Voll. 4.

# 304 II. Per. B. I. Gefch. b. fabl. Eur. Staatembst.

Momoirs etc. of Horatio Walpole'by William Coxe. London. 1802. 49 — 3wei ber michtigsten Materialiensammlungen für die bamalige Geschichte aus den besten Quellen. — Poratio war der jungere Bruder; und ward oft in Gesandts schaften gebraucht, besonders in Paris und im Paag.

41. Um eben diese Zeit wurde aber auch durch Destreichs Anordnungen ein boppeltes Interesse aufgezregt, das auf die allgemeine Politik oft und stark einzwirkte. Die Besorgniß Karl's VI., nur Tochter zu hinterlassen, bewog ihn schon früh, eine Successions ordnung unter dem Namen der pragmatischen Sanction zu entwerfen, welche, wo möglich, von allen Mächten angenommen und garantirt werden sollte. Sie war ein Stoff zu Unterhandlungen und Bewillisgungen, welche die auswärtigen Cabinette vortresslich zu nuten wußten.

Entwurf der pragmatischen Sanction schon 19. April 1713, und bereits 1720 — 1723 in den Erbstaaten angenommen. Seitdem fast ein stehender Artikel in jeder auswärtigen Nes gotiation.

42. Aber fast noch größere Bewegungen veruts
sachte Karl's VI. Entwurf, seine Niederlande von Ostende aus an dem Indischen Handel Theil nehmen zu lassen. Seine dort errichtete Handelscompas gnie ward von den Seemächten als ein Eingriff in ihre Rechte betrachtet, der dem Westphälischen Frieden entgegen senn sollte. Eben sie, die vormals die Freis heit des Oceans gegen Spanien behauptet hatten, wolls - 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 305

ten jetzt Andere davon ausschließen, wie einst bie Spanier sie ausgeschivssen hatten.

Privilegien für- die Oftendische Compagnie für den Handel nach Ofte und Weffindien 19. Dec, 1722. — Der Widere spruch der Hollander gründete sich auf die Bedingung des Wünfterschen Friedens mit Spanien, daß der Handel nach Indien in seinen damaligen Grenzen bleiben sellte. Verpstiche tete dies den jezigen Besißer der Riederlande? — Und vole kends die Gründe der Engländer!

43. Diese und manche andere wichtige und uns wichtige Punkte waren es, die auf dem Congreßzu Cambran unter der Vermittelung Frankreichs und Englands abgemacht werden sollten. Destreich, Spaznien, Sardinien, Parma, übergaben ihre Forderunz, gen. Aber indem man Alles ausmachen wollte, wurz de Nichts ausgemacht. Die vielen kleinen Interessen regten auch die kleinen Leidenschaften auf; und als der Congreß nach langen Unterhandlungen, durch andere Zwischenvorfälle gestört, fruchtlos auseinanderging, sehlte wenig, daß nicht ein allgemeiner Krieg die Folge war.

Nach langem Zaubern endlich Eröffnung bes Congresses (nach vorläusiger Garantie der wechselseitigen Renunciationen Destreichs und Spaniens 27. Sept. 1721 durch England und Brantreich;) erst April 1724. Außer den obigen Hauptpunksten verarsachten besonders Streit die Lehnsverhältnisse von Parma und Piacenza zum Deutschen Reiche, das Recht der Erthellung des Ordens des goldenen Bließes u. a. Was verssprach eine Versammlung von Difficultätenmachern, ohne einen einzigen leitenden Kopf?

44. Während dieser Verhandlungen war es haupts sächlich ein verändertes Heirathsprojekt, welches die serren's bist. Sarif: 3. B.

### 306 II. Her. B.-I. Gesch. d. Abl. Eur. Spratensust.

politischen Berhältnisse unerwartet ändertes- und, inden es die Quelle der Erditterung zwischen Spanien und Frankreich wurde, dadurch zu einer Ausschmung und Allianz zwischen Spanien und Destreich führte.

Burudfenbung ber unmunbigen Spanischen Infantin ans Paris, weit ber neue Minister, Berzog von Bourbon, ben jungen König schon jest verheirathen will 5, April 1795-Bermählung Lubwig's XV. mit Maria, ber Tochter bes Polnischen Er - Konige Stanislaus Lescinsty, 16. Mug. 1725. Erbitterung ber Königin Glisabeth; und fonelle Beendigung ber icon vorher (Rov. 1724) burch den Baron und Abenteurer Ripperba in Wien angeinfipften Untethandlung. Briebe und Allians zwischen Destreich und Spanien 30. April 1725. Pauptbebingungen: a. Beftätigung bes Utrechter Friebens, und wechselseitige Garantie aller bamaligen Befigungen. b. Anerkennung ber mechfelfeitigen Gucceffionsorbs nungen. c. Wechselfeitige Bulfe im Fall eines ertittenen Uns griffs. (Mis geheimer Artitel). In bem' am 1. Mai gefchloffes nen Danbelstraftat erfennt Spanien bie Dffenbifche Panbelsgesellschaft an. — Auflösung bes Congresses zu Cambray nach Abrufung ber Spanischen Gesandten, Juni 1725.

d5. Je unerwarteter diese Ausgleichung war, die boch an sich wenig Schwierigkeiten haben konnte, um besto größer war die badurch verursachte Bewegung in den Cabinetten; um so mehr, da, ohne Gennth, aus den Bedingungen zum Theil ein Geheimnis gesmacht ward. Auch empfanden es die dieigirenden Mächte, England und Frankreich, nicht wenig, das ohne sie eine solche Uebereinkunst geschlossen sen; worin man bald die Vorboten eines Angriss, das die einer kunftigen Vereinigung der Destreichischen und Spanischen Ronarchiean durch eine Hetrath sehen wollse.

### 1. Stuatshändel in Europa 1700-1740. 307

So ergriff man das natürliche Mittel einer Gegensallianz, die zwischen England, Frankreich und Preus sem zu Herrn han sen geschlossen wurde; und sich, so wie die Wiener, dath die zum Norden von Europa ausdehnte, indem in dieselbe Dänemark und Schwesden, so wie in die zu Wien Rußland mit hineingezos gen wurden.

Abschluß des herrnhäuser Bünbnisses 3. Sept. 1725; wovon jedoch Preußen, gelenkt durch Privatvortheile, sehr bald ab und durch den geheimen Araktat zu Wusters hausen 19. Oct. 1726 auf kaiserliche Seite trat. Dagegen Beitritt der vereinigten Riederlande, wegen der Ostendischen Compagnie, wiewohl mit großer Circumspection 9. Aug. 1726, Dänemarks 16. Apr. 1727 und Schwedens gegen Subsidien 25. März 1727, wie auch hessen Sassels 12. März 1726 und Braunschweig Wolfenbüttels 25. Rov. 1727. Dagegen gemann der Kaiser nicht bloß Rußland 6. Aug. 1726, sondern außer Preußen noch mehrere Deutsche Stände.

46. So stand nicht nur Europa, man wußte nicht recht warum, gegen einander in den Wassen; sondern die Absendung Brittischer Flotten, und Spazuims Angriss auf Sidrattar drachten den Arieg sast zum Kuskruck, als die schon auflodernde Flamme wieder gedäuchst wurde. Wo keine gegründete Ursache zum Ariege war, schien dieß an und für sich nicht sehr schwer zu sehn; aber was ist schwerer, als den Auswallt ausgeregter kleinlicher Leidenschaften zu stillen? Doch zum Glack sir Europa kam das Staatdruder von Frankreich in die Hande eines Ministers, der, schon Greis, nicht weniger aufrichtiger Freund des Veiedens als Robert Walpole war. Wenn die siedzehns

1726 jährige Abministration bes Cardinals Fleury nicht Jan. fehlerfrei im Innern war, so war sie boch wohlthätig 1743 für das Staatensystem von Europa. Ohne ihn waren Jan. die einzelnen Verträge schwerlich zu Stande gekommen, die jest den Frieden herstellten; und das freundschafts liche Verhältnis mit Walpole, durch ähnliche Grundssäte erzeugt, und durch Horatio Walpole als Gesandsten unterhalten, schien die längere Dauer des Friedens 1727 zu verhürgen. Auch der Thronwechsel in England, da 11. Georg II. seinem Vater solgte, machte keine Veränzderung, da Walpole am Ruber blieb.

Abschluß ber Praliminarien zu Paris zwischen Deftreich und ben herrnhäuser Allierten, 31. Mai 1727. Mit ber Guts pension der Oftendischen Compagnie auf fieben Jahre war bas Baupthinbernis gehoben. Beitritt Spanis ens 13. Jun., und Wieberherftellung bes Friedenszustanbes mit England burch ben Traftat zu P'arbo 6. März 1728. Die weitern Streitigkeiten sollten auf bem Congreß gu Soissons (eröffnet 14. Jun. 1728) beigelegt werden. Aber bie ganbersucht ber unruhigen Königin Glisabeth, bie burch ben Traftat zu Sevilla mit England und Frankreich, 9. Nov. 1729 erhielt, bas zur Sicherung ber Erbfolge ihres Sohns Don Carlos in Toftana und Parma biefe kanber schon jest mit Spanischen Truppen besetzt wurden, lofte nicht nur ben Congreß zu Soissons auf, sondern trieb auch bas beleibigte Destreich zu ben Baffen. Aber bie Garantie ber pragmatischen Sanction war ber Talisman, woburch Karl. VI. stets zu gewinnen war. Daber Traftat mit England und ber Republit 16, Mart 1731 gu Bien, inbem gegen jene Garantie ber Kaiser sowohl in bie Besetung ber Italienischen ganber, als in bie gangliche Aufhebung ber Ostendischen Compagnie willigt; welchem auch Spanien o. Jun, und bas Reich 14. Jul. beitritt.

### · 1. Staatshandel in Europa 1706-1740. 309

47. Auf diese Weise ward durch ein seltenes Glud, ungeachtet ber Störung der Grundverhaltnisse bes Staatenspffems von Europa, i dennoch die Ruhe ethalten; und sie schien felbst befestigt zu senn. Frankreich und Spanien waren ausgeföhnt; Destreich, mit Spanien vollig ausgeglichen, sah seine pragmatische Sanction allenthalben anerkannt und felbst garantirt; England war mit Allen Freund. Die ate Triebfeber ber Politik, die Rivalität der mächtigen Staaten, schien fast erschlafft; aber die Bergrößerungssucht, die ewige Krankheit der Cabinette, erstarb nicht; es bedurfte nur einer Gelegenheit, die Befriedigung versprach. Sie trat ein, als nach dem Tode des Königs August II. von Polen die Bahl des Nachfolgers einen 1. Krieg im Norden erregte (f. unten). Da Rußland Fbr. und Destreich sich fur ben Churfursten von Sachsen er-Harten, ersah Frankreich, indem es sich seines Praten= denten Stanislaus Lescinsky annahm, Die Gelegenheit, fich auf Kosten bes Reichs, und Spanien und Sarbinien auf Koften bes Raisers, zu vergrößern. Gin kur= zer Krieg machte bier fast größere Beranderungen in dem Besitstande, als die vorhergehenden langen; und nicht bloß die Republik, da sie die Neutralität der Deftreichischen Niederlande bewirkte, sondern felbst England, trot feiner Garantie und Tractate, sah hier ru=! big zu, daß sein Bundesgenosse Destreich feiner wich= tigsten Acquisitionen beraubt wurde.

Berbinbung Frankreichs mit Spanien 25. Oct. und mit Sarbinien 26. Sept. 1733; hauptsächlich betrieben burch ben Intriguanten Chauvelin, ber bis 1737 unter Fleury

# 310 II. Per. B. L. Gefc. 8. fabl. Eur. Staatensyft.

, bie auswärtigen Tugelogenheisen lettete. Angriff: Frankreichs unter Marschall Bervik auf bas Deutsche Reich, Wegnahme von Rehl und Ginfall in Lothringen; (Erklarung bes Reichsa triegs 13. Marz 1734) und Einfall ber vereinigten Frangosisch = Sardinischen Truppen unter Billars in Mailand, und ber Spanier in Reapel 1783, und von ba in Sicilien Mat Der Greis Eugen fesselte nicht mehr ben Sieg. -1734. Wegnahme sammtlicher Destreichischer Besigungen in Italien. — Schnelle Unterzeichnung ber Friedenspräliminarien gu Bien nach birecter Unterhanblung zwischen Brankteich und Deftreich 3. Det, 1735, benen bemnöchft Sproinien 1. Mai 1736 und Spanien 15. Rov. beitraten. Bebingungen: 1. Deftreich überläßt an Spanien, als eine Secundogenitur, ohne je mit ihm vereinigt werden zu bürfen, Reapel und Sis Mien, die Insel Elba und die Stati degli Presidi zu Gunften von Don Carlos. 2. Frankreich erhält die Anwartschaft auf Lothringen und Bar, das nach seiner Bergichtleiftung auf bie Polnische Krone an Stanislaus Lescinsty gegeben wirb, (ber es sofort 1736 an Frankreich überließ). 3. Der herzog Franz Stephan von gothringen bekommt die Anwartschaft auf Todtana (erlebigt 9. Jul. 1737). 4. Der Kaiser erhält als Ents. schäbigung Parma und Piacenza. 5. Sarbinien betommt, einige Distrikte von Maitanb. 6. Frankreich garantirt bie pragmatische Souttion. — Erft 18. Nov. 1738 Tonnten bie in einen Definitivfrieben vermandelt Präliminarien merben.

48. So wurden durch diesen Krieg bennoch Alberoni's vormals gescheiterte Entwürse auf Italien größtentheils ausgesührt. Aber wenn Spanien nur den Bortheil davon zog, einen seiner Prinzen in dem nun selbstständigen Königreiche beiber Sixilien zu versotgen, so genoß Frankreich dagegen als Macht: den viel reellern Vortheil — insvsern Eroberungen: so zu nennen sind — in Lothringen eine Provinz zu erhalten, sche Reich sehr empfindlich sund geographisch für das Deuts sche Reich sehr empfindlich seyn mußte. War übrigens dieser Krieg gleich ohne Theilnahme der Seemachte nicht nur geführt, sondern auch geendigt worden, so kehrte doch Europa nach dem Frieden in seine alten Verhalt-nisse zurück; die auch durch Destreichs Theilnahz me an dem Türkenkriege, der aber, in Gemeinsschaft mit Rusland geführt, weit mehr dem Norden angehört (s. unten), nicht geändert wurden.

II. Uebersicht der Veränderungen in den einzelnen Hauptstaaten des westlichen Europas 1700—1740.

1. Die Veränderungen, welche in dem Innern der Staaten des westlichen Europas in diesem Zeitzanm vorgingen, waren seiten von der Art, daß sie für ihren Charakter bleibende Folgen gehabt hätten. Es war meist Entwickelung von Keimen, die schon vorher zelegt waren; in einigen des Wachsthums, in andern aber auch des langsamen Hinwelkens.

2. Inwiesern mit der neuen Dynastie für Spas wien eine neue Epoche begann, ist oben gezeigt (S. 294.). Die größere Theilnahme an den Staatshandelw Europas sing nicht hervor aus der wiedererwecks ten Trast der Nation; sondern war eine Frucht der personlichen Leidenschaften der Hernscher. Sellst der glückliche Erfolg ihrer Wassen gab ihr keinen neuen Schwung; was hatte sie durch die Eroberungen ger winnen sollen?

Wenn gleich in Frankreich burch seine Un= schließung an England eine Beranderung in feinen aus . ffern Werhaltnissen vorging; so wurde baburch boch der Charakter seiner Politik so wenig wosentlich verändert, daß vielmehr gerade mahrend diefer freundschaftlichen Berhaltnisse ber Regierungen durch die wachsende Han= delseifersucht beider Bolker der Reim zu kunftigen Kries gen gelegt wurde. Wer im Innern ward burch bie Annahme ber Bulle Unigenitus von Lubwig XIV. noch am Ende feiner Regierung eine Gahrung erregt, die nicht mehr bloßer Streit zwischen Jesuiten und Jansenisten blieb (f. oben S. 239.), sonbern nothwendig eine Opposition gegen die Regierung bildete, die. — balb auch in den Parlamenten ihre Stute finbend — desto gefährlicher für ben Staat wurde, je mehr sie an' bie Unterbruckung der alten Nationalfreis beit erinnerte.

Publication ber Bulle Unigenitus vom Pabst Clemens XI. 8. Sept. 1713; in Frankreich angenommen 14. Jebr. 1714. Sogleich Ansang der Spaltung unter der Seistlichkeit. Doch fällt die große politische Wichtigkeit dieses Streits erst in den solgenden Zeitraum.

C. M. Praprii Acta publica constitutionis Unigenitus. Tubingae. 1723. 8.

Anecdotes ou Mémoires sécrets sur la constitution Unigenitus. A Utrecht. 1732. 3 Voll. 8.

13

Frankreich zur Abbezahlung seiner Schuldenlast durch die Bottelbant von Law, und die damit in Berzbindung gesetzte Missisppi= Compagnie machte, für sein künstiges Schicksal und seine ganze Wirksamskeit in dem Europäischen Staatensustem von keinen geringern Folgen Der Ruin von Tausenden von Fasustien mochte mit der Zeit verschwerzt werden; aber die willkührtichen Seldoperationen der Regiestung waren es, die ihren Credit unwiederbringlich zu Grunde richteten. Kein Papiergeld konnte seit dieser Beit unter der alten Versassung in Frankreich wieder auskommen; das Französische Finanzsustem blieb seitdem aber immer ein sehr zerrüttetes System.

Errichtung einer Zettelbank burch ben Schottlanber LawMai 1716 nach sehr vernünftigen Grundsäten; aber durch die Regierung, die sie ankauste, Jan. 1719, ins Große getries ben, dis ihr selbst bange ward. Eigenmächtige herabsetzung ber Banknoten durch das Edikt vom 21. Mai 1720; und gänzlicher Fall ber Bank.

Mistoire du système des Finances sous la minorité de Louis XV. pendant les années 1719 et 1720, à la Haye. 1739. 6 Voll. 12. Aber die klarste Entwickelung des verworrenen Gegenstandes giebt:

Jam. Stewart Inquiry into the principles of political oeconomy. London, 1767. 2 Voll. 4. Deutsch: Aubingen, 1759. 5 Bbe. 8. im 2ten Bande.

5. Kaum genoß eine andere Macht einer so hohen Achtung in dem Europäischen Staatenspstem, als Engtand, das durch die erfolgte Bereinigung Schott- 1707 lands zu Einem Reiche noch stärker geworden war.

### 314 U. Per. B.: L Gesch. diffibl. Eur. Staatenschst.

Diese Achtung grändete sich nicht bloß auf seine Macht; sondern auch auf seine, sür den Enntiment damals so wohlthätige, Politik. Welche Bahn die Regenten aus dem neuen Hause zu befolgen hatten, man ihnen hier so klar wie nirgends vorgeschrieben; und wo hätten sie sie treuer und gewissenhafter besolgt?

G. Allein der Druck der entstandenen Schulden erzeugte anch für England Projekte, die einen nicht geringern Schwindelgeist als in Frankreich zur Kolge hatten. Auch hier glaubte man schnell zu erkünsteln, was nur die Folge fortgesetzter Anstrengung seyn Lanin, die Abbezahlung der Staatsschulden; allein die Projekte der Südssez-Compagnie in Frankreich. Aber inde der Missisppis Compagnie in Frankreich. Aber inde den England die Regierung sich keine eigenmächstige Schritte erlaubte, hielt sie ihren Credit auf verdig und sah sich im Stande, durch verringente Binsen einen sinken den Fond zu stissten, der mur einer bessen Werwaltung bedurft hätte, nur seinen Insend. zu erreichen.

Gründung des alten Sinking - Fond durch Perabsehung ber Binsen von 6 auf 5 p. C. 1717, und wiederum von 5 auf 4 p. C. 1727.

17

7. Die Republik der vereinigten Rikbets kande hatte in diesem Zeitraum seit dem Tode: Wishelm's III. in ihrem: Innern keine bedeutende Weiche, derung enfahren. Aber: da: der Aitel des Prinzein von Dvanien: auf seinen: Wetter Wilderim Fülfd,

#### 2. Berand. d. einz. Pptft. 8. w. Eur. - 1740. 315

und nach dessen Tode auf bessen Gohn Wilhelm, 1711 Statthalter von Frießland und Gröningen, sortgeerbt war i so dauerte auch die Dranische Partei in der Republik fortz und ließ die Wiederherstellung der Erdsstattspalterwürde erwarten, wenn sich dazu nur eine Gelegenheit darbot. Die engere Anschließung bieset jungern Dranischen Hauses an das Brittische, durch die Wermahtung des Prinzen mit Anna, der Tochter Georg's II., bestimmte; im voraus bessen weitere Ver 1734 höltnisse.

- Die Destreichische Monarchie wechselte ihre Politik und ihre Nebenlander, ohne wesentliche Versänderungen im Innern zu ersahren, ausgenommen die eines langsamen Versalls. Kaiser Karl VI., mehr wit vor Zukunft als mit der Gegenwart beschäftigt, hatte bereits die Garantie seiner pragmatischen Sanction von großen und kleinen Mächten erhalten, wertigkens auf dem Papier. Ein günstiges Geschick hatte ihm einen Eugen zugeführt; aber nicht einmal: dem Versall der Armee vermochte er vorzubeugenz wie, viell meniger dem der Finanzen und det ganzen innern Orzganisation?
- 9. Das Deutsche Reich, an Destreich anges schiffen, nahm an seinen Kriegen Theil, wie frembsie ihm auch waren. Was hatte freilich auch Nentre-lität ihm helfen können? Abet vier seiner ersten Fürssten: Brandenburg, Sachsen, Hannover und Passen-Gassel, erhielten in diesem: Beitvaum frande: Toute.

nig kkronen; und wer muchte es bestimmen, wie dieß auf ihre Deutschen Lander zurückwirken windek So viel schien auf jeden Fall ausgemacht, daß die Feistigkeit des ohnehin so schwachen Reichsverbandes idaz durch nicht gewinnen konnto. Ließ sich das Interesse ihrer Kronen und ihrer Fürstenhüts immer trennenk Und wenn sie selbst es auch wollten, waren ihre Feinz de geneigt dazu? In welche Händel Europas mußtent nicht wenigstens einzelne Deutsche Staaten dadurch hineingezogen werden? Und wie leicht alsbann nicht das Ganze.

- den Handen weniger Minister und ihrer Verkrauten in dieser Periode den vollen Charakter der Cabin etst politik. Nie war noch des Unterhandelns so viel in Europa gewesen; nie glaubte man so viel damit austrichten zu konnen. Ihre größere oder geringere Mosert lität mußte daher allerdings zunächst in einem gewissen Srade von der Moral der Minister abhangen. Got lange sie indeß noch auf gewisse Grundsätze gebaud blieb, so lange man der Heitigkeit des rechtmäßigen Besitzes nicht geradezu zu trozen wagte, konnte sie auch den Schein der Moralität nicht entbehren. Gelbst der Regent, und der verworfene Dubais, erscheinen in ihrem öffentlichen Leben lange nicht so gehässig als in ihrem Privatleben.
- 11. Die Staatswirthschaft, noch immer ohne weitere Theorie, als die des baaren Gelderwerbes;

### 2. Berind. d. einz. Soth. d. w. Enr. - 1740. 317

wäß aus, und das Merkantissstem trug immer nicht mit Wahrheit den Namen eines Systems. Der aus martige Handel blieb das erste Mittel zur Bereiches martige Handel blieb das erste Mittel zur Bereiches wäng; selig wer herausrechnen konnte, daß er dabei die Rilanz für sich hattel. Die plöhliche Anhäufung des Papiergeldes, durch das Streben zur Abbezahlung des Papiergeldes, durch das Streben zur Abbezahlung des Papiergeldes, durch die Erweiterung des innern Sirculation auf die Erweiterung des innern Werkehrs, durch die Erhöhung des Preises der Dinge auf den ganzen Zustand der Gesellschaft zurückwirke; walche Finanzoperationen hat es nicht — zum Guten und zum Kösen — den Regierungen möglich gemacht?

12. Die Fortschritte der Kriegskunst, die unster so großen Feldherren, als die dieses Zeitraums waren, nicht anders als beträchtlich seyn konnten, lassen sich hier nur im Allgemeinen bewerklich machen. Sie wuste in gleichem Grade immer mehr Kunst werden, je mehr das System der stehen den Heere ausgebildet, ward; wozu in diesem Zeitraum nach Frankreichs Worgang durch Preußen (s. unten) der zweite Hauptschritt geschah.

### 318 II. Pa. B. I. Gesch: D. sübt. Eur. Staatenspft.

III. Sesthickte des Colonielwesens van 1700-1740.

the state of the s

- 1. Das Colonialspstem ber Europäischen Staaten ward in diesem Zeitraum weber dem Umfange nach sehr etweitert, noch gingen, einige Abtretungen Frankreichs an England abgerechnet, sehr große Werinderungen den des Besitzstandes in demselben vor. Aber desto größer war sein innerer Wachsthum. Die Colve mialprodukte, besonders die Westindischen, erhielten in Europa einen Absah, der jede Erwartung übertrasst der Reig zum Andau stieg also in gleichem Grades und indem der große Welthandel sich von selbst an sie knüpste, sah mehr wie Ein Staat in ihnen die Grundlage seines Handels, und selbst seiner politischen Grabe.
- 2. Bei diesen erhöhten Wichtigkeit der Coloniesen wurde daher ihr Einfluß auf die Politik auch immer geößer: Won den alten Ansprüchen des ausschließenden Handelb mit ihren Colonieen, gingen die Mutterflaatse zwar im Ganzen nicht ab; aber theils connivirent sie gern bei dem Contrebandhandel, den ihre Colonieen mit denen der Fremden trieben; theils brachte es auch das Bedürfniß mit sich, daß sie in Rücksicht der Ausschlaft größere Freiheiten verstatten mußten.
- 3. Wenn schon dadurch die wechselseitige Spannung erhalten ward, so trug die geographische Berflechtung der Coloniern, besonders in dem be-

engten Westindien, dazu nicht weniger des. Ein wunderbätes-Spiel des Schickuls wöllte es, daß geräde hier die Staaten von Westeuropa ihre Gatten angelegt hatten, in denen sie Produkte zogen, die weit und der Wir Sottes Erder freiwillig wachsen. So stieg with der geößern Wichtigkeit auch der Reid und die Eisteschichtz und am Ende dieses Zeitraums brach zum erstenntal ein Krieg Uhr über das Colonialinteresse aus.

A Unter den einzelnen Staaten sangt England der dieses Periode an, in dem Colonialhandel sich zuerst wäckstig zu heben. Die Bewistigungen des Utrechter Friedens hatten ihm in mehrerer Hinsicht ein Nebers gewicht verschafft. Der Afsieuto-Traktat mit Spanien (sieden Stein des Secht der Bersons gung des Spanischen Amerikas mit Regern, und der Besuchung der Messe von Portobello auf dreisig Jahre gewährte; war zwar an und sür sich nicht sehr vorzehelhaft; aber er bahnte den West zu einem solchen Schleichhandel; daß dadurch saft den ganze Handel ves Spanischen Sieden der Kant.

Errichtung ber Subsee-Compagnie 1. Aug. 1711 mit ausschrießenben Privilegien für den handel sublich vom Oris noto an langs der Osts und ganzen Westtüste von Amerika.

— Ihr Wachsthum seit dem Utrechter Frieden. — Art ihn res handels nach dem Spanischen Amerika; mehr zur Besteicherung ihrer Agenten, als der Compagnie.

hohen sich, in hiesem Zeitraum ungeachtet des neu eine

HONER A CONTRACT OF A CONTRACT OF THE STATE OF THE

# 320 II. Per. B. I. Gesch. d. sadl. Eur. Staatenspff.

1732 geführten Baus bes Kaffees, (ber jedoch stets hinter dem des Buckers zurücklieb), nur wenig. Der Schleichs handel der Nordamerikanischen Colonieen mit den Franzbossischen Inseln, und das große Aufblühen der letztern verhinderten ihr Emporkommen. Doch ward eben das durch ein Grund zu ihrem Auskommen gelegt, weil das Parlament sich genothigt sah, ihnen Bewilligungen zu machen, wodurch der drückende Handelszwang etwas gemildert ward.

Auflage in Nordamerika auf die Einführung alles fremden Buckers 1733. — Erlaubnis der unmitteldaren Zuckeraussuhr aus den Brittischen Colonieen nach den Europäischen Ländern südlich vom Cap Kinisterre, jedoch in, Brittischen Schiffen 1739.

- 6. Weit mehr hoben sich die Brittischen Colonieen en der Kuste von Nordamerika, trot des ausschließenden Verkehrs, den das Nutterland noch immer möglichst mit ihnen sich vorbehalten wollte. Aber die ausgedehnten Kusten, die Lage und Nähe der Französisschen, und besonders Spanischen, Besitzungen, würden schon die Verhinderung des so gewinnreichen Schleichschandels unmöglich gemacht haben, wenn auch nicht die unausbleiblich entstehenden Nisverhältnisse in den wechsselseitigen Erzeugnissen und Bedürfnissen des Mutterslandes und der Colonieen manche Modisicationen nothig gemacht hätten.
  - 7. War gleich der Wachsthum jener Provinzen allgemein, so waren es doch besonders die süblichen, bie

Deutschlich vernehrt, schufen in Georgien die jungDeutschlich ber Meligionsversolgungen im süblichen Deutschlich vernehrt, schufen in Georgien die jung-

Fregunng Georgiens von Süd-Garolina, indem es als sient, Pripping, einer Arivatgesesellschaft, überlassen mird, 1732, nicht ohne Widerspruch der Spanier, die es zu Florida reche Nen mollten. Zahlreiche Einwanderungen,, aber langsames Gescheinen, de man ansangs den Pelzhandel dem Ackerdau vorscheinen, die 1752 die Eigenthümer ihre Privilegien der Regies pung überließen.

- Lassen Britten im Utrechter Frieden überlassen. Neuschoft land war zwar damals noch wenig mehrende eine Miste, so wie auch an und für sich die Iden Neuscheine Misted. Sober von vesto größerer Wichtigkeit war der jeht baburch gesicherte Untheil an dem Stockfischfang, sowohl für den Handel, als für die Schifffahrt der Britten, jedoch auch durch die den Franzosen vorbehaltenen Rechte eine neue Quelle der Eisersucht und des Zanks.
- 9. Eine wesentliche Veranderung ersuhr der Dstindische Handel der Britten. Iwar war auch bieser Zeitraum noch keineswegs der der großen Bestyungen in Indien, die sich fast allein auf Bomban, Madras, Fort William in Bengalen, und Benculen auf Sumatra beschränkten. Aber die sottbauernden Zänkereich zwischen der alten und der neuen Ostindischen Compa-

### 322 II. Per. B. I. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspft.

gnie (f. oben S. 259.) führten endlich zu einer Bers

einigung von beiden; aus der die noch jetzt bestehens de Gesellschaft der vereinigten, nach Indien handelnden, Kausseute hervorging. Seit dieser Beit stieg der Ostins dische Handel der Britten; besonders bei der allgemeis nen Verbreitung der Indischen baumwollenen Beuge, die auf das Geschrei der einheimischen Fabrikanten selbst 1721 verboten wurden. Indes erstard der Widerspruch gegendas Monopol der Compagnie nicht; und ward besons ders gegen die Beit der Erneuerung ihrer Privilegien laut. Doch ward sie 1733 aufs neue auf siebenunds dreißig Jahre bestätigt; und das Projekt zu einer freis en Compagnie, ohne gemeinschaftlichen Fond — wer mag bestimmen, ob zum Glück oder Unglück von Engsland? — wurde verworsen.

Der alte Streit ber beiben Compagnieen ward zugleich burch ben politischen Parteigeist unterhalten, da die neue in den Whigs, die alte in den Torps ihre Stüte fand; und drobte so selbst der öffentlichen Ruhe gefährlich zu werden. — Berzeinigung der beiden Compagnieen 22. Inl. 1702 unster der Benennung: the united company of merchants of England, trading to the East-Indies. Der Jond beider ward nach vorhergegangener Ausgleichung Ein gemeinschaftlicher Fond, zu zwei Millionen Pf. St., mit getheiltem Gewinn. Die volle Bereipigung unter Einem Directorio konnte aber erst nach sieben Jahren geschehen.

Die Aktenstücke ber Bereinigung in Russel's Collection (oben S. 260.) Append. p. XXIII. Die ausführliche Geschichte in Bauck Annals etc. T. III. (oben S. 137.).

10. Aber ungeachtet bieses fortdauernden Mono= pols änderte sich doch, besonders unter dem Hause

Hannover, die Handelspolitik ber Brittischen Regie rung wesentlich zu ihrem Vortheile. Allmählig schwanden alle andere Monopole; und mit ihnen, bis auf wenige Berbote, fast alle birecte Einmischung der Regierung in die Privatthätigkeit und in die Natios nal=Dekonomie. Dhne den Grundsätzen des Merkan= tilspstems zu entsagen, ober irgend ein anderes Sys stem formlich an seine Stelle zu setzen, empfand man boch, daß ber Seegen einer freien Berfaffung aus ber freien Anwendung der Privat : Krafte hervorgehe; und daß die Hauptweisheit der Regierung viel mehr barin bestehe, keinen Zweig der Industrie zu drucken, als selbst neue Zweige hervorbringen zu wollen. Darnach richtete sich auch bas Brittische Bollwesen. Aus bem fortschreitenden Fundirungsspstem, scheint es, mußte dies Alles von selbst hervorgehen. Wie sehr dies aber hinreichte, ben Flor ber Nation burch einen immer steigenden Wohlstand zu heben, zeigte bes außerordent= liche Aufblühen der gandstädte auf eine auffallende Beise. Moge aber auch hier die ewige Bahrheit nicht vergessen werden, daß hienieden eine reiche Saat nie ohne Uns fraut aufgeht!

11. Frankreich, von Colbert einmal in die Reihe der Colonialstaaten gestellt, trat nicht wieder aus derselben heraus; und behauptete seinen Platz in die sem Zeitraum nicht ohne Sluck. Es war in beiden Indjen noch des Spielraums so viel, daß keine der andern Hauptmächte ihm dabei geradezu in den Wegtrat; und wenn einzelne Collisionen entstanden, so

# 324 II. Per. B. I. Seich. b. fühl. Ein. Stadienisk.

trug das freundschaftliche Verhältnis mit Engiline seit. Ludwigs XIV. Tobe dazu bei, diese weniger bebehten lich zu machen.

gungen, besonders auf Martinique, Guadeloupe, und ieinem Theil von Domingo, gediehen unter allein amst besten. Der auf Martinique dust Gultinaist estigestherte besten. Der auf Martinique dust Gultinaist estigestherte 1728 Kaffeekau eroffnete eine neue Duckle bes Jandeld; aber der Index bestellt auch hier, im Gonzen des Wonzen des Worzug Die Hauptursanden abernveralbestührtenden der Gernveralbestührten der Stelle größern sonn halbestellt in der klieft eingerähmten diel größern sonn halbestellt in der klieft in dem Schleich auch in der Eiter beite bei Planzes, fünz ihren Plantagen zu leben, um dereinst desto früher, bereichert, ins Väterland zurüttehren zu tenen: Aber ihren.

Große Sanbelsfreiheit der Französischen Inseln durch das Reglement vom April 1717. Zollfreie Einsuhr der Französischen Inseln durch das Reglement vom April 1717. Zollfreie Einsuhr der Französischen ihrer Großeste seinen der Französischen der Stieben der Französischen ihr geben Wieden der Grenden der Grenden der Aussuhr gus dem Inseln nach fremden dasen, — Martinique blied damals noch dei weitem die wiche tigste jener Besihungen. — Bersucke zu Alederlastungene den sogenankten neutstalten sweiten Euraben nach gaberentend Inseln, von St. Wincent Vonsland 1722, der 19. Jan. Lucie, und Streit darüber mit England 1722, der 19. Jan. 1723 den Bertrag zu beiderseitiger Räumung zur Folge hat.

13. In Nordamerika war zwar durch den Wetz

Bisitischen Geliedibeengt; aber so lange, sie Canaba und Bis distinate wiehtiger werdende Louissiana behielten, durften sie sich nicht über Mangel an Gebiet beklagen. Hätte, nur nicht auch hier die geographische Verslechtung wist dem Britischen Besthungen Sopge für die Zukunst erregt! Allein die ston duntals anfangenden Versuche, beide Länder durch eine Neihe Forts im Rücken der Britischen: Colonieen in Nerbindung zu sehen, wurden Ver- Zunder zur Eifersucht, die endlich späterdin in einen größest Krieg ausbrach.

Sen busses

biesein Beitraum in Frankvick mit dem Ostindischen Handel vor. Iwar blieb man dem Grundsate treu, ihn sortbauernd durch eine privilegirte Compagnie substend dass Wertzeug in den Händen der Minister, das fast nur zum Experimentiren bestimmt schien, ob man Geldabennit machen konne? Sie konnte einzelne Zeits piniste bes Gedeihens haben (einzelne große Männer, die sie unter ihren Directoren in Indien zählte, versschaften ihr diese); aber wie konnte sie, bei den wechssinenschen Under Manen und der Willsühr der Minister, auf einensesse Grundlage rechnen?

Umformung ber schon lange kränkelnden, alten Oftinbischen Gempagnie, burch Ausammenschmelzung mit der 1717 errichtes von Wissuppagnie, unter dem Ramen des Indischen und Chinassippiagnie, unter dem Ramen des Indischen oder Mississischen Gerbindung gelebt mit der Bank, gegen die ihr gemachten Bewillisgingen ible Bezahlung der Kronschlüben (1600 Millionen)

### 326 II. Per. B. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatenspft.

sibernahm; bis die Bank 1721 zusammensiel (oben S. 313.).

— Unterstützung der Compagnie durch große Privilegien, des sonders durch das Aabacksmonopol 1723. So erkünstelte man einen Oftindischen Pandel auf Kosten der Ration! — Aber die friedlichen Berhältnisse von Frankreich mit den Seemächten beförderten die Erhaltung der Compagnie; besonders da unter dem Ministerio von Fleury sich der Minister Orry seit 1737 ihrer sehr thätig annahm.

15. Bahrend indeß auf dem Continent von Inzdien, wo Pondickery der Hauptplatz blieb, sich die Herrschaft Frankreichs noch nicht weiter verbreitete, wursden durch die Besetzung zweier kleinen Inseln dauernde Besitzungen erworden, die sowohl durch ihre Produkte für den Handel, als durch ihre Lage und Beschaffens heit als Wassenplätze, gleich wichtig wurden.

Besehung ber von ben hollandern verlassenen beiden Inseln: Iste de France um 1690, und Iste Bourdon 1720. Bereits gegen das Ende dieses Zeitraums singen sie unter der Administration von Labourdonnay seit 1736, besonders durch Kasseebau, an, sich sehr zu heben.

Cm. Grant Viscount on Vaux History of the Isle of St. Mauritius. London. 1801. 4. Eine reiche Materialiensammlung für die Geschichte beider Inseln. — Der Bater des Berf. war bort Gouverneur.

16. Das Colonialwesen der Hollander litt in dieser Periode keine große sichtbare Veränderungen. Die Sachen in den Colonieen gingen ihren Gang, wie so vieles zu Hause auch seinen Gang ging; nur nicht immer zum Bessern, In Ostindien blieben die Holz länder ohne Widerrede das erste Europäische Handelst volk; Riemand versuchte es auch nur, auf ihren entz

legenen Inseln sie zu stören; und boch datirt von hier an die Periode des allmähligen Verfalls ihrer Compazgnie. In Westindien sing die Colonie von Surisnam, durch den hier zuerst, von Java her, wo er 1718 auch jetzt ansing wichtig zu werden, eingeführten Kaszsebau, jeht erst an, sich zu heben.

Die Geschichte bes Berfalls ber Bollanbisch = Offinbischen Coms pagnie bocumentirt zu geben, möchte - insefern von ben Ursachen besselben die Brage ift - leicht selbst ans ben Archis ven biefer Compagnie unmöglich fenn. Sie erlag bem Alter, wie zulest jedes menschliche Inftitut, wie viel mehr eine streng monopolistrende Pandelsgesellschaft; in der der Keim des Berderbens sich endlich, wenn auch langsam, entwickeln muß. Wenn in dem Zeitraum von 1613 bis 1696 nach den jest he= tannt geworbenen Auszugen aus ben Buchern ber Compagnie (Saalfeld II. S. 138.) bei 340 Millionen Gulben Einnahme noch ein Ueberschuß von 40 Millionen über die Ausgabe blieb, so beginnt seit 1697 ein allmählig wachsendes Deficit, bas nicht wieber aufhört. Die Aufschluffe liegen gum Theil in ben Charafteren ihrer ersten Beamten. Db nicht auch ber häufige Bechsel ber Generalgouverneurs in biesem Zeitraum - nicht weniger als 11 in noch nicht 40 Jahren, (1704 — 1741) zu bem allmähligen Berfall bas Geinige beitrug?

Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des établissements Hollandois aux Indes orientales par J. P. J. Dusois. à la Haye, 1763. 4. Für die Geschichte ber Administration sehr dürftig.

17. Bei den großen Erschütterungen und Veränsberungen, welche die Spanische Monarchie erlitt, hätte man davon auch große Rückwirkungen auf ihre Colonieen erwarten sollen. Aber die Stürme des Mutzterlandes störten dort die Ruhe nicht. Der Spanische Successionskrieg ward durch das Senie der Heersührer

328 II. Per. B. I. Gesch. b. sidt. Eur. Staatenfost.

fast bloß zum Landkriege gemacht; und die Coloniesn waren noch zu keiner Nevolution gereift; hatte soust nicht der Assiento = Traktat dahin sühren mussen, der den Fremden den Eintritt eröffnete? Die neue Dynastie that in diesem Zeitraum noch weniger für die Colonieen, als sie für Spanien selbst that.

Statt größerer Freiheit ward vielmehr ber Kandermit Anders rita noch mehr beschränkt; theils durch ben ihohen Bolltarif von 1720, (ber aber besto mehr den Schleichhandel besörders tez) theils durch die Errichtung der Caraccas: (oder Guis puscoas) Compagnie 1728, welche sich in den Besit des Alleinhandels nach jener Provinz sette. Die Verlegung des Handels in Spanien von Sevilla nach Cadir, zur Erleichs terung der Schiffsahrt, wog jene Rachtheile nicht auf.

Don Ansonio en Unica Relacion historipa del viege a la America meridional. Madrid. 1748. 2 Voll. 4. Französisch. à Paris. 1757. 2 Voll. 4. Der Berf. ward mit bei der Französischen Gradmeffung gebraucht. Nach der darin entworfenen Schilderung dürfte man ein stilles Gebeiben, wenn auch unsabhängig von der Regierung, annehmen. Aber dies war nur der für das Publitum bestimmte Bericht. Der wahre Zustandist erst vor kurzem durch die Bekanntmachung des geste's m'en, der Regierung abgestatteten, Berschts kar geworden ist inr

Noticias secretas de America, sobre el estado flavil, militar y político de los Reynos del Periciy intovincias the Quito etc. escritas fielmente y presentadas en informe secreto a S. M. C. el Sennor Don Fernando VI. par D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa. Sacadas a luz por D David Barry. En dos partes. London. 1826. fol. (S. Gött. gel. Unz. 1828. St. 102 — 104.) Es ist hier singestanden, dos in allen zweigen der Verwaltung die tiefste Verderbnis herrichte, und Alles in dem größten Verfall war, Wenn auch die indostenten Einwohner Europäischer Herfunft bequem sort begetirten, so siel dagegen der ganze Oruck auf die armen Inder, wos gegen alle Besehle der Regierung nichts vermochten. Der Bes

richt umfast indest nur das Spanische Sud Amerika, nicht Mexico. Latu bie Regg

18. Doch aber wurden die Edloniken, gerade am Ende biefes Beitraums, zum erstenmal unmittelbar die Beranlassung eines Kriegs zwisthen zwei Haupt= machten von Europa. Die Bewilligungen des Assien= to=Traktats an England, wovon ber große Schleich= handel mit den Spanischen Colonieen die Folge war (f. oben), führken zu Anstalten gegen diesen; bie Bandel mit 'ben 'Garba=Costas endlich zu einem Rriege, noch ehe ber Termin des Traktats von brei: 1739 sig Jahren abgelaufen war, wie viele Muhe sich auch Walpole gab, ihm vorzubeugen.

Eigentlicher Streitpunkt: Die Anmagungen ber Spanier, bie Brittischen Schiffe im offnen Meer zu visitiren; als Folge ihrer alten Ansprücke auf ausschließende Herrschaft ber Indistin Meere. Bergleich zu Madtit 14. Jan. 1739, ber aber bie Entscheibung nur hingpeldob. Ausbruch bes Rriegs, weil die Stimme bes Bolls in England ihn forberte, noch 1739. — Eroberung von Portobello 3. Sept.; (und feitz dem Aufhören der großen Messe daselbst;) aber mislungener Bersuch auf Carthagena in Südamerika März u. April 1741. - Der Krieg verschmolz sich bemnächst mit bem Destreichis fchen Saccessionstrieg. (S. unten).

19. Für Portugal erhielt Brasilien in die sem Zeitraum eine erhöhte Wichtigkeit durch die reich= liche Ausbeute an Gold, bas aber meist England zu gute kom; und burch die Entdedung des Reichthums an Diamanten, ber eigene Veransfaltungen erfor= 1728 dette, wenn, diese Waare ihren Preis behalten sollte.

### 330 II. Per. B. L. Gesch. b. sübl. Eur. Staatenspff.

Wie theuer aber waren diese Schätze erkauft, wenn das durch die Cultur bes Bobens sollte zurückgesetzt senn? — Die immer größer werdende Aussuhr der Produkte, des Zuckers, der Baumwolle, der Färbehölzer 1c., scheint aber doch das Segentheil zu beweisen.

Der Durst nach Golb trieb die Paulisten, (in diesem Zeite raum theils durch Gewalt, theils durch Milbe zum Gehorsam gebracht), immer tieser ins Innere; und die Provinzen Mate to grosso und Gojaz lohnten durch reiche Ausbeute. Aufsblühen der Städte im Innern: Billa zicca, Billa doa, Billa do Principe 2c., besonders seit dem Utrechter Friesden. Bor Allen Ausblühen von Rio Janeiro, (trot des Ueberfalls und der Brandschahung durch Dugué Arouin 1711) als Stapelplat des Goldes, das hauptstadt wird. Das Fünstheil der Krone wird auf jährlich 25 Millionen Grussaden berechnet. Gultur und handel gewannen; indem die Reichgewordenen ihre Capitale darauf verwandsen.

20. Auch Dänemark erhielt sich in der Reihe der Colonialstaaten, da es in Ostindien Tranquedar behielt, dessen Besitz durch die daselbst gestisteten Evan=
1705 gelischen Missionen noch erhöht ward: und auch

in Westindien sich Besitzungen zu verschaffen wußte.

1731 Auch in Schweden ward eine Ostindische Gesellschaft errichtet, (jedoch ohne bleibenden Fond, und ohne dort Besitzungen zu haben;) um an dem China-Han- del unmittelbaren Antheil zu nehmen.

Dänische Besetzung ber kleinen Insel St. Jean 1719, unb Kauf der Insel St. Croix von Frankreich 15. Juni 1733. Die Insel St. Thomas war schon seit 1671 von ben Dänen occupirt.

# Zweiter Zeitraum. Von 1700 bis 1740.

### Zweiter Theil.

Geschichte bes nordlichen Europäischen Staatenspftems in diesem Zeitraum.

Mémoires etc. de LAMBERTY (. oben S. 276.

Schmauß Staatswissenschaft zc. f. oben S. 185.

Die Biographieen von Peter dem Großen und Karl XII.
Unter jenen die vorzüglichste:

- Leben Peter's bes Großen von G. A. v. Salem. Münster. 1804. 3 Bbe. 8. Zugleich mit Nachweisung und Kritik ber übrigen Hülfsquellen.
- B. Nordberg Leben Karl's XIL Hamburg. 1745—1761. 3 Bbe. fol Rebst: Dessen Anmerkungen ober Anekdoten die im Hauptwerke ausgelassen worden, vertrauten Freunden mits getheilt. Kopenhagen. 1758. 8.
- Histoire de Charles XII. par Mr. DE VOLTAIRE. à Dresde. 1754. 8.
- G. Adlerfeld Histoire militaire de Charles XII. à Amsterdam. 1740. 4 Voll. 12.
- 1. Neiner der bisherigen Zeiträume war für die Gesschichte des Nordens von so entscheidender Wichtigkeit als der gegenwärtige. Es war nicht bloß Umformung

# 332 11 Per. B. II. Geft. b. Horbi. Ein. Sekillenspf.

der wechselseitigen Verhältnisse ver Ställten; des sier eine neue Welt, die sich bort bitvete. "Werents wir stürk ber das große Rräste vort dusgeregt waren; aber es fehlte an Herrichern, willse ste zweits mäßig zu leiten wußten.

darns 2. Die sammtlichen Glieber ver indrokkofen Stiche tenspstems hatten gegen bas Ende vern vorigen Beitz raums ihre Beherrsther gewechsetzuilkad. meistentheils gingen die Beränderungen, welche die Staaten erfuh= ren, aus den Eigenthumlichkeiten der neuen Herrscher hervor. Aber wenn gleich a't e Stackent Ges Rordens pon dem großen Sturme ergriffen wurden es boch Rubland und Schweben, beten Kathiff bie Ents Theibung brachte. In Peter vem Großen und in Mart XII: standen zwei Firtften sich gegestüber, beibe "bon gleicher Kraft und gleich eifernem WMen ;" aber darin wesentlich verschieden, bakusiefen Wille voel vem erstern durch Wernutife, Bei Benkied aliverniss dieterniss die "Eeibehschaft gelenkt ward." Wied nviese Berschnebenheit wat es, die das Schilfal Kret Reichel auf Ende Ind heiben minste, Und beirklätzenten. mostraten much Beide colossaler Entwurfe fähig, so gingenindetts die von Peter nie über die Krafte seines Reichs.

1. Rußland. Seit 1689 unter der Heiche dem Umfange nach, bon Archangel die Abord (oben S.1949), ides thich ides hach, bon Archangel die Abord (oben S.1949), ides thich ides finder man der Offser (3war bewohne den Appendages renvolte; aber dieß Barbarenpolt bildete Eine haup auch nastion. Bereits angefangene Umformung im Innern; sowohl in Rücksicht der Versussung, — sie ward zur dölligsten Auto-

fixt werben. Aber Sitten; benn die Ration sollte europäiseist werben. Aber nur die höhere Ciasse ward es zum Theilsweil der Herrscher selbst voranging; Sprache und Religion blieben auch so hinreichende Stüsch der Nationalität. Sanzeliche Umformung des Militärs auf Europäischen Fuß nach Abschiedsung verschung seiner neuer Armee 1699.
Chiefelung Ver's Gregor maren schon früher gehildet.

Schiebeitelle Bertenngsaweitte, Aben's Mil. als sunfain nichte bei den gestenngsaweitte, Aben's Mil. als sunfain sieger damals, den ersten des Nordens, mit vollem Schafe
und trefslicher Flotte und Armee; da Peter den seinigen erstbilden mußte. Abet die positische Stoffe Schwedens war and
beit West die positische Stoffe Schwedens war and
beit West bie positische Stoffe Schwedens war and
beit West webentünder in son noch nicht der Millionen kann.
Ishwerisch dazu bestimmt senn, dauernd die Welt zu beherre
ichen, wenn sie sie auch vielleicht erobern kann.

Shupfürsten von Sachsen. Aber mit der Wahl des neuen Konigs starb die alte Anarchie nicht; neue Entwürse erregten
neues Mißtrauen; und neue Sitten, an dem üppigen hose
Neues Mißtrauen; und neue Sitten, an dem üppigen hose
Neueschier, schrieben, indem sie die alte Saxmatenkraft
Ichmisten, sehft die letzte Stüge des Staats. Daß hier keine
Resorm wie in Außland vorgenommen werden konnte, darüs
ber wachte die Nation; auch war der neue König, wenn gleich
inicht ofne Streets, den keineswegs zum Resormator geboren;
Mer: Aussentheit wiesen Sächsischen Aruppen brachte ihn
nischert um das Zutrauen der Nation; und bald gab Relis
gionszwischen dahin, daß selbst ein Karl ober ein Veter hier nicht

4. Preußen: Seit 1688 bis 1713 unter der Herrschaft des Churfürsten von Brandenburg und herzogs, und seit 1701 Königs, nan Preußen, Friedricht. Die Erhebung von Preußen zu einem Königreiche, zuerst von dem Raisser, und allmählig von den übrigen Mächten Europas anerstannt, war zwar kein unmittelburer Juwachs an Macht, aber

#### 334 II. Per. B. II. Gesch. d, nordl. Eur. Staatenspft.

ein Sporn für das regierende Haus, die neue Würde geltend zu machen, sey es durch Prachtliebe, oder durch Deconomie, oder durch Bergrößerung. Welches Mittel man brauchte, hing von dem jedesmaligen Geist des Regenten ab; aber das Stresben, sich mit den andern Hauptmächten Europas aus gleichen Tuß zu sezen, oder zu erhalten, ward die Grundmaxime dies ses Staats. Das Entstehen einer Wacht in einem Staatenspe stem, der Vergrößerung Bedürfniß ist, kann nicht anders als gefährlich für dasselbe seyn. Was hätte auch dars aus werden müssen, hätte sie nicht lange Zeit, hindurch mit dieser Vergrößerungssucht eine gewisse Wässigung verbunden, wozu im Westen die Reichsstandschaft, im Osten die Uebers macht der Rachbarn sie verpflichtete?

- 5. Dänemark. Gleich zu Anfang bes Zeitraums erhlett es an Friedrich IV. einen Beherrscher 1700 1730, ber mit bem Manne auch zum König reifte. Wenn auch gleich ansfangs von dem Sturm ergriffen, erlitt es doch am Ende die wenigste Beränderung, weder in der Berfassung, noch in dem Charafter und dem Geist der Regierung. Der Fall Schwedens und die Erhebung Ruslands wurde für Dänemark Gewinn; denn das entferntere Außland drückte weniger als das nähere Schweden. Aber der Familienzwift mit dem Gottorpischen Pause wurde brohender als vorher, durch die Vermählung des jungen Herzogs Friedrich IV. mit der Schwester Karls XII., hedwig Sophie (s. oben S. 268.); und die persönliche Freundschaft der beiden jungen Fürsten knüpfte die Verbindung zwischen Schweden und Polstein Gottorp fast noch sester, als die Verwandtschaft.
- 3. So waren die innern Verhältnisse der nordischen Staaten, als mit dem Anfange des Jahrhunderts der furchtbare zwanzigjährige Kampf begann, der den politischen Zustand des Nordens umsormen sollte. Es mußte ein surchtbarer Kampf werden; denn Rensschen wie Peter und Karl unterliegen nicht leicht; aber

auch ein weit verbreiteter Kampf. War ober wurde auch das Uebergewicht Rußlands oder Schwedens sein Biel, so war doch des Zunders zum Kriege in dem ganzen Norden so viel zerstreut, daß die Flamme hier allgemein um sich greifen mußte.

Urfachen bes nordischen Kriegs. Sie lagen 1. in bem entschiedenen Willen Peter's, Rußland bis zur Oftsee auszubehnen; ein Ziel, das nur auf Rosten Schwedens zu erzeichen stand. 2. In dem Versuch König August's des II., von Patkul aufgemuntert, Liefland an Polen zu bringen. 3. In dem Zwist Danemarks mit Friedrich IV. von holsteins Gottorp; und der Erbitterung und Furcht über dessen Berzbindung mit Schweden.

4. Geheime Verbindung zwischen Danemark und 1699 dem König von Polen (umsonst versuchte es August Nov. II., die mißtrauische Nation zur Theilnahme zu bes wegen;) gegen Schweben, der auch bald Peter beistrat, während er noch — bis der Wassenstillstand mit den Aurken unterzeichnet war (s. oben S. 272.) — den Freund von Schweden machte. In demselben Iahre brachen alle drei, Danemark zunächst gegen 1700 Holstein Sottorp, die beiden andern gegen Liesland wie mußte das Bewußtseyn der gerechten Sache, bald durch den sast unglaublichen Erfolg gekrönt, nicht die Brust des nordischen Augendhelben heben und härten?

Einfall ber Danen in Schleswig und Belagerung Könnins gens, April 1700. Theilnahme ber Garants des Altonaer Bergleichs (f. oben S. 268.): Braunschweigs, Englands, Hollands 2c. zu Gunsten Polstein = Gottorps. — Landung

# 336: II. Per, B. II. Gesch. &, nordl. Eur. Staatenspst.

Karl's XII. in Seeland (Jul.) und Erzwingung des Frieden's zu Traven's 28. Aug. Bedingungen: 1. Bestä=

tigung des Atonaer Bergteichs. I. Danemark verlpricht gesigen Schweben nichtel Feindliches verzinnehmen.

5. So von Einem Feinde befreit, eilte Karl nach Liefland, um den König von Polen und den Czar zu bekämpfen; und fast schien er hier eben so leicht mit Beiden sertig zu werden. Aber wenn die Landung auf Seeland hingereicht hatte, Danemark zu lahmen; so wurden durch die bei Pernau die Kräfte des Nordens erst ausgeregt. Auch ein Tag, wie der bei Narma, konnte Rußland nicht entwassnen; und Karl selbst sorgte dafür, daß auch die Polen bald ihren König unterstützten.

Ginfall August's II. mit seiner Sächsichen Armee in Liefland, und vergebliche Belagerung Rigas Sept., während auch der Czar, als Verdindeter August's, un Schweben den Arieh etz Histe I. Best. 1: und. Rarwa belagert. — Landung Karl-All. 1119 Sieg hei Rarwa 20. Nov., durch die Uneinigkeit der Russischen Befehlshaber unter dem erzwungenen Commando des Fremdlings Duc de Croir nicht wenig erleichtert. —

Commence of Calendary of the Allendary

Mahl, über welchen seiner Wegner er jest zunächst hersfallen wollte: ob über den Czar? oderzüher den König von Polen? eine Wahl, wovon wahrscheinsteh das Schickfal Schwebens abhing. Aber wer der gefährlichste seiner Gegner sey, sah Karl nicht; der Haß, nicht die Klugheit, entschied; er ließ den Czar, — der nichts als Zeit brauchte, — um August II. zu stürzen, der schon um Frieden gebeten hatte.

Bufammen=

Busamenkunft und engeres Bünbnif bes Czars mit August. - M. zu Birsen Febr. 1701. - Uebergang Karl's über bie Dana, und Sieg über bie Sachsen bei Riga 18. Juli ; indem 1. :: ex gegen die Mussen nur ein paar schwache Corps zurückließ: 👉 . G. Einnahme Chriands.

::... 7., Der jest, von Karl unabanderlich gefaßte Ent schluß, durch ben Factionsgeist in Polen belebt, Anguft II. zu entthronen, und den Polen einen andern Konig zu gehen, sturzte ihn in einen Krieg mit bem größern Theile dieser Nation; der nicht weniger ihren Untergang, als ben Fall ber Schwedischen Größe vorbereitete.' Er entzündete in Polen ; neben allem andern unermeßlichen Elend, die Flamme des Religionsstreits, die nie wieder erlosch; und raubte Karl'n funf kost= · bare Jahre, für bie nachher kein Ersat mehr zu fins ben war.

Berbindung der Partei ber Sapiehas mit Karl XII. — Theilnahme Polens am Kriege, und Sieg Karl's bel Glis fom 19. Jul, 1702, und bei Pultuft 1. Mai 1703. Rene Confoberation gegen Karl zu Sendomir, 22. Aug. 1703. Aber Gegenverbindung ju Baricau unter bem Fürft Pris mas 24. Jan. 1704. Wahl von Stanislaus Bescinsty, Woiweben von Pofen, auf Karl's Geheiß 12. Jul. Mit ibm, als König von Polen, schließt Karl, Frieden, und Bunbnig 18. Nov. 1705. - Fortgang bes Kriege in Polen und Litthauen 1705; aber Nieberlage der Sachsen bei Frauftabt 13. Febr. 1706. Einbringen Karl's in Gachsen, und erzwuns gener Friede zu Altranstädt 24. Sept. Bebingungen: 1. August entsagt ber Polnischen Königsmurbe, wie bem Bertrag mit bem Cjar. 2. Erkennt Ctanislaus Lescinsty als König von Polen an. 3. Bewilligt ber Schwedischen Armee Winterquartier, Unterhalt und Gold in Sachien.

# 338 II. Per. B. II. Gefch. b. morbl. Eur. Staatenspft.

8. Aber während dieser Kriege hatte Peter Zeit gesunden, seine neue Herrschaft an der Ostsee zu grünsden. Das einst verlorne Ingermantend und Karelien (s. oben S. 195.) war wieder eingenommen; und in dem kaum eroberten Lande stieg auch schon sein Petersburg empor. Wohl konnte Katt fünf Jahre früher von dem, was hier werden sollte, keine Wenung haben; aber daß die hervorgehende Schöpfung selbst ihm nicht die Augen öffnete, zeigt; daß Peter es verdiente, sie zu vollenden.

Besiegung ber von Karl XII. zurückgelassenen Corps, in Liefland und Ingermanland 1701 und 1702. Eroberung von Rötteburg (Schlüsselburg) 11. Oct. und von Nyenschaft. Mai 1703. Gleich barauf Gründung von St. Pestersburg 27. Mai. — Festsetung in Liefland und Erobestung von Narwa 20. Aug. 1704.

9. Entschluß von Karl XII., seinen noch übrigen mächtigen Scgner in dem Innern seines Reichs auszusstuchen. Allein wäre auch Rußland so leicht zu erobern gewesen, wie Polen; so war doch Veter gewiß nicht so leicht zu besiegen, als König August. Keine Maaßzregel war ihm zu theuer, wenn es auf die Erreichung des Hauptzwecks ankam; und die Vermüstung seines eignen Landes wurde eine surchtbare Wasse gegen den Schwedischen Eroberer. Sie versperrte ihm den gerazden Weg zur Hauptstadt; und als er, gelockt durch die Aussichten, welche ihm der Hetmann Mazeppa eröffnete, seinen Marsch nach der Ukraine richtete, konnte der Ausgang kaum zweiselhaft scheinen. Wenn

Karl siegen sollte, mußte er auf bem geraben und kurzesten Wege siegen.

Aufbruch des Königs aus Sachsen Sept. 1707. Marsch
durch das veröbete Polen, indem Löwenhaupt in Curland den Besehl erhält, zu ihm zu stoßen. — Uebergang über den Onieper 11. Aug. 1708 und Eindringen in die Ukraine. Riederlage Löwenhaupt's bei Liesna 8. Oct.; und bald sach auch der König die Verschungen Mazeppa's größtentheils vereitelt. Belagerung Pultawas Mai 1709, wohin Peter zum. Entsat eilt.

- 10. Der Tag bei Pultawa entschied für die 1709 ganze Zukunft bas Schicksal bes Nordens. Biel grö: 8. Sul. fere Schlachten sind gefochten, aber keine folgenreichere. Peter's neue Schöpfung war auf einmal befestigt; und Schwedens Uebermacht auf einmal gestürzt. So fällt nur ein Sebäude zusammen, das zu hoch für seine Grundlage war; und Schweden sollte dem erstaunten Europa das erste große Beispiel geben, wie ungewiß erkünstelte Größe sey.
- 11. Denn was war dieser Ausgang anders, als ber natürliche Ausgang? Was war dieser Fall Schwestens ian und für sich weiter, als Zurücksührung auf seine natürliche Lage? Es galt nicht ber Fortdauer des Reichs, sondern seiner Uebermacht. Und wäre jetzt eine freiwillige Beschränkung auf das, worauf es sich doch am Ende beschränken mußte, hier möglich gewesen; wie viel besser wurde Schweden aus dem Kampse gesschieden seyn? Aber eine solche Resignation, wenn die Vernunft sie auch noch so dringend vorschreiben mochte,

# 340 II. Per. B. II. Gesch. d. nordl. Eur. Staatenspst.

wie hatte fie — kaum dem gewöhnlichen Menschen madzlich — in die Bruft von Karl KII. kommen können er

12. Unmittelbare Folge ber Niederlage bei Pulstama: Auflösung aller von Karl XII. erzwungenen Berhältnisse. Weber Danemark glaubte sich langer an den Travendahler, noch Sachsen an den Altranstädter Frieden gebunden; und indem August wiedenum den von Stanislaus verlassenen Polnischen Thron' hestieg, ward bei der Zusammenkunft zu Thorn auch die Freundschaft mit Peter wieder hergestellt. Aber das von ihm unterdeß etoderte Liesland behielt Peter, wie billig, für sich.

Erneuerte Berbinbung Sachsens und Dänemarks mit Rusland Aug. 1709, jedoch vergebliche Einladung Preußens. — Rückehr König August's nach Warschau; und Anerkennung von der Nation. — Neue Kriegserklärung Dänemarks. 28. Oct. 1709, und Einfall in Schonen Nov.

Will Make

13. Indem aber bei der wiederaustodernden Kriegsflamme die Schwedisch= Deutschen Provinzen leicht die Eroberer lockten, und die Schwedischen Truppen aus Polen sich nach Pommern zurückgezogen hatten, schien der nordische Krieg sich auch nach Deutschland verbrei= ten zu mussen, und vielleicht selbst dem Spanischen-Successionskriege neue Nahrung zu geden. Die in die= sen verssochtenen Mächte bewirkten jedoch durch den Haager Vertrag die Anerkennung der Neutralität dieser Länder; aber vergebens, da Karl XII. durchaus von keiner Neutralität wissen wollte.

. Mbschus. des Paager Concerts 31.. Mart. 1710, nersmittelt durch die Seemächte und ben Raifer, zwischen bem Schwebischen Senat, den Allierten, und bem Deutschen Reich; nunter den Bedingungen, a. fber Reutralität aller Schwebischn-Deutschen Provinzen z. so wie bagegen auch, b. van Schleswig und Jütland; und zwar c. unter ber Garantie von ben Sees mächten, Preußen, Hannoper u. a. —, Protestation von Karl XII. 30. Nov.

🕆 14. Seiner eignen Kräfte beraubt, suchte unterbes Karl XII. sich burch fremde wieder zu heben, und baute seine Hoffnungen auf den Beistand der Türken, die ben geschlagenen Helben mit der Achtung aufgenommen hatten, die der Holbbarbar gewöhnlich der personlichen Größe zu zollen, pflegt. Wer hatte freilich auch gegrundetere Ursachen, als sie, ihn nicht sinken zu lasfen? Auch siegte endlich der Einfluß Karl's in dem Diwan, und ber Krieg ward an Rußland erklart.

Aufnahme Karl's und Aufenthalt in Benber Sept. 1709 bis 10. Febr. 1713. — Bruch bes breißigjährigen Baffen= stillstandes (f. oben S. 272.) und Erklärung bes Kriegs 21. Rov. 1710.

15. So lebte wenigstens die Hoffnung des Schwer bischen Helden wieder auf; wenn es gleich wenig mahr= scheinlich mar, daß selbst der gludlichste Ausgang bes Rriegs Schweben wieder auf seine vortge Sohe geho= ben hatte. Aber auch biese Hoffnung sollte auf bas . bitterste getäuscht werben. In eben bem Augenblick, wo Peter, eingeschlossen mit feinem ganzen Heere in ber Moldau, auf bem Punkt stand, sich als Gefange= ner überliefern zu muffen, rettete ihn die Klugheit ei=

## 342 II. Per. B. II. Gesch. d. nordl. Eur. Staatensyst.

ner Frau, und die Bestechlichkeit des Großveziers. Der Friede am Pruth schlug dem Semuth des Konigs eine tiefere Wunde, als es selbst der Tag bei Pultawa nicht zu thun vermocht hatte.

Bunbniß Peter's mit bem Fürsten ber Molbau, Demetrius Cantemir, 13. Upr. 1711, unter bem Berfprechen ber Erbs lichkeit ber Fürstenwürde in seinem Sause, als Russischer Schuspermandter, gegen ben zu leistenden Beiftand. - Pes tet's Uebergang über ben Oniester 16. Juni', und Bereinis gung mit bem Fürsten zu Jassp. — Aber balb Manget an Bufuhr, und Ginschließung am Pruth. - Unterhandlung nach Ratharina's Rath geführt; und Abschließung bes Friedens 21. Jul. 1711 unter ben Bebingungen; bag 1. Azow mit seis nem Gebiet an bie Pforte jurudgegeben; 2. bie neuen Festuns gen an bem Samara, besonders Taganrot, niebergeriffen 3. Dem Konig von Schweben freie Rudtehr in sein Reich bewilligt werbe. — Der von Benber berbeigeeilte Karl tam noch zeitig genug, um bie Russische Armee - frei abe ziehen zu sehen. Doch erstarb seine Hoffnung nicht, ben Fries ben wieber zu vernichten; und schon mar er wieber aufgehos ben 17. Dec, 1711, ale er unter Bermittelung ber Sees machte aufs neue bestätigt wurde 16. April 1712; indem Peter, außer bem' Dbigen, noch bie Raumung Polens persprach. — Gewaltsame Wegschaffung bes Königs aus Benber nach Demotica 10. Febr. 1713. Bestätigung bes poris gen Friedens. 3. Jul., welcher auch bie Ausgleichung von Kos nig August mit der Pforte zur Folge hatte, 22. April 1714.

W. Theres Mémoires pour servir à l'histoire de Charles XII. pendant son séjour dans l'empire Ottoman. à Leyde. 1722. 8. Det Verf. war Oragoman bei ber Pforte.

16. Während der Schwedische Herrscher in Europa gleichsam verschollen war, hatte seine Verwerfung des Haager Concerts wichtige Folgen für den Norden. Die Schwedischen Nebenländer in Deutschland reitzten jett die Verdündeten; und der zugleich in Preußen vor 1713
gegangene Regierungswechsel, der Friedrich Wilhelm I. 25.
auf den Thron brachte, sührte auch hier eine Theilnahme an dem Kriege herbei. Die Könige von Dänemark und Polen siesen in Pommern ein, und der erste
bemächtigte sich nicht nur Bremens und Verdens; sonbern fand auch bald einen Vorwand, Holstein-Sottorp zu occupiren. Und wenn gleich die Se-questration Stettins von Preußen nur der Schutz eines
Reutralen seyn sollte, so ward sie doch der Keim zum
Kriege.

Sinfall ber Danen und Sachsen in Pommern 1711. Ers
oberung von Bremen und Berben 1712. Ueberschiffung
Steenbol's Sept., und Sieg über die Danen bei Gabes
busch 12. Dec. — Aber balb nach geschehener Abbrennung
Altonas 8. Jan. 1713, Einschließung und Gefangennehmung
bei Tönningen durch Russische Truppen 16. Mai. — Bertrag
wer die Beseigung von Stettin zwischen der Regierung von
helstein zuttorp und Preußen 22. Jun. und gewaltsame Einz
nahme 29. Sept. Bertrag Preußens mit Polen und Russland
über die Sequestration 6. Oct.

Mémoires concernant les campagnes de 1712 et 1713. de Mr. le comte pe Steenson avec sa justification par Mr. N.\* \*. à Francfort, 1745. 8.

17. Von nicht geringern Folgen war der Gebrauch, den Danemark von seinen Eroberungen machete; indem es das eingenommene Bremen und Verden schon während des Kriegs, unter Bedingung der Pheilnahme an demselben gegen Schweden, an Hannozver verkaufte. Der dadurch gegründete Groll Karl's XII. gegen Seorg I. zog nicht nur Pannover, sondern

## 344' II. Per. B. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatensyst.

auch England in den nordischen Krieg; und verwickelter wie je war der Knoten, als Karl XII., durch die in Schweden selbst ergriffenen Maaßregeln angetrieben, unvermuthet, mehr wie Abenteurer als Konig, nach Stralsund zurückkam, noch in der Hoffnung, ihn mit dem Schwerdt zu zerhauen.

Rauf der Herzogthümer Bremen und Berden, für Hannos ver und England gleich wichtig, 26. Jun. 1715. — Die Theilnahme Englands, durch Absendung eines Geschwaders nach der Ostsee, ward hauptsächlich durch die strengen Ediste Karl's gegen die Schifffahrt der Neutralen kewirkt. — Berssuche zur Uebertragung der Regentschaft in Schweden an die Schwester des Königs Utrika Eleonora Dec. 1713 und Zussammenkunft eines Reichstags. — Zurückunft Kart's XII. in Stralsund 11. Nov. 1714.

18. Von allen Nebenlandern der Schwedischen Monarchie war wenig mehr als Stralsund übrig; aber auch so war Karl XII. nicht nur zur Fortsetzung des Kriegs entschlossen, sondern sah bald die Zahl seiner Feinde noch durch Preußen und Hannover vermehrt; und selbst die Schwedischen Hauptprovinzen lagen istr den neuen Herrscher der Ostsee, den Czar, sast offen da. Auch selbst der Ueberrest der Schwedischen Besitzunzen in Deutschland ging endlich mit Stralsund verlozen, und nichts als sich selbst brachte Karl XII. nach Schweden zurück!

Allianz zwischen Preußen, Sachsen, Danemark, und Hans nover Febr. 1715; und balb auch Hannovers und Preußens mit Rußland 28. und 30. Oct. Konnte die höchst zweibeutige Kolle Preußens bei einem Fürsten wie Karl XII. anders wos hin als zum Kriege führen? — Gemeinschaftliche Belagerung von Wismar, das am 8. April 1716 fiel, und besonders vo Stralsund, das gleich nach Karl's Abgange sich ergiebt 1' Dec. 1715.

Indem jedoch Karl'n wenig mehr als seir Hoffnungen übrig zu bleiben schienen, fand er an bei Holftein = Gottorpschen - Minister, dem Freiherrn vo Gorz, den Freund und Rathgeber, den er braucht Selten kamen wohl zwei ungleichere Menschen zusan men; aber selten auch zwei Menschen, die einand mehr bedurften. Daß mit dem Schwerdt sich nicht A les erzwingen lasse, hatte Karl endlich — nur vielleid zu spat — einsehen mussen. Was Politik und Finan kunst vermögen, lehrte ihn Gorg; und er fand eine gelehrigen Schüler, weil er zugleich ben Leidenschafte bes Konigs nachgab. An tie Spige ber innern Ang legenheiten — trot bes Hasses der Schwedischen Gr Ben — gestellt, verschaffte er Schweden Credit, ui durch diesen Mittel zur Fortsetzung des Kriegs. der Krieg sollte nicht mehr zwecklos geführt werde Indem man, Peter'n feine Eroberungen laffend, fi mit dem Mächtigern vertrug, sollten die Schwäche bezahlen. Und der Entwurf, ganz den Zeitverhältn sen angemessen; schien kaum fehlschlagen zu konnen, er auch ganz in Peter's Grifte gedacht war, bem a langern Kriege mit Schweden nichts mehr lag, und e Mann wie Gorz,, bessen Verbindungen sich durch ga Europa erstreckten, die Verhandlung leitete.

Großes Mißtrauen der übrigen Allierten, besonders Er lands und Dänemarks, gegen den Czar, nach der absichtl vereitelten Expedition gegen Schonen Oct. 1716; Berbindu

#### 346 II. Per. B. II. Gesch. d. nordl. Eur. Staatenspst.

gen von Görz mit Alberoni und dem Prätendenten gegen Gesorg I. — Lerzeblicher Verfuch des Czars, Frankreich gegen England zu gewinnen, auf seiner Reise 1717; wenn gleich ein folgenloser Traktat, (merkwürdig als erste Theilnahme Rußslands an den händeln des Westen) zu Amsterdam 4. Aug. abgeschlossen ward. Angeknüpste geheime Unterhandlung auf Kaland zwischen Schweden und Rußland 23. Mai — August 1718 durch Gyllenberg und Sörz auf Schwedischer, und Bruce und Ostermann auf Russischer Seite — fast die zum Abschluß — geführt. Norwegen und Hannover sollten (so erfuhr man nachmals); Schweden seine Entschädigungen geben, und der herzog von Golstein Sottorp und Stanislaus in Polen restistust werden.

(S. A. v. Moser) Rettung ber Ehre und Unschulb bes Freis herrn von Görz. Hamburg. 1776. 8.

Der Freiherr von Görz; in R. L. Woltmann's Zeitschrift: Geschichte und Politik Bb. I. II. Berlin, 1800. 8.

1718

20. Aber das Schickal hatte es anders beschloss Dec. sen! Karl XII. siel in den Laufgräben vor Friedrichson. hall; und die ergrimmten Aristokraten schleppten sosort 1719

28. seinen Freund und Nathgeber auf das Blutgerüst. Eiz Febr. ne gänzliche Beränderung der Schwedischen Politik war davon die Folge. Man brach mit Rußland; aber im Gesühl, sich nicht selbst helsen zu können, schloß man 1720

3. sich durch eine Allianz an England an. Eine Reihe Febr. Friedensschlässe mit Hannover, Preußen, Dänemark und Polen ward nun durch Englands Vermittelung theuer erkauft; nur sehlte, als man mit diesen fertig war, noch der Friede gerade mit dem gefährlichsten Feinde.

Vorläusige Präliminarien und Waffenstillstände; und barauf, förmliche Friedensschlusse Schwebens:

- 1. Mit Pannover 20. Rov. 1719. a. Hannover behält Bremen und Verben. b. Und zahlt an Schweden eine Mils lion Reichsthaler.
- 2. Mit Preußen 1. Febr. 1720. a. Preußen behält Stettin nebst Vorpommern bis an die Peene, und die Inseln Wollin und Usedom. b. Es bezahlt an Schweden zwei Mile lionen Thaler.
- 3. Mit Danemark 14. Jul. 1720. a. Danemark giebt Alles von Schweben Eroberte zurück. b. Schweben entsagt seiner Zollfreiheit im Sunde, und zahlt 600000 Thaler. c. Frankreich und England garantiren Danemark ben Besit bes herzogthums Schleswig, und Schweben verspricht bem (preisgegebenen) herzog von Holstein-Gottorp keine thätige hulse zu leisten.
- 4. Mit Polen blieb es bei bem am 7. Rov. 1719 gezeiche neten Waffenstillstande.
- 21. Aber was war dieser Verlust gegen die Opfer, mit welchen ter Friede von dem Czar erkauft wers den mußte, von ihm durch einen schrecklichen Verwüsstungskrieg gegen die Finnischen Kusten erzwungen, ges 1720 gen welchen die Brittische Hulfsstotte nicht schüßen konnste! Der Nystädter Friede vollendete das Werk, an tem Veter seit zwei Decennien gearbeitet hatte!

Friede zwischen Rußland und Schweben zu Rystadt 10. Sept. 1721. a. Schweben tritt an Rußland ab: Liefland, Esthland, Ingermantand und Karelien, einen Theil von Wizdorglehn, nebst den Inseln Desel, Dagoe und Moen, und allen 'andern Inseln von der Grenze Curlants dis Wiborg. d. Dagezen Zurückgabe von Finntand an Schweden, und Entrichtung von zwei Millionen Thalern. c. Der Gzar persspricht, sich nicht in die innern Angelegenheiten Schwedens zu mischen. d. Polen und England sind in diesem Frieden mit indegrissen.

## 348 II. Per. B. II. Seich. b. nacht. Eur. Staatensuft.

- 22. Die Geschichte eines so geführten und so geendigten Kriegs zeigt den Wechsel der Dinge im Norden schon an und für sich klar genug. Aber dennoch waren es viel weniger die Gewinne wet Verluste des Kriegs, welche die Zukunft hier entschieden, als die innern Verhältnisse, welche fast in allen Staaten des nordischen Systems, hier zum Guten, dort zum Bosen, sich entwickelten.
- 23. Ohne Wiberrebe stand jest Außlaud unter ihnen als der erste da. Dem colossalen Herrscher des colossalen Reichs war es gelungen, nicht sowohl sein Bolk, als sein Heer und seine Residenz zu europäissiren. Seine neue Schöpfung in Petersburg stand nun 1721 sest; und nicht umsonst legte er sich jest den Kaisertitel bei. Auch hatte Europa bereits gefühlt, daß er ihm näher gerückt sen; aber sur den Norden war doch die neue Herrschaft der Ostsee die Hauptsache. Seitdem Er sie mit seiner selbstgebauten Flotte siegreich befuhr, war Schwedische Herrschaft von selbst gebrochen.
  - 24. Wohin diese errungene Uebermacht, Rußlands führen konnte? wer mochte es sagen? Es hing von der Persönlichkeit des Herrschers ab. Doch blieb der Wirkungskreis Rußlands noch lange bloß auf den Norzben begrenzt; seine Seemacht reichte nicht über die Ostsee, und seine Landmacht war nur den Nachbaren furchtbar. Peter selbst verschwendete in seinen letzen Beiten scine Kräste gegen Persien; und hatte er gleich seine Nachfolgerin selbst ausgewählt, so fühlte man

mals der Thron dutch Revolutionen besetzt; allein es waren Hofrevolutionen, ohne Störung der innern Buhe; gewöhnliche Erscheinungen in ähnlichen großen Reichen. Aber die Anlage Petersburgs und der Besitz der andern Hasen an der Ostses, indem dedurch den Produkten des Innern Straßen der Aussuhr, so wie denen des Auslandes der Einsuhr, erössnet wurden, bereiteten auch dem Innern des Reichs eine Umgestaltung, die desto gewisser war, je weniger sie plöslich erfolgen konnte.

25. Schweben stand ba, wie ein Baum seiner Aeste beraubt; aber leiber blieben die Wunden, die der Krieg geschlagen hatte, weder die einzigen, noch die tiefsten. Den Misbräuchen der unumschränkten Gewalt ward freilich nach Karl's Tode abgeholsen; aber die Art, wie dieß geschah, sührte größere Uebel herbei, als selbst die Autokratie nicht herbeigesührt hatte. Die Aristokraten bemächtigten sich der Gewalt; der Thron ward durch Wahl besetzt; der Reichsrath herrschte; und dem König blieb wenig mehr als der Titel und die Repräsentation.

Wahl der jüngern Schwester Karl's XII., Ulrika Eless, nora, (mit Uebergehung des Herzogs von Holstein-Gottorp, Sohns der ältern Schwester) 21. Febr. 1719. Reue Conspitution: Entsagung der Souverainität, und Anerkennung der Mitregierung des Reichsraths. — Uebertragung der Krone von der Königin an ihren Gemahl Friedrich von Hessen 2. Mai 1720 mit noch größerer Beschränkung.

## - 350 II. Per. B. II. Gesch. b. udrbl. Eur. Staatensyst.

26. Einen noch traurigern Anblick bot Polen dar. Verwüstet durch die Kriege der Fremden und der Bürger, und in ihrem Gefolge durch Hunger und Pest, brachte selbst der Friede auch neue Uebel zur Reise! Der Schwedische Krieg hatte zugleich den Religionszwist entstammt; und die Jesuiten sorgten zu gut dasür, daß das Feuer nicht gelöscht werden konnte. Die Dissidenten wurden von jetzt politische Partei, weil man sie zwang; es zu werden.

Anfang ben Dissibenten ihre politischen Rechte zu rauben, auf dem Reichstage 1717. Riederreißung ihrer Kirchen. Greuelscenen zu Thorn, durch die Jesuiten veranlaßt, 1724, die fast den Krieg mit Rusland erneuert hätten. — Ausschließung der Dissidenten von den Keichstagen, den hohen Stellen und den Starostepen, auf dem Reichstage 1733 bestätigt.

1dsen schien, wurde die neue Pre-ußische Monars chie in sich selbst gebildet. Der Fall Schwebens befreite Preußen von einer sehr lästigen Nachbarschaft; und fast ging, seitdem Friedrich Wilhelm I. seinem vers 1713 schwenderischen Bater gefolgt war, hier nicht weniger als in Rußland eine neue Schöpfung hervor; aber freis lich auf sehr verschiedene Weise. Peter bildete das Stosse aus dem Großen; hier sollte etwas Aehnliches aus dem verhältnismäßig Kleinen gebildet werden. Schon daraus folgte, daß Dekonomie die Grundlage der Preußischen Macht werden mußte.

28. Aber diese Dekonomie war in einem Staate auf eine eigne Weise geformt, der den größern Theil feinet Einkunfte aus seinen Domainen gog. Die Bermultung von biefen bilbete baher nothwendig den wichtigsten Theil ber ganzen innern Administration; und indem nach Aufhebung der Erbpacht Friedrich Wilherm I. die Domainen-Kammern errichtete, und fie, "ho wie auch selbstedie Bermaitung der Stadtguter, 1713 einem allgemeinen Direktorium unterordnete; legte : et 1723 ben Grund zu bem nachmaligen Gebäude iber innern Organisation der Monarchie. Diese Einrichtung hatte zur Folge, daß eine jahrliche bestimmte Einnahme da war, die wiederum eben so bestimmte Etats ber Ausgaben möglich machte; indem die Ueberschuffe gur Sammlung eines Schates angewiesen ma: ten. Diese Anordnungen bestimmten ben ganzen Geist Der Preußischen Abministration; der auch durch die Er= öffnung von Einkunftequellen; die ihter Natur nach unbestimmter waren, wie die Accise 26.; nicht veran= 'Dert wurde.

19. So ward durch Friedrich Wilhelm I. das bestiedte Princip der Einheit in der Administration, aus seinem personlichen Charakter hervorgehend, zuerst gekend gemacht. Der Preußische Staat glich einem großen, möglichst sparsam eingerichteten, Haushalt. Aber doch auch im Privatleben halt man den Haushalt nicht gerade für den vollkommensten, der der sparsamste ist. Wie vollends, wenn der Grund dieser strengen Dekonomie die Bestiedigung einer Liebhaberei ist; denn

## 352 II. Per. B. II. Gesch. d. nørdl. Eur. Staatenspst.

viel mehr war doch bei Friedrich Wilhelm I. — ohne !großen Feldherrn = und Eroberungsgeist — sein Solda= :tenwesen nicht. Aber doch, welche Folgen mußte die Wildung einer Monarchie haben, in der die Armee :dien-Fauptsache war?

30. Welche Anwendung von diesem Heer gemacht merhen sollte, hing von dem Genie der Herrscher ab. .: : Aber es war nicht bloß dadurch, daß Preußen auf das ibrige Europa einwirkte; es war die verhaltnismäßige Starke und die innere Einrichtung dieses Heers, das den übrigen bald zum Muster bienen spllte, wodurch bie nachmalige Form ber stehenden Heere überhaupt am meisten sich bestimmte. Die Marime, eine größere Armee haben zu wollen, als die Bevolkerung liefern konnte, führte zu dem System der fremden Berbungen, und allen damit verbundenen Greueln; wor aus miederum jener entsetliche Zwang hervorgehen mußte, her unmöglich bazu bienen konnte, den Stand des gemeinen Kriegers geachtet ober wunschenswerth zu machen.

31. Die geographische Lage dieses Staats war so, daß man zweiseln konnte, ob er mehr dem Westen oder dem Osten angehöre. Er mußte sich sast auf gleiche Weise in die Angelegenheiten beider verstochten sehen; nur die Händel der Seemächte und die Türkenkriege lagen außerhalb seiner Sphäre. Man sah auch schon unter Friedrich Wilhelm I. die Beweise davon. Aber noch in gutem Vernehmen mit Destreich, würden sich seine

seine Hospinungen auf die Erwetdung einiger Westphäti:
schen Provinzen beschränkt haben, hätte nicht der norz dische Krieg Gelegenheit zur Vergrößerung in Pom: merst gegeben.

- 32. Danemark, wenn gkeich in den nordischen Krieg mit hineingezogen, 'etlitt die wenigste Verandezung. Zwar trug es aus diesem Kriege Schleswig als Beute dapon; aber die Zeiten sollten kommen, wo das beseicigte Hans Holstein=Gottorp ihm für diese Bezeinträchtigung bittere Gorgen zu erregen im Stande war.
- 33. Die letzten Friedensschlüsse hatten keine streistige Fragen übrig gelassen; und die Uebermacht Russlands und die Erschöpfung des gebeugten Schwedens war zu groß, als daß der Groll, der hier zurücklieb, schnelle Folgen hätte haben können. Unter den zwei nächsten Regierungen nach Peter's Tode, sowohl der von Katharina I., als der von Peter II., war auswättige Politik nicht der Gegenstand, der die Russsische Regierung am meisten beschäftigte; denn Menzzikow, und nach seinem Fall die Dolgoruki's, hatten zu viel für sich zu thun; was lag ihnen am Auslande? Auch die Verbindung mit Destreich, in welche Katharina I. durch das Wiener Bündniß gezogen wurde (s. oben S. 306.), blied vor's erste noch 1726 ohne Folgen.

Regierung von Katharina I., ganz unter Menzikow's Leitung, 1725 9. Febr. bis 17. Mai 1727. Unter ihrem Nachdeeren's dist. Schrift. 8. B.

354 II. Per. B. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatenspft.

folger Peter IL († 29. Jan. 1730) Fall von Wenzikow, Sept. 1727, und Herrschaft der Dolgernkis.

34. Aber ganz anders wurde es, seithem bie 1730 Febr. Nichte Peter's des Großen, Anna, verwittwete Ber-1740 zogin von Curland, ben Thron bestieg. Der Bersuch Det zur Beschränkung der höchsten Gewalt stürzte die einheimischen Großen; und erst jest bilbete sich in Rusland ein Cabinet, meist bestehend aus Fremden. Sehr verschieden in ihren Hoffnungen und Entwurfen, bedurften doch Alle bes außern Glanzes bes Reiche; und schon eingeweiht in die Mysterien der Politik such= ten sie ihn in den auswärtigen Berhältniffen. Aber es waren Manner, zum Theil gebildet in der Schule Peter's des Großen. Wo ein Munnich und ein Ofter mann wirkten, führte selbst bas Spiel ber Befintti= guen zu kuhnen Entwurfen; benn auch selbst der allgewaltige Günstling Biron sah barin bald bas einzige Mittel, die Nation ungestraft zu bespotisiren.

Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie dépuis 1727 jusqu'à 1744 par le général de Massens. à Leipsic. 1771. & — Für bie Pofs und Ariegsgeschichte die Hauptquelle.

Beiträge in: Busching's Magazin B. I. II. III. 2c. im Reiche selbst gesammelt.

35. Eine Veranlassung zu dieser auswärtigen Ih.
tigkeit bot schön bas Herzogthum Curland dar. Als
Lehen von Polen sollte es bei der bevorstehenden Erläs
schung des Herzoglich=Kettlerschen Hauses an Polen zus
rückfallen, um eingezogen zu werden; allein die Stände

Hatten sich diesem widersett; und Anna nutte diese Berhaltnisse, es ihrem Liedling Biron zu verschaffen. Seit diesem Zeitpunkt besetzte Rußland dieses Herzog-Hum; aber die Staatsveränderungen in diesem Reiche wirkten auch fast jedesmat auf Cyrland zurück.

Schon 1726 hatten bie Stände, um der Bereinigung mit Polen vorzubeugen, dem Grafen Moriz von Sachsen zum Rachsolger des Herzogs Ferdinand noch dei dessen Ledzeiten geswählt; der sich aber nicht behaupten konnte. Rach dem Tode Ferdinand's 1737 Wahl des Herzogs Ernst von Biron unter Russischem Einsluß. Rach dessen Falle 1741 bleibt Eurstend von Aussischen Truppen besetzt und wenn gleich Prinz Lari von Sachsen 1759 von Polen die Belehnung erhielt, so ward doch Ernst von Biron nach seiner Zurückenfung aus dem Eril 1762 von Peter III. wieder zum Herzog erklärt, wad auch nach nach nach verzog erklärt,

1 1

36. Aber eine viel wichtigere Gelegenheit bot sich 1733 bar, als mit dem Tobe August's II. ber Polnische 1. Abuigsthron erkedigt wurde. Die Ration wollte nur Febr. einen Inlander, und wählte, von Frankreich geleitet, den Schwiegervater Ludwigs XV., Stanislaus Lefcinsty, zum zweitenmal; mit seltener Ginigleit. Allein August von Sachsen gewann Aufland, indem er Biron Curland versprach, und Deftreich burch bie Anerkennung ber pragmatischen Sanktion. Eine Ruf= sische Armee entschied für August III., während nur an Frangofisches Corps Stanislaus zu Hulfe kam; und wenn gleich Frankreich und feine Berbundeten Gelegen= Beit fanden, sich im Westen reichlich zu entschädigen. (f. :oben &. 309.), so persor es bafur auf immer sein Sutrquen in Polen.

## 356' IL Per. B.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenspft.

Wahl von Stanislaus Lescinste, (ber selbst im Geheim. nach Polen gekommen war), geleitet burch ben Fürst Primas, 9. Sept. 1733. Aber schnelles Einrücken der Russen unter Lasen; und Segenwahl August's III. 5. Oct. von einer Hands voll Ebelleutez indem Stanislaus nach Danzig stücktet. Sraf Münnich erhält den Oberbesehl, um ihn — vom Pose zu entsfernen. Belagerung und Einnahme Danzigs, nachdem Stasmislaus verkieibet entwischt war, 30. April — 30. Juni 1734. Sänzliche Beilegung des Streits auf dem Pacifikation son einer hat dem Pacifikation son den fremden Augusten.

- 37. Das Resultat bieses Kriegs war akfo, daß August III. den Polnischen Thron behielt, den er frembem Schutze verbankte. Seine Regierung schien fast ganz eine Fortsetzung der seines Waters zu fenn; und die Saat von Uebeln, die unter diesem im Innern aufgekeimt war, konnte jest recht gebeihen, weil eine lan= ge Periode des Friedens folgte. So hinderte die Großen nichts, ihre Sitten im Auslande zu verderben, wozu die Prachtliebe des Königs selbst einlub. , Nirgend aber war dieß Werderbniß bem Staat so furchtbar als hier, wo ber Abel, und unter bem Abel die Großen, die . Nation bildete; und die Sitten allein die Mängel der Verfassung weniger fühlhar machten. So verschlim merte sich baher Alles, indem man glaubte, daß nur 'Alles beim Alten bliebe. Der Zeitpunkt bes Erwachens que bieser Lethargie mußte einst kommen; aber was für ein Zeitpunkt konnte es fepn!
  - 38. Mährend Polen so fort vegetirte, und in Schweben ber Kampf ber Faktionen sich varhereitete,

wandte sich Rustands Macht gegen die Tütten. Die Hosparteien fanden es gerathen, jest den altenischenanden von Neter auszusühren, den Frieden am Pruth zu rächen, und, indem man die Herrschaft Russtands wiederum dis ans schwarze Meer ausdehnen wollte, zugleich, Münnich als Oberbesehlshaber zu beschäftigen. Der Zeitpunkt schien nicht übel gewählt, denn die Pforte war in Assen mit dem Eroberer Nadir Schach im Kampse; aber der Erfolg zeigte doch, daß man sich in manchen Punkten gar sehr verrechnet hatte.

Glanzende, aber sehr kostspielige, Feldzüge Münnich's 1735 bis 1739. Eroberung Azows 1. Jul. 1736 und Vordringen in die Krimm, ohne sich behaupten zu können. Festsehung an den Mündungen des Oniepers und blutige Eroberung Otschaztows 12. Jul. 1737. Allein unglücklicher Feldzug des Jahrs 1738 durch Mangel und Pest in den Wüsten der Ukraine. Das sür 1739 glückiches Vordringen über den Oniester; Sieg beischaw utschane 18. August; wovon die Eroberung von Choczim 28. Aug. und die Einnahme der Moldau die Folge war.

Lebensbeschreibung bes Ruff. Kaisert. Generalfelbmarschalls B. E. Grafen v. Müsnich von G. A. v. Zelem. Oldenhurg. 1803. 8.

Rriege an Destreich einen Berbundeten, dem der Alslianzvertrag mit Katharina I. einen Borwand zur Theilnahme gab. Aber die Hoffnung der Eroberungen ward hier sehr getäuscht. Die Türken merkten bald, daß Eugen nicht mehr war; und die Eisersucht der Berzbündeten erleichterte ihnen ihr Spiel. Die Verluste der Destreicher brachten diese zum schmählichen Belgrader

358 II. Per. B. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatenspft.

Frieden; und baburch war auch ber Weg zum Frieden mit Rufland gebahnt.

Feldzüge ber Destreicher von 1736 die 1738; Berbrängung aus Servien, Bosnien, der Wallachei. Die Generale mußten die Schuld des Hoses tragen. Der Großvezier rückt vor Belgrad 1739; unter bessen Mauern unter Französischer Vermitztelung Abschluß des Friedens 18. Sept. 1739, den Karl VI. selbst dei Anna entschuldigen zu müssen glaubte. Bedingungen: 1. Räumung und Zurückgabe von Belgrad, Orsowa und Sasdacz an die Pforte. 2. Abtretung von Servien und der Destreichischen Wallachei. 3. Der Bannat bleibt dagegen Destreich. — Auch Rustand glaubte nun Frieden schließen zu müssen (28. Dec.), in welchem 1. Azow, aber geschleist, Kustand bleibt. 2. eine Grenzerweiterung in der Ukraine. 3. alle andre Groberungen aber an die Pforte zurückgegeben were den müssen.

40. So verlor Destreich burch biesen Frieden alle Früchte der Siege Eugen's; und die Entwürse Rußlands zur Festsehung am schwarzen Meer blieden einer spätern Zeit zur Aussührung ausbewahrt. Indeß hielt man hier die Schmach am Pruth gerächt; und dieser Glaube war nicht viel weniger als Wahrheit. Was auch der Krieg gekostet hatte, die Ueberlegenheit der Russen war entschieden, das Innere der Russischen Heere war vervollkommnet, und nicht mit Unrecht ist Münnich der Eugen des Nordens genannt.

## Zusaß zu S. 149. Z. 17.

Der zweite und britte Theil von Wallenstein's Briefen zc. erschienen während des Druck dieses Bandes. Sie enthalten die fortgesetzte Erzählung begleitet mit den vollsständigen Actenstücken aus dem v. Arnimschen und besonders dem geh. Kaiserlichen Postriegsraths Krchiv dis nach Wallensstein's Ermordung. Es geht daraus hervor, das durchaus kein Beweis eines Berraths oder verrätherischen Entwurfs Wallenssteins gegen den Kaiser und den taiserlichen Pos vorhanden ist; sondern er nur ein Opfer des Ristrauens des Kaisers und eines Complotts seiner persönlichen Feinde ward. Der oben S. 151. bereits von uns ausgesprochene Berdacht gegen das Beugniß Scesing's erhält dadurch seine volle Bestätigung.

Gebrudt bet Friebrich Ernft buth.

# Handbuch der Geschichte

bes

# Europäischen Staatensystems

n n b

# seiner Colonieen,

von seiner Bildung seit der Entdeckung beider Indien bis.zu seiner Wiederherstellung nach dem Fall des Französischen Kaiserthrons, und der Freiwerdung von Amerika,

in zwei Theisen

bon

## A. H. L. Heeren,

Mitter bes Guelfen = und bes Rorbstern = Orbens, Hofrath und Professor ber Geschichte in Göttingen.

Und die alten Formen flürzten ein!

Shifter.

Junfte, verbesserte und fortgesetzte, Ausgabe.

Zweiter Theil.

Shttingen, bei Johann Friedrich Röwer. 1830 493781

· •

## Zweite Periode.

Dritter Zeitraum. Von 1740 bis 1786.

## Erster Theil.

Geschichte bes sublichen Europäischen Staatenspftems in Diesem Zeitraum.

1. Das Beitalter Friedrich's mag mit Recht nach ihm genannt werden. Aber wie mächtig auch seine Geist darauf einwirkte, so ward es doch so vielsach ausgezeichnet, daß es schwer ist, es von allen Seiten darzustellen. Es war der Beitraum, in welchem die Cultur Europas vielleicht ihre höchste Stufe erreichte; und eben daher die Wölker dieses Welttheils sich einander ähnlicher machte. Weit verbreitete Sprachen erleiche terten die allgemeine Circulation der Ideen; und die Verschiedenheit der Religionen sing immer mehr an, ihre Wichtigkeit auch im Privatleben zu verlieren, nachs dem sie sie schon vorher unter den Regierungen versloren hatte.

## 6 II. Per. C. I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenspft.

- 2. Dieser Wachsthum einer vielseitigen Cultur zeigte sich daher auch auf die vielsachste Weise. Die Staatskunst nicht weniger als die Staatswirthschaft wurden vervollkommnet; der Welthandel erhielt einen Umfang und eine Wichtigkeit, die alles bisherige überztraf. Alle Meere wurden durchschifft, und die entlegensten Länder durchforscht. Die Kriegskunst erhielt als Kunst ihre volle Ausbildung. Und dies Alles gesisch nicht bloß praktisch; sondern der Zeitgeist gesiel sich nicht weniger in der Gründung von Theorieen. Alles der Untersuchung zu unterwerfen, Alles zum Gesenstande des Kaisonnements zu machen, war seine hervorstechende Eigenthümlichkeit; was glaubte er nicht ergründen zu können? und ergründet zu haben!
  - 3. Eine Folge biefer sich so sehr verbreitenben Cultur war das große Ansehen, welches ausgezeichnete Schriftscller sich zu verschaffen im Stande waren. Die gekildeten Classen der Gesellschaft hatten sich weit mehr genähert, als in irgend einem frühern Beitraum; die Scheidewand, welche Sitten und Ledensart sonst zwischen den Bürgerlichen und dem Abel gezogen hatzen, siel weg, seitdem litterarische Bildung beiden gezmein, und von beiden geschäht wurde; und wie wesnig auch der Abel von seinen Rechten nachzulassen zwing auch der Abel von seinen Rechten nachzulassen im gesellschaftlichen Leben viel nach. Diese große Beränzberung ging aber gerade von der Stadt aus, die als die Tonangeberin betrachtet wurde; wie mußte dieß nicht auf das übrige Europa zurückwirken?

- 4. Wenn baber auch bie Cabinetspolitif in Europa ihre alten Formen behielt, so wirkten boch jest Dinge auf sie ein, die vormals nicht eingewirkt hats ten. Große Schriftsteller, in allen, auch ben höhern, Kreisen gelesen, leiteten die dffentliche Meinung; und ihre Stimme galt für Autorität. Mochten fie auch nicht selbst im Cabinet sigen; mochten sie auch auf die Angelegenheiten bes Tags keinen birecten Einfluß has. ben, so erweiterte sich boch barch sie auf mannigfaltige Weise ver Kreis der Ideen; und bei so vielen der praktisch = wichtigsten Gegenstände bie ganze Ansicht. Wie vollends, wenn Staatsmanner, wenn Konige selbst Schriftsteller wurden? und im Umgange mit Schriftstellern lebten? Konnte dieß ohne Einfluß auf den Geist der praktischen Politik, der innern und der angern, bleiben? Mußte darauf nicht weniger die große Beränderung, leider! meist Berschlimmerung, ber Denkart zurudwirken, die aus ber Berminberung bes religiosen Sinns, nicht bloß bei ben Großen, son= dern felbst bei dem Bolke, hervorging? Wie durftig wirde also die Geschichte bieses Zeitraums ausfallen, wollte man diese Erscheinungen, wollte man den Eins fluß, ben sie auf den Zustand von Europa gehabt, außer Augen laffen!
- 5. Wie Manches, seiner Natur nach nicht unmitztelbar Politische, barf hier also nicht unbemerkt bleis ben, wenn die große Frage beantwortet werden soll; wie in eben der Zeit, wo das stolze Gebäude des Enstopäischen Staatenspstems in seiner ganzen Kraft und

## 8 II. Per. C. I. Gesch. d. sübl. Sur. Staatenspft.

Festigkeit da zu stehen schien, es boch auf so vielen Seiten untergraben, und seine Hauptstüßen wankend gemacht werden konnten? Mochte auch schon in, frühern Beiträumen dazu der Anfang gemacht senn, so ist doch unleugdar, daß es porzugsweise in diesem Beitraum, — wenn gleich dem Beitalter selbst unbemerkt — geschah. Nur ein allenthalben untergrabenes Sedäude konnte einen so schrecklichen Umsturz erfahren, als das Europäische Staatensystem ihn erfahren hat!

- Mamen bezeichnet werben, so könnte er vielleicht ben Namen bestichnet werben, so könnte er vielleicht ben Namen bes Deutschen Zeitraums tragen. Auf allen Hauptthronen Europas (die Bourbonischen ausgenommen) sasen Deutsche: Friedrich, Maria Theresia, Kastharina, die George. Deutsche Heere wurden die Master der Kriegskunst; Deutsche Länder die der Staatsverwaltung. Miemand machte dieser Nation den Ruhm der Wissenschaft streitig; und wenn dei dem hohen Ausschwunge ihrer Litteratur ihre Schriftsteller doch mehr ihr als Europa angehörten, so hat sie dagegen den Arost, keinen der Sophisten in ihrer Mitte erzogen zu haben, deren vielgelesene Schriften den Umsturz der bestehenden Ordnung so wesentlich vorbereiten halfen.
  - 7. Bei der Darstellung der Staatshandel dieses Beitraums ist es eine eigenthümliche Erscheinung, daß der Westen und der Norden von Europa viel tieser in einander verschlungen wurden, als in einem der krühern Beiträume. Der Grund davon lag in dem Ausp

#### 1. Staatskandel in Europa a. 1740-1756.

blahen der Prenßischen Monarchie. Seitdem biese sich in die Reihe der ersten Mächte stellte, wurde sie der-Ring, welcher die Kette beider Staatenspsteme verband. Wenn jedoch diese Verbindung auch nicht unbemerkt bleiben darf; so blieb doch dem Norden sein eignes Interesse; und es war mehr Preußen selbst, das in die Händel des einen und des andern Staatenspstems verslochten wurde, als das beide wirklich zu Einem Spstem sich dauernd verschlungen hätten.

- I. Staatshandel in Europa von 1740 bis 1786.
- a. Bis jur Berbinbung zwischen Frankreich und Deftreich. -

Die Sammlungen von Staatsschriften von Wenk und von v. Martens s. Ah. I. S. 1. 2. Eine allgemeine Uebersicht der Friedensschlissse daraus giebt:

Geist ber merkwürdigsten Bundnisse und Friedensschlusse des 18ten Jahrhunderts zc. von Ch. D. Voß. Gera. 1801—2. 5. Bbe. 8. Für diesen Zeitraum gehört der 4te Band.

Eine allgemeine Bearbeitung bieses benkwürdigen Zeitraums haben wir noch nicht; einen Anfang bazu macht:

I. C. Abelung's pragmatische Staatsgeschichte Europens von bem Ableden Kaiser Karl's VI. an bis auf die gegenwärtigen Zeiten. Gotha. 1762—1769. 9 Bbe. 4. Geht bis 1759.

Auch die Memoires fangen jest leiber! an seltner zu werben. Ihre Stelle vertreten gewissenmaßen:

١

## 10 II. Per.. C. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatenspft.

- W. Cox history of the house of Austria from the foundation of the monarchy under Rodolph of Habspurgh to the death of Leopold II. London, 1807. 3 Voll. 4. unb:
- Oeuvres posthumes de Frederic II. à Berlin. 1788. 15 Voll. 8. Für die Geschichte gehören: T. I. II. enthaltend die Histoire de mon temps von 1741 bis 1745. Das geistreichs ste der historischen Werke des gekrönten Bersassers; aber nicht ohne Animosität. T. III. IV. die Histoire de la guerre de sept ans. Wie der Titel ankündigt, sast blose Kriegsgesschichte. T. V. Histoire dépuis 1763 jusqu'à 1778.

Die Menge ber Zeitungen und politischen Zeits schriften nahm in dieser Periode außevordentlich Aberhand. Rach dem Aufhören der oben Ah. I. S. 276. angeführten ward die vollständigste:

Politisches Journal. Altona. Seit 1781 jährlich zwei Banbe. 8. (Anfangs herausgegeben von G. B. v. Schirach, forts gesetzt von seinem Sohn W. B. v. Schirach. 1805 — 1811. Seit 1822 von Koopmann).

Für die chronologische Uebersicht ist sehr brauchbar:

- A. Ch. Wedekind Chronolo-iches Panbbuch ber neuern Ges schichte (von 1740 bis 1807). Lüneburg, 1808. 8.
- 8. Der Zeitraum begann fogleich mit einer großen Erschütterung des Staatenspstems von Europa, die selbst, insofern sie die Austosung einer seiner Hauptsmonarchieen zum Zweck hatte, den Umsturz des Sanzen zu bedrohen schien. Das Aussterden des Destreichischen oder Habsburgischen Mannssstamms mit Karl VI., der, so wie sein älterer Bruder Joseph, nur Töchter hinterließ, gab dazu die Veranlassung.

Aod Karl's VI. 20. Oct. 1740. Seine ältere Tochter, Maria Aberesia (geb. 1717), nach ber pragmatischen

#### 1. Staashandel in Europa a. 1740-1756. 11

Sanction Erbin seiner sammtlichen Staaten, war vermählt mit Franz Stephan, gewesenem Herzog von Lothringen; seit 1737 Großherzog von Tostana (s. Ah. I. S. 310.). Bon den Töchtern Kaiser Joseph's I. war die ältere, Maria Josepha, vermählt mit August III., König von Polen und Churfürst zu Sachsen; die jüngere, Maria Amalia, mit Karl Albert, Churfürst zu Baiern.

9. In eben diesem Jahre war auch Kriedrich II. 1740 bereits seinem Vater gefolgt. Er bestiegt den Thron 31. Mai mit dem Vorsat, Preußen in die Reihe der ersten Mächte zu stellen; und sah die Mittel dazu in der Vergrößerung. Bon Seiten des Rechts sein Unternehmen darzustellen begehrte er selbst kaum; aber von der Schaar der gemeinen Eroberer unterscheidet er sich durch einen bestimmten Zweck. Er wollte nicht mehr, als zu diesem erforderlich war; und die Eroberung Schlesiens schien ihm dazu hinzureichen. Die Ansprüche auf einige Theile desselben gaben den Vorwand. So begann, unter vielfacher Begünstigung der polistischen Verhältnisse, noch in diesem Jahre der erste Schlesische Krieg.

Preußische Ansprüche auf die Schlesischen herzogthumer:

1. Jägerndorf. Es gehörte vormals einem jüngern zweisge ber Churlinie; allein der Herzog Johann Georg war, als Anhänger des Churfürsten von der Psalz, Friedrich V., von dem Kaiser Ferdinand II. 1623 in die Acht erklärt, und wester er noch seine Erden restituirt, 2. Liegnig, Brieg und Wohlau. Die Anspüche gründeten sich auf eine Erdperstüderung von 1535 zwischen dem damaligen Herzog und dem Churschrein Jouchim II., der jedoch Ferdinand I. als König von Böhmen und Oberlehnsherr widersprochen hatte. Nach Abgang des herzoglichen Pauses 1676 seste sich Destreich in

#### 12 IL Per. C. I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenspft.

Besit; und 1686 entsagte ihnen der Chursust Friedrich Wilshelm gegen Abtretung des Schwidusser Areises; der jedoch
durch einen geheimen Araktat mit dem damaligen Churprinzen
wieder Destreich zugesichert, und nach seinem Regierungssantritt wirklich 1696 abgetreten wurde. — Wie gegründet
oder ungegründet diese Ansprüche waren, so zeigt doch das
ganze Benehmen Friedrich's, daß er sie lieder mit den
Wassen als durch Unterhandlung ausmachen wollte; denn nur
so war ganz Schlessen zu gewinnen. — Einfall in das sak
wehrlose Land Dec. 1740, und meist undlutige Einnahme die
zur Schlacht bei Molwiz 10. April 1741.

viel dazu bei, auch ein viel größeres Projekt am Franzdisschen Hafe zur Reife zu bringen; nicht von dem dirigirenden Minister, Cardinal Fleury, sondern von einer Hofpartei gesaßt, deren Häupter, der Marschall Belleisle und sein Bruder, sich dadurch geltend maschen wollten. Nicht weniger drängte Elisabeth von Spanien, "damit ihr zweiter Sohn doch auch ein "Stud Brod bekomme." Es hatte nichts geringeres zum Zweck, als mit der Entreißung der Kaiserkrone auch zugleich die Zertrümmerung der Destreichischen Monarchie.

Schon allein die Entreißung der Kaiserkrone, die sie nicht bloß der Form, sondern auch der Sache nach zu einer Wahler eine gemacht haben würde, hätte hingereicht, das Staatenssystem von Europa zu zerrütten. Hatte man denn an Einem Wahlreich nicht schon genug?

11. Kein Schein des Rechts konnte hier vorge wandt werden; benn Frankreich hatte die pragmatische

Santtion nicht bloß anerkannt, sondern garantivk. Allein man glaubte den Zeitpunkt zu sehen, den alten Rival Frankreichs stürzen, und seine Provinzen vergeben zu können. Der zerrüttete Zustand der Destreichisschen Monarchie, und die Sewishelt, Verbündete zu stüden, lud dazu ein. Aber doch zeigte sich, daß die eignen Mittel schlecht berechnet waren; und wäre das Projekt gelungen, würde Frankreich selbst dabei gewonsnen haben? Die Herrschaft Europas, womit es sich schweicheln mochte, war für seine damalige Lage ein leeres Phantom. Es hätten ganz andere Männer dazu gehört, diese zu behaupten, als Krünkreich im Felde und im Cadinet ausweisen konnte!

Mémoires pour servir à l'histoire de l'Europe dépuis 1740 jusqu'en 1748. à Amsterdam. 1749. 8-Voll. 12. (par Mr. vn Sron). Ganz für das Interesse Francreichs geschrieben.

12. Aber die Ungerechtigkeit selbst bedurste boch einen Borwand; und wenn man diesen in der Unsterstützung fremder Ansprüche sand, so knüpfte sich daran das Bedürsnis fremder Bündnisse. Schon hiers in lag das stillschweigende Geständnis der Schwäche. Eine Matht, die sich zur Pertscherin der übrigen erzheben will, mag nur darauf Verzicht leisten, wenn sie es nicht durch eigne Kraft kann. Die Verbündeten werden sie bald verlassen; und Frankreich mußte davon dittere Erfahrungen machen. In keinem der frühern großen Kriege war ein solcher Wechsel der Bündnisse gewesen; dem niemals hatten die Absüchten der Witter ten so wenig unter sich übereingestimmt. Konnte außer

#### 14 II. Per.-C.-I. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspft.

Frankreich irgend einer der Berbundeten eine ganzliche Auflösung der Destreichischen Monarchie im Ernst wursschen? oper auch hoffen?

-13. Rein Munber inbeg, wenn Frankreich ans fangs ber Bundesgenossen viele und machtige fand, da bie Hoffnung bes Gewinns zu lockend war. Auf Bais ern, ben Berbundeten in dem porigen Successions kriege, war auch, jest vor Allen die Aufmerksamkeit Frankreichs gerichtet, um einen Canbibaten gur Kaisertrone zu haben. Chursurst Karl Albert fand aber noch außerdem, daß ihm eigentlich die ganze Destreichische Monarchie, gehöre. Dasselbe entbeckte für sich auch Spanien; und bald fand auch Sachsen, bas Die pragmatische Sanction keine Gultigkeit haben konne, und ihm die nachsten Rechte zuständen. Go sah Europa das sonderbare Schauspiel, daß' brei Machte, jebe auf das Gange Auspruch machend, sich mit Frankreich vereinigten, das felbst feinen weitern Borwand hatte, als die Rechte aller vertheibigen zu wollen.

Ansprüche von Baiern, gegründet auf ein Testament Maiser Ferdinand's I., bessen Driginal aber das nicht enthielt, was es enthalten sollte. — Die von Spanien auf eine sehr gelehrte Genealogie; auf einen Vertrag zwischen Karl V. und seinem Brüder Ferdinand, bei Abtretung der Deutschen Länder; und auf einen Borbehalt Philipp's III. bei Berz zichteistung auf die Destreichische Erdsolge 1617. — Die von Sachsen auf die Rechte der Gemahlin August's IIL als ältes sten Tochter Joseph's I. — Geheimes Bundniß zu Rymphendury 18. Mai 1741' zwischen Frankreich, Baietit und Spanien, dem auch Sachsen 19. Sept. beitrat.

## 1. Staatshandel in Europa a. 1740-1756. 15

- 11. Unter diesen Umstånden hielt es auch Aries drich II. sur zweckmäßig, der Verbindung gegen Dezreich sich anzuschließen; und zum erstenmal ward Preussen Allierter von Frankreich. Wie verschieden 1741 aber die Absichten des Königs von denen der Allierten Nob. waren, zeigte sich bald. Ste sollten ihm nur als Nitztel zu seinem Iwecke dienen; und wenn er ihnen beistrat, so geschah es mit dem stillschweigenden Verdeshalt, wieder zurückzutreten, sobald seine Convenienzes balt, wieder zurückzutreten, sobald seine Convenienzes verstattete.
- mahl zum Mitregenten annahm, (ohne ihm je großen Antheil an det Regierung zu verstatten,) mehr wie halb Europa gegen sich im Bunde; und kanm war von außen Hulfe zu erwarten. England war der reds mit Spanien in offenem Kriege; und in Schwes den nutte die auswärtige Politik das Gewühl der Factios nen, es in einen Krieg mit Rustand zu verwikkeln (f. unten). Nur die Possnung auf eigne Kraft blied sibrig; aber nicht bloß die Entreisung der Kaiserkraue, durch die Wahl Karl's VII. von Baiern, sondern 1742 auch der Gang des Kriegs war keineswegs dazu geeig: Jan, net, die Possnung zu beleben. Was Kaiserkrone gewann, war sehr wettig; aber was Oestreich verlor, gewiß sehr viel.

Berbindung der Französischen Armee unter Marschall Belleiste mit der Bairischen 1741 Sept.; Eindringen in Oberöstreich (das jedoch bald wieder befreik wurde) und Böhmen und Eroberung von Prag in Bereinigung mit den Sachsen

#### 16 II. Per. C. I. Sosch. d. still. Ent. Staatensyst.

26. Nov., wo Karl VII. sich als König von Böhmen hulbigen läft 19. Dec., so wie Friedrich II. 23. Febr. 1742. in dem nun ganz eroberten Schlessen. Eine zweite Französische Armee unter Marschall Maillebois an der Maaß erzwang die Neustralität der Seemächte. Vertrag deshald mit Georg II. 27: Sept. 1741.

16. Allein die brohende Gefahr der Destreichischen Monarchie erlaubte Engtand bald nicht mehr, ruhe ger Juschauer zu bleiben, ungeachtet bes Spanischen Kriegs. Die Stimme der Nation forberte zu laut eine thatige Theilnahme, als daß bloße Subsidien hinge weicht hatten. Konnte es, ohne seine ganze bisherige Politte aufzugeben, seinen ersten Perhandeten auf bem Continent ohne Beistand lassen ? Für so fturmische Zeiten war aber Walpole nicht gemachtzuer machte bem 1742 heftigern Carteret Plat, wovon thatige Hulfleistung Jan. Die: Folge war. Go mußte also, bei Spaniens Pen bindung mit Frankeich, der Spanische Krieg sich von seibst mit dem Deutschen verschmelzen, wie verschieden in ihrem Ursprunge sie auch ansangs gewesen waren. Die Brittischen Subsidien fanden auch bereits bei Sam binien Eingang.

Shon stüher ein Subsidientraktat Englands mit Destreich '24. Jun. 1741. — Jest Bersammkung einer Brittische Deutschen Armes in den Riederlanden; und zugleich Subsidien an Sardinien, das durch einen Bertrag 1. Febr. 1742 sich zur Aufrechthaltung der Reutralität Italiens verbindlich machte.

17. Aber noch vor dem Ende des Jahrs zerfiel bereits des Bundniß gegen Destreich, da Friedrich II. zurück-

# 1. Staatshandel in Europa a. 1740-1756. 17

zurucktrat. Er besaß Schlesien; und der Sieg bei 1742 Czaslau schlug die Hoffnung nieder, es ihm wieder Mai zu nehmen. Er schloß seinen Separatfrieden zu Breslau, dem auch Sachsen beitrat.

Friedenspräliminarien zwischen Preußen und Destreich zu Breslau 11. Inn., in einen Desinitivsrieden verwandelt zu Berlin 28. Iul. 1742. Bedingungen: a. Entsagung aller Allianzen, die dem Frieden entgegen sind. b. Maria Theresia tritt an Preußen ab ganz Ober = und Riederschlesien, und die Grasschaft Glaz. c. Das Fürstenthum Teschen und einige benachbarte Districte von Oberschlessen verbleiben jedoch Destreich.

18. Indem Destreich sich auf diese Weise Eines Hauptseindes entledigte, verschaffte es sich dadurch ein großes Uebergewicht über die andern. Böhmen ward wieder eingenommen; selbst Baiern erobert, und Kaisser Karl VII. zur Flucht gezwungen; und als im folsgenden Jahr die Brittisch Deutsche Armee den Sieg bei Dettingen ersocht, wurden die Franzosen nicht nur 1743 ganzlich über den Rhein zurückgetrieben; sondern es gelang Destreich und England, zwei neue Berbundete, sowohl an dem König von Sardinien in Italien, als in Deutschland an dem Chursürsten von Sachsen zu gewinnen. Als die Brittischen Truppen in den Niesderlanden gelandet waren, hatte sich auch bereits die Republik, auf Englands Berlangen, zu einem Hülfsecorps für Destreich verstanden.

Einnahme von Böhmen und Blotabe ber Französischen Armee in Prag Jun. 1742, und nach Belleisle's Räumung 17. Dec. Einnahme und Arönung von Maria Theresia 12. Deceren's hist. Schrift. 9. 8.

## 18 II. Per. C. I. Gefc. b. subl. Eur. Staatenfust.

Mai 1743. Besehung von Baiern, Mai 1743. Sieg ber pragmatischen Armee bei Dettingen 27. Jun., Allianz mit dem König von Sarbinien zu Worms 13. Sept. und mit Sach sen 20. Dec. 1743.

19. Aber Frankreich, weit entfernt an den Friesben zu denken, zumal seitbem der friedliebende Fleury 1743 gestorben war, wollte nun nicht mehr als bloße Hülfszan, macht seiner Allieren erscheinen, sondern kundigte sowohl England als Destreich direct den Krieg an.

So lange Frankreich und England den Krieg nur als Hülfsmächte führten, hatte er sich weder auf das Meer noch auf die Colonieen erstrecken können, wie es von jest an gesschäh. Brittischer Seesieg über die Spanisch-Französische Flatte vor Aouwn 24. Febr. 1744, welcher die Kriegserklärung veranlaßte, an England 15. März, an Destreich 27. Apr. nachdem bereits 25. Oct. 1743 eine Of- und Defensivallianz zu Fontainebleau zwischen Frankreich und Spanien abgeschieße sen war.

20. Bei diesem Uebergewicht der Allisten entsschloß sich Friedrich II. aufs neue zum Kriege. Die Ehre schien zu fordern, daß er den gestüchteten Kaiser nicht ganz sinken lasse, den er mit gewählt hatte. Wer mehr als die Ehre tried ihn die Besorgniß an, Schlessen wieder zu verlieren, wenn Destreich, jest auch mit Sachsen verbunden, obsiegte. Aufs neue knüpste er daher seine Verbindungen mit Frankreich, und in dem Deutschen Reiche an; er sand leicht Einzgang, weil man seiner bedurfte, ungeachtet seine Marimen bei Allianzen jest kein Seheimniß mehr seyn konnten.

## 1. Staatshandel in Europa a. 1740-1756. 19

Iweites Bündnis zwischen Preußen und Frankreich März 1744; und barauf Franksurter Union 22. Mai mit Karl VII., Churpfalz und heffen scassel.

21. So erhielt also burch diesen zweiten Schlessischen Krieg der Kampf neues Leben; da Friedrich II., wenn gleich vergeblich, in Bohmen einsiel, wahs rend Frankreich, der Destreicher am Oberrhein dadurch entledigt, freier athmete; und Karl VII. es noch erlebte, in seine Hauptstadt zurückehren zu können. Aber sein bald darauf ersolgter Tob schien die ganze 1745 Lage der Dinge andern zu mussen; sein Sohn und Jan. Nachfolger Maximilian Joseph that gern Verzicht auf die Kaiserkrone, wenn er nur seine Erblander zus rückbekam.

Friede zu Füssen zwischen Destreich und Baiern 22. April 1745. Bedingungen: 1. Destreich giebt an Baiern alle Eroberungen zurück. Q. Der Churfürst verspricht Franz Stesphan seine Stimme bei ber Kaiserwahl.

22. Allein dieser Rücktritt Baierns hatte nur die Folge, daß das innere Deutschland aushörte, der Kriegsschauplatz zu seyn; und Destreich es durchsetzte, wenn gleich mit Widerspruch Brandenburgs, Franz 1745. I. die Kaiserkrone zu verschaffen. Frankreich führte Spt. den Krieg sort; — es ist schwer zu sagen, zu welchem Zweck? — Friedrich II. sah aber in dem Tode des Kaisers ein Mottv zum Frieden, sobald er sich Schlessen gesichert haben würde. Wiederholte Siege und die Hanndversche Convention mit England gewährs

# 20 II. Per. C. I. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspft.

ten ihm diese Sicherheit; und noch vor Ende dieses Jahrs schloß er zum zweitenmal seinen Separats frieden sür sich; ohne mehr als in dem vorigen zu verlangen.

Sieg des Königs siber die Destreicher und Sachsen unter Karl von Lothringen bei Hohen friedberg 4. Juni 1745. Conventiop zu Hannover 26. Aug., wodurch sich England zur Sarantie von Schlessen erbot. Aber es bedurste erst des neuen Siegs des Königs bei Sorr gegen die Destreicher 30. Sept. und des Siegs des Fürsten Leopold von Dessau det Resselbarf gegen die Sachsen 15. Dec., um Destreich zur Annahme zu bewegen. Friede zu Dresden 25. Dec. zwie schen Preußen auf der einen und Destreich und Sachsen auf der andern Seite, nach Grundlage der Hannöverschen Conspention. Bedingungen: a. Bestätigung des Besisses von Schlessen nach dem Bressauer Frieden. b. Friedrich II. erstennt Franz I. als Kaiser. c. Sachsen zahlt an Preußen eine Million Reichsthaler.

23. Dagegen ward der Krieg von Frankreich und seinen noch übrigen Verbündeten in den Niederlanden und in Italien mit größter Anstrengung fortgeführt; und selbst eine Landung des Sohns des Prätendeuten, Karl Eduard, in Schottland, die anfangs über Erwarten gelang, zu Hülfe genommen. Frankreich fand an eiznem Fremden den Feldherrn, dessen es bedurfte; die Siege des Marschalls Prinz Morix von Sachsen in den Riederlanden bahnten ihm einen Ausgang aus dem Ladyrinthe, den die Gegenwart des Königs bei der Armee ihm nicht eröffnet hätte.

Feldzüge bes Marschalls von Sachsen seit 1745. Sieg bei Rontenai, in Gegenwart Ludwig's XV., gegen ben Perzog

von Cumberland 11. Mat. Winterfeldzug und Ginnahme von Bruffel und Brabant 19. Febr. 1746. Die Fortschritte bes Prätenbenten rufen ben Perzog von Cumberland und bie besten Englischen Truppen nach England hinüber, bis ber Sieg Cumberland's bei Culloben 27. April bem Aufstande ein Ende macht. — Unterdes Fortschritte ber Franzosen in ben Rieberlanden und Sieg bes Marschalls von Sachsen bei Raucour gegen ben Herzog Karl 11. Oct. und im folgenben Jahre 1747 2 Jul. bei Laffelb gegen ben Herzog von Cumberland.

Lettres et mémoires du Maréchal de Saxe choisis parmi les papiers originaux. à Paris. 1794. 5 Voll. 8.

Mémoires sur les campagnes des pays-bas en 1745. 1746 et 1747, publiés par A. G. L. HERREN. à Gottingue. 1803. 8. Aus den Papieren bes verstorbenen Fürsten Rarl Friedrich von Waldeck, Commandeur der Hollandischen Hülfstruppen. — Durch biese beiberseitigen Berichte ift bie Geschichte bieser Feldzüge wie die von wenig andern aufgeklärt. Freilich trug zur - Größe bes Marschalls bie Rleinheit seiner Gegner beit

24. Auch Italien wurde eigentlich erst in ble= sen letten Jahren ein Hauptschauplatz. Zwar waren bie Augen Spaniens, ba Elisabeth'auch für ihren jun=. gern Sohn Don Philipp hier ein Reich zu erobern hoffte, von Anfang an darauf gerichtet; allein die Gewinnung bes Königs von Sarbinien burch England für Destreich, und die Brittische Berrschaft im Mittelmeer, verhinderten lange die Fortschritte der Bourbos nischen Mächte; und auch die endliche Eroberung ber Lombardei; als Genua beigetreten war, blieb von turzer Dauer, sobald Destreich durch ben Dresdner Fries den freie Sande bekommen hatte.

## 22 II. Per. C. I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatensyft.

Landung Spanischer Aruppen in Italien bereits Rov. 1741 (Aber welche bemnächst Don Philipp bas Commando exhieltz) zur. Eroberung Mailands mit Unterftühung von Reapel. Aber Bertrag Sardiniens mit Destreich 1. Febr. 1742 gegen Vorbehalt eigner Ansprliche auf Mailand. Erzwungene Reutralität Reapels burch eine Brittische Flotte 19. Aug. Aber 1743 Berstärkung Don Philipp's burch eine Französische Armee. Allein Allianz Sardinieus mit England und Destreich burch den Wormser Vertrag 13. Sept. und Burucktreis bung der Bourbonischen Truppen, Oct., so wie auch 1744 vergebliche Bersuche zur Eroberung Piemonts. Aber 1. Mai 1745 Berbindung Genuas mit ben Bourbonischen Sofen, und darauf Einnahme Mailands und Parmas. Jedoch 1746 Berftartung ber Deftreicher in Italien feit bem Dresbner Frieden. Berbrangung ber Franzosen und Rudjug ber Spas nier aus ber Lombarbei, und Ginnahme Genuas burch bie Deftreicher 5. Cept. Einfall in bie Provence Rov., ber jeboch nach dem Berlust Genuas durch den bortigen Aufstand 5. Dec. miflang. Belbenmuthige Bertheibigung Genuas, und Entsas durch Französische Bülfe 1747 April bis 6. Juli.:

25. Ein so langer Kampf hatte Zeit zur Abkühs
1746 lung der Leidenschaften gegeben. Frankreich sah sich
9. nach dem Tode Philipp's V. von Spanien auch
Jul. von diesem Verbündeten verlassen; seine ohnehin schwas
che Marine war fast ganz vernichtet; seine Colonieen
in beiden Indien theils genommen, theils bedroht.
Dennoch hoffte es bei seinem Uebergewicht in den Nies
berlanden durch einen stürmischen Angriss auf die Res
publik — der die Wiederherstellung der Erbstatthalters
schaft zur Folge hatte, — die Trennung seiner Feinde
zu erzwingen; wurde aber jeht selbst von einem neuen
mächtigen Feinde bedroht, indem es Destreich gelang,

Rußland zur Theilnahme zu bewegen, das eine Hulfsarmee gegen den Rhein aufbrechen ließ.

Französische Ariegserklärung an die Republik 17. April 1747; Angeist auf Holländisch Brabant und Eroberung von Bergensprosm 16. Sept. — Desensiv Allianz zwischen Destreich und Austand 12. Juni; und Austands Subsidienstraktat mit England 30. Nov.

26. Diese Umstånde führten die Eröffnung eines-Congresses zu Aachen herbei; aber Frankreich verz gaß seine alte Politik nicht, die Verbündeten zu tren= 1748 nen. Die Belagerung Mastrichts, die angedrohte 15. Schleifung Bergenopzooms, und die Besorgniß eines Apr. Separatfriedens mit Destreich, bahnten schnell den Weg zu Separatpräliminarien mit den Seemächten; und diese mußten Destreich und die andern Verbündes ten demnächst annehmen.

Eröffnung bes Congresses zu Aachen 24. April 1748. Abs schluß der Praliminarien zwischen Frankreich und ben beis den Seemächten 30. April; benen Destreich beitrat 25. Mai. Doch bauerten bei bem Borrucken ber Ruffen, (bas burch dine besondere Convention 2. Aug. eingestellt wurde), die Unterhanblungen ben Sommer hindurch fort. Abschluß des Definitivfriebens zu Nachen 18. Oct. 1748, zwischen Frankreich und ben Seemachten, bem sofort Spanien, Deftreich, Genua und Sarbinien beitreten. Bebingungen: 1. Bechs felfeitige Buruckgabe ber von Frankreich und England gemache. ten Eroberungen; (an Frankreich Cap Breton, an England Mabras, an bie Republit bie, meift geschleiften, Barrieres plage). (Ueber bie ftreitigen Grenzen von Canaba unb Reus Schottland ward leider! nichts ausgemacht). 2. Abtretung von Parma, Piacenza und Guaftalla, zu Gunften Don Philipp's und seiner mannlichen Rachtommenschaft, mit Bebingung bes

## 24 II. Per. C. I. Gesch. d. sübl. Enr. Staatenspft.

Rückalls. 3. Sarbinien behält die ihm schon 1743 abgetretes nen Stücke von Mailand. 4. Der Assento: Araktat von 1713 wird für die noch übrigen vier Jahre für England bestätigt; (nachmalige Abkausung durch den Araktat zu Buen Retiro 5. Oct. 1750). 5. Dünkirchen bleibt von der kandseite des sestigt. 6. Sarantie von Schlessen und Glaz zu Gunsten Friedrich's von allen Abeilnehmern. 7. Sarantie der pragmatischen Sanktion zu Sunsten Destreichs. 8. Sarantie der Brittischen Ahronfolge und der Deutschen Staaten zu Gunsten des Hauses Hannover.

Die wichtigsten Gesandten auf dem Aachner Congress waren: für Frankreich: Graf von St. Severin, und la Porte du Theil. Für Großbeitannien: Graf von Sandwich. Für Destreich: Graf von Kaunis. Rietberg. Für die Republik: Graf von Bentink, Baron von Wassenaer, v. Haren 26. Für Spanien: Don de Lima. Für Sardinien: Don Offorio. Für Genua: Marchese Doria.

- 27. So ward durch diesen Frieden das Projekt zerstört, durch die Zertrümmerung Destreichs das besteschende System von Europa zu stürzen. Es verior Schlessien, Parma und Piacenza; aber es erhielt sich in der Reihe der ersten Mächte; und eine bessere Benutzung seiner großen innern Hülfsquellen gab ihm auch für das Verlorne bald reichlichen Ersatz.
- 28. Aber die Folgen dieses Kriegs waren nicht bloß für die einzelnen Staaten wichtig, die daran Theil genommen hatten; sie wurden es noch mehr für ihre wechselseitigen Verhältnisse; und bald ging daraus eine Veränderung derselben shervor, durch welche die Grundsesten dieses Systems ihre erste große Erschütter rung erkitten.

### 1. Staatshandel in Europa a. 1740-1756. 25

- 29. Auf ben ersten Blick konnte es scheinen, Europa sey durch diesen Frieden wieder in seine alten Berhaltnisse, der Hauptsache nach, zurückgekehrt. Frankreich und Destreich standen als Hauptmächte des Continents einander gegenüber; England hatte seine alten Verbindungen mit Destreich erneuert, und wessentlich zu seiner Rettung beigetragen; und auch die Verbindung Destreichs mit Rußland war jest nicht zum erstenmal geknüpst.
- 30. Und boch wie Vieles war schon während bes Ariegs anders geworden; und wurde es nachher noch mehr? Die Brittische Continentalpolitik, insofern sie auf Erhaltung bes bestehenden Staatenspstems ging, war ihrem Zweck nach höchst wohlthätig für Europa; aber die Mittel waren es nicht auf gleiche Beise. England führte den Landkrieg mehr durch Subsidien als durch eigne Kraft. Die alten Faben ber Continens talverhaltnisse waren wieder angeknüpft; aber nicht bloß Staaten vom zweiten, sondern auch vom ersten Range nahmen Subsidien; und unter diesen nicht allein das bedrängte Destreich, sondern auch Rufland. Auf diese Weise erkaufte England die Direction des Rriegs, und eben baber auch die Direction des Friebens. Was glaubte es auch nicht in ben zunächst folgenben Jahren auf bem Continent birigiren zu muffen? und' dirigiren zu konnen? Aber noch viel wichtigere Folgen sollten sich aus. ber nun zum erstenmal errungenen Perrschaft ber Meere entwickeln, die erft die folgenden Abschnitte werden deutlich machen konnen.

## 26. II. Per. C. I. Sefch. di Tikk. Ent. Staafenfuft.

- 31. Eine neue Erscheinung war es gewesen; daß Rußland sich nicht bloß in die Händel des Westen gemischt, sondern selbst darin gewissermaßen den Ausschlag gegeben hatte. War auch diese Einmischung sur dießmal bei einer Demonstration geblieben; so waren hier doch Fäden angeknüpft worden, die nicht wieder zerrissen. Der nächste große Hauptkrieg Europas gab die Beweise davon!
- 32. Aber die größte, die wesentlichste Berandes rung erlitt das Staatenspstem Europas durch dem Einstritt Preußens in die Reihe der Hauptmächte dieses Welttheils, als Folge dieses Kriegs. Schon der Einstritt einer solchen neuen Hauptmacht an und für sich kann natürlich nicht ohne große Beränderung der poslitischen Berhältnisse statt sinden. Sie wird nicht allein siehen; und wenn sie sich Freunde und Berbündete sucht, kann es ohne Rückwirkung auf die disherigen Berbindungen der übrigen geschehen?
- 33. Auch liegt es in der Natur der Dinge, daß eine solche neue Macht von den alten nicht sofort gern gesehen ist; wo ware der Emporkommling bei den alten Machthabern beliebt? Es war mit ditterer Empfindung, als Fleury Friedrich II. den Schiedsrichter von Europa nannte! Friedrich schied aus dem Priege ohne einen einzigen Freund; auch hatte er sich eben keine Mühe gegeben, sich dauernde Freunde zu erwerben. Seine Art, Allianzen zu schließen und zu trennen, war dazu nicht der Weg; und die Selbste

ständigkeit, die Er sich errang, ethält nur unsere Bildligung, weil die Art, wie er sie behäuptete, unsre Bewunderung erzwingt.

- 34. Aber wie vollends, da diese neue Macht ihre Größe auf Eroberung gegründet hatte? Die Abztretung viel größerer Länder in dem Wiener und in dem Belgrader Frieden an Spanien und an die Pforte war für Destreich nur Verlust gewesen; die Abtreztung von Schlessen war zugleich Demüthigung. Iener kann zum Ersatz auffordern; diese sordert zur Rache auf. Es zeigte sich auch bald, daß nur in Hosszung auf diese der Friede abgeschlossen war.
- 35. So mußte also auch der Friedenszustand ein höchst gespannter Zustand bleiben; nicht nur für Preussen, das bloß auf den Wassen ruhte, sondern auch für die übrigen Mächte. Schlesiens Besit wurde der Hauptgegenstand der praktischen Politik; und eben deshalb mußten auch Destreich und Preußen als die beiden Hauptmächte des Continents erscheinen. Inzbem ihre Verhältnisse das übrige Europa in Bewezung setzen, wurde auch sein Schicksal an das ihrige geknüpst. Die neue Rivalität hatte in ihnen die meiste Regsamkeit bewirkt, die größte Thätigkeit ausgeregt; und stets werden diesenigen Staaten die vorherrschenden seyn, die sich dessen können.
- 36. Gleichwohl empfand man in Destreich sehr gut, daß man, um Preußen zu stürzen, Verbündete

# 28 II. Per. C. I. Gesch. d. sitt. Eine. Staatensuff.

bedürfe. Auch konnte es bei ber herrschenden Stimmung der Hoke um so weniger daran sehlen, da Friedrich II. es so wenig über sich vermochte, die kleinlichen Leidenschaften der Herrscher nicht zu reihen. Die engen Berhältnisse Destreichs mit Rußland sowohl als mit Sachsen hatten nach dem Aachner Frieden nicht aufgehört; dei dem persönlichen Haß der Kaiserin Elisabeth, so wie in Sachsen des dirigirenden Ministers, Grafen Brühl, war es nicht schwer, diesen zu unsterhalten; und geheime Verabredungen, — nur nicht so geheim, daß Friedrich II. sie nicht ersahren hätte, — zu einem gemeinschaftlichen Angrisse wurden getrossen, sobald man sich vordereitet haben würde.

- 37. Wie wichtig jedoch auch diese Verbindungen für Destreich waren, so blieb doch an Frankreich eine Hauptmacht übrig, welche bei einem erneuerten Kriege nach den bisherigen Verhältnissen wahrscheinlich aufs neue die verbündete von Preußen werden mußte; und wie ungewiß war nicht in diesem Fall der Erfolg? Eine Verbindung mit Frankreich war unter diesen Umsständen der Wunsch Destreichs; aber kaum schien sie je mehr werden zu können als bloßer Wunsch.
- 38. Allein Destreich fand den Mann, der diese Idee nicht nur faßte, sondern auch aussührte; und das Gebäude seiner Größe auf ihre Aussührung gründete. Unter vier Regierungen war Fürst Kaunit die Seele des Destreichischen Cabinets; oder bildete viels 1753 mehr zum Hof= und Staatstanzler erhoben meist

dieses Cabinet allein. Friedrich gegenüber siehend, erschien er fast in Allem als bas gerade Gegentheil von ihm; aber indem er, der Welt nur den Sybariten zeigenb, ben Staatsmann verftedte, verbarg feine nas turliche Indolenz mit den großen diplomatischen Talen= ten auch die kuhnen Entwurfe, die er, meist unsichte bar wirkend, aber vertraut mit allen Seitenwegen ber Cabinets = Politik, mehr burch Undere ausführen ließ, als selbst auszuführen sich die Mühe gab.

Roch fehlt es — auch nach v. Sormayr's schäebarem Abrif in bem Destreichischen Plutard Bb. 12. — an einer ers schöpfenben Biographie bes rathselhaften Mannes, ber nächst Friedrich am ftartften auf bie Politit feines Beitalters wirkte. Die Werke von Flassan und Ahulhiere so wie das von Core enthalten Beiträge bazus nach jenen bie Charakteriftik in ber Beitschrift bes Grofen v. Benzel. Sternau: Jason. August 1808.

39. Und was war damals in Frankreich auszus richten nicht möglich, seitbem Lubwig XV. zum Sklaven seiner Maitressen geworden war? Schon unter seinen Vorgängern hatte Europa Maitressen und Maitressen = Einfluß gesehen; aber eine Maitressen re 1746 gierung, wie die der Marquise von Pompas bis dour, noch nie! Seitbem mit den alten Ministern 1764 auch ber Ueberrest ber alten Grundsatze verbannt mar, durfte ein gewandter Unterhandler — wie vollends ein Raunig! — an nichts verzweifeln. War auch kein ans derer Grund da, so hatte schon bas Reue einen Reit.

Seit bem Tobe von Fleury 1743 hatte bas Französische Ministerium teine Festigkeit erlangen tonnen; am wenigsten

### 30 II: Per. C. I. Gesth. d. sübl. Enr. Staatenspft.

1

das der auswärtigen Angelegenheiten, die Ludwig XV. (wie gewöhnlich) selbst leiten zu können glaubte; dis die Maitresse ihn auch dieser Sorge überhob. Als ihr Sünstling Abbe Bern is zurücktrat, folgte ihm der Lothringer, Perzog v. Choiseul=Stainville 1757 dis 1770 Dec.; der der Welt zeigte, daß eine falsche Politik auch bei großen Talenten möglich ist. Sein Vetter Choiseul=Praslin leitete seit 1761 unter ihm die auswärtigen Geschäfte.

40. So wurde burch Kaunig, indem er selbst als außerordentlicher Gesandte nach Frankreich ging, das Projekt eingeleitet, das er, nach seiner Zuruckstunft an die Spige des Cabinets gestellt, durch seinen 4755 Nachsolger Graf Stahremberg aussühren ließ. Gemeinschaftlich in Europa zu herrschen, wenn Friedricht II. gestürzt senn wurde, war die Aussicht, welsche die Destreichische Politik Frankreich zu eröffnen wußste. Was könnte wahrscheinlich, ware Friedrich II. gefallen, davon die Folge gewesen senn, als die Unsterdrückung der Schwächern, und mit Destreichs Herrsschaft in Deutschland auch der Untergang der Freiheit des Europäischen Staatenspstems?

Erster Freundschafts = und Vertheibigungs = Bund zwischen Frankreich und Destreich 1. Mai 1756, durch Abbe Bernis abgeschlossen, eingeleitet durch einen gleichzeitigen Reutralitätsvertrag von Seiten der Kaiserin in dem eben ausbrechenden Kriege zwischen England und Frankreich, wodurch Destreich also seiner Berbindung mit England entssagte. Darauf während des siedenjährigen Kriegs in einem, am 1. Mai 1757 unterzeichneten, wenn gleich nicht ratificire ten, Bertrage, die Bestimmungen über die Theilung der Preußischen Monarchie; Schlessen an Destreich, Pommern an Schweden, Magdeburg 20. an Sachsen, die Riederlande gegen

# 11 Glaatshanbel in Europa a. 1740-1756. 31

Parma und Piacenza un Won Philipp 20: — Endlich exneuertes und erweitertes Bünbniß 30. Dec. 1758 durch Choiseul. Wechselseitiger Beistand mit allen Kräftenz und nur gemeinschaftlicher Friede.

41. Die Bortheile dieser Verbindung waren also ganz auf Destreichs Seite; denn mas konnte Frankzeich sur den Ruhm, den Feind Destreichs stürzen zu helsen, anders erlangen, als — die Ehre der kunstigen Mitherrschaft in Europa, so weit Destreich sie ihm lassen wollte? Aber nicht in dieser Uebervortheilung sindet eine aufgeklärte Politik den Haupt = Fehler Frankzeichs; sie sindet ihn darin, daß diese Verbindung zus gleich eine Verleugnung seines politischen Charakters war; und keine Macht verleugnet diesen unz gestraft. Als Gegner Destreichs hatte es seit zwei Jahrzhunderten seinen hohen Rang unter den Continentalz Mächten behauptet; was blieb ihm, als es Destreichs Wassenträger wurde?

Die Allianz Destreichs und Frankreichs muß betrachtet wersben aus dem doppelten Gesichtspunkt ihrer Folgen: 1. Zur die einzelnen Staaten. Der Gewinn Destreichs, der Schaben Frankreichs, fällt hier in die Augen. 2. Für das Staatenssipstem von Europa. Die Abwendung der Gesahren für dassselbe und die späteren Bortheile waren zufällig, weil mank den Pauptzweck, Friedrich's Untergang, versehlte. — Gine bloße Desensiv Allianz, wie Bernis sie wollte, hätte in dem Bedürfniß, gegen England freie hände zu haben, eine Entschuldigung gesunden; aber konnte unter den damaligen Beitumskänden eine bloße Desensiva Allianz bestehen?

# 32 II. Per. C. L. Gesch. d. sübl. Eur. Stratenspst.

- b. Bon ber Berbindung Destreichs, und Frankreichs bis zu den Frieden zu Paris und zu Subertsburg 1756 1763.
  - 42. Diese große Umformung des Europäischen Staatenspstems, die dasselbe in seinen Grundsesten ersschütterte, kwürde allein schon hingereicht haben einen großen Krieg zu erregen, da sie zu einer Zeit zu Stanzde kam, wo schon ein Angriss auf Preußen im voraus beschlossen war. Aber auch noch auf einer andern Seite hatte sich seit lange der Stoss zu einem Kriege gesammelt, der, wie verschieden auch in seinem Ursprunge, doch mit jenem zusammenschmelzen mußte, und in den Colonialverhältnissen Englands und Frankreichs seinen Grund hatte.
  - 43. Geitbem es in bem vorigen Rriege ben Englandern zum erstenmal gelungen war, die Seemacht ihrer Feinde zu vernichten, waren fie wenig geneigt, ihre Rivalen, die mit seltner Thatigkeit ihre Flotten berstellten, mieber aufkommen zu lassen. Die frühern freundschaftlichen Berhaltnisse mit Frankreich hatten bie Ausbrüche ber Rivalität zwischen ben Regierungen zus ruckgehalten; jett stieg biese in gleichem Berhältnisse als der auswärtige Handel stieg, der wiederum an die Colonieen geknüpft war. Erst jest zeigten sich bie un--glucklichen Folgen ihrer geographischen Verflech= tung in ihrer ganzen Stärke. Reibungen und Bankereien dauerten hier fort; und waren auch selbst, wie es vielleicht möglich war, bie bamals streitigen Punkte in dem Aachner Frieden ausgeglichen, kann man' bes zweifeln, daß bennoch bald andere entstanden senn murz den ?

den? Die Brittische Politik verband damit die neue Berfahrungsart, wenn man ihr über die Beeintrachtigungen, über welche sie auf dem festen gande klagte, nicht sofort Genugthuung geben wollte, sie sich ohne weiteres zur See zu nehmen, und den Krieg anzufangen, noch ehe er erklart war.

Streitige Puntte zwischen England und Frankreich. 1. Ueber die Grenzen von Reu . Schottland, (im Utrechter Frieden nach feinen atten Grenzen abgetreten; f. Ib. I. S. 288.), ba England auch Reu . Braunschweig hinzurechnete. Wer fonnte ba entscheiben, wo nie Grenzen gezogen maren ? Die natürliche Begrenzung schien für Frankreich, alter Glaube für England zu sprechen. 2. Ueber bie Anlage ber Forts am Dhio, um Louisiana und Canada zu verbinden, die England nicht zugeben wollte, bas hier ichon Forts hatte. Anfang ber Feindseligkeiten, burch wechselseitige Wegnahme von-Forts bereits 1754 und 1755. 3. Ueber die Besetzung von Grenaba und vier neutralen Infeln unter ben Antillen: Aabago, St. Bincent, Dominique, St. Lucie, burch bie Frangosen, gegen frühere Berträge. 4. Dazu kam nun bie in Oftindien (f. unten) auf Coromandel entstandene Rivalität. Anfang ber Gewalts thatigfeiten ber Englander jur Gee burch Begnahme mehreter Rauffahrer und zweier Linienschiffe bei Terreneuve-8. Jun. 1755 als Repressalien.

44. Zu einer solchen Wichtigkeit war jest bas Handels= und Colonialinteresse gestiegen, bag ferne Wildnisse und Inseln Stoff zu einem Kriege geben konnten, ber fich über alle Belttheile verbreiten mußte, und deffen Kosten und Ausgang Niemand vorher zu be= rechnen vermochte. Aber die Brittische Marine war schon vor dem Kriege der Französischen überlegen; und bie barauf gegrundeten Hoffnungen waren ein Haupts motiv zum' Kriege.

## 34 II. Per. C. I. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspft.

Brittische Kriegserklärung an Frankreich 18. Mai 1756. Glückliche Unternehmung Frankreichs gegen Minorca, und Eroberung von Port Wahon 29. Jun. durch ben Perzog von Richelieu.

45. Als dieser Seekrieg anfing, waren die Verzbindungen gegen Preußen schon so weit gediehen, daß ein Krieg mit Destreich und seinen Verbündeten unvermeidlich war. Da aber Destreich, seine Verbindungen mit England aufgebend, sich an Frankreich anschloß, wurde schon dadurch der Weg zu einer Allianz zwischen Preußen und England gebahnt; um so mehr, da Gezorg II. nur darin die Sicherheit sur seine Deutschen Länder gegen Frankreich, die Rußland als Destreichs Verbündeter nicht gewährte, sinden konnte. So mußten zwei Kriege sich in einen verschmelzen, die erst bei der Beendigung sich wieder absonderten, und durch bezsondere Friedensverträge beendigt wurden.

Serbindung zwischen den Sausern Hannover und Brandens burg, die fast immer gespannt gewesen waren, zu Stande zu bringen. Erster Traktat zu Westminster 16. Jan. 1756 zur Aufrechthaltung der Neutralität in Deutschland, wodurch der Neutralitätstraktat zwischen Frankreich und Destreich (s. oben) beschleunigt ward. Allianz durch die Convention 11. Jan. 1757. Traktat zu London 11. April 1758. Gegen vier Millionen Thaler Subsidien stellt Preußen 20,000 Mann Hülfstruppen an England.

46. War der erste Schlesische Krieg von Fried drich's Seite ein Angriffskrieg gewesen, so war der siebenjährige, ungeachtet Er das Schwerdt zuerst zog.

doch ein Bertheibigungsfrieg. Die Lorbeernz die Er ernbtete, sind aber desto-unverwelklicher, je weniger er das Schofkind des Glücks mar. Die furcht= bare Verbindung gegen ihn erhielt ihre Starke burch die kleinlichen Leidenschaften der Herrscher; und blieb bis zu Elisabeth's Tobe unauflöslich. Aber sauch die Ver= bindung Friedrich's mit England bietet einen eignen Anblick bar; eng verbunden, und doch fast nie gemeins schaftlich handelnd. Wilhelm Pitt ging seine Bahn, so wie Friedrich die seinige; aber beibe führten zu Gis nem Ziele. Wenn sie sich bort nur trafen, was brauche ten sie sich unterwegs zu begegnen ?,

Ministerium von Wilhelm Pitt, nachmaligem Lord Chas tham, vom 20. Oct. 1756 bis 5. Oct. 1761. Welch ein Duinquennium! Durch bie Größe seines eignen Charafters hob er auch ben Geist seiner Ration; benn Er war es, ber ihr Zutrauen zu fich selbst einflößte.

Anecdotes of the life of W. Pitt and of the principal events of his times (1736 - 1778). London. 1792. 4 Voll. 4.

47. Ausbruch des Landkriegs, da Friedrich in 1756 Sachsen einfigl, und in Dresben die Beweise von den Aug. Anschlägen seiner Feinde fand.

Rach Friedrich's Manifest war der am 18. Mai 1745 geschlossene, vorläusige, Partage = Trattat ber Preußischen Länber auch nach bem Dresbner Brieben 25. Dec. bie Basis ber Unterhandlungen zwischen Wien, Sachsen und Rußland geblieben; worauf 22. Mai 1746 zu Petersburg ein Defens fiv = Traftat, mit vier geheimen Artikeln gegen Preusfen, zwischen Destreich und Rufland geschlossen warb, dem Sachsen beizutreten gewillet war, sobalb die Umstände es ers · laubten. Der Plan zum Angriff spu gegen bas Ende des Jahrs 1755 in Petersburg gereift fenn.

### 36 II. Per. C. I. Gesch. d. sabl. Eur. Staatenspft.

Recueil des déductions, manisestes, déclarations, traitée etc. qui ont été rédigés et publiés pour la cour de Prusse (dépuis 1756 jusqu'à 1778) par E. F. Comte de Henzaurg. à Berlin. 1790—1795. 3 Voll. 8. Enthalten sowohl bie hiers per gehörigen, als auch bie folgenden Staatsschriften.

Einfall Friedrich's in Sachsen 29. Aug. 1756. Einnahme Dresbens, Einschließung ber Sächsischen Armee bei Pirna Sept. Sieg über die Destreicher unter Feldmarschall Brown bei Lowosis 1. Oct. und Capitulation ber Sachsen 16. Oct.

48. Unter ben damaligen Verhältnissen mußte der Ausbruch des Kriegs auch sofort Sachsens Verbündete, Destreich und Rußland, so wie Frankreich unter die Wassen bringen. Aber Destreichs Einfluß wußte auch das Deutsche Reich, so wie Frankreichs Einfluß Schwez den zum Beitritt zu der Verbindung zu bewegen; und mehr als halb Europa stand gegen Friedrich auf!

Erklärung des Reichskriegs an Preußen 17. Jan. 1757. Convention der Verbundeten mit Schweden 21. März unter dem Borwande der Garantie des Westphälischen Friedens, und dem Versprechen, Pommern zu erhalten.

49. Allein zum Glück für Friedrich faßte Frankzreich auch den Entschluß, England in Hannover zu beskriegen. So mußte Hannover, mit Hessen und Braunschweig, der thätige Gehülse von Friedrich wers den. Auch kleine Staaten können zu Zeiten einen glorereichen Kampf mit den mächtigern bestehen, wenn die Umstände sie begünstigen. Vielleicht sah die Geschichte nie ein so glänzendes Beispiel davon, als seit in dem Zögling Friedrich's, dem Herzog Ferdinand von

#### 1. Staatshandel in Europa b. 1756-1763. 37

Braunschweig, Bruder bes regierenden Herzogs, ber rechte Mann an die Spipe der Allierten kam.

Bordringen einer Französischen Armee gegen Hannover unter bem Marschall d'Etrées; und Sieg über den Herzog von Cumbertand bei haftenbet 26. Juli 1757. Occupation, Hannovers und Convention zu Kloster Zeven mit dem Herzog von Richelieu 8. Sept., aber bereits annulirt 26. Sept. Der Herzog Ferdinand erhält das Commando.

50. Die Führung bes siebensährigen Kriegs burch Friedrich ist vielleicht in der ganzen Weltgeschichte das lehrreichste Schauspiel für den Taktiker, und das erhes bendste für den Menschenbeodachter. Der politische His storiker hingegen sindet viel weniger Nahrung für sich, da dis gegen das Ende besselben gar kein Wechsel der politischen Verhältnisse eintrat; und Friedrich, mit dem unerdittlich scheinenden Schicksal kämpsend, die Beshauptung Schlesiens und Sachsens, und die möglichste Deckung des Kerns seiner Länder — die entserntern Provinzen, und selbst Preußen mußte er Preis geben — zum Ziel seiner Unternehmungen machen mußte.

Pauptbegebenheiten bes Preußisch en Kriegs: 1757 Einsbringen in Böhmen, und Sieg bei Prag gegen den Herzog Karl von Lothringen 6. Mai. Belagerung von Prag; aber nach der Niederlage bei Collin durch Marschall Daun 18. Juni Räymung Böhmens. Anrücken der Französischen und der Reichsarmee, unter Prinz Soudise, geschlagen dei Rose bach 5. Nov. Wiedereroberung Schlesiens durch den Sieg bei Leuthen gegen den Herzog Karl 5. Dec. Dagegen Verzust bei Groß= Jägerndorf gegen die Russen unter Genezral Apraxin 30. Aug., die jedoch den Sieg nicht nußen. — Im Jahr 1758 vergebliche Belagerung von Olmüt (27. Mai — 2. Jul.). Reues Vorrücken der Russen unter Geheral

## 38 II. Per. C.I. Gesch, 5. stoll. Eur. Staatenspft.

Fermor. Schacht bei Fornborf 25. Aug. So war, zus gleich mit Zurücktreibung ber Schweben, Brandenburg gedeckt. Riederlage bei hochtirchen durch Marschall Daun 14. Ott. Dennoch Behauptung Schlessens und Entsat von Reiße d. Rov. — 1759. Erneutes Vorrücken ber Russen, durch Destreicher unter General Laudon verstärkt. Stoße Riederlage des Königs bei Kunersborf 12. Aug. und Unfall bei Maxen 20. Nov. Und doch erlag Friedrich nicht! — 1760. Bergebliche Belagerung Dresdens 17—29. Jul. Tressen bei Liegnis 15. Aug. und Behauptung Schlessens. Schlacht bei Aorg au 4. Nov. und Behauptung Sachsens. — 1761. Dez sensiverleg des Königs gegen die vereinten Armeen Aug. und Sept. Eroberung von Schweidnis durch General Laudon 1. Oct.

'Histoire de la guerre de sept ans, în ben Oeuvres posthumes de Frederic II. T. 3. 4. à Berlin. 1788. 8.

- Lloyd's Geschichte des siebenjährigen Kriegs in Deutschland. Aus dem Englischen übersetzt von G. J. v. Tempelhoff. Perslin. 1794—1801. 6 Thie. 4. Blog militärisch.
- J. W. v. Archenholz Geschichte bes siebenjährigen Kriegs in Deutschland, Bertin. 1793. 2 Thle. 8.
- K. I. DE WARNERY Campagnes de Frederic II. de 1757-1762. à Vienne. 1788. 8.
  - (p. Runia(30) Geständnisse eines Deftreichischen Veterans, in hinsicht auf das Verhältnis zwischen Destreich und Preußen während der Regierung Friedrich's IL Breslau. 1794. 4 Thle. 8.
  - 54. Während dieser Jahre wurde durch Ferdinand's Siege fortbauernd die eine Flanke des Königs gedeckt. Was mochte wohl sein Schicksal geworden senn, wären die Franzdsischen Heere eben so ungehindert von Westen vorgedrungen, als die Russischen von Osten?

Winterfeldzug herzog Ferbinand's und Reinigung hannos 'vers von den Franzosen 1757 nach Aufhebung der Convention

von Kloster Zeven. — 1758. Uebergang über ben Rhein, und Sieg bei Crefelb gegen ben Grafen Clermont 23. Jun. Bereinigung mit Brittischen Truppen. — 1759. Sieg bei Minben gegen ben Marschall Contabes 1. Aug. zwölf Tage vor Friedrich's, Nieberlage bei Kunersborf. — Seitbem stets behauptetes Uebergewicht 1760 und 1761, und Deckung bes größten Theils ber hannöverschen Lande.

- I. Manvillon Geschichte Ferbinands, Herzogs zu Braunschweig und Kaneburg. Leipzig. 1794. 2 Thie. 8.
- 52. Unterdeß aber verbreitete sich der Krieg nicht weniger über die Meere, und nach beiden Indien. Die Ueberlegenheit der Britten zur See ward bald ent schieben; und bamit auch ber Weg zur Eroberung bet Colonieen geoffnet. In Nordamerika war ber Krieg nur zuerst Fortsetzung. ber alten Feindseligkeiten; aber bald entriß Ein Haupttreffen Frankreich ganz Canada. In' Westindien und in Afrika wurden die wichtigsten Besitzungen die Beute ber Englander; so wie in Ostindien Pondichern. Mit diesen war zugleich der Französische Handel zerstört; und welche Wichtigkeit legte man damals nicht überhaupt auf Colonieen!

Eroberung von Cap Breton 1758 Jul. und bemnächst 1759 von Canada, burch ben Sieg bei Quebeck unter General Wolff 13. Sept. — Seesieg bei Breft 20. Nov. unter Abmiral Samte. - In Westindien Eroberung von Guadeloupe 1. Mai; so wie nachmals 1761 6. Jun. von Dominique und 1762 14. Febr. von Martinique, worauf auch die von Gres nada, St. Lucie und St. Bincent folgte. - In Offinbien Eroberung von Pondichery 1761 15. Jan. -- An der Kufte von Afrika siel Genegal und Gorée 1758 in die Hände ber Britten.

# 40 II. Per. C. I. Gesch. d. sibl. Eur. Staatenspst.

- 53. So dauerte der Krieg ohne allen Wechfel der 1760 politischen Verhältnisse — auch ber Tod von Georg II. 25- änderte darin wenigstens nichts sogleich, — bis in Dct. das vorlette Jahr desselben fort, wo zwei Todesfälle in dem außersten Often und Westen von Europa große, und zum Theil sehr sonderbare, Umwälzungen bewirk 1762 ten. Mit der Kaiserin Elisabeth starb endlich die 5. erbittertste Gegnerin Friedrich's; und in ihrem Reffen Peter III. kam sein enthusiastischer Bewunderer zur Regierung. Nicht nur ein Separatfriede, — bem auch sofort ein Friede mit Schweben folgte, - sonbern selbst ein Bundniß war die Folge bavon; und Europa sah das bisher noch nicht gesehene Schauspiel, daß ein Heer, seine Verbundeten verlassend, in das Lager sei= ner Feinde ziehen mußte, um an ihrer Seite zu kampfen.
  - 1. Waffenstillstand zu Stargarb 16. März 1762 und darauf Friede zu Petersburg 5. Mai zwischen Rußland und Preus sen gegen Zurückzabe aller Eroberungen, und Entsagung aller seinblichen Berbindungen. In den Separatartiteln: Besgründung einer Allianz. 2. Friede zwischen Schweben und Preußen zu hamburg 22. Mai 1762. Wiederherstels lung auf den alten Fuß.
  - 9. Peter's III. diese neuen Berhältnisse wieder stören Jul. zu wollen; aber Katharina II. ergriff die Neutralistät; und Friedrich gewann damit wahrscheinlich mehr, als er durch die Allianz gewonnen haben würde; denn es war Viel gewonnen, sobald Eine Hauptmacht das

## 1. Staatshandel in Europa b. 1756-1763. 41

Beispiel ber Mäßigung und der Befonnenheit gab. Der fiegreiche Feldzug des Jahrs that das Uebrige.

Sieg bes Königs bei Burkersborf 21. Jul. und bes-Prinzen heinrich bei Freiberg 29. Oct.

Dagegen aber erhielt in eben biesem Jahre bet Krieg im Westen von Europa, eine größere Ausbehnung; da Spanien, und bald auch-Portugal, hineingezogen wurden. Die Neutralität von Spanien hatte ungestört gedauert, so lange Ferdinand VI. regierte. Aber als nach seinem Tobe Elisabeth es noch erlebte, daß ihr Sohn Karl III. den Thron von Neas pel verließ, um den von Spanien zu besteigen, erhielt 1759 in Madrit der Franzosische Einfluß die Oberhand, und das bedrängte Frankreich hoffte durch diese Verbindung Ersatz für seine Verluste, und Zuwachs seiner Macht zu finden; indem es sie zu einer allgemeinen Berbins dung aller Zweige des Bourbonischen Bauses erhob. So kam der Familienpact zu Stande, der seinem Inhalt nach die unmittelbare Theilnahme Spaniens am Kriege zur Folge haben mußte. Aber eine Macht, bie, Großbritannien, im vollen Lauf ihrer wie bamals Siege ist, wird barin burch einen Feind mehr nicht leicht aufgehalten. Spanien mußte theuer bezahlen; und selbst bie Hereinziehung Portugale mußte unter diesen Umständen Vortheil für England werden. Gine wichtige, wenn gleich zufällige, Folge besselben war aber der Austritt Pitt's aus dem Ministerium.

Geheimer Abschluß bes Bourbonisch en Familienpacts zuerft zwischen Frankreich und Spanien 15. Aug. 1761 mit

### 42 H. Per. C. L. Gesch. d. sebl. Eur. Staatenspft.

sarantie sammtlicher Besthungen, und Of und Defensivalianz auf immer. — Austritt Pitt's aus dem Ministerio, als das Cadinet nicht sogleich durch eine Kriegserklärung Spanien zuvorkommen wollte, 5. Oct. — Wirkliche Kriegsserklärung an Spanien 2. Jan. 1762. Eroberung der Hasvanna durch Pocock 11. Aug. und Capitulation von Masnitla 6. Oct. — Der Angriss Spaniens auf Portugal, ohne erhebliche Vorfälle, veranlaßte eine Resorm des bertigen Militärs unter dem Grafen Wilhelm von Lippe Bückeburg, einem des Heroen des siebenjährigen Kriegs.

56. So bis fast ans Ende des Kriegs stets siegreich fortbauernb, sollte boch noch vor bem Enbe bie Werbindung zwischen England und Preußen sich tren= nen. England sah seine Broecke erreicht; die Seemacht Frankreichs war zerstört; fast alle seine Colonie en in seinen Handen; und die durch den Wachsthum' ber Nationalschuld schon früher erregte friedliche Stimmung und die Abneigung gegen ben Continentalfrieg nahm seit Pitt's Austritt aus bem Ministerium zu. So hatten die Antrage Frankreichs bald Pralimina rien zur Folge, die in einen Separatfrieden vermanbelt wurden; ohne daß für Friedrich II. etwas weiteres als die Neutralität Frankreichs stipulirt wurde. Wohl hatte Friedrich Recht, sich zu beklagen; aber war er vormals nicht selbst der Lehrer dieser Politik gewesen ?

Borläusige Unterhandlungen durch ben Berzog von Rivers nois in London, und den Herzog von Bedford in Paris. Abschluß der Präliminarien 3. Rov. 1762 zu Fontaines bleau; zwischen England auf Einer, und Frankreich und Spanien auf der andern Seite; in einen Definitipfries ben verwandelt zu Paris 10. Febr. 1768. Bebingungen: a, zwischen Frantreich und England. 1. Frantreich entsagt allen Ansprüchen auf Reus Schottland, und tritt ganz Canada nebst Cap Breton an England ab. 2. Es behält einen Antheil an den Fischereien auf Aerreneupe, mit den Inseln St. Pierre und Miquelon, jedoch unbefestigt. 3. Der Missisppi macht bie Grenze zwischen ben Brittischen Colonieen und Louisiana. 4. In Westindien tritt Frankreich an Engs land ab Grenada, auch behalten die Engländer die vormaligen neutralen Inseln St. Bincent, Dominique und Aabago; bie Lucie mirb zuruckgegeben. . 5. In Afrika Abtretung von Senegal an England, gegen bie Burucgabe von Gorée. 6. In Offindien: Zurückgabe an Frankreich von allem, was es zu Anfang 1749 befessen hatte; auch Ponbiches rys, gegen die Entsagung aller spatern bort gemachten Grobes rungen. 7. In Europa: Buruckgabe von Minorca an Engs land. 8. Raumung von Sannover und ben verbundeten Staas ten im vorigen Buftanbe. 9. Burudziehung aller Frangofischen Pruppen aus bem Deutschen Reiche; und Reutralität in dem Preus fisch = Deftreicischen Rriege. b. 3wischen Spanien unb England. 1. Spanien tritt bie Floribas an England ab. (wofür Krantreich ihm Louisiana einzuraumen fich in einem Separatvertrag bereit erklärte; erft erfüllt. 1769). 2: Dages gen giebt England bie Eroberungen. auf. Cuba und bie Has vanna guruck. 3. England behalt bas Recht in ber honbus ras=Bai Campece= Holz zu fällen. 4. Portugal wird völs lig restituirt und tritt bem Frieden bei.

Die Bevollmächtigten waren: von England: Herzog von Bedford. Bon Frankreich: Herzog von Choiseul, Bon Spanien: Herzog von Grimaldi.

Qeuvres posthumes du Duc de Nivennois. & Paris. 1807. 2 Voll. 8. Die Briefe bes herzogs während seiner Ges sandtschaft in England enthalten die wichtigsten Beiträge zur Geschichte ber Regociation.

57. So blieben also noch allein Preußen, und Oestreich und Sachsen, sich einander gegenüber. Abet

## 44 H. Per. C. I. Gefch. d. fühl. Eur. Staatenspft.

mas konnte Besteich allein auszurichten hoffen, da 1762 nach den letzten Siegen Friedrich's auch die Erobes Oct. rung von Schweidnit ihm jede Hoffnung auf Schlessen benehmen mußte? Reine Friedensunterhands lung konnte auch leichter seyn, da Niemand Vergrößes rung oder Ersatz begehrte; und Friedrich schloß den glorreichen Hubertsburger Frieden, ohne einen Fußbreit Landes, verloren zu haben.

Abschluß bes hubertsburger Friedens 15. Febr. 1763.

a. Zwischen Preußen und Destreich. 1. Beibe Abeile entssagen allen Ansprüchen auf die Besitzungen des andern Abeile,

2. Bestätigung des Bressauer und des Oresbner Friedens. (In geheimen Separatartikeln versprach Preußen seine Churstimme für den Erzherzog Joseph zur Kömischen Königswahl, und seine Berwendung sur Destreichs Erspectanz auf Modena).

b. Zwischen Preußen und Sachsen Wiederherstellung auf den alten Fuß. — Das Deutsche Reich hatte schon 11. Febr. seine Reutralität erklärt; und ward mit eingeschlossen.

Die Bevollmächtigten zu hubertsbutg waren: von Preus sen: Geh. Leg. Rath v. Herzberg, Bon Destreich: Hosz rath v. Collenbach. Bon Sachsen: Baron Fritsch.

58. Durch diesen Krieg, und die Frieden, die ihn beendigten, war das von Friedrich gegründete Spessem von Europa befestigt. Preußen und Destreich bliesen die beiden ersten Continentalmächte; weder das entfernte Rußland, noch das geschwächte, und Destreich angeschlossene, Frankreich konnten darauf Anspruch maschen. Auch nach dieser Ausschnung bildete also doch ihr Verhältniß, das, wenn auch nicht seindlich, doch keine enge Vereinigung erlaubte, den Centralpunkt der Berhältnisse des Continents. Nicht bloß das Gleich-

- der Bourbonischen Höfe durch den Familienpack die Besorgnisse erfüllt werden zu sollen, welche man einst zu den Beiten des Spanischen Successionstriegt gehegt hatte. Aber der innere Zustand dieser Staaten hob diese leicht; und die Erfahrung hat gezeigt, daß Frankreich wenig wesentlichen Sewinn von dieser Berschndung gezogen ihat, wenn sie auch Spanien zur Theilnahme an Kriegen verpflichtete, die ihm ganzlich fremd waren.
- 60. Die Verbindung Großbritanniens und Preus kens war durch ihre Separatfrieden gestort; und ges gen die erste Macht faßte bei Friedrich eine Abneigung Burzel, die erst gegen das Ende seiner Regierung sich zu verlieren schien. Auf dem sesten Lande sauden indest keine bedeutende Berührungspunkte zwischen Beiden statt; auch in Hannover nicht; da Erhaltung der Deutsschen Reichsversassung wesentlich im System von Friedrich II. lag.
- 61. Diese Auflösung der Verbindung Englands und Preußens zerriß jedoch fast alle Fäden der Britztischen Continentalpolitik. Nur die mit der Republik der vereinigten Niederlande und mit Portugal blieben übrig. Wo hätte es, jest von Destreich und dess sen Verbindung mit Frankreich getrennt, und mit

## 48 11. Per. C. I. Gefch. di fibl. Eur. Staatenspft.

Rußland nur in Handelsverbindungen, sie wieder amstnüpfen sollen, da kein gemeinschaftliches Interesse katt fand? Der palitische Einfluß Englands auf den Sonkweht hörte daher auch fast: gänzlich auf; um so mehr da dald einheimische Angelegenheiten von hoher Wichtigkeit die Nation fast ausschließend beschäftigten: Den Handel mit dem Continent sicherten die: friedlischen Verhältnisse, und zum Theil neue Handelstraktate; und auch die Wiederherstellung des politischen Einflusses ließ sich vorhersehen, sobald neue: Sturme auf dem seites Pande

Bersuch einer historischen Entwickelung des Brittischen Continens talinteresse, in meinen vermischten historischen Schriften (Historische Werke. Bb. I. Göttingen. 1821. 8.).

62. Viel größere Folgen aber, als man bamals ahnte, sollten für Europa aus bem Gebrauch bervors gehen, ben England in diesem Kriege von seiner Uebers legenheit zur See zu machen anfing. Es war jest bas zweitemal, wo es bie Seemacht seiner Feinde vernichtete. Um auch ihren Handel zugleich zu Grunde zu richten, fing es an, auch ben Neutralen, unter beren Flagge er geführt werben sollte, besonders ber Co-Ionialhandel; dieß zu verbieten. Die Beeinträchtigun= gen, welche die Flagge ber Neutralen dadurch' erlitt, machten bie Bafis bes einseitigen Seerechts aus, weldes England seitbem in Rriegszeiten fein Seerecht nennt; indem es basselbe nach Maaßgabe von Zeit und Umständen modificirt. Auch früher waren wohl von Andern abnliche Ansprüche gemacht; aber so lange es

noch keine folche. überlegene Geemachtschis sieht die Brittsche gab, konnten sie noch nicht bie praktische Bichtigkeit erhalten. 🦈

"Sauptpunkt ber Frage! Die Befugnis ber Wetteralen; i.ben Golonialhandel' ,einer. : Briegführenben :Macht untet: eigner Blogge und für eigne Rechnung zu treiben. Beranlassung: die von Frankreich 1756 ben Reutralen gegebene Erlaubnis, nach seinen Colonicen zu handeln; da" es Pelbft davon abges schauptung ber absoluten Illegalität biefes Sanbels, pon Englischer Seites und Pegnahme neutraler Schiffe und neutralen- Eigenthums. Rur ben in Friedenszeis ten gewohnten Bandel follten fie treiben burfen. Der Streit - damals noch ohne erhebliche Folgen - erftarb von felbst mit dem Frieden; aber the rule of 1756 warb nut Regel bei ben Englandern für bie Butunft; insofern fie nicht felbft bavon nachzulaffen für gut fanben. Jeber Seekrieg mußte aber nicht bloß ben Streit erneuern, sonbern auch erweitern; ba bie allgemeine Frage: ob frei Schiff frei Gut mache? nothwendig in Anregung gebracht warb.

e. Bom Pariser und Hubertsburger Frieden bis auf ben Tob Friedrich's bes Großen 1763 - 1786.

Dentwürbigkeiten meiner Beit, ein Beitrag zur Geschichte vom letten Biertel bes Achtzehnten und vom Anfang bes Reuns zehnten Jahrhunderts 1778-1806; von Chr. Konr. Wilh. v. Dohm. Lemgo. 1814 — 1819. 8. Bis zum Tobe des Berfaffere fünf Theile, bie bis auf ben Tob Friedrich's II. ges ben. - Richt allgemeine Geschichte; aber Erörterung einzels ner Hauptbegebenheiten, zum Theil aus eigner Erfahrung, mit unübertroffener Genauigkeit und Wahrheitelfebe. G. uns ten bie Anführung bei ben einzelnen Materien.

63. Die letten Friedensschlüsse ließen mit Recht für den Westen, bes Continents von Europa einen daus ernden Ruhestand erwarten; da hier durchaus der alte,

## 48 II. Per. C. I. Gesch. buffibli Eur. Staatenspft.

sest schon besestigte, Besisstand blieb. Auch soigte ein solcher fast breißigiahriger Zeitraum, von keinem bedeutenden Continentalkriege unterbrochen; aber reich an den mannichfaltigsten Erscheinungen, die, wenn auch nicht alle ihrer: Natur nach politisch, doch auf den genzen Zustand der Gesellschaft, und so wiederum auf den Staat zurückwirkten.

- 64. Biele und gewaltige Rrafte waren in den letten Kampfen entwickelt; eine Thatigkeit, wie viels leicht noch nie vorher, war aufgeregt, und konnte mit dem Frieden nicht ersterben. Es lag in der Natur des einen neuen Hauptstaate, bas er nur burch stete Ans strengung, burch Entwickelung aller seiner Rrafte, sich halten konnte; und sein Nival fühlte, daß er nicht zu= ruckbleiben burfe. Dies Gefühl war die Hauptquelle ber politischen Energie; aber das Charakteristische bie fer Thatigkeit ist ihre Vielseitigkeit, eine Folge ber so sehr machsenden intellectuellen Cultur, welche die wech= selseitigen Beziehungen der verschiebenartigen Anftren= gungen durchblickt, und sie zu wurdigen weiß. Beitalter umfaßte bie ganze Masse von Einsichten, die das Resultat jener intellectuellen Thatigkeit war, unter bem Namen Aufklarung; und verlangte ihre Befor= berung vom Staat. Aber was bachte man sich nicht alles unter jenem heiligen Ramen!
- 65. In der Periode des Friedens warf sich die Thatigkeit der Regierungen natürlich am meisten auf die innere Administration. Nicht, nur die Wunden des Kriegs,

Kriegs; sondern auch die immer steigenden desentlichen Bedürfnisse, erforderten dieß; denn auch im Frieden wurden die stehenden Heere eher verkiehrt als vermindert. So erhielten die Finanzen eine immer steigende Wichtigkeit, die nur zu leicht zu der Marime führte, Vermehrung der Staatseinkunfte als das Ziel aller Staatswirthschaft zu betrachten. Der Geist der Regensten, und die Verschiedenheit der Versassungen, verzhinderten allerdings den allgemeinen Misbrauch; aber das Uèbel war seiner Natur nach zu anstedend, als daß es nicht hätte um sich greisen sollen.

- 66. In engem Verhältnis stand damit die Marisme, die Staatsverwaltung möglichst maschinenmäs

  ßig einzurichten; denn nur so schien sie am wohlseils
  sten und bequemsten eingerichtet zu senn. Wurde doch
  der Ausdruck Staatsmaschinen selbst Lieblingsauss
  druck der Männer vom Fach! Auch diese Uebel wirks
  ten langsam, und nicht allenthalben gleich; aber der
  Wahn, das Slück eines Staats in Formen zu suchen,
  das doch nur aus dem freien Wirken freier Männer,
  der Bedingung des wahren Patriotismus, hervorgeht,
  ward erzeugt und verbreitet.
- 67. Aus diesen Maximen ber innern Verwaltung floß von selbst ein Streben nach Vergrößerung, das, wenn es herrschend wurde, den Sturz des bestehenden Staatensustems herbeizusühren drohte. Je mehr die maschinenmäßige Administration durch Unterbrechung der Gebiete gestört wurde, desto größerer Werth ward auf die Arrondirung gelegt; und wohin die Sucht,

sich zu arrondiren - bald die Quelle der Projekte der Cabinette — schon an sich führen konnte? sühren mußte? sällt in die Augen. Wo aber waren die Gefahren dersselben größer, als gerade in einem solchen System höchst ungleicher Staaten, wie das Europäische?

68. So erhielten die materiellen Kräfte der Staaten immer mehr einen ausschließenden Werth in den Augen der praktischen Politik, und Quadratmeilenund Volkszahl wurden der Maaßstab des Glücks und der Macht. Nirgend arbeiteten auch so wie hier die Schriftsteller den Praktikern in die Hand: Was rechneten die Statistiker nicht aus? Und was war bequemer für die Seschäftsmänner? Auf Einem Blatt glaubten sie ja den ganzen Staat vor sich zu haben!

Giebt es im ganzen Gebiet ber Wiffenschaften eine einzige, die zu einem so ganz hirulosen Machwerk herabgewürdigt wäre, als die Statistikk Ist Angabe der Zahl von Menschen und Bieh, ist überhaupt Zerlegung des Staatskörpers schon Aunde des Staatsk So wäre auch der Anatom ein Menschenkenner, weil er Sadaver secirt!

69. Wenn übrigens gleich in der Politik wie in der Staatswirthschaft das Herkommen herrschend blieb, so bemächtigte sich doch der Geist des Raisonnements dieser Gegenstände, und Theorieen gingen daraus hervor, welche den schneibendsten Contrast mit dem bild deten, was man in der Wirklichkeit erblickte. Man hielt diese Theorieen für unschädlich, weil sie — blose Theorieen blieben; auch hatten ihre Urheber dabei keine gefährliche Absicht. Aber beruhen nicht alle menschliche

Institute zuletzt auf Ideen? Und werden sie nicht uns tergraben, wenn diese sich andern?

waren es, die zuerst Segenstände der Untersuchung wurden. Montesquieu erhob sie dazu; aber sein 1749 Werk, mehr Kritik als System, lehrte denken, ohne zu verwirren. Sanz anders war es, als der beredzteste aller Sophisten, der Bürger von Genf, den 1762 Staat auf einer Grundlage errichtete, auf der keiner der bestehenden ruhte, und kein kunstiger wirklich erzrichtet werden konnte. Unveräußerliche Volkstschung von Bolkssouveränität veräußerlich wird. Ausübung von Bolkssouveränität veräußerlich wird.

Bwar war früher schon Locke als politischer Schriftsteller berühmt geworden; aber seine Theorie, harmonirte mit der Constitution seines Vaterlandes; dagegen Montesquieu der Lobredner einer fremden, und Rousseau einer idealen Berfassung war, die ohne Umsturz der Grundpfeiler der bestes henden nicht statt sinden konnte.

Two treatises of government; . . . . the later is an essay concerning the true original, extent and end of civil-government; by J. Locks. London. 1690. 8.

De l'esprit des lois ou du rapport, que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement etc. par Gh. De Secondat Baron de Montesquieu. à Geneve. 1749. . 3 Voll. 8.

Du contrat social, ou principes du droit politique; par J. J. Rousseau. à Amsterdam. 1762. 12.

Eine Bergleichung und Würdigung dieser Werke in: Meinem Bersuch über die Entstehung, die Ausbildung, und ben praktischen Einfluß der politischen Theorieen und die

#### 52 II. Per. C. I. Gesch. d. sübl, Eur. Staatenspft.

Erhaltung des monarchischen Princips in dem neuern Guropa. Bermischte historische Schriften (histor. Werke Ih. I. Göttingen. 1821. 8.) wo die Unverträglichkeit der Bolkssouveranität mit dem monarchischen Princip bargethan ist.

Der kräftigste Bersuch zur Wiberlegung jener Theorieen in: Barl Ludw. v. Saller Restauration ber Staatswissenschaft, ober Theorie bes gesellig natürlichen Justandes; der Chimaire bes künstlich bürgerlichen entgegengesetzt. Erster bis vierter und sechster Band. Winterthur. 1814—1825. 8. Der erste enthält "die Geschichte und Kritik der bisherigen falschen Syszisteme, und die allgemeinen Grundsätz der entgegengesetzen "Ordnung Gottes und ber Natur;" der zweite und britte die beiden Classen der Monarchieen: Patrimonials und Militärs Staaten; der vierte, der "wichtigste und schwierigste Theil "des ganzen Werks," der von den geistlichen Staaten und Gesellschaften handelt, eine Apologie der katholischen Kirche und bes Pabstthums.

fulation geworden war, ward es auch sehr bald die Staatswirthschaft. Die vielsältigen Bloken, welche das Merkantissystem theoretisch und praktisch darbot, luden von selbst zum Angrisse gegen dasselbe ein. Die 1758 Physiokraten, die ihn unternahmen, riesen allerzdings große Wahrheiten ins Gedachtniß zurück, die Wichtigkeit des Landbaus, die freie Anwendung der Kräste, und daher Freiheit der Gewerbe und des Verzfehrs. Auch wurden durch sie andere Selbstdenker gebildet; ware ohne sie Abam Smith gereist? Allein ihr System, auf Sophismen gedaut, und in eine neue Terminologie gehüllt, wurde schon deshalb praktisch unbrauchbar; und ihr Stifter Quesnay konnte eine Sekte von Theoretikern, keine Schule von Ges

schäftsmännern bilden. Ihre Lehre nahm nicht bloß die bestehende Staatswirthschaft, sondern durch die darz aus sließende Forderung der politischen Gleichheit auch die bestehende Verfassung in Anspruch; und konnte um so gefährlicher scheinen, da sie, nicht wie Abam Smith vom Nugen, sondern bloß vom Recht sprechend, sorderte, statt zu rathen.

Die Lehre ber Physiotraten ruht bekanntlich auf bem Grundsag, daß ber Boben die einzige Quelle bes reinen Ertrags sen; weshalb auch ferner bieser 'teine Ertrag bie einzige und unmittelbare Quelle ber Abgaben senn muffe. 3war trennt fich von ihr gleich bei bem erften Sage', ober ber Bestimmung ber Elemente des National= Reichthums, schon die Lehre von Ab. Smith, nach welcher Beredlung und Umfat nicht weniger als Probuktion reinen Ertrag gemähren. Doch wurde biefer Unterschied praktisch wenig erheblich, senn, ba auch bie Physiokratie keineswegs ben mittelbaren Bewinn ber Bereblung (burch vermehrten Reis zur Produktion) zu leugnen begehrt. Aber die große praktische Differenz erwuchs theils aus bem zweiten Sag, ober ber Anwendung bes erstern auf die Art der Besteurung; theils -aus ben weitern Folgen ber Gleichheit und Freiheit, wohin bas, physiotratische System führen mußte; und trug wesents lich bazu bei, die Röpfe barauf vorzubereiten.

- F. Quesnar Tableau économique. à Paris. 1758. 8. Weiter ausgeführt in:
- Physiocratie, ou constitution naturelle du gouvernement; publiée par P. S. Dupont. à Yverdun. 1768. 8.
- Jak. Mauvillon physiokratische Briefe an Dohm. Braunschweig.
  1780. 8. Und zur Prüfung:
- Kurze Borstellung bes physiokratischen Systems nebst einigen Ers innerungen über basselbe von C. B. W. Dohm. Cassel. 1778. 8.

### 54 II. Per. C. I. Gesch. b. sübl. Eur. Staatensyst.

An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations by Ad. Smith. London. 1776. 2 Voll. 4. Deutsch von C. Garve. Breslau. 1791. 4 Thie. 8. Ohne zweisel die schärste Entwickelung der Bestandtheile und der Quellen des materiellen National=Reichthums; aber auch eben deshalb einseitig. Freiere Blicke hierüber in:

Id. G. Müller die Elemente ber Staatstunft. Berlin. 1809. 3 Thie. 8.

Ueber Rationalinbustrie und Staatswirthschaft, nach Abam Smith bearbeitet von A. J. Lueder. Berlin. 1800 — 1804.
3 Ahle. 8.

Wie viel die vortrefflichen Lehrbücher von Sartorius, Jas Fob und Andern, nicht nur zur Werbreitung, sondern auch zur Erklärung von Ab. Smith beigetragen haben, ist bekannt.

72. So war bieß neue System also nicht bie Frucht einer Erfahrung, die fich über bie Routine gu allgemeinen Ansichten erhoben hatte; sondern eines herrschend werdenden Hangs zu einer Philosophie, die ihre Spekulationen auch nicht weniger auf die Relis gion, auf die Sitten und auf die Erziehung richtete. Sie gefiel sich bald in Frivolitäten, bald in Gophismen; aber in welcher Gestalt sie auch erschien, so war Profanation bes Heiligen ihr Zweck. Mochte-Woltaire ben Wolksglauben verspotten; mochten Diberot, d'Alembert, von Holbach und ihre Berbunbete ben Atheismus predigen; mochte Helvetius die Moral in ein Spstem des Egosomus verwandeln; kamen nicht Alle, wie verschieden sie auch sonst von einander waren, in jenem Punkte überein? Gelbst die große, ber Natur, wie es hieß, gemäßere, Erzichungsreform, von Rousseau begonnen,

### 1. Staatshandel in Europa c. 1763-1786. 55

sie eine andere Tenbenz, als Entwickelung des anima=' lischen Menschen, auf Kosten seiner ebleren Anlagen ?

Die unter Diberot's Aufsicht seit 1751 erschienene Enche clopabie, die zur Verbreitung oberstächlicher Kenntnisse so bedeutend wirkte, gab für die meisten bieser Männer einen litterarischen Vereinigungspunkt. War übrigens ihr Streben auch an sich nur litterarischer, nicht politischer Art, so war boch ihr intoleranter Sektengeist — ist bitterer Spott über anders Denkende nicht auch Intoleranz? — besto unersträglicher, se mehr sie von Toleranz zu sprechen psiegten.

73. Diese Ibeen-Umwälzung ging von ber Stadt aus, welche als der Centralpunkt der intellectuellen Cultur und des Geschmacks betrachtet ward. Freilich sehlte viel, daß ihre Urheber auf das Ausland eben so als auf ihre Nation gewirkt hatten; aber doch wie groß war nicht ihr Wirkungskreiß? Sie bestimmten, wenn auch nicht die Denkart der Nationen, doch die der höhern Classen der Gesellschaft. Ihr Einsluß wurde aber noch vor allem dadurch vermehrt, was dem Beitalter eigenthumlich war, daß sie selbst unter dieser Classe lebten. Nie hatten daher auch Schriftsteller so gewirkt, als sie wirken konnten.

Har kein Beitalter ist die Kenntnis der gesellschaftlichen Berschältnisse überhaupt, und besonders der der Gesehrten und Schriftsteller zur Gesellschaft, so wichtig, als sur dieses! Die treueste und lebendigste Schilderung von denen in Paris geben: Mémoires de Marmontel. à Paris. 1803. 4 Voll. /8. Ein unschäsbaver Beitrag zur Kenntnis der Zeit!

74. Unter diesen Umständen erhielt die öffentsliche Meinung, durch Schriftsteller geleitet, ein

Gewicht, das sie sonft nicht gehabt hatte; und bieje nigen Institute, gegen welche sie sich erklärte, behiels ten nur eine sehr ungewisse Eristenz. Den ersten gro= Ben und auffallenden Beweis davon gab die Gefell schaft ber Jesuiten. Freilich gab es eine Menge einzelner Ursachen, die ihren Fall vorbereiteten; aber wie hatten diese so wirken konnen, als sie wirkten, ware nicht der Widerspruch zwischen ihrem Institut, und dem herrschenden Geift des Zeitalters, immer gtd-Ber geworden. Daher fanden sie auch in bem Lande, wo biefer sich am meisten bildete, von jeher ihre heftigsten und hartnäckigsten Wibersacher; und wenn fie gleich aus Portugal schon etwas früher als aus Frank reich vertrieben wurden, so hangt doch die Geschichte ihres Sinkens und ihres endlichen Falls im Ganzen offenbar an ihren Verhältnissen in diesem lettern gande!

Borbereitenbe Urfachen bes Falls ber Jesuiten: a. Der mehr als hundertjährige Streit mit ben Zansenisten, inbem burch bie Lettres provinciales von Pascal 1652 juerst bie öffents lice Meinung gegen sie gestimmt warb. b. Die burch Bulfe des Jansenismus sich bilbende politifche Gegenpartei, besonders durch ben letten Beichtvater Ludwig's XIV., le Tellier, geweckt, am hofe und in ben Parlementen. c. Die noch furchtbarere Gegenpartei ber Philosophen und Litteras toren, die sie mit Spott angriffen. d. Die Unzulänglichkeit und Berkehrtheit ihres Unterrichts im Berhältnis zu ben Fors derungen und ben Beblirfniffen bes Beitalters. e. Ihre lare Moral (wie fehr sie auch selbst auf Anstand hielten), die Bes schuldigung ber, Bertheibigung bes. Königsmords, und Bersuche, die man ihnen Schuld gab. f. Die Vernachlässigung und ber glngliche Mangel alles wissenschaftlichen Glanzes, wos burch sie in biesem Beitalter sich vielleicht allein hatten bes haupten konnen. Freilich konnten fie nach bem ganzen Geift ihres Instituts mit bem Zeitalter nur bis auf einen gewisse, Grab fortgeben (s. Ah. L. S. 75.); aber sie blieben doch un verkennbar weiter zurück, als sie nothig hatten.

75. So bedurfte es nur noch einiger starken Collisionen mit einzelnen Gewalthabern; und eine Reih partieller Aufhebungen war die Folge bavon welche die gänzliche Unterdrückung der Gesellschaft vor bereiteten. Diese erfolgten zuerst in Portugal durch de allgewaltigen Pombal; demnächst in Frankreich, Spanien, Neapel, Parma; und binnen acht Jahren wares sie auch bereits aus allen diesen Ländern vertrieben.

Aufhebung ber Gesellschaft in Portugal 3. Sept. 1759 nach schon vorhergegangener Entfernung vom Hofé und Ein ziehung ihrer Güter. Einem Resormator wie Pombal stan den sie durchaus allenthalben im Wege. — Ihr Fall i Frankreich Nov. 1764, durch Choiseul und die Pom padour bewirkt. Ihr Rechtsstreit mit den Lioncy's, durc Lavalette herbeigeführt 1755, gab nur die Beranlassung, da Publikum und das Parlement gegen sie laut werden zu lassen Ihre Verbannung aus Spanien 1. April 1767, (de sosort die aus Neapel Jan. 1768 und Parma Febr. solgte) durch den Grasen Aranda und Campomanes, die in ih pen ihre Segner sahen.

(D'ALEMBERT) sur la déstruction des Jesuites en France 1765, 8, (Ocuvres T. V.)

Lettere sulle cagioni della expulsione de' Gesuiti di Spagna 1768. 8.

C. G. v. Murr Geschichte ber Jesuiten in Portugal unter be Staatsverwaltung bes Warquis v. Pombal. Rürnberg. 1787 2 Bbe. 8.

76. Bei allem biesem Unglud hatten bie Sesuiten, ba nur der Pabst sie ganzlich aufheben konnte, boch noch, so lange Clemens XIII. lebte, an ihm eine Stute; wenn gleich seine Hartnadigkeit und Beftig-. 1768 keit, besonders in dem Streit mit Parma, nicht nur ihnen selbst schabete, sondern auch überhaupt die pabst liche Macht compromittirte, und sammtliche katholische Hofe erbitterte. Der Untergang ber Gesellschaft war bei ben Bourbonischen Hofen aber einmal so fest beschlos sen, daß selbst der Ministerwechsel in Frankreich nach Choiseul's Falle keine Aenderung hervorbrachte. mußte endlich Clemens XIV., Ganganelli, ben Schritt thun, bessen Folgen für sich und für den Ro. 1773 mischen Stuhl er sehr wohl einsah. Durch bas Breve Dominus et redemptor noster ward die Gesellschaft aufgehoben.

Außer ben Th. L. S. 78. angeführten Schriften: Vita di Clemente XIV. Ganganelli per il Sig. Marchese Caraccioli. Firenze. 1776. 8. Der seltne Franzistaner vers biente einen bessern Biographen.

77. Der Fall des Jesuiten = Ordens ward als ein Ariumph der Philosophie betrachtet. Wie sehr man aber auch über die Schädlichkeit des Instituts einvers standen sehn mag, so ward doch dessen Aushebung mit einer Leidenschaftlichkeit betrieben, die selten die Mutter gesunder Maaßregeln zu sehn psiegt. Der große politische Einstuß der Gesellschaft war ohnedieß dahin; und es ware thöricht zu glauben, daß sie den Sang der großen Weltbegebenheiten noch wurde haben leiten

tonnen. Mit ihr aber fiel eine Sauptstütze ber hierarchie; und wo so Vieles wankte, war vorauszusehen, daß bald noch mehr fallen würde. Welche Lücke mußtenicht auch in ber katholischen Welt plotlich im Unterricht entstehen? Die ganzliche Aufhebung großer Institute ist immer gefährlich, auch wenn sie ausgeartet find; und ob die Rudwirkungen der aufgehobenen Gesellschaft nicht noch nachtheiliger waren, als ihre Birksamkeit bei einer, burch eine Reform beschränkten, Fortdauer hatte seyn konnen? wird wohl immer ein Problem für die Geschichte bleiben.

Während aber bei diesen Vorfällen ber Westen von Europa einer tiefen Ruhe genoß, die durch bas freundschaftliche Einverständniß Destreichs und Preus 1770 Bens, burch die Begebenheiten bes Nordens befordert, noch befestigt ward, reifte im Innern der Cabinette immer mehr jene Bergrößerungs= und Arrondis rungspolitit, bie, aus ber zerftudelten Lage ber Preußischen Monarchie hauptsächlich hervorgehend, in den Bedürfniffen und in der innern Admis nistration ber Reiche so laute Fürsprecher fand, daß sie bald als herrschendes Princip det Politik betrachtet werben mußte. Den ersten, selbst bas Zeitalter überras schenben, Beweis davon sollte es im Narden in der ersten Theilung Polens sehen. Bedurfte es noch 1772 weiterer Beweise, um zu zeigen, wohin in einem Staatensystem, wie das von Europa, dieß neue Staatss recht führen konnte 3 führen mußte ?

### 60 II. Per. C. I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatensyst.

(Die Geschichte ber ersten Polnischen Theilung s. unt'en im Abschnitt von dem Norden).

- 79. Indeß konnte die Theilung von Polen noch nicht so gefährlich werden, als die Anwendung jener Grundsätze auf das Deutsche Reich. Hing nicht an dies sem die Erhaltung des Ganzen? Und doch war es gerade dieß, das durch seine innere Zerstückelung den Mächtigen die meisten Reitze zum Arrondiren darbot.
- 80. Auch entwickelten sich die Folgen schnell, als jetz Joseph II., mehr als dem Namen nach, Mitzherrscher seiner Mutter wurde. Im vollsten Sinne Bögling des Zeitalters, wurde er gleichsam der Abdruck desselben. Unersättlich an Wisbegierde das her mannigsaltige Einsichten; rastlos an Thätigkeit und daher vielsache Projekte; aber sehr inconsequent, und ohne Achtung für Rechte. Dabei, in der Kulle der Jugendkraft, voll Ehrgeit, sich geltend zu machen! Was hatte nicht Europa, auch wo er glaubte das Gute zu wollen, von einem solchen Charakter zu fürchten? Wo konnte die berrschende Krankheit der Gasbinette, die Arrondsrungssucht, eher Eingang sinden, als in einem solchen Geiste?
- 81. Auch hatten die Beweise davon sich schon in 1777 der-Wegnahme der Bukowina gezeigt; und man dachte auf ähnliche Schritte in Italien. Aber bald ward Deutschland, und in Deutschland Baiern, das Ziel; denn es lag am gelegensten; und gerade das verberbs

Lichste Projekt wurzelte am tiefsten. Das bevorstehende Aussterben der Churlinie schien eine erwünschte Gelegens heit darzubieten; und es war gelungen, noch che dies ser Fall wirklich eintrat, den Nachfolger zu gewinnen, und ihn demnächst zu einem Vergleich zu bringen. Die schnesse Occupation war aber fast noch empörender als der Vergleich selbst.

Aussterben ber Baierschen Churlinie mit Chursurst Mastimilian Joseph 30. Dec. 1777; und Succession von Karl Theodor, Chursurst von der Pfalz, als Paupt ber ältern Wittelsbachischen Linie. Aber bereits 3. Jan. 1778 Bergleich mit ihm zu Wien; und Besetzung von ganz Ries berbaiern durch Destreichische Aruppen.

- 82. Wie gewagt auch diese Schritte waren, so schien die Lage Europas sie doch zu begünstigen. Frankzreich, seit des Thronsolgers Heirath mit Marie Untoi= 1770 nette auch durch Familienbande an Destreich geknüpst, ohne Ansehen auf dem Continent, stürzte sich so eben, Amerika zu Gefallen, in einen Seekrieg; das Ziel der Russischen Politik waren Bergrößerungen auf Kosten der Türken, und ein Krieg war hier fast mehr als wahrzicheinlich. Von England, im Colonialkriege begriffen, konnte vollends nicht die Rede seyn. So blieb also nur Preußen übrig.
  - 83. Aber freilich war von dieser Seite auch der außerste Widerstand zu erwarten. Der Fall Baierns war auch der Fall des ganzen politischen Systems un Friedrich II. Er suhrte unausbleiblich den Fall der Deutschen. Reichsverfassung herbei; kaum hätten noch

## 62 II. Per. C. I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenspst.

die Formen bestanden! Was weiter folgen mußte, lag am Tage. So schützte Friedrich nicht bloß Baiern, sondern sich selbst und sein Werk, indem er die Wasfen ergriff.

84. Aber zugleich gab Friedrich's Benehmen ben Beweis, daß es in Europa noch eine höhere Politik als die des platten Egoismus gab. Wer hat seitbem eine abnliche Uneigennütigkeit, wer bei den ihm ge machten Anerbietungen zu eigner Arrondirung eine ahn= liche Erhebung über die Vorurtheile des Zeitalters wie bergesehen? Ein gunstiges Geschick wollte, daß ber schon ausgebrochene Krieg ein unblutiger bleiben sollte. Maria Theresia fürchtete für die Ruhe ihres Alters und für das Wohl ihres Sohns; und Friedrich traute dem Gluck nicht mehr. Die Vermittelung Frank reichs, und noch mehr die Rußlands, das, mit den Türken ausgesöhnt, mehr als Vermittler zu werden brobte, leitete zu gemäßigtern Gesinnungen; und ber Teschner Friede beendigte den Krieg; nicht ohne daß Joseph einen Theil seiner Beute behielt.

Protestation des Herzogs von Zweidrücken, als nächsten Agnaten, gegen den Wiener Vergleich; und Ansprücke von Spursachsen auf die Allodialverlassenschaft, und von Recklens durf auf Leuchtenberg; unterstützt von Friedrich II. Bergebs liche Unterhandlungen; und Eindruch Friedrich's und des Prinzen Heinrich und der Sachsen in Böhmen; 4. Jul. 1778; ohne sedoch die Destreichische Armee aus ihren sesten Stellungen längs der Oberelbe vertreiben zu können. — Unterdest eigenhändige Correspondenz, von Maria Theresia angeknüpst; und darauf, unter Französischer und Russischer Vermittelung, Congres zu Teschen; Wassenstüllstand 16. März und darnach

Friebe 13. Dai 1779. Bebingungen: 1. Deftreich behalt den Theil von Riederbaiern zwischen dem Inn, der Salza und ber Donau; gegen Aufhebung ber Wiener Convention. 2. Es verspricht, sich ber kunftigen Bereinigung ber Markgrafthamer Anspach und Baireuth mit ber Preußischen Mos narchie nicht zu widersegen. 3. Churs Sachsen erhält in Aers minen sechs Millionen Thaler; und Medlenburg bas Priviles gium de non appellando. Garantie bes Friedens von Frankreich und Rufland, und Beitritt bes Reichs.

Gesandte zu Teschen: von Destreich: Graf 3. Phil. Cobengl. Bon Preußen: Baron v. Riebesel. Bon Churfachfen: Graf D. Bingenborf. Als Bermittler: von Frank reich: Baron v. Bretenil, von Rugland: Fürst Repnin.

Mémoire historique de la négociation en 1778 pour la succession de Bavière, confiée par le Roi de Prusse Frederic le Grand au comte Eustathe de Goertz. à Francfort. 1812. 8. Die Pauptquelle! Pauptfächlich nach biefer bie vollftandige Erzählung in v. Dohm's Dentwürdigkeiten zc. Bb. I. Wer Sinn für diplomatische Größe hat, findet hier seine Befriedigung.

Oeuvres posthumes de Francisco II. T. V. Der Erzählung ist zugleich die Correspondenz zwischen Friedrich, -Maria Theresta und Joseph, beigelegt. Wie tritt hier Joseph hinter ben großen König und hinter bie eble Mutter zurud!

Sammlung ber Preußischen Aftenftuce in:

Recueil de déductions, manifestes etc. par le Comte DE Henzuers (oben S. 36.) T. II.

85. Mit bem Teschner Frieden erstarb zwar die Zehde, aber nicht die Spannung, (wie leicht von Fremden zu benuten!) benn die Acquisition von Baiern, (bei ber neuen Politik wurden auch neue Na= men Sitte;) blieb bas Lieblingsprojekt des Destreichis schen Cabinets. Wo keimten nicht auch jett, in großen

# 64 II. Pers C. I. Gesch. b. südl. Eur. Staatenspft.

1780 und kleinen Cabinetten, ahnliche Wünsche auf? Der 29. Tod von Maria Theresia, der Joseph II. zum Alleinherrscher machte, gab ihm freie Hande; und nicht bloß in den großen innern Aenderungen, besonders der kirchlichen Verhältnisse, die Pius VI., selbst nach Wien weisend, vergeblich abzuwenden suchte; sondern auch in den politischen Verhältnissen sah man nicht nur jenes rasche Streben nach Vergrößerung, besonders in dem Deutschen Reich, sondern auch jene Nichtachtung und einseitige Aushebung geschlossener Verträge, wovon die Händel mit den Hollandern, sowohl über die Ausphedung der Barricrepläge, als die wichtigern, über die Erössnung der Schelde, den Beweis gaben.

Eigenmächtige Auftündigung des Barriere = Araktats 7. Nov. 1781. — Forderung der Eröffnung der Schelde, der Festung Mastricht und zwölf andrer Punkte 4. Mai 1784; und sofort Ansang von Ahätlichkeiten. Französische Vermittelung, und Vertrag zu Versailles 8. Nov. 1785, wodurch Joseph für zehn Millionen Gulden von seinen Forderungen absteht!

- v. Dohm's Denkwürdigkeiten Bb. 2. enthalten die genaue Ers zählung von beiben Berhandlungen.
- England, Frankreich, Spanien und die Niederlande so eben aus dem, wegen Nordamerika geführten, Kriege hervorgingen, und der Ruhe bedurften, etleich: 1783 terte allerdings Joseph's Unternehmungen. Durch den Vo. Berfailler Frieden, der jenen Krieg beendigte, war zwar in dem Besitsstand auf dem Continent nichts verzändert worden; auch schien die Einigkeit zwischen Engiland und Frankreich mehr wie vor dem Kriege besestigt, wovon

wodon selbst ein Handelstraktat die Folge war; 1786 nur in den Verhaltnissen mit der Republik, welche: Spt. Frankreich, durch bie großen, bei seiner Friedensvermittelung sowohl mit England als mit Destreich gelei= steten, Dienste, an sich anzuschließen wußte, war ein Keim kunftigen Streits; und auch selbst der Handels. traktat, sfür England vortheilhaft, etregte ihre Eifersucht.

. (Die Geschichte bes Colonieen . Ariegs s. unten in bem Abschnitt von ben Colonieen.)

87. Unter diesen Berhältnissen glaubte Joseph II. feinen Lieblingsplan auf Baiern durch einen Zaufch ausführen zu können. Unter bem Namen eines Ronigreiche Burgund sollte ber Churfurst ben größ= ten Theil der Destreichischen Niederlande, jedoch noch mit mehreren Beschränkungen, erhalten, und bagegen ganz Baiern mit der Oberpfalz an Destreich überlas= Auch mußte das Projekt schon sehr weit gediehen senn, ba man nicht nur bes Churfürsten schon sicher war, sonbern selbst Rugland, bei seinen neuen Ber= bindungen mit Destreich, der Sache sich annahm, wahrend Frankreich gleichgültig zu bleiben schien.

Antrag zum Taufch in München burch ben. Grafen 'b. Bebrbach; und in Bweibruden, bei bem prajumtiven Rache. folger burch ben Russischen Minister, Grafen Romanzows. mit nur acht Sagen Bebenkzeit. Jan. 1785.

Erflärung ber Urfachen, welche G. ton. Preußische Majeftat bes wogen lhaben, ihren hohen Mitständen eine Affociation zu Erhaltung bes Reichespstems anzutragen. fol. auch in Henz-BERG Requeil de deductions etc. (oben &. 36.) T. II.

## 68 II. Per. C. & Gefch. b. pibl. Eur. Staatenspft.

: ... 88. So mußte Friedrich, dem Grabe nahe, noch aufs neue sein System bebroht sehen. Zwar zog er das Schwerdt nicht mehr; aber auf seiner ganzen ruhms vollen Laufbahn Arahlte sein Geist nie heller als bamals. Was die Etheitung Deutscher Verfassung nicht nur für Deutschland, sondern für Europa sen, hatte er noch nie so klar und laut, gesagt. Das Alles follte hinfort auf einer dauernden Grundlage ruhen, auf einent Deutschen Foberativspstem, von bem Preußen der Mit telpunkt war. So bildete er, in Uebereinstimmung mit seinem Nachfolger, ben Deutschen Fürstenbund, gegründet auf gemeinschaftliches und bleibendes Interesse; 1786 sein letztes Tagewerk! Beruhigt, auch für die Zukunft, konnte er nun zu ben Batern gehen. Aug.

Abschluß des Deutschen Fürstendundes zu Berlin, zuerst mit Ghur Sachsen, und, sich England nähernd, (denn auch die lange genährte Abneigung besiegte noch der Greis;) mit Chur Braunschweig 23. Juli 1785 zu gemeinschaftlicher Aufrechthaltung der Deutschen Verfassung. Die Nebenlinien liber drei Churhäuser, so wie Mainz, Gessenschaftl, Baben, Wecklenburg und Anhalt, traten bei.

Darstellung bes Fürstenbundes, (von Joh. v. Müller). Leipzig... 1787. 8. Wie viel reicher als ber Titel verspricht!

Ueber ben Beutschen Fürstenbund von Chr. Konr. Wilh. v. Dohm. Berlin. 1785. 8. Hauptsächlich Widerlegung ber darin zugleich abgedruckten Schrift:

Ueber die königliche Preußische Association zu Erhaltung bes Reichsspstems von Otto von Gemmingen. 1785. 8.

Die genaueste und aussührlichste Erzählung der ganzen Verhands lung in v. Dohm's Denkwürdigkeiten Bd. 3. der selbst dabei gebraucht ward.

- 2. Verand. d. einz. Hptst. d. w. Eur. 1786. 67
- 11. Uebetsicht der gleichzeitigen innern Veränderungen und ihrer Resultate in den einzelnen Hauptstaaten des westlichen Europas in diesem Zeitraum; 1740-1786.
- 1. In keinem der Hauptstaaten von West=Euros pa war dieser Beitraum eine Periode sehr großer und schneller Veränderungen in der Verfassung; aber sast in jedem derselben bereitete sich ein Zustand vor, der dahin sühren konnte.
  - 1. Portugat und Spanien.
- 2. Portugal war in biesem Zeitraum zu einem Erperiment bestimmt, wie weit eine Nation burch Zwang der Regierung umgeformt werden kann. auf König Johann V. sein Sohn Jos. Emanuel folgte, überließ er das Staatbruder dem Grafen von 1777 Denras, Carvalho, Marquis von Pombal. Kein Minister hat eine so allgemeine Reform versucht, wie Pombal; und sie so gewaltthätig durchgeführt. Acker= bau, Industrie, Handel, Militar, Unterricht, alles fallte neu geschaffen werden; was im Wege stand, hoher Abel und Jesuiten, wurden zertreten; und doch wollte es auch nach siebenundzwanzig Jahren in Por= tugal nicht so werden, wie Pombal es in Deutschland und in England gesehen hatte. Reine bleibende Spuren seiner Reformen, nicht einmal im Militär, scheinen übrig geblieben zu fenn; sondern nur der Beweis, (wofern es dessen bedurfte,) daß Einrichtungen, durch Zwang gegrundet, auch mit bem Zwang wieder verfallen.

## 68 II. Per. C. I. Gesch. b. südl. Eur. Staatenspft.

Biel ist über Pombal geschrieben; aber nur für ober wis

L'administration de Sebast. Jos. de Carvalho et Melo, Com-, te d'Oeyras, Marquis de Pombal. à Amsterdam. 1788.

4 Voll. 8. — Schätbar megen ber pièces justificatives.

Bu ben Schriften gegen ibn:

Memoirs of the court of Portugal, and of the administration of the Count d'Oeyras. London. 1767. 8.

Vida di Sebast. Guis. Marchese di Pombal, Conde d'Oeyras. 1781. 4 Voll. 8.

Die, von Keinem genutte, Sammlung seiner Gesete:

Collecçan das Leyes, Decretos e Alvaras, del Rey fidelissimo Don Jozéo I. desde o anno 1750 até o de 1759. Lisboa. 1767. 2 Voll. fol.

3. In Spanien änderten sich zwar mit bem 1746 Wechsel ber Regierungen auch die Marimen; Ferdi= nand VI, befolgte eine andere Politik als sein Bater; 1759 und sein Halbbruder Karl III. wechselte wieder, ohne daß erhebliche Beränderungen in der Verfassung gemacht waren. Daß gleichwohl die Pprenaen kein hinreichen= ber Damm gegen bas Einbringen neuer Ibeen waren, sah man an ben veränderten Berhältniffen mit dem pabstlichen Stuhl, und in der Aufhebung der Jesuiten. Die Regierung von Karl III. zeichnet sich aus durch 1766 aufgeklarte Minifter. nach einem Aranda und Cam-1773 pomanes kam ein Florida Blanca; und viele Einrichtungen, für bas Mutterland und die Colonicen, bezeichnen ihre Verwaltung. Aber auf die große Masse der Nation und auf ihren Charakter wirkte dies wenig. Seine Hauptzüge waren ihm zu tief eingebrückt, daß sie so leicht hatten verwischt werden konnen.

- 2. Verand. d. einz. Sptst. b. w. Eur. 1786. 69
- J. F. Boungoing nouveau voyage en Espagne ou tableau de l'état actuel de cette monarchie. à Paris. 1788. 3 Voll. 8. Dritte Ausgabe 1803. Für die Kenntniß des damaligen Spasniens das Hauptwerk.
- W. Coxx Memoirs of the Kings of Spain of the house of Bourbon from the accession of Philipp V. to the death of Charles III. 1700 to 1788. London. 1815. 5 Voll. 8. Für die Hofs und diplomatische Geschichte von Spasien in dieser Periode das Hauptwert; sost ganz aus gesandtschaftlichen Berichten gezogen.

#### 2. Frantreich.

4. In Frankreich entwickelten sich Symptome, die schwachen und unglücklichen Regierungen eigen zu seyn pflegen. Die Nulität von Ludwig XV. ist allgemein bekannt; aber ein Zusammensluß von Umständen, wie wohl selten in einem Staat, vereinigte sich hier, um die innere Auflösung zu bewirken, deren Folgen nicht zu berechnen waren.

Mémoires du Maréchal de Richelm. & Paris. 1790—1793.

9 Voll. 8. Aus den Papieren des Französischen Acidiades von Soulavie compilirt. Sie umfassen den langen Zeitraum von 1710—1774. Voll interessanter Rachrichten geben sie ein Semählbe der sinkenden Französischen Monarchie fast in allen Partieen. Hätte nur der Herausgeber sie nicht durch das Salorit der Revolutionszeit entstellt! In diese Classe ges hören auch die:

Memoires secrets de Louis XIV., de la régence, et de Louis XV. par J. Ductos. à Paris. 1791. 2 Voll. 8. (in ben Ueuvres Vol. 6. 7.).

5. Der alte Gährungsstoff, durch die Jansenisten und durch die Bulle Unigenitus erzeugt, dauerte fort;

# 70 II. Per. C. I. Gesch. v. südl. Eur. Staatensyst.

und die Annahme ober die Nichtannahme jener Bulle sührte zu einer wahren Spaltung der Geistlichkeit; die schon wegen der unvermeidlichen Zurückwirkung auf die große Masse des Wolks höchst bedenklich werden mußte; 1753 und zu den ärgerlichsten Auftritten Veranlassung gab.

- Einfluß, den sie auf die Parlemente, und den von diesen geleisteten Widerstand, hatte. Mochten die Anssprüche, welche diese Körper in Frankreich machten, auch vielleicht historisch ungegründet seyn, so betracktete doch die Nation sie als die letzte Stüte der Freisteit, seitdem es keine Versammlung der Generalstände mehr gab. Diese streitsge Opposition war schlimmer, als eine legitime; weil sie die Regierung zu gewaltsamen Maaßregeln sührte, ohne sie durchseten zu können. 1753 Die wiederholten Erile der Parlemente endigten mit 1763 ihrem Triumph. Ihre endliche Unterdrückung ward 1771 als bloßer Act des Despotismus betrachtet; und wie 1774 bedenklich ihre Wiederherstellung durch Ludwig XVI. war, hat die Ersahrung gelehrt.
- 7. Diese Händel waren besto gefährlicher, weil sie sich periodisch erneuerten; aber mehr als sie wirkte die Anschließung an Destreich, bald durch die Bermählung des Dauphins mit Marie Antoinette des Mai scstigt. Indem die herrschende Dynastie dadurch den Charakter des Staats verleugnete, that sie auch zus gleich den ersten Schritt zu ihrem Falle. Wie einst die Stuarts in England, setze sie sich in Widerspruch mit

der Nation; und die lange Reihe unglücklicher Folgen, die immer sichtbarer werdende Nullität in dem Stautens system von Europa, die Vergennes während seines 1774 bis Ministertums nur wenig verdecken konnte, mußte die 1787 sen um so mehr verstärken, je mehr das politische Ehr= gefühl der Nation dadurch beleidigt ward.

8. Zu biesem kam ein tief zerrüttetes Fix nanzwesen; bei dem durchgreisende Resormen uns möglich waren, ohne die Grundsäulen der Perstenfassung zu erschüttern. Seit Fleury's Tode war unter den Maitressenregierungen kein gut organisistes Ministerium möglich gewesen. Und auch als unter 1777 Ludwig XVI. Neder zum erstenmale an die Spisse bis der Finanzen kam, empfand man bald, daß bloße 1781. Sparsamkeit so wenig helsen könne, als das höchst unzeitige Experiment der Publicität geholsen hat. Nur in der Aushebung der Vorrechte der 1780 privilegirten Stände sah man vielleicht Rath; war aber dieses nicht schon Umwandlung der Verfassung?

Compte rendu au Roi par Mr. Nacker. à Paris. 1781: 4.

9. So bot der Französische Staat das Bild einer Autofratie dar, die, mit der Nation in Widerspruch, zugleich in Verlegenheiten sich befand, aus denen sie nur durch Nachgeben sich retten konnte; während in der Nation selbst die Aussicht auf das Rettungsmittel den schon längst gegründeten Haß der Stände ents stammte. Welche Lage! Selbst hohe Herrscherkraft

72. II. Per. C. I. Gesch. 5. sübl. Eur. Staatenspft.

hatte hier nur vielleicht helfen können; was sollte bloße Redlichkeit, durch kein fremdes Talent unterstützt, und mit Schwäche gepaart, ausrichten?

### 3. Grofbritannien.

- 10. Wer die Veränderungen dieses Staats in diessem Zeitraume nach den Veränderungen seiner Verfassung messen wollte, wurde kaum einige von Erheblichskeit anzumerken haben. Aber wenn nicht in den Formen, änderte sich doch viel in dem Geist; besonders seit der Beendigung des siebenjährigen Kriegs.
- 11. Die Macht der Krone wuchs im Innern, mit der Macht und der Größe des Staats überhaupt. Die formelle Sewalt einer Regierung bestimmt die Constiztution; die wirkliche der Erfolg. Nach so siegreich gestührten Kriegen, bei einem stets steigenden Nationals wohlstand, war Unhänglichkeit an die Verfassung und Regierung natürlich. Welche Regierung wäre unter diesen Umständen nicht mächtiger geworden?
- ben Uebergewichtsber Krone im Parlament. Das Eigenthümliche ber Brittischen Nationalfreiheit liegt praktisch darin: daß hier nicht, wie anderswo, das Parlament den Streit mit der Krone, sondern die Krone den Streit mit dem Parlament zu fürchten hat. Daraus entsteht das Streben der Minister nach der Majorität; und ihr nothwendiger Wechsel, wenn ihnen die diese sehlt. Walpole's Ministerium machte hier 1742

Spoche; zum erstenmal, sah man einen Minister über zwanzig Jahre auf feinem Posten, burch Behauptung jener Majoritat. Man beschuldigt ihn, die Bestechlich= keit eingeführt zu haben. So bekannt diese bei den Bahlern ist, so ungewiß ist sie bei ben Gewählten. Allerdings, welche Bersuchung für einen Minister, sich die Majorität auf jede Weise zu verschaffen! Und boch, was mußte eine Nation längst geworden seyn, beren Bevollmächtigte stets nur ein Haufen feiler Menschen waren!

Indes führte ber machsende Einfluß der Krone auf die Idee einer Reform; die man in einer verbesserten Nationalreprasentation sab. Mehrere der groß ten Manner, besonders die beiben Pitt's, waren ihr anfangs geneigt; — und unterließen sie im Ministe rium. Go gingen bie Zeiten ber Ruhe vorüber, und bie Beiten ber Sturme passen nicht für solche Erperis mente! Geset, sie gelange ohne Umsturz des Gans zen; ware man sicher, daß die Wahlen auf wurdigere fielen? Und doch ist dieß die Klippe, an der wahr= scheinlich die Berfassung Großbritanniens einst scheitern wird!

Graf Gelfirt über Parlaments . Reformen; beutich: Minerva Sept. 1809. Ein bochft lehrreicher Auffat !-

14. Allein bas Eigenthumliche bes Fortgangs bies ser Verfassung mar, daß sie immer fester an den Cre= dit der Regierung geknüpft ward. Die Fortschritte bes Anleihespstems verflochten bas Geld-Interesse ber

### 74 IL Per. C. L. Gesch. d. sidl. Eur. Stagtensoft.

Regierung und das der Nation immer tiefer, da fast Alles im Lande geborgt ward. Mit bem Fall des Cres bits hatte auch das Anleihespstem aufgehött, und mit ihm die Kraft der Regierung. So ward dieses System das Cement der Verfassung. Aber da die Fortschritte desselben die Lasten stets vermehrten, so lag in dem verhältnismäßigen Fortschreiten bes Nationalwohlstandes auch die Bedingung der Erhaltung der Verfaffung; und keine andere Regierung fant sich in einer gleichen Nothwendigkeit, diesem Alles aufzuopfern: ! Man empfand schon lange, daß, auch ohne Verpflichtung der Ruckzahlung des Capitals, doch in der Bezahlung der Zinsen das System seine Grenzen habe; und schon lange hatte man für ben Crebit ber Regierung gefürch 1786 tet, als William Pitt burch seinen . Sinking= Fond ben Anker auswarf, ber, bei scheinbarer Abfras gung ber Nationalschulb, ben reellen Zweck ber Sichers heit des Staatscredits bewirkte.

Die fundirte Brittische Schuld betrug bei dem Ansang dieses Beitraums 1739 etwas über 54 Millionen Pf. St. Durch den Oestreichischen Successionskrieg stieg sie auf 78 Millionen; durch den Rebenjährigen Krieg auf 146 Millionen; durch den Colonieenkrieg auf 257 Millionen. Die vorher versuchtet Mitztel zu ihrer Verringerung, der schon 1717 errichtete alte Sinzking=Fond, und einzelne Abbezahlungen im Frieden, hatten wenig ausgerichtet. Neuer Sinking=Fond von Pitt 26. Mai 1786, nach der Verechnung von Price, gestistet; bloß bestimmt zur Einlösung der damaligen Schuld; aver durch die Vill vom 17. Febr. 1792 Festsehung eines eignen Sinking=Fond von 1 p. C. für jede neue Anleihe. So erhält sich, da die Regierung selbst die stete Austäuserin ist, der Weith der Stocks ungefähr auf gleicher Höhe; wie chimörisch auch

bie Rechnungen siber bie gänzliche Abbezahlung ber Nationals sould bei steten neuen Anleihen sepn mögen.

Essai sur l'état actuel de l'administration des finances et de la richesse nationale de la Grande-Bretagne par Fr. GENTZ. à Londres. 1800, 8.

15. Wenn auf diese Weise Constitution, Credit der Regierung und Nationalwohlstand unauslöslich in einander verschlungen sind; so mußte dadurch der Britztische Staat eine innere Festigkeit erhalten, worin er das gerade Gegentheil von dem Altz Französischen war. Auch schien der Wachsthum des Nationalwohlstandes um so mehr gesichert, da derselbe lange Zeit viel wenizger auf auswärtigen Handel, als auf inländische Cultur, Industrie und Verkehr, (seit dem siebenjährigen Kriege durch Anlegung von Canalen so erstaunlich verzmehrt;) gegründet blieb. Aber die Nothwendigkeit, keit des steten Wachsthums zu eigner Erhaltung ist dennoch nicht weniger eine furchtbare Nothwendigkeit. Zu welchen Mitteln kamn sie sühren!

### 4. Die vereinigten Rieberlande.

16. Bald nach dem Anfange dieses Zeitraums ers litt die Republik eine wichtige Veranderung in ihrer Versassung durch die Wiedereinsührung der Erhstatts halterwürde, jetzt in allen Provinzen. Sie geschah bei dem drohenden Bordringen der Französischen Heere gegen Hollandisch=Brabant durch eine Volksrevolution 1747 zu Gunsten Wilhelm's IV., disherigen Statthalters Apr. von Frießland, Stoningen und Geldern, aus dem 76 U. Per. C. I. Gesch, d. sübl. Eur. Staatenspst.

jungern Zweige bes Dranischen Hauses. Auf solche Weise ließ sich wohl eine Veränderung, aber keine Reform der Berfassung, machen.

- 17. Es siegte nur Eine Partei; die andre ward unterdrückt, aber nicht vernichtet. Die siegende fand ihre Stärke in der vermehrten Macht des Erbstatthalters; die besiegte sah darin das Soch der Tyrannei. Es war nicht das rechte Mittel, die alternde Republik wieder zu verjüngen; wosern sie überhaupt wieder verziüngt werden konnte! Und das neue Dranische Haus war nicht so reich an großen Männern, wie das alte.
- 18. Auch erhielten die Familienverhältnisse best neuen Erbstatthalter=Hauses eine hohe politische Wichtigkeit. Indem es durch diese mit dem Brittischen Königs=Hause zusammenhing, fand die Oranische Partei ihre Stütze in England, während sich durch Hans delsneid, und besonders durch die Handelsbedrückungen der Engländer während des siebenjährigen Kriegs, eine starke Anti=Englische Partei bildete, deren Hauptssit in den großen Handelsstädten war. Der frühe Tod von Wilhelm IV. trug viel dazu bei, diese Berhältnisse zu verstärken; und die nachmalige Vermählung seines Sohns und Nachfolgers Wilhelm V. 1767 mit einer Preußischen Prinzessin sollte noch folgensreicher werden.

Nach dem frühen Tobe Wilhelms IV. 22. Oct. 1751 führte seine Wittwe Anna, Tochter von Georg II., die Bors munbschaft über ihren unmündigen Sohn Wilhelm V., un`terfillet von bem Feldmarfchall Prinz Eudwig von Brannfcweig, der, als auch sie starb 12. Jan. 1759, sie allein übernahm, und auch nach ber Bolljährigkeit 1766 gesetlich gtoßen Ginfluß behielt.

19. So ward dieser Staat, anscheinend gesund, von innern Uebeln verzehrt; und es bedurfte nur eines Sturms von außen, um die unheilbare Schwäche zu Er kam burch ben Krieg mit England, der 1781 mit dem Ueberrest ber politischen Größe dem Staat auch seine Handelsgröße raubte, und ihn in ein Getreibe von Factionen stürzte, das in der folgenden Periode mit feiner Aufldsung enbigte.

### 5. Das Deutsche Reich.

- 20. Das Deutsche Reich erfuhr in diesem Zeit= ? raume die wesentlichsten Veränderungen, zwar nicht in der Form seiner Verfassung, aber in seinen innern Ver= haltnissen.' Der Destreichische Successionskrieg zertheilte es schon in sich selbst; und wenn gleich burch ben Frieben zu Füßen Baiern wieder in seine alten Berhalt-, nisse trat und die Raiserkrone bem Hause Destreich blieb, so hatte boch der Breslauer Friede mit Preu-Ben ein neues dauernbes Berhaltniß gegrundet.
- Schlesiens Eroberung zerriß bas alte freundschaftliche Band der Häuser Destreich und Bran= denburg; und die neue Lage, in welche Friedrich sich gegen Destreich setzte, vernichtete praktisch bie Ein= heit des Deutschen Staatskorpers, wenn sie gleich ber

# 78 II. Per. C. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatenspst.

Form nach fortbauerte. Eine allgemeine Vereinigung zu Einem Zweck, ein allgemeiner Reichstrieg, mußte nicht viel weniger als unmöglich scheinen; seitbem Einer der Stände als Rival auch im Frieden dem Kaiser gegenüber stand. Und dennoch bestand nicht nur das Deutsche Reich, sondern sah seit dem Aachner und dem Hubertsburger Frieden glücklichere Jahre, als es je gesehen hatte. Auf den ersten Anblick eine befrems dende Erscheinung!

- 22. Die erste Ursache lag ohne Zweisel in der Berbindung Destreichs mit Frankreich. Wann war je in Deutschland sicherer Friede, so lange diese Beiden Rivale waren? Von welchen Kriegen zwisschen ihnen hatte sich das Deutsche Reich ihr ges wöhnlicher Schauplat entsernt halten können? Mit dieser Verbindung aber war die alte Gesahr verschwunsten, und die Sicherheit gegründet. Zu Regensburg hatz ten Kaunit und die Pompadour ein Denkmal verdient!
- 23. Die zweite Ursache lag in den Verhältnissen Friedrich's. Er mußte die Deutsche Versassung aufztecht erhalten; weil ihr Fall Destreichs Vergrößerung gewesen wäre. Was hatten also auch bei seinen Erweiterungsplanen seine Mitstände von ihm zu fürchten? So ging die Sicherheit des Reichs aus einem Zusammenflusse von Umständen hervor. Daß sie eigentlich doch nur auf Verhältnissen gegründet sen, gestand man sich nicht; Wer dachte an ihre Versänderlichkeit?

- Das lange Leben Friedrich's gab: ihnen aber Dauer; jum erstenmal: genoß Dentschland einer dreißigsährigen Ruhe, und auf dem großen Schlachtsfelde Europas mochten endlich die Früchte des Frieddens reisen. Die vielsachen Segnungen einer freien Föderatidverfassung konnten sich jest, von Umständen begünstigt (der steten Bedingung), entsalten; auch die Staaten vom zweiten, vom dritten Range, dis zu den freien Städten herab, galten Etwas; sie waren oder wurden, was jeder werden konnte; und bei eigner Berfassung bildete sich auch eigner Charakter.
- 25. Bei dieser politischen Mannigsatigkeit blühte die Eultur Deutscher Nation so schnell und vielsseitig auf, wie bei keinem andern Bolke; doch behauptete das Wissenschaftliche meist den Vorsprung vor dem Schönen. Aber ihre Litteratur blieb dastir auch ihr Werk; nicht von oben herad ward sie gepstegt, sondern von der Nation selbst. Seen deshalb ward sie unaustrottbar. So ward hier der Wissenschaft und der Kunst die Freistätte zubereitet für kommende Zeiten; als das Eisen und das Gold, (ost gefährlichet als ies nes), sie anderwärts verscheuchten!
- 26. Während jedoch Ausbildung der Sprache und Litteratur die Nation vereinigte, ward das politische Band, das alle umschlingen sollte, immer schlässer. Dem Kaiser blieb wenig mehr als sein mittelbarer Einssluß, und welcher Publicist außerhalb Oestreich hätte eine Vergrößerung der Macht des Oberhaupts zu ems

### 80 II. Per. C. I. Gesth. d. stall. Eur. Staatenspft:

pfehlen gewagt? Die Zeit der Ruhe schien die Zeit für Reformen zu: senn; aber nicht einmal die der 1776 Reichsgerichte konnte durchgesetzt werden; wie wären, bei dem Berhältniß zwischen Destreich und Preußen, größere möglich gewesen? Trauriges Schicksal der Bölker! Das Verderbniß ihrer Verfassungen geht selbst aus dem Slück hervor; und Diejenigen, welche bessern sollen, sind leider! selbst gewöhnlich zum meisten bei dem Verderbniß interessirt!

#### 6. Preuken.

- 27. Die Preußische Monarchie, von Friesbrich II. in den Rang der ersten Mächte erhoben, ward beinahe verdoppelt an Umfang und Volkszahl; aber die Grundlage der innern Organisation, schon von dem Vater gemacht, und mit ihr der innere Charakter dieses Staats, blied der Hauptsache nach unverändert. Friedrich erweiterte, verbesserte; aber er stürzte die alten Grundeinrichtungen nicht um.
- 28. Die Verfassung dieses Staats, mit Ausnahme von ein paar Nebenlandern, war rein autokratisch; nicht ständisch, wie Deutsche Sitte es will.
  Lag !darin, oder in dem mannigsaltigen Zwange, der Grund, weshald sie, wenn auch noch so sehr gepriessen, doch im Auslande so wenig geliebt war? Doch hatte die Autokratie manches modissiert; und der willkürlichen Gewalt in der Verwaltung war dadurch sehr vorgebeugt, daß sie in den meisten Provinzen collez gialisch war.

### 2. Verand. d. eing. Hptft. b. w. Eur. - 1788. 81

- 29. Detonomie mußte, bei ber Bermehrung bes Heers, um so mehr Grundmarime bleiken, ba-Anhanfung eines Schates aus bem Ueberschuß ber Etats auch die Maxime von Friedrich blieb. Gelten konnten daher große Institute gebeihen, bei benen Lis beralität die Bedingung war; was sich sonft Großes und Bortreffliches mit der Autokratie verbinden ließ, in Gesetzebung, Justiz und Landes = Cultur, warb geschützt und befordert. Freiheit der Sprache und Presse herrschte hier fast wie in der freiesten Republik; und die wohlthatigen Folgen bavon waren um so größer, da Preußen auch darin das Mufter für andere Staaten ward.
- 30. Diese Einheit ber Berfassung ersetzte in dem allmählig zusammengebrachten Staat möglichst den Mans gel der Einheit der Nation und des Gebiets. brichs Selbstregierung — man sah noch nichts Sleiches in der Geschichte — bildete den vollkommen= sten Mittelpunkt ber gangen Bermaltung. Stets Deister seiner selbst, fehlte er nie auf seinem Plat; und ber kaum angebrochene Tag fand meistens schon die Geschäfte bes Tags beendigt. Rur mit bem Gefühl der tiefsten Ehrfurcht blickt jeder edle Mensch zu dem settnen Sterblichen hinauf, der so fast ein halbes Jahrhundert, bas erhabenfte Muster hoher Pflicht erfüllung, auf seinem Posten frand. Wer braucht so wenig wie Er ben Tadel zu scheuen? Seine Fehler selbst gingen aus feiner Große hervor; aber sie wirk  $\mathfrak{F}$

82 II. Per. C.I. Gefch. d. Nidl. Eux. Staatenspft.

ten darum nicht weniger auf den Staat, auf die Nation, zurück.

- 31. Nie verschmolz sich Friedrich mit seinem Bolk. Nur der Herscher gehörte diesem, der Mensch einem kleinen Kreise von Fremdlingen an. Diese Trennung hatte die bedeutendsten Folgen. Er warf dadurch einen Schatten auf seine eigne Nation; ein Unglück, ein unersetselliches Unglück, für beide! Sie entbehrte dadurch der verdienten Uchtung; er blied hinter seinem Bolke, und dem Geiste des Beitalters zurück. Lag darin der Grund, daß wichtige Veränderungen, besonders in den Rechten und Verhältnissen der Stände, die dieser so laut sorberte, ganz außer seinem Plan blieben?
- 32. Die Stärke des Staats, die in der Nation und in der Berwaltung liegt, sah Friedrich bloß in seiner Armee, in Verbindung mit seinem Schat, "Auf ihr ruhe der Staat, wie die Welt auf den Schultern des Atlas." So suchte er das Ideal eines stehenden Heers zu realisiren, indem er es möglichst du einer kunstlichen Maschine machte. Daß es auch hier eine Grenzlinie gebe, über die man nicht hinausgehen darf, ohne die Natur zu beleidigen, gestand er sich nicht. Nirgend konnte daher auch die Scheidewand zwissichen dem Civil und dem Militärstande so scharf gezogen werden, als in der Preußischen Monarchie. Nirz gend konnte die innete Schwäche sich unter dem Schein außerer Stärke so verbergen!

Friedrich's sindet man in der Anwendung jenes Grunds saxes auch auf die Civiladministration. Wer mag die Wahrheit davon ganz leugnen? Wo fand sich in einem Staat, wo selbst die Minister fast nur erste Commis waren, für größe Köpfe ein freier Wirfungstreis? Wo eine praktische Bildungsschule? Wie sehr war nicht die Thätigkeit der niedern Behörden durch Formen bez schränkt! Wer wenn Friedrich's Regierung auch dazu beitrug, so lag der erste Grund doch tiefer, in der Organisation, wie sie schon durch seinen Vater einges sührt war.

Wenn man die Berwandlung bes Staats in eine Maschine tabelt (s. oben S. 49.), so versteht man unter Staat weber die Nation, noch auch nur die ganze Dienerschaft; sondern die Berwaltung und die Berwaltungsbehörden. Auch diese müssen geregelt senn, um zu Einem Hauptzweck zu wirden; aber dieses kann sehr gut mit einer Freiheit des Wirkens bestehen, und bleibt sehr weit von der Berwaltung entsernt, die Alles in Formen sucht, und an Formen bindet.

Ueber die Staatsverwaltung Deutscher Länder und die Dienersschaft des Regenten, von Aug. Wilh. Rehberg. Hannover. 1807. 8.

34. Nothwendig mußte durch diese Selbstregies rung das Wohl des Staats in einem hohen Grade an die Person des Regenten geknüpft werden. Sich selbst genug kannte Friedrich keinen Staatsrath; in einer Erb= Autokratie das Hauptmittel, den Geist eines Herrs schers ihn überleben zu machen. Er bildete allein sein Cabin et. Nicht jeder konnte es so hilden wie Er;

## 84 · II. Per. C. I. Gefch. d. sübl. Eur, Staatenspft.

und welche nachtheilige Folgen durch bie Reibungen ber obern Behörden baraus entstanden, hat die spätere Ersfahrung gelehrt.

De la monarchie Prussienne sous Frederic le grand; par le Comte de Mirabeau. à Londres. 1788. 7 Voll. 8. (Die zwei lesten Theile sind ein Anhang über Destreich, Sachsen, und Baiern). Leicht mag man einzelne Unrichtigkeiten aufssinden; aber wenige Staaten können sich einer so geistvollen Darstellung rühmen. Ahnten denn die Tabellenstatistiker nicht einmal, was hier für sie zu lernen sep?

vi Dohm's Denkwürdigkeiten (oben S. 48.) 286. 4. ift ganz einer Charakteristik Friedrich's gewidmet. Bei weitem bie vorzüglichste.

#### 7. Deftreid.

- 35. Ueber keinen Hauptstaat Europas ist es schwester ein allgemeines Urtheil zu fällen, weil nicht nur so wenig Allgemeines da ist, sondern auch dieß wenige Allgemeine meist im Dunkeln liegt. Flächeninhalt und Bevölkerung, an Menschen und Vieh, wissen die Statissiker genau; schon bei den Finanzen stocken die Anzgaben. Was können sie uns vollends von dem innern Seist, ja nur von dem Sange, der Administration sagen?
- 36. Mit dem Lothringischen Stamme kam ein neues Haus auf den Thron, das von dem Habsburgischen sich sehr unterschied. Die Spanische Etiquette, und mit ihr manche der alten Regierungsmaximen, versichwanden; allein in den innern Hauptverhältnissen der Monarchie ward doch am Ende wenig geändert, wenn auch zuweilen vieles versucht ward.

Ungarns zu Destreich oben an. Das Hauptland ber Monarchie war fortbauernd nur Nebenland; dem drützendsten Handelszwange unterworfen, blieb es gleicht sam die Colonie, aus der Destreich sich verforgte. Die nachtheiligen Folgen dieser innern Disharmonie fallen in die Augen. Es hängt von den Umständen ab, inzwiesern sie selbst gefährlich werden können; aber alle Bersuche zu wesentlichen Beränderungen sind bisher verz geblich geblieben.

Ungarns Industrie und Commerz vom Grafen v. Berzevity. Weimar, 1802. 8. Eine vortreffliche Auseinandersetzung der Ungarschen Pandelsverhältnisse; nach den Grundsäten einer aufgeklärten Staatswirthschaft. Lägen nur die Haupthinders nisse des Aufblühens des herrlichen Landes nicht noch mehr in den innern Berhältnissen als in den äußern! Hat man denn nicht in Polen gesehen, wie dei allem Patriotismus ein Staat das Opfer seiner Berfassung werden kann?

38. Dazu kamen Finanz = Uebel, durch ben Mißbrauch des Papiergeldes erzeugt. Keiner der Hauptstaaten Europas hat daran so lange und so schwer gelitten; und die Ursachen dieser Uebel, durch volle Ausbildung des Merkantil = Systems zur Reise gebracht, lagen leider! so tief, daß bloße Reglements sie schwerlich heben konnten. Schon im Ansange des vorigen Zeitraums war durch die Errichtung einer Wiesner Bank, in der man eine Geldmaschine zu verser= 1703 tigen schien, der Grund dazu gelegt; und wenn auch in einzelnen Perioden geholsen ward: so führten die großen Kriege, meist mit eignem baaren Gelde im Aus=

# 88 II. Per. C. I. Gefch. d. stol: Gur: Staatensyff.,

- lande geführt, wich stets mit den neuen Bedürfnissen auch neue Verwirrung herbei.
  - Fr. Micolai Beschreibung einer Reise burch Deutschland und die Schweiz. Berlin. 1783. 19 Bbe. 8. Die 4 ersten Abeile sind die Hauptquelle für die hamalige Destreichische Statistik, und die einzige für die Geschichte der Wiener Pank.
- 39. Bei diesen Hindernissen, welche Hulfsmittel hot diese Monarchie gleichwohl dem Fürsten dar, der sie zu regieren verstand! Und wie leicht dies sen, nur mit Achtung heiliger Rechte und ohne Despoten= sinn, hat Maria Thereffa gezeigt. Lag ihre Größe nicht weit mehr in ihrem Charakter als in ihren Talenten? Schallt ihr, nicht noch einstimmig das Lob ih= rer Bolker nach? Unglucklicherweise aber waren die Grundsätze ber neuen Regierungskunft, die Joseph II. ergriff, gerade die entgegengesetten. Zu wenig beharrs lich zu gewaltsamen, zu rasch zu langsamen Reformen, und zu offen, seine Absichten zu verschleiern, brachte er Alles gegen sich auf, indem er Alles aufs beste zu machen glaubte. Was mochte geworden sepn, hatte ein langeres Leben und mehr Festigkeit es ihm vergonnt, sie gewaltthatig durchzusetzen? So aber hinters 1790 ließ er sein Reich theils im wirklichen Aufstande, theils bem Aufstande nahe.

### 8. Das Allrkifde Reich.

ten, (nur gezwungen spielt sie im Norden ihre Rolle), war nicht mehr der Gegenstand der Furcht, aber sie

ward dafür das Ziel der Vergrößerungssucht. So erzhielt sie eine verändorte politische Wichtigkeit für Eustopa. Auch Schriftsteller deckten ihre innere Schwäche auf; aber indem man Alles nach Europäischem Maaß=stade maaß, hat man sich in Manchem sehr verrechnet. Mémoires du Baron du Torr sur les Turcs et les Tartates.

à Amsterdam, 1785. 4 Vell. 8.

41. Der Gang und ber Charakter ber Politik in diesem Zeitraum ergiebt sich aus dem bisherigen von Die großen Verhaltnisse auf dem Continent bestimmte am meisten Friedrich U. Er trat auf als Eroberer; ehrgeizig, aber besonnen. Das burch Schles fiens Eroberung einmal gegründete System zu behaups ten, war er sich und seinem Reiche schuldig; boch blieb es zuerst ein bloß egoistisches System. Aber die Berbindung Frankreichs und Destreichs erhob ihn jum Beschützer ber Freiheit Europas; - mer hatte sie sonst beschützen sollen? — und an die Erhaltung ber Preußischen Monarchie war, so lange jene dauerte, -nicht bloß bas Gleichgewicht in Deutschland, sondern auf unserm Continent geknupft. In diesem Sinne hieß und war Friedrich ber Schiedsrichter von Europa. Mare er doch nie aus dieser glorreichen Rolle gefallen!

42. Die Ausartung der Politik durch die Arrons dirungsplane der Cabinette ist bereits gezeigt. Doch konnte sie nicht ganz ausarten; die Größe der Fürsten

Katharina konnte die Politik eigennütig, aber nicht kleinlich werden; und auch bei dem Eigennut behielt sie doch eine gewisse Haltung. Aber die Fürsten sterz ben, die Vergrößerungssucht nicht; und es kann leider! Zeiten geben wo selbst der moralische Abel der Regensten der Verderbtheit der Cabinette-erliegt!

- 43. Beunruhigen mußte es gleichwohl, daß selbst die Großen ansingen, die Grundsaulen der Politik burch Spott zu untergraben. Katharina gab den Ton an über das politische Gleichgewicht. Sie mochte dazu ihre Gründe haben; aber was dei ihr vielleicht naiv scheinen konnte, ward dei dem Troß der Nachleter Frivolität. Dazu kamen in diesem Beltraum zwei Ersindungen der Politik, beide gleich verderblich. Das Kundwerden geheimer Artikel bei offenen Verträgen; (die Pest alles Butrauens in einem Staatenspstem;) und der Misbrauch der Garantieen. Was sind Garantieen der Mächtigen überhaupt? Ein Schwerdt mehr ihnen in die Hand gegeben, nach Belieben zu gebrauchen. Aber wie vollends, wenn man, wie in Polen, seine eigne Tyrannei garantier?
- 44. Die praktische Staatswirthschaft, wenn gleich im Einzelnen vielsach modisicirt, blieb doch im Sanzen dieselbe; trot der aufgestellten heterogenen Theorieen. Die allgemeine Grundsteuer der Physiokrazten sand Beifall; nur zur einzigen mochte man sie nicht machen. Und wenn die Lehren von Abam Smith

nicht einmal in England siegten, wie hatten sie es im Auslande gekonnt? Die burch die Grundsige bes Merkantilspftems sehr beschrankten Ansichten Friedrich's II., und die noch beschränktern von Joseph, maren ein mächtiges hinderniß. Aber so viel war doch gewonnen, daß auch in ben Augen ber Praktiker die Wichtig= keit des Landbaus, und mit ihr die der niedern Classe der Gesellschaft, stieg. Aufhebung oder Milberung der Leibeigenschaft ober Dienstbarkeit wurden so laute Forberungen, daß sie in mehreren ganbern durchbrangen, und Beforderung bes Landbaus ward wenigstens als Maxime in die Praxis aufgenommen; freilich meist nur insofern, als es geschehen konnte, ohne den alten Marimen gerabezu zu entsagen. Der Streit über bie Freiheit - des Getreidehandels giebt dazu den besten Commentar.

Dialogues sur le commerce des bleds par P. Marchese Galiani. à Londres. 1770. 8. Ein Specificum für die Spftes matifer.

Die Freiheit bes Getreibehandels in einem Sutachten erörtert von G. P. S. Vormann. Hamburg. 1802. 8.

45. Die Rinkwirkung des Merkantilspstems auf die Politik ward daher auch nicht schwächer, sondern desto skärker, je größer das Streben der Staaten nach eigner Theilnahme am Handel und nach Ausschließung Anderer wurde. Die Regulirung ihrer wechselseitigen Handelsverhältnisse durch Handelsvertäge erregte bald Eifersucht und Zwisk bei den Contrahenten, bald bei einem Oritten; und die Colonialhandel und die erz

90 II. Par. C. I. Gesch. S. sübl. Enr. Staatenspfr.

neuerten Streitigkeiten über bie Rechte der neutrient Flagge (s. unten) gaben neue Nahrung.

Die burch ihre Folgen für bie Politit wichtigsten Banbeits verträge biefes Beitraums waren: 1. ber zwifthen Eng-- land und Rustand 20. Jun. 1766 guf zwanzig Jahrez. mit großer Begünstigung für die in Rugland sich nieberlaffens ben Brittischen Raufleute. 2. Der Traktat zwischen Enge land und Frantreich 26. Sest. 1786 auf zwölf Jahre. Bechselfeitige . Beginstigung: den Einfuhr ber Brittischen-Mas: ... nufakturmaaren und ber Französichen Weine and Prannteweine burch einen sehr herabgeseten Bolltarif; sehr zum Rach= theil ber Frangosischen Fabriten. 3. Der Araktat zwischen Brantreich und Rustant 11. Jan. 1787 auf zwoll Jahre. Wechselseitige Begünstigung ber Ginfuhr ber Frangosis ichen Weine und bes Russichen Gifens, ber Seife und bes Wachses, durch herabgesetten Bolltarif, so wie ber in beiden Reichen sich nieberlaffenben Kaufleutes und Bestimmung ber Rechte der Reutralität.

- 46. Die Kriegskunst wurde in diesem Zeitalter im vollsten Sinne des Worts zu einer Kunst; und das System der stehenden Heere erhielt in größern nicht nur, sondern auch in kleinern Staaten seine höchste Ausbildung. So wurde aber auch aus der Kunst Kinsstelei; man lernte die Wassen handhaben, selten sie gebrauchen. Die lange Periode des Friedens mußte, scheint es, hier Uebel zur Reise bringen, welchen selbst das Genie eines Friedrich's nicht vordauen konnte, weil sie in der Natur der Dinge selbst lagen!
- 47. Aber die übermäßige Vermehrung der Heere durch Fremde, die man meist in Festungen hüten mußte; der fost ausschließend der Geburt, und demnächst

# 3. 366. des Goldstälwesens 1740-4786. [ 91)

der Anciennität, gegedene Borzug bei Besterungenz. die Heradwürdigung des gemeinen Kriegers durch eine entehrende Disciplin, lagen doch nicht nothwendig durz: in. Aus diesen Maximen entwickelten sich Uebel, die desto gesährlicher waren, je weniger der äußere Glanzsie bemerken ließ.

III. Geschichte des Colonialwesens in diesem Zeitraum von 1740 bis 1786.

For the state of the

- 1. Was seit fast drei Jahrhunderten von den Europäern jenseit des Oceans gepflanzt und düsgewächsen
  war, sing in diesem Zeitraum an zu reisen. Die Colonieen je der Art erhielten in demselben ihre größte Wichtigkeit. Aber es zeigten sich auch Erscheinungen,
  an welche man nicht gedacht hatte, wie sehr sie auch
  in der natürlichen Ordnung waren.
- 2. Wenn Großbritannien in diesem Beitraum die überwiegende Macht unter iben Colonialstaaten wurste, so lag ein Hauptgrund davon allerdings in seis ner Seemacht. Durch diese wat es' im Stande, auch im Kriege die Verdindung mit seinen Eblonieen offen zu, erhalten, was seine Feinde nicht vermochten; und sein Handel ward durch diese wenig gestörk. Doch war es nicht wehiger der Geist der ganzen Nation und der Regierung, der sich immer mehr auf Handel wandte,

92! IL Per, C. I. Gesch. d. sübl. Ear. Staatensuft.

welcher auch die Sorge für die Colonieen sich zum Hauptgegenstande machte, da der auswärtige Handel meist auf ihren beruhte.

- 3. Die Colonieen von Nordamerika, von dem Missisppi dis zum Laurence = Fluß, und im Innern dis zu den Alleghani = Gebirgen sich ausdehnend, wurs den durch den Pariser Frieden noch durch die Abtrestung von ganz Canada und Florida vermehrt (s. oben S. 43.). In dieser Weitzegegend schien Brittische Herrsschaft nie mehr befestigt; und doch zeigte sich bald, daß sie es nie weniger war.
- 4. Streben nach Unabhängigkeit liegt in der Natur aufgeblühter Ackerbaucolonieen, weil in ihnen eine Nation sich bildet. In Amerika kamen hierzu lange genährte demokratische Grundsähe, durch die Berzfassung der meisten Provinzen verwirklicht, schwacher politischer Zusammenhang mit dem Mutterlande, und Gesühl der wachsenden Arast, bereits im siebenjährisgen Ariege erprobt. So bedurfte es nur einer Berzanlassung zum Zwist; und die Folgen davon waren unausbleiblich.
- 5. Dieser Zwist entstand indes nicht sowohl durch sühlbaren Druck, als vielmehr durch eine-Rechts-Frazge: ob das Brittische Parlament das Recht habe, die Colonieen zu besteuern? Das Parlament behauptete es, die Colonieen leugneten es, weil sie in ihm nicht reprasentirt wurden. Es gehörte ein Bolk dazu, durch

frühere politisch religibse Handel am Disputiren gewohnt, um einen Grundsatz dieser Art mit der Hartnäckigkeit zu vertheidigen. Aber die strengere Behauptung des Handelsmonopols gegen die Colonieen
seit dem Pariser Frieden, und die Beschränkung des
Schleichhandels mit den Französischen und den Spanisschen Besitzungen, mußte um so mehr zur Vermehrung
der Unzusriedenheit wirken, je weniger der so sehr wachsende Handel der Amerikaner in seinen alten Schranz ken zu halten war.

Ursprung des Streits bereits seit 1764 durch Grenville's Stempelakte 22. März 1765. Sosort große Bewegungen in allen Provinzen, besonders in Virginien und in Massachusset; und Bersammlung eines Congresses zu Neupork, der die Rechte des Bolks erklärt. Oct. — Jurudnahme der Steme pelakte nach Grenville's Abgange, durch Rockingham 18. März 1766, aber zugleich Bestätigung des Princips durch die Declaration. Bill, zur Behauptung der Ober-Herrschaft des Parlaments.

6. War also auch für jett der Ausbruch der Flamme erstickt, so glimmte doch das Feuer sort; es fehlte nicht an Händeln in einzelnen Provinzen, bald mit den Souverneurs, bald mit den Truppen. Sine Opposition hatte sich bereits gebildet; die bedeutendsten Männer standen an ihrer Spike. Unter ihnen ein Franklin; aber so wenig war man in England von der wahren Lage der Dinge unterrichtet, daß, nach abermaligem Wechsel des Ministeriums Townshend glaubte, durch in dir ecte Auslagen, vom Parlament bewilligt, zugleich dessen Ansehen zu behaupten und die Zwecke der Regierung zu erreichen.

### 94 II. Per. C.-I. Gesch. d. sübl. Eur. Staetensoft.

Tuflagen auf Thee, Papier, Gles und Mahlerfarben durch die Revenue Act Jun. 1767. Der Ertrag diefer Auflagen follte eine Regierungskaffe (Givil = Liste) für Amerika bilden, ganz zur Disposition der Minister, zur Ertheitung von Besoldungen, Pensionen 2c. bestimmt.

fleuerungsrecht, besonders in Massachuset, wo die Hauptstadt Boston auch der Mittelpunkt des Widersstandes war. Man entdeckte in der freiwilligen Ueberseinkunft, sich keiner Brittischen Waaren zu bedienen, ein Mittel, England zu schaden, das nicht verloren ging. Auch jetzt that England, als Lord North das 1770 Staatsruder erhielt, einen Schritt, aber wieder nur zur Halfte, zurück.

Burücknahme ber Auflagen, nur mit Ausnahme bes Thres Febr. 1770. Das Recht ber Besteurung sollte ausbrücklich bas burch erhalten werben.

8. Wozu konnten solche halbe Mittel anders fühsten, als zu noch größerm Mißtrauen? Die Amerikazner waren von ihrem Rechte desto mehr überzeugt, je mehr sie es untersucht hatten; und die große Verbreistung von Flugblättern hatte hier bereits die Folgen, die sich nachmals noch weit mehr in Europa zeigte. Allein nie kam man in England von den halben Maaßzregeln zurück; und indem man die Ostindische Compasgnie diese anwenden ließ, kam dadurch der Aufstand in Boston zum Ausbruch.

Weigerung ber Amerikaner, besteuerten Thee zu taufen. — Berlegenheit ber Oftindischen Compagnie; und Berfuch, nach

#### . An Siest, des Catonialiresens 1740-1786. 195

Ausbebung ber Aussuhr: Kore in England, burch mohlseilere Preise die Amerikaner zu gewinnen. — Aber bennoch genommenene Maahregeln gegen die Theeeinsuhr; und gewaltsame Wegnahme und Bersenkung einer Theeladung in Boston 26. Dec. 1773.

The history of the American revolution by David Ramsar. London. 1791. 2 Voll. 8. Ruhige Erzählung eines von Alstem unterrichteten Zeitgenossen und Theilnehmers.

Della guerra dell' independenza degli stati uniti d'America; scritta da Canlo Botta. Parigi. 1809. 4 Voll. 8. Eine aus den Quellen sorgfältig gearbeitete, und sehr gut geschriebene, Geschichte der Revolution. — Für die Untersuchung des Rechts noch besonders:

Der Ursprung und die Grundsätze der Amerikanischen Revolution von Friedr. Genz; in bessen hift. Journal 1800. Bb. 2.

Zur tiefern Einsicht sind aber die gleichzeitigen Brittischen Journale nothig; wie

Gentlemans Magazine seit 1764 u. a.

9. Dieser Vorfall bewog England zu strengen Maaßregeln. Sie bestanden nicht bloß in einer Sperzrung des Hafens von Boston, sondern in Einrichtunzgen, durch welche der Freibrief von Massachuset vernichtet ward. Diese letzten waren es, welche den allzgemeinen Aufstand zur Folge hatten, da keine Provinzmehr Sicherheit ihrer bisherigen Versussung sah.

Die Boston Port Bill 25. März 1774; und 20. Mai Atte zur Einrichtung einer königlichen Justizpslege 2c. in Massachuset. — Boston wird 1. Juni 1774 mit königlichen Trups pen unter Seneral Sage besetzt.

10. Große Einigkeit unter den Provinzen; und Maaßregeln zur Versammlung eines allgemeinen

#### 96 II. Per. C. I. Gefc. d. fibl. Enr. Staatenfyst.

Congresses mit' seltner Mäßigung und Ordnung; nur in einem Lande möglich, wo es noch keinen Pobel giebt. Die Schlusse des versammelten Congresses ginz gen indeß nur noch bloß gegen die Anmaßungen des Parlaments, keineswegs gezen die Krone.

Eröffnung bes Congresses zu Philabelphia 5. Sept. 1774. — Beschluß zum Aufhören alles Hantelsverkehrs mit England.

11. So stand England am Scheidewege; nachs zugeben, oder den Bürgerkrieg zu wählen. Was verslor man bei dem ersten? Was gewann man bei dem andern? Konnte selbst der glücklichste Ausgang des Kriegs eine dauernde Unterjochung begründen? Konnsten die Kosten auch nur entsernt mit dem Gewinn verzglichen werden? Es sehlte nicht an Männern von prosphetischem Seist, die zum Vergleich riethen; wenn auch keiner sich zu der Ansicht erhob, daß der Verlust Mordamerikas ein Gewinn für England sen. Aber auch Chatam's und Burke's Beredsamkeit vermochte nichts gegen die Minister; die Provinzialen wurden sur Rebellen erklärt.

Abresse bes Parlaments gegen bie rebellischen Provins zialen 9. Febr. 1775. Bergeblicher Bersuch durch Lord Rorth's Bergleichsbill 20. Febr. zur Selbstarirung, jedoch mit Borbes halt ber Oberherrschaft des Parlaments. — Die Borschläge von Lord Shatam 20. Jan. und von Burke 22. März sollten die alten Rechte der Colonieen sichern, wurden jedoch in beiden häusern verworfen. — Anfang der Feindseligkeiten durch das Gesecht bei Lexington 19. April. — Ankunst neuer Arupspen aus England im Mai. Mit wenigen Regimentern glaubte man noch Amerika behaupten zu können!

# 3. Sesch. des Colonialivesens 1740 - 1786. 197

12. Der Krieg, von den Provinzialen durch ben, wenn gleich vergeblichen, Versuch gegen Canada mit Raschheit begonnen, mußte doch seiner Natur nach ein Vertheidigungskrieg werden; und wer verstand diesen so wie Washington zu führen? Nicht eines Casar's, eines Fabius bedurfte man. Mochten die Britten auch einzelne Seestädte beschen; blieb den Propinzialen nicht das Land mit Allem, was es enthielt?

Jug gegen Canada unter Arnold und Montgommern 1775 Oct., durch Garlton's Bertheidigung von Quebek vereitelt Mai 1776. Räumung Bostons durch Howe 17. Märzz und dagegen Besehung von Long=Island 26. Aug., indem Reus port Hauptsitz des Kriegs wird. Richt glänzende Tage, sons dern mühvolle Jahre, nicht schneller Erfolg, sondern beharrs liches Ausbauern gründen Washington's Heldengröße.

13. So fand bei der steigenden Erbitterung auch die Idee einer ganzlichen Trennung von Engsland, durch Staatsmanner und Journalisten vorbereistet, allgemeinen Eingang. Nur dann war Beistand in Europa zu hoffen; und die Sendung Deutscher Miethsvölker schien diesen unentbehrlich zu machen. Erklät 1776 rung der Unabhängigkeit der dreizehn verställe in einigten Staaten. Novus saeclorum hascitur ordo!

Common sense by Thomas Parne. 1776. 8. Bielleicht bas wichtigste Pamphlet für die Weltgeschichte.

14. Nach diesem großen Schritt bedurfte es nur noch Eines glücklichen Streichs, um auch in Europa Verbündete zu sinden. Er geschah durch die Gefan= Seeren's hist. Schrift. 9. B.

#### 98 II. Per. C. I. Gesch. d. subl. Eur. Staatensyst.

gennehmung von Burgonne und seinen Trups pen. Die Schicksale mäßiger Corps wurden hier großere Weltbegebenheiten, als sonst die Niederlagen großer Heere!

Bersuch der Engländer, von Canada aus unter General Burgopne den Colonieen in den Rücken zu kommen. Seine Einschließung durch Gates; und Capitulation bei Sarastoga 16. Oct. 1777.

Die Berufsreise nach Amerika ober Briefe ber Generalin v. Riedesel mährend ihres sechsjährigen Aufenthalts baselbst; (hevausgegeben von Zeinrich XLIV. Grafen Reuß). Berlin. 1801. 8.

15. Dieser Vorfall veranlaste, daß in Verssalles die frühern Antrage von Benjamin Franks lin Eingang fanden; die Unabhängigkeit der Provinzialen ward von Frankreich anerkannt, und der Krieg mit England badurch entschieden. Es war ein Sieg der Cabinetspolitik über den geraden Sinn des Königs. Wie hatte sie sich verrechnet! Daß der Krieg Seekrieg wurde, daß er nach beiden Indien sich verbreitete, lag jetzt eben so in den politischen Verhältnissen, als daß auch Spanien bald mit hineingezogen ward; wenn gleich nur als Hulfsmacht von Frankreich; und zuletzt sogar auch Holland. So ward es ein Krieg über die Herrschaft der Meere, von Frankreich geraume Zeit mit mehr Ruhm geführt wie sonst.

Freundschafts = und Handelstraktat zwischen Frankreich und Ametika 6. Febr. 1778. Ausbruch des Kriegs mit England 24. März. Unentschiedne Seeschlacht bei Duessant 27. Jun. Anfang des Seekriegs in Nordamerika und in Westindien Sept. unter Admiral d'Estaing. Eroberung von Dominique 7. Sept., Senegal 30. Jan. 1779, St. Bincent 46. Jun., Grenada 4. Jul., burch die Franzosen; dagegen Berluft von St. Lucie 14. Dec. 1778. Anfang bes Kriegs in Offinbien; Eroberung von Pondichery 17. Oct. 1778. Angriff vom Sultan Spher Ali 10. Sept. 1780. Seetrieg bascibst unter den Abmiralen Suffrein und hughes. — Unterbes Theite nahme Spaniens 16. Jun. 1779 und Bereinigung beg Frangofischen mit ber Spanischen Flotte; ohne Erfolg. Wega nahme Minortas 4. Febr. 1782. und langwierige Belages rung Gibraltars, burch Elliot ruhmvoll verthelbigt 1779 bis Oct. 1782. - Kriegserklärung Englands gegen Dole land, ba es mit Amerika bereits unterhandelte, und ber bea waffneten Reutralität beitreten wollte 20. Dec. 1780. Unente schiedene Seeschlacht bei Doggersbank 5. Aug. 1781. Berluft von Regapatam. 12. Nov. 1781 und Arincomale 5. Jan. 1782 in Offindien, und von St. Guftache in Beftindien 3. Febr. 1781. Go hielt die Brittifche Seemacht ber von fak ganz Westeuropa bas Gleichgewicht; und durch Robney's neue Seetaktik feit bem großen Siege bei Guabeloupe 12. April 1782 blieb ihr entschiebne Ueberlegenheit.

16. Aber das Schicksal Amerikas sollte nicht zur See, sondern auf dem Continent, entschieden wers den; und wie viel auch die Französische Hülfe unter Graf Rochambeau, und Lafanette's Enthusiasmus dazu beitrug, so blieb doch dem General Washington der Ruhm, den entscheidenden Schlag gethan zu haben. Seit Lord Cornwallis Gefangennehmung konnte man in England nicht mehr hoffen, eine neue Armee hinübersenden zu können.

Expedition gegen die stiblichen Provinzen; Einnahme von Sharlestown; aber Einschließung von Lord Cornwallis bei Vorktown, und Capitulation 19. Oct. 1781.

## 100 II. Per. C. I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenspft.

17. So bedurfte es auch nur einer Ministerials veränderung in England, die durch Lord North's Absgang erfolgte, um einen Frieden, herbeizusühren, defsen Nothwendigkeit man klar einzusehen angefangen hatte. England mußte ihn nicht bloß mit Nordamerika, sondern auch mit Frankreich, Spanien und Holsland, schließen. Er konnte nicht ohne Ausopferungen erkaust werden; doch war es eigentlich der Friede mit Holland, der Schwierigkeiten machte, weil England sich an diesem erholen wollte.

Rach bem Abgange von Lord Rorth 20. März 1782, zuerst das Plinisterium unter dem Marquis v. Rockingham, der aber bereits 1. Jul. starb; neben ihm Shelburne und For Staatssecretairs. Hierauf das Ministerium von Shelburne (indem For abgeht) bis 14. März 1783. Als er nach geschlossenem Frieden abgehen mußte, Coalition von Lord Rorth und For dis 18. Dec., worauf Billiam Pitt, 23. Dec. 1783 an die Spize des neuen Ministerii gestellt, dis 9. Febr. 1801 auf diesem Posten blieb. Unterhandlungen über den Frieden zu Versailles und Abschluß der Präliminarien mit Amerika 30. Nov. 1782; mit Frankreich und Spanien 20. Jan. 1783. In Definitivfrieden verwandelt 3. Sept.

e. Friede zwischen England und Amerika. 1. Aners
kennung der Unabhängigkeit der dreizehn vereinigten Staaten.
2. Grenzbestimmung, wodurch den Amerikanern das große
Western torritory blieb. 3. Fortbauernde Theilnahme an
den Fischereien dei Terreneuve. 4. Gemeinschaftliche Beschifz
fung des Missisppi.

Gesandte: Von England: Dewald. Bon Amerika: Franklin, Abams und Laurens.

b. Friede zwischen England und Frankreich. 1. In Bestindien herausgabe aller Croberungen; und Abtretung von Tabago an Frankreich. 2. In Afrika Abtrez tung von Senegal an Frankreich; wogegen dieses England den Gambia und das Fort St. James garantirt. In Offindien Herausgabe aller Eroberungen. Die Berbündeten Frankreichs (Tippo Saib) wurden eingeladen, dem Frieden beizutreten. 4. Theilnahme Frankreichs an den Fischereien zu Terreneuve nach erweiterten Grenzen; es behält die Inseln St. Pierre und Miquelon. 5. Beide Thetle versprechen binnen zwei Jahren einen Handelstraktat zu schließen.

Unterhändler: Bon England: Herzog v. Manchester. Bon Frankreich: Graf von Bergennes.

c. Friede zwischen England und Spanien. 1. Spanien bleibt im Besit der eroberten Minortas. 2. So wie gleichfalls im Besit von ganz Florida. 3. Burtickgabe aller andern Eroberungen. 4. Gleichfalls Versprechen eines Handelstraktats binnen zwei Jahren.

Unterhändler: Von England: Herzog von Manchester. Bon Spanien: Graf von Aranba.

A. Friede zwischen England und den vereinigten Riederlanden. Wenn gleich die Republit bei den Prälisminarien der übrigen Staaten in den Wassenstillstand mit einbegriffen war; so erfolgte doch der Abschluß der Präliminas rien, unter Frankreichs Vermittelung, erst zu Paris 2. Sept. 1783; und der Desinisivsriede 20. Mai 1784. Bedingungent 1. Abtretung von Negapatam an England mit Borbehaldes gegen ein Kequivalent zurück zu erhalten. 2. Herausgabe aller andern Eroberungen. 3. Freie Schiffsahrt der Engländer in allen Indischen Meeren.

unterhändler: Von England: Sir Daniel Haples. Von Holland: van Berkenrobe, und Brantsen.

18. Kein Krieg der neuern Zeit hatte für die Weltgeschichte solche Folgen, als dieser! Unter ihnen steht die Gründung eines neuen Freistaats jenseit des Oceans oben an. Ein Staat von Europäern, außer dem Europäischen Staatenspstem, selbstständig durch

# 102 II. Per. C. I. Gesch. d. sabl. Eur. Staatenspft.

eigne Macht und durch eigne Produkte, zugleich zum großen Welthandel berufen durch seine Lage, ohne Bediufniß stehenber Heere, und ohne Cabinetspolitik. Wie Vieles mußte hier anders werden als in Europa!

Der neue Freistaat — ohne innere Revolution ber einzelnen Staaten (es bedurfte nur mäßiger Beränderungen) gegründet — erkrankte bennoch zuerst an seiner Freiheit. Die erste Constitution erschuf eine Unionsregierung ohne Macht und ohne Credit. Aber die veränderte Constitution von 1789 gab ihm die Festigkeit, die ein Föderativsstaat haben kann; indem sie die ausübende Macht dem Präsisdenten, in Verbindung mit dem Senat; die gesetzebende, meist nach Brittischen Formen, den beiden Kammern des Sesnats und der Repräsentanten, jedoch nicht ohne Antheil des Präsidenten, übertrug; und durch Unionssnanzen den Staatscredit gründete. Washington, dem Präsidenten, verdankte der neue Staat nicht weniger als Washington, dem Feldherrn! Nur durch große Männer auf dem ersten Platschan die Union sich halten.

<sup>19.</sup> Die erste große Einwirkung des neuen Staats lies sich auf den Handel erwarten; auch beeiserten sich saske Seestaaten, Verträge mit ihm zu schließen. Aber der geldarme Staat handelte am liebsten mit dem, der ihm am ersten und am längsten Credit gab; und der freie Handel mit England ward bald viel grösser, als der Zwangshandel je gewesen war. Man sah bald, was Amerikanische Schiffsahrt werden konnte; doch blieb sie noch so lange beschränkt, dis neue Seekriege in Europa sie schnell über alle Erwartung hoben.

<sup>20.</sup> Indem dieser Krieg, gegen alle Bermuthuns gen, durch die Freiheit Amerikas einen neuen Grunds

# 3. Sesch. des Colonialwesens 1740 - 1786: 109

stein zur wachsenden Handelsgröße von England legte, ward dazu noch ein zweiter durch den ploklichen Kall des Handels der Republik der vereinigten Niederlande gezlegt. Einmal gestürzt, konnte er bei so mächtiger Conzentrenz sich nicht wieder heben; und England wurde, wenn nicht der einzige, doch bei weitem der wichtigsste Erbe.

21. Aber eine neue höchst wichtige politische Etscheinung erzeugte bieser Krieg; die der bewaffnes ten Neutralität. Gehörte sie gleich bem Ursprunge nach dem Norden an, so verbreitete sie doch ihren Gins fluß über ganz Europa; und wie viel Bufälliges auch jhre Entstehung veranlaßte, so griff sie doch viel zu tief in die Bedürfnisse der Zeit ein; als daß die Idee hatte verloren gehen können. Ihr 3meck sollte Behaup: tung der Rechte der neutralen Flagge senn. Wie ungewiß auch der Erfolg war, so glanzte Rugland doch als Stute und Mittelpunkt bes neuen Systems, um. welchen alle Neutralen sich sammelten. Mochte auch mit dem Frieden das Bedürfniß von selbst aufhören, fo mußte es sich boch mit jebem Grekriege erneuern; und es kam nur auf die Berhaltnisse an, ob und wie die Politik diesen neuen Hebel gebrauchen wollte.

Erste Erklärung ber bewaffneten Reutralität, von Rufland 28. Febr. 1780. Forderungen: 1. die neutralen Schiffe sahren frei von Hasen zu Hasen, und an den Küssen der kriegsührenden Mächte. 2. Feindliches Eigenthum ist frei in neutralen Schiffen; mit Ausnahme der Contredande, die auf Wassen und eigentliche Kriegsbedürsnisse beschränkt bleibt.
3. Genaue Bestimmung, was ein blokirter Hasen sey. 4.

#### 104 II. Per. C. L. Gesch. d. subl. Eur. Staatensyst.

Diese Bestimmungen sollen bei ber Entscheidung Aber bie Rechtmäßigkeit ber Prisen als Regeln bienen.

Erklärter Beitritt zur bewassneten Reutralität auf Einlas bung Rußlands von Dänemart und von Schweben 9. Sept. 1780; von Preußen 8. Mai 1781; von Destreich 9. Oct.; von Portugal 13. Jul. 1782. Dem erklärten Beitritt Hollands kamen die Engländer durch die Kriegserklärung zuvor 20. Dec. 17801 — In den Antworten ließ sich England (3. April) über die Grundsähe nicht aus; Spanien (18. April) und Frankreich (25. April) erkanneten sie an.

Mémoiro ou précis historique sur la neutralité armée et son origine, suivi des pièces justificatives par le Comto de Gönz, (damaligen Preußischen Gesandten in Petersburg;) 1800. 8. Veranlassung des Plans: Wegnahme zweier Russischer Schiffe durch die Spanier; und die Spanische Blostade Sibraltars; (die Engländer hatten ihr Reglement von 1756, s. oben S. 47, in diesem Kriege nicht zu erneuern gewagt;) aber wahre Ursache: das Bedürsniß des Grasen Panin, dem Einsluß und den Entwürsen des Brittischen Gesandten, Chevalier Parris (Lord Malmesdury) entgegen zu arbeiten. So sührte die Intrigue zu einem größern Biel als sie selbst ahnte!

- v. Dohm's Denkwürdigkeiten Bb. 2.
- Meine Vermischte historische Schriften (Historische Werke Ih. L. S. 344 f.) geben in dem Aufsah: Erörterung der Frasgen die Forderungen der bewaffneten Neutralistät hetreffend die nöthigen staatsrechtlichen Ausschlüsse.
- 22. Wenn gleich England seine alten Colonieen auf dem Continent von Amerika verlor, so blieben ihm dagegen seine neuern Erwerdungen: Canada und Neuschottland; und wurden um so wichtiger, da man in ihnen einen Ersatz für das Verlorne hoffte. Indem der Werth dieser Besitzungen dadurch in den Aus

#### 3. Gesch, des Colonialwesens 1740-178617 105

gen bes Mutterlandes stieg, perwandte man auch großere Sorgfalt darauf. Die Abschaffung der Testakte 1774
machte in dem meist katholischen Canada die Einführung einer so milden Bersassung möglich, daß die Cultur sich bald nicht mehr auf Untercanada beschränkte,
sondern auch in Obercanada sich so erweiterte, daß
daraus ein eignes Gouvernement gemacht werden mußte.
In Neuschottland aber war setzt Halisax der wichtigste Hasen, den die Britten auf dem Continent von
Amerika besaßen.

Umfange nach durch die Abtretungen in dem Pariser Frieden erweitert worden, von denen jedoch Tabago in dem Frieden zu Versailles wieder an Frankreich kamder Justand der Colonieen hatte durch mehrere bewilzligte Handelsfreiheiten gewonnen; aber theils die wiese derholten Kriege, theils die Ueberfälle der Wald-Reger (Marodns), theils die suchtbaren Stürme, welche bessonders gegen das Ende dieses Zeitraums wiederholt die Hauptinsel Jamaica verwüsseten, vernichteten einen großen Theil der gesaßten Hoffnungen; und fast ware auch die Freiwerdung Amerikas das Verderben des Brittischen Westindiens geworden, hatte nicht die Roth über die Grundsäse des Merkantilsystems gesiegt.

Die größern Handelssveiheiten bestanden theils in der Ers öffnung von Freihafen 1766 auf Dominique und Jamaica für den Verkehr mit fremden Sosonieen in deren Schiffen, (besonders wegen Lebensmittel und des Negerhandels), theils in dem Jan. 1780 eingeräumten freien Verkehr mit Irland. Die Freiwerdung Amerikas hätte Westindien dem Berhungern

# 106 Ik Per. C. I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfusti-

ausgesetzt, wäre nicht ber bisherige Verkehr, jedoch beschränkt, verstattet 4. Apr. :1788.

A descriptive account of the Isle of Jamaica by W. BECK-FORD. London. 1790. 2 Voll. 8.

24. Die Afrikanischen Colonieen wurden durch den sast zwanzigiahrigen Besitz von Senegal versmehrt, wodurch neben dem Sklavens auch der Gummihandel in die Hande der Engländer kam. Der ersstere stand zwar mit den Westindischen Colonieen in einem natürlichen Verhältniß; allein theils die in den Freihasen eröffneten Sklavenmärkte für die fremden Colonieen, theils die in diesem Zeitraum erfolgte gänzeliche Freigebung dieses Handels trugen leider! dazu bei, ihn immer bedeutender zu machen. Indem sich aber die Stimme der Menschlichkeit immer lauter das gegen erhob, wurde die Freiwerdung Amerikas die Verzuschlassig zu einer freien NegersColonie an der Kuste von Usrika selbst, zu Sierra Leona, welche die Entbehrlichkeit der Sklaverei zeigen sollte.

Sänzliche Aufhebung ber noch bestehenden Abgaben an bie Afrikanische Compagnie 1749; nachdem ihr schon 1697 ihr Monopol genommen war. — Anlage der Colonie zu Sierra Leona 1786 meist durch Reger der ausgewanderten Rogas listen. Ein schönes Deukmal der Humanität! Wenn auch der Pauptzweck nicht sosort erreicht werden konnte; wer mag sagen wie weit es führen kann?

An account of the Colonie of Sierra Leona from its first establishment. 1795. 8.

25. Jeboch ber größte und glanzenbste Schauplatz ber Brittischen Colonialpolitik ward in diesem Zeitraum Offindien. Die Handelsherren wurden Eroberer, und gründeten ein Reich, an Umfang und Bevolkerung dem Mutterlande bald weit überlegen. So erzschien die Compagnie in einer doppelten Gestalt; als Herrscher und als Kaufleute, und England ward zusgleich der Markt der Indischen Waaren und der Schlund der Indischen Schäfe.

Transactions in India from the commencement of the french war in 1756 to the conclusion of the late peace 1783. London. 1786. 8. Deutsch bearbeitet von M. C. Sprengel: Geschichte ber wichtigsten Indischen Staatsverändes rungen von 1756 bis 1783. Leipzig, 1788. 2 Thle. 8. Roch immer das schähderste Buch für die allgemeine Uebersicht.

Ros. Onme's history of the military transactions of the bridtish nation in Indostan from the year 1745. London. 1778.

2 Voll. 4. — Dasselbe bearbeitet von v. Archenholz: Die Engländer in Indien. Leipzig. 1786—88. 3 Ahle. 8.

A short history of the East-India Company by Fr. Russel.

London. 1793. 8.

26. Diese große Umwälzung ber Dinge in Indien ward vorbereitet durch den Fall des Mogolischen Reichs. So lange dieses in seiner Kraft dastand, konnten die Europäex auf dem Continent meist nur als Kausseute erscheinen. Aber schon seit dem Tode von Aureng=Zed in sich selbst zerrüttet, erhielt es durch 1707 Nadir=Schach's Räuberzug den tödlichen Stoß. Der 1739 Name Herrscher blieb; aber die Statthalter machten sich unabhängig, und die unterjochten Völker singen an ihre Ketten abzuschütteln.

Unter ben bisherigen Statthaltern (Subahs und Nas, -bobs) sind die wichtigsten: ber Subah von Decan (ber

#### 108 U. Per. C. I. Gesch. b. sübl. Eur. Staatensyst.

Rizam), von dem wieder der Radob von Arcot ober Carnatif abhing; die Radobs von Bengalen und von Dude,
und der Rajah von Benares. Unter den Bölkern waren
schon lange die Patanen, und bald noch mehr als sie, die
Waratten und die Seits surchtbar.

27. Franzosen und Engländer suchten bald diese Umstände zu nuten, wiewohl jene zuerst; und anfangs schien ihnen vom Schicksal die Herrschaft Indiens des stimmt zu sehn. Hätten Labourdonnage und Dupleix sich verstehen können, wer möchte sie ihnen entzissen haben? Aber durch ihren Zwist ging die kostbarzste Zeit verloren; und die Französische Regierung verzstand sich nicht darauf, solche Männer zu benuten.

Eroberung von Mabras burch Labourdonnane 21. Sept. 17/16, und baburch entstandener Zwist mit Dupleix, Gouversneur von Pondichern. Fall und Zurückberufung des ersten; vergebliche Belagerung von Pondichern durch die Engländer Aug. dis Oct. 1748, und Rückgabe von Madras im Aachner Frieden. (S. oben S. 23.).

Histoire du siège de Poudichery sous le gouvernement de Mr. Dupleix. 1766. 8.

28. Die schon aufgelebte Rivalität beider Natios nen ward durch die Entwüse von Dupleix, in Territos rialbesitzungen Ersatz für den wenig einträglichen Handel zu suchen, vollends entstammt. Die Einmischung in die Händel der inländischen Fürsten, zuerst in Carnatit auf Coromandel, wo schon die Nachbarschaft der Hauptniederlassungen es unmöglich machte, sich aus den Augen zu verlieren, gab die Veranlassung dazu. Wie konnte sie schwer werden in einem aufgelösten

#### 3. Gefch. bes Colonialwesens 1740-1786. 109

Reich? Aber die Niederträchtigkeit der Mogolischen Fürsten erleichterte sie noch mehr als die Anarchie; und die überlegenen Talente von Dupleix erhielten, dis zum siedenjährigen Kriege, den Franzosen meist das Uebergewicht.

Händel in Carnatik, indem Dupleix die Ansprüche von Muszefar Jung auf Decan, und von Chundasaheb auf Arzcot, unterstützt; wogegen die Engländer ihren Clienten Mashomed Ally vertheidigen, der sich zuletzt in Arcot behauptetz 1756. Die Abberufung von Dupleix, dem der unglückliche Lally folgte, während an der Spitze der Brittischen Truppen unter dem Krieger Lawrence der suchtbare Clive sich bils dete, gab diesen im voraus das Uebergewicht.

29. Der Zeitraum des siebenjährigen Kriegs aber war es, in welchem die Compagnie ihr ausgedehntes Reich gründete. Die Ueberlegenheit der Brittischen Wassen zeigte sich auch in Indien. Die Eroberung und Schleifung von Pondichern befestigte die Brittissche Uebermacht auf Coromandel auch für die Folge, ungeachtet der Zurückgabe jener Stadt im Pariser Frieden.

Anfang der Feindseligkeiten auf Coromandel 1758 nach der Ankunft von Lally; und Verbreitung über die ganze Küste, besonders nach Tanjore. — Stete Ueberlegenheit der Britten, und Einnahme von Masulipatam 1760 und von Pondichery 16. Jan. 1761. Abtretung der nördlichen Circars durch den Rizam 1760; und völlige Abhängigkeit des Nabobs von Carenatik.

The history and management of the East-India Company.

Vol. I. containing the affairs of the Carnatic; in which
the Rights of the Nabob are explained, and the Injustice
of the Company proved. London. 1779. 4. Sept bis 1755.

### 110 IL Per. C. I. Gesch. b. subl. Eur. Stantenspff.

die Behauptung von Coromandel mehr kosten wurde als es eintrug. Nur der Besitz der Ganges = Länder, vor allem des reichen Bengalens, wo man schon lange Factoreien hatte, konnte die Territorialherrschaft in Indien befestigen, weil hier große Territorial veinkunfte waren. Der Nabob gab selbst dazu Bersanlassung; und Clive gründete mit leichterer Mühe, als er selbst gehofft haben mochte, die Herrschaft der Compagnie. Es bedurfte dazu keines Kampses, wie ihn die Cortez und Pizarros in Amerika bestanden; benn auch hier kam die Schlechtigkeit der Mogolischen Großen den Britten entgegen.

Bereits seit 1690 (f. Ih. I. S. 259.) hatten die Britten ein Comtoir zu Calcutta; und schon 1699 hatten sie es bei Gelegenheit eines Aufstandes burch bie Anlage von Fort Billiam befestigt. Eroberung von Calcutta und von Fort · William durch den Nabob Seraja Dowla Jun.: 1756. Einz terterung und Berfcmachten ber Englischen Gefangenen iniber schwarzen Boble. Expedition von Mabras unter Borb Clive 1757. Wiebereinnahme von Calcutta; und entscheibens ber Sieg bei Plassen 26. Juni burch Berratherei von Die Baffier, fatt feines Schwagers jest jum Rabob von Bens galen ernannt, aber bereits 1760 burch Bord Glive ju Bunften . feines Schwiegersohns Dir Coffir wieber entfest; und dis biefer, ber Stlaverei unfahig, die Baffen ergriff, jum zweis tenmal zum Rabob gemacht 10. Jul. 1763. Das Geheimnif, unter fremben Ramen zu herrichen, mar gefundens es marjest kaum noch nöthig, das Spiel zu wiederholen. toftete es noch einen Rampf mit bem Gubah von Dube 1765, zu bem Mir Coffir und ber von ben Maratten vertries bene Großmogul selbst, geflüchtet waren. Erft nach seiner Besiegung tonnte man ben Besit von Bengalen als gesichert ansehen.

### 3. Sefc. des Colonialmesens 1740 - 1786, 114

31. Abtretung bes Devani von Bengalen (ber Einkunfte und ihrer Erhebung) burch den Großmogul an die Compagnie; indem der Nadob pensionirt wird. So erhielt die Sesellschaft, nachdem sie schon vorher den Handel sich hatte geben tassen, nun auch die Adzministration und die Souverainität des Landes, wenn man auch den Schatten davon den alten Herrschern ließ.

Traktat zu Allahabab mit bem Großmogul (als seyns sollenden Oberherrn) über die Abtretung des Devani von Bensgalen, Bahar und Orissa, 12. Aug. 1765 gegen eine jährliche Summe von zwölf Lak Rupien geschlossen durch ben Gouversneur Lord Clive.

Von jetzt an war also die Compagnie Bes herrscherin eines großen und teichen Landes; aber die Erwartung, daß sie sich selbst dadurch sehr bereichern wurde, ward bald getäuscht. Es entstand ein getheils tes Interesse zwischen ihren Aktionairs, und zwischen den Direktoren und ihren Beamten in Indien. Jenen blieb der mäßige Handels-Gewinn zwischen Indien und Europa; aber fie wollten den bisherigen Dividend bedeutend erhöht wissen durch die jetigen Territorialeins kunfte, deren Ueberschuffe diese zu benuten suchten. Den Beamten in Indien mußte man ohnehin die wich= tigsten Zweige des Binnenhandels überlassen. So kam in bem unglucklichen Bengalen Alles zusammen, mas ein Bolk zu Grunde richten kannt eine eben so verkehrte als tyrannische Administration, und die brückenb. sten Monopole.

Die Hauptübel waren: 1. Die Betänderung ber Erbpacht ber Beminhars und Rpots (großer und kleiner Pachter) in jähr-

#### 112 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Stackenspft.

liche Pacht. In einem Lande, wo fast aller Landbests Pachstung ist, verschwand damit auf einmal alle Sicherheit des Bessitzes; und zahllose Erpressungen traten an ihre Stelle. 2. Die schlechte Justiz und die Anwendung Brittischer Gesetze. 3. Das 1765 ber Regierung dewilligte Monopol des Salzes, Betels und Opiums, erster Lebensbedürsnisse in Indien. 4. Die jährliche Wegschleppung des baaren Geldes nach England und China. 5. Die durch das schlechte Münzwesen entstanz dene Agiotasse. Auch ohne die schreckliche Hungersnoth von 1770 und 1771 mußte das Land zu Grunde geben.

Die bei bem bamals in England entstandenen Streit exsschienenen Hauptschriften sind:

- Considerations on the affairs and the present state of Bengal by W. Bolts. London. 1772. 3 Voll. 4. Gegen bie Compagnie. Darauf als Antwort:
- A view of the rise, progress and present state of the English Government in Bengal. Ry Verenter. London. 1772. 4. Der Ite und Ite Theil von Bolts enthält wieder die Gegenantwort. Nut einzelne Bedrückungen ließen sich wegleugnen oder entschuldigen; die Wahrheit des allgemeinen Orucks wurde bald durch die Folgen erwiesen.
- A. F. Tyrren Considerations on the present state of India. London. 1815. 8. enthalten die beste historische Uebersicht bes Indischen Land "Besitz und Pachtspstems unter der Britz tischen Herrschaft. Auch bei den gutgemeinten Einrichtungen seit 1772 ist die Last doch zulest auf die armen Ryats oder Bauern gewälzt, während die Zemindars sich bereichern.
- 33. Eine so gewaltsam errungene Herrschaft konnte aber keinen andern als einen schwankenden Zustand zur Folge haben; und in Hyder Ali, Sultan von Mysore, fund man bald einen gesährlichern Gegner, als man erwartet hatte. Die Unmöglichkeit, hinreichende Eus ropäische Truppen zu haben, sührte zu dem bedenklis

### 3. Gefc. Ses Colonialmesens 1740 1786.11 113

chen Mittel, eine inlandische Armee zu bilden, das bisher über Erwarten geglückt iff.

Gerk Krieg mit hyder Ali (sell 1760 burch Usurpation Herr von Mosore) und seinem Berbanbeten, dem Subah von Decan 1767. Aber die Compagnie gewann den lestern Febr. 1768. Dennoch' siegreicher Einfall in Carnatit, und Friede vor dell Thoson von Madras: geschlossen. Apr. 1769. Bus. rückgabe der Eroberungen von beiden Beiten; wab; mechseitisger freier Pandel. — Aber Pyder Ali hatte gesehen, was er ausrichten konnte!

34. Bei diesen großen Beränderungen war die innere Organisation der Compagnie bisher dieselbe geblieben. Die Direktoren in England waren die Chefs, unter denen die von einander unabhängigen Gouverneurs der vier Präsidentschaften standen. Jeder von diesen handelte für sich; und wie viel geschah nicht, ehe die Beschle von England einlausen konnten? Diese Fehler, worin man eine Hauptquelle der Uebel sand, sollten durch die Regulationsakte gehoden werden, die durch eine neue Organisation der Compagnie theils Eins heit der Regierung in Indien geben, theils sie in einis ge Abhängigkeit von der Krone sehen sollte.

Act of regulation April 1773, eingeführt in Indien Oct. 1774. Hauptpunkte: 1. Bessere Bestimmungen in der Wahl der Direktoren. 2. Nur Aktionairs von 1000 Pfund und darüber haben Stimme in den Generalversammlungen. 3. Der Gouverneur von Bengalen wird Generalgouverneur aller Brittischen Besitzungen mit höchster Civil und Militärs macht; ihm zur Seite steht jedoch das supreme council-bessschend aus vier Gliedern mit einschränkender Gewalt; und bei verschiedener Meinung entscheidet die Majorität. 4. Das Recht Krieg und Frieden zu schließen und mit den inländischen Fürs

#### 114 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfust.

sten zu unterhandeln, steht allein dem Generalgouverneur und dem supreme council zu. 5. Errichtung eines Obergerichts hoses von der Krone; mit Appellation an den geheimen Rath. Alle Einrichtungen-über Civitz und Militärsachen müssen in England dem Staatssetzetär pargelegt werden. Der König tann sie annulliren. Warren hastings, seit 1772 Gouzverneur, wird erster Generalgouverneur zur 1774—1785.

Die vollständige Attenin Russper Collection etc. (Ah. I. S. 1.260.) pr-190 sq. 188 man in the contract of the

\$ 176 and 5 ....

Ibhängigkeit von dem Mutterlande etwas, für Indien wenig, mehr für die Compagnie gewonnen. Die Verswaltung war mehr concentrirt (nicht ohne Reibungen mit den andern Prasidentschaften). Unter einem so harten und ersahrnen Chef, wie Hastings, wurde Methode in den Druck gebracht. Aber dauernder Friede konnte in Indien nicht werden; und daher nie ein sicherer Stat. Es war der gewöhnliche Kreislauf der Eröberer. Die Bedrückungen erzeugten Widerstand, dieser Kriege, die Kriege Kosten, die Kosten neue Besdrückungen. So entstanden die Maratten-Kriege, und andere. Um zu bestehen, ward endlich das Erzobern Bedürsniß.

Die Marattenkriege wurden zuerst veranlast 1774 burch die Unterstützung, welche Bombay dem angemaßten Regenten (Peischwa) Ragoda gegen die Rajahs von Berar (den Bunsla), von Ougein (den Scindia) und Holfar von Malwa leistetez aber im Frieden 1776 auf Besehl von Calcutta aufhören ließ. Tedoch schon 1777 Erneuerung des Kriegs; und kühner Marsch von Goddard von Calcutta nach Surate, der alle Marattens fürsten ausschen mußte. Große Verhindung der Maratten, des Rizam und Hyder XIII's, gegen die Compagnie 1779;

. als um eben biefe Beit ber Krieg mit Frantreich aus brach. Neuer furchtbarer Einfall Spher Ali's in Carnatif. 1780, wo er sich zwei Jahre behauptete. Große Geldverlegens heit, indem der Rrieg fich über faft gang Indien verbreitet; and Erpressungen und Revolutionen in Benares, in Dus be ic. mit ben emperenbften Ungerechtigkeiten, mabrend zus gleich der Seekrieg mit den Franzosen unter Suffrein geführt, und Pyder Ali burch Frangösische Bulfetruppen unterstügt 'warb. Aber bie Arennung ber Berbundeten jog bie Englans aber aus ber Berlegenheit. Friede mit ben Maratten . 17. Mai 1782. Burfichgabe ber Eroberungen, ausschließender Pandel für die Englander. Auch in bem Frieden ,mit Brantreich Buruckgabe von Ponbichern, und ben andern \*\* Croberungen 120. Jan. 1783. So mußte Hyber Mi († 9. 200. 1782) ben Krieg allein fortseten ben sein Sohn und Rachfolger Tippo Saib burch ben Frieden zu Mangalore 11. Marz 1784 enbigte. Auch hier Zuruckgabe ber Er-.::::aberungen; und freier Banbel ber Englanber. — Die gros , fen Bebrudungen und Ungerechtigkeiten find , . Staatsproces won Warren Pastings 1788 and Licht : gezogen; shue baß jeboch einiger Erfat bafür gegeben worben wäre.

The trial of Warren Hastings befor the court of peers.
London. 1788. 2 Voll. 8.

Articles of Charge of high crimes against W. Hastings by EDM. BURKE. London. 1786. 8.

Memoires relative to the state of India by Warnen Haseines. London. 1786. 8. Seine eigne Rechenschaft.

Geschichte ber Maratten bis auf den Frieden mit England 1782. von M. C. Sprengel. Halle 1786. 8.

A klistory of the Marattas by James Grant Depp. London. 1826. 3 Voll. Geht bis 1817. Das hauptwerk. Der Bere fasser war selbst Befehlshaber in Ostindien.

36. Aber ungeachtet dieses Ausgangs des Kriegs, ber Erweiterungen des Gebiets der Compagnie in Ben-

#### 116 II. Per. G.I. Sefch: d. subl. Eur. Staatenspst.

Klar, daß sie in ihrem jetigen Zustande nicht banern konnte. Alle Erpressungen setzen sie nicht in den Stand, ihre Verpflichtungen gegen die Regierung zu erführen; man hielt sie für so gut als bankerot. Aber noch schmerzhafter sühlte man es in dem letzen Kriege, daß sie einen Staat im Staate bilde. Eine strengere Abzbängigkeit von der Regierung war ein so dringendes Bedürfniß geworden, daß alle Parteien darin übereinzkamen. Nach dem ersten mißlungenen Versuch von Vor, während seiner Ministerschaft, war es Nitt ausbehalten, durch seine Offin disser Bill diesen Zweichen.

Einbringung der East-India-Bill von Fox ins Parlament
18. Nov. 1783, verworfen im Oberhause. Indatt 1. Gangliche Aushebung der bestehenden, Direktion; und Unterordnung
der Compagnie in politischen, handels und Finanz Berhalts
nissen, unter eine Regierungs Commission von acht Personen
auf vier Jahre vom Parlament gewählt. Für handelesachen
wird ihr ein Ausschuß von neun Mitgliedern der Compagnie,
jedoch ihr untergeordnet, beigegeben. 2. Die Commission hat
die Vergebung aller Pläte dei der Compagnie, und steht so
wie disher das Direktorium unter dem König und dem Minis
sterium. — hätte nicht so die Commission einen neuen Staat
im Staate gebildet?

A comparativ statement of the two bills for the batter government of the British possessions in India brought into parliament by Mst. Fox and Mst. Pitt with explanatory observations by R. B. Sheridan. London. 1788. 8.

— Bur Bertheibigung:

Speech on Mst. Fox East-India-Bill by EDM. BURKE; in: Works Vol. II.

Rach bem Abgange von For, Pitt's Offindische Bill 4. Aug. 1784; die Basis der noch bestehenden Berfassung.

"hauptpuntte; 1. Fortbauer ber bisberigen Direktion; aben 21 Unterordnung berfelben unter eine Regierungscommission thon ard of controul) in Beziehung auf bie ganze Territorialvers Boaltung in allen politischen, militärischen, und Finande Bachen. Aus Depeichen müssen vorher von diefer gebilligt und können von ihr geändert werben. 3. In dem Court of Directors Etzichtung einer secret committee, bie bem board n-ak controul Gehörsam und Verschwiegenheit schwört. " Besetzung der hohen Stellen geschieht von ber Direktion binnen . zwei Monaten nach erhaltener Anzeige ber Basanz. Rachber ernennt der König. Das Recht ber Entsetzung von diesen Stellen gebührt bem Könige wie der Direktion. supreme council in Calcutta besteht aus bem Generalgouvers neur und drei Rathen; den zweiten Plat barin hat ber Ober-Gleiche Einrichtung zu Madras und zu Boms befehlshaber. ban. 6. Strenge Unterordnung der übrigen Prasidentschaften unter die Regierung von Calcutta; aber auch diese barf keis nen Angriffskrieg ohne Erlaubniß bon Hause anfangen. In außerorbentlichen Füllen werben jeboch bem Generalgouverneut unter seiner Berantwortlichkeit große Bollmachten gegebeng 7. Vermögens-Cenfur der nach Indien Gehenden und ber von ba Rucktehrenben; und Bestrafung ber Schulbigen.

Die vollständige Afte, (nachher noch verbessert durch die Afte bon 1786), in Russer Collection p. 294. und p. 342.

So wurde das große Gebiet der Compagnie auf dem Continent von Indien, umfassend jett die Sangesländer bis Benares hinauf, die Circars, und mittelbarer Weise bas Carnatik auf Coromandel, Boms ban und mehrere Besitzungen auf Malabar, in Rucks sicht seiner Beherrschung unter die Regierung des Mutterlandes gesett; der Handel blieb aber der Compas gnie überlassen. Aber auch bieser wurde schwerlich haz Den bestehen konnen, ware nicht der Berkehr mit. China, durch die unermestich gewordene Theecons

# 118 II. Per. C. K. Gesch. b. sübl. Eur. Staatenspft.

sumtson, zu einer solchen Wichtigkeit gestiegen. Doch mußte, um den Schleichhandel zu storen, der Minis ster auch hier zu Hülfe kommen. Durch die Commutation Act ward Pitt der Retter der Compagnie in merkantilischer Hinsicht.

Damaliger Betrag der Theeconsumtion bereits jährlich gegen zwanzig Millionen Pfund an Gewicht, wovon aber 3/3 durch Schleichhandel eingeführt werden. Beränderung der Thekadsgabe in eine häusersteuer durch die Commutation act Jul. 1784, worauf der Schleichhandel von selbst aufhören-mußte. Die vollständige, Atte in Russel Collection etc. p. 319.

- 38. War gleich auf diese Weise die Fortdauer der Compagnie und der Brittischen Herrschaft in Indien, gesichert, so hing doch der Erfolg der Maaßregeln am meisten von der Wahl der hohen Beamten ab; und vielleicht verdankt Großbritannien hier einem Corn= wallis nicht weniger als einem Pitt. Manches, auch in dem Loose der Eingebohrnen, wurde besser; aber den Keim des Verderbens, in den innern Kriegen liegend, konnte man schwächen, aber nicht außrotten.
- Britten erweitertezsich ihre Schiffsahrt, und behnte sich bald über alle Meere bis zu den Grenzen aus, die 1768 die Natur selbst durch ewige Eisfelder gesetzt hat. Die bis drei Reisen von Cook weckten den Entdeckungsgeist nicht viel weniger, als es einst die Fahrten von Co-lumbus gethan hatten; die Inseln des Südmeers wurden ben bekannt wie die des Mittelmeers; statt ehler Mes

kalle gaben sie das Juckerrohr von Otaheite und ben Flachs von Neuseeland; und schon Good gab die Idee zu einer Riederlassung auf dem Continent von Australien, die, auf die sichere Basis des Ackerbaus gez gründet, und kaum vier Decennien der Psiege des Mutterlandes entwachsen, schon reichen Lohn zu verzsprechen scheint.

:.. Stiftung her Colonie zu Sidney Covs in Reu-Scho Pasz. les; Jam. 1788.: Wahrscheinlich das bleibenbste Denkmal, das Pitt seiner Administration: geseht hat.

ARTHUR PHILIPPS Voyage to Botany Bay. London. 1789. 4.

DAY. Collins account of the english Colonie in N. S. Wales
from its first settlement in Jan. 1788 till 1801. London.
1802. 2 Voll. 4.

- 40. Die Geschichte des Franzdsischen Colonialzwesens liegt zum Theil schon in dem Bisherigen. Die unglückliche geographische Verslechtung mit den Brittischen Besitzungen konnte die Rivalität nie ersterben lasssen; sie war zum Nachtheil Frankreichs. Es verlor durch die großen Abtretungen im Pariser Frieden sozischlich ganz Canada, als mehrere der kleinen Antillen; und bei der Ueberlegenheit der Brittischen Marine war der Besitz der übrigen Colonieen meist precair. Doch war der Erfolg in Ost- und Westindien sehr ungleich.
- 41. In Oftindien waren die Hoffnungen Frankreichs durch Dupleir an Territorialbesitzungen geknüpft. Als diese im stebenjährigen Kriege verloren gingen, 'und Britten in Indien herrschten; wie hatte der Han-

#### 124) II. Per. C. L. Gesch, d. südl. Eur. Staatenspft.

del sich wieder-heben können, mochte er mit ober ohne Compagnie geführt werben?

Die blühenhste Periade iber Französischen Macht in Indien war seit 1751. Sie erhtelt durch Dupleir die vier Circard; die Insel Sherigan im Caveri Fiuß, Masulipatan, und ein erweitertes Gebiet bei Carical und Pondichern. Der Friede von 1763 seste abet Alles auf den Beste von 1749 zurück (s. ob en Th. II. S. 43.), nur das geschleiste Vondichern und Carical verblied ihr. — Aussösung der Ostindischen Compagnie 13. Aug. 1769 und Freigebung der Ostindischen Compagnie 13. Aug. 1769 und Freigebung der Handels, dach mit Beschkänkung der Retourschiffe auf Lorient. Auch im Aode regulirt noch das Merkantilspstem!

.1. ... ~

42. Aber ganz konnte man Frankreich aus Ostsindien nicht verdrängen, da Isle de France und Bourbon, unabhängig von den Stürmen des Constinents, ihm nicht entrissen werden konnten. Sie dienten außer der eignen Produktion zu Markt = und Wassenpläten. Warum aber, frugen die Physiokraten, will man mit, Sewalt unmittelbaren Handel nach Ostsindien, da der mittelbare weit sicherer und vortheils hafter ist?

Du commerce et de la compagnie des Indes par P. S. pp. Pont. à Paris. 1769. 8.

43. Um vieles günstiger waren die Schicksale der Franzosen in Westindien. Zwar verlor Frankreich auch hier an Umsang seiner Besitzungen, zwar hielten bald Kriege, bald Naturphanomene das Aufblühen der kleinen Inseln zurück; aber dafür gab das einzige Dem mingo in der letzten Halfte dieses Zeitraums einen so

übergroßen Ersat, das er die Hoffnungen des Mutz terlandes fast übertraf; und der auswärtige Handel desselben großentheils an diese Insel geknüpft war.

Den Verlust der kleinern Inseln im Pariser Frieden s. oben S. 43.4 von denen jedoch Sabago 1784 wieder an Frankretich kam. Martinique und Suadeloupe sielen beide in die Sände der Engländer (oben S. 39.) und die erste Insel ward lange burch Ameisen und Giürme verwöstet: Dagegen hob sich St. Domingo theils durch seinen unerschöpstichen Boden, theils weil es von den Verwüstungen der Natur und des Kriegs perschont blieb. In 2000 Plantagen erzeugte es gegen das Ende dieses Zeitraums für mehr als 170 Millionen Livres Produtte (fast so viel, als das ganze übrige Westins dien), deren Marktpläse Bourdeauer und Nankes waren.

Nouvelles considerations sur St. Domingue en reponse de Mr. H. Dr. par Mr. D. B. à Paris. 1780. 2 Vell. 8. — Besonders over von Bryan Edwards (f. Ah. L. S. 181.) der britte Theil.

Continent von Amerika, sowohl in Guiana (Capenne), als in dem an Spanien abgetretenen Louisiana, wenig bedeutend, trot der unvernünftigen Versuche, das erste zu heben. Inwiefern die Verpflanzung der Gewürze dahin wichtig werden mag, läßt sich noch nicht bestimmen.

Abtretung Louisianas mit dem bazu gehörenden West. Floz rida von Frankreich an Spanien 3. Nov. 1762. gegen den, nicht erfolgten, Eintausch des Spanischen Antheils von St. Domingo. Spanische Politik und Aprannei richteten die Coz lonie sast ganz zu Grunde. — Großer Bersuch zur Colonisaz tiop von Buiana, um für Canada Ersaz zu haben, 1763. Bon 12,000 hingesandten Colonisten waren binnen Einem

#### 122 II. Per. C. I. Gefchi b. Mbl. Eur. Stuatenspft.

Jahre ble meisten verhungert. Gespstanzung der Gewürze bahin von Isle de France, wohin sie 1770 Paivre aus den Molucken gebracht hatte.

Champigny état présent de la Louisiana. à la Haye. 1776. 8-

Collection de mémoires et correspondances officielles sur l'administration des Colonies et notamment sur la Guiane Française et Hollandaise par V. P. Malouet. & Paris. 1802- 5 Voll. 8. Gine reichhaltige-Matarialiensammlung.

- 45. Für das Hollandische Colonialspstem war dieser Zeitraum der des Sinkens und des Falls. Bei der gewaltigen Rivalität anderer Nationen wurde schon das bloße Stillstehen ein Rückgang gewesen sepn; aber die verdorgenen Uebel, woran die Colonieen wie der Staat überhaupt schon lange erkrankten, kamen durch den unerwarteten Krieg mit England zum vollen Ausbruch. Wäre die seinem Handel dadurch versetzte Wunde auch nicht an sich unheildar gewesen, so wurde sie es doch durch die folgenden innern Stürme. Was sind auch Colonieen ohne schützende Marine?
- 46. Auf das Hollandische Ost indien wirkten zwar die Revolutionen des Continents von Hindostan nicht sogleich zuruck, da die Besitzungen fast bloß aus Inseln bestanden; und auch der Verlust von Regapatam ware wohl zu ertragen gewesen. Aber dennoch blieben sie nicht ohne schmerzliche Wirkung. Die mos ralischen Ursachen, die schon lange das Sinken der Ostindischen Compagnie bewirkten, waren noch gefährslicher als die politischen; und es ist wohl keinem Iweis

fel unterworfen, das auch öhne die lettern die Compagnie dem Bankerot nicht entgangen ware.

Als weitere Ursachen des Verfalls der Compagnie in diesem Beitraum (s. Th. I. S. 327.) muß man ansehen: 1. die große Rehelei der Chinesen auf Java 1740 unter dem Borswinde einer Verschwörung. 2. Den Berlust des Indisten Binnenhandels, sawaht nach Indien selbst, als nach Persien und Arabien durch die Rivalität der Engländer. 3. Die sorts dauernde schlechte Einrichtung der Schiffsahrt. 4. Bor allen sedoch den Krieg mit England und den Verlust von Regaspatam.

Consideration sur l'état présent de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales par Mr. le Baron d'MHOP cidevant Général-Gouverneur. 1741. Sie stetjen als Uns pang hinter:

Dusois Vies des Gouverneurs etc. Ih. I. S. 327.

47. Das Hollandische Westindien empfand bei größerer Handelsfreiheit und einer andern Versassung die Uebel, welche das Mutterland drückten, um vieles weniger. Die Colonie von Surinam blühte seit der Mitte des Jahrhunderts ausnehmend auf; und die Inseln Curagao und St. Eustache wurden in den Kriez 1779 gen der andern Seemächte ofter die Marktplätze von Westindien, so lange die Republik die Neutralität des haupten konnte. Auch hier war es der Krieg mit Engzland, der unheilbare Wunden schlug und der seit 1674 erneuerten Westindischen Compagnie ihre Aushed dung vorbereitete.

Beränderungen in dem Besit von Surinam, indem die Westindische Compagnie (Ah. I. S. 261.)' zwei Drittheile an Amsterbam und an tie Familie Commelsdyk verkauste, welche

#### 124 U. Per. C. I. Seiche, Mel., Eur. Stageenspff.

lettere 1770 ihren Antheil wieher an Holland Aberließ. Aber die Eigenthümer (die Gesellschaft von Surinam) hatten nur die Regierung und die Erhebung der Abgaben; der Handel stand allen Hallandern frei. In ihrer blühenbsten Periode 1750—1780 betrug der jährliche Werth ihrer Produkte gegen acht Millionen Suiden.

Statistische Beschwickung der Besitzungen der Holländer in Ames rika, von A. J. Lueder. Braunschweig. 1792. 8. Der nur erschienene erste Theil umfast bloß Surinam.

48. Die Spanischen Colonieen litten burch bie Rivalität und die Kriege der Mutterstaaten viel wezniger als die übrigen. Schon die Inseln waren meist schwer anzugreisen, die unermeslichen Länder des Conztinents von Amerika waren gesichert durch ihre Masse. Ward auch durch die Kriege der regelmäßige Verkehr mit dem Mutterlande unterbrochen, so ging dafür der Schleichhandel seinen Sang fort und nahm selbst zu. Das stille innere Gedeihen scheint badurch wenig gestött zu senn.

Die Eroberung von Portobello 1740 und besonders die von Havainna 1762 burch die Engländer waren die einzigen bebeutenden Bersuste der Spanier in diesem Zeitsaum. Beihe Städte wurden aber in dem Frieden zurückgegeben. — Durch die Abtretung der Insel Annobon und Fernando del Po von Portugut 1778 bekam Spanien auch Bestsungen in Afrika, zur Tretbung des Negerhandels.

49. Der Umfang der Besitzungen in Amerika ward wenig verändert. Für das zuerst abgetretene (oben S. 43.), aber nachmals wieder erhaltene Florida (S. 101.) hatte schon Louisiana (S. 121.) einen Ersatz gegeben; aber man sah in seinen Busten nur Merico. Die alten Besitzungen blieben die Hauptlans der; und ihr innerer Wachsthum in Verbindung mit ihrem Umfange war es, wodurch die nemen politis schen Eintheilungen und Einkichtungen nothig gemacht wurden.

Die neue politische Eintheilung bes Spanischen Amerikas ward destimmt in dem Regtemen't von 1777 durch die Erstichtung des Bicekonigreichs von Buenos Apres, und des Gouvernements von Reus Meriko; nachdem schon früher 1739 Neus Granada mit Quito zu einem eignen Bicekonigreich ers hoben war. Seitbem vier Virreynatos (Nicekonigreiche): 1. Neus Spanien (Merico), 2. Peru, 3. Neus Granada, 4. Rio de la Plata und Buenos Apres. Und acht davon unabhängige. Capitanius generalus: 1. Neus Merico, 2. Guatimala, 3. Shill, 4. Caraccas, 5. Cuba und Havanna, 6. Portorico, 7. Louisiana (abgetreten 1801) und Florida (abgetreten 1821), 3. Domingo (abgetreten 1797). Nach Abtretung Louisianas kam Florida an Cuba. Die Bahl der Audiencias wurde auf zehn vermehrt: S. Sh. I. S. 83.

- (J. A. J. Randel) Reuere Staatskunde von Spanien. Berlin. 1785. 2 Thle. 8. Mit Sorgfalt und Einsicht aus den besten Quellen geschöpft.
- 50. Allein noch um vieles wichtiger waren die neuen Handelseinrichtungen, wodurch seit der Befreiung von dem Assiento Traktat durch den Aacht ner Frieden die alten Fesseln großentheils gelöst wurs den. Zwar behielt sich das Mutterland den Handel mit seinen Colonieen ausschließend vor; aber sowohl dieser, als auch der wechselseitige Handel der Colonieen, ward doch nach liberaleren Grundsähen eingerichtet.

# 126 II. Par. C.I. Sesch, b. siel. Eur. Staattifpk.

Giufenweise Freihoerbinig des Amerikanischen Sandell. Bereits 1748. Aufhören ber Golleonen (f. Ab. I. S, 89.) seit Einführung einzelner unbestimmt abgehender Schiffe nach Silb-Amerika (Registerschiffe) von Cabir, wohin icon 1726 ber handel von Gevilla verlegt worden war. - Piere auf 1765 Freigebung bes Sanbeis pach. ben Spanifc = Peftine bischen Inseln an alle Spanier, und zwar que neun Spanie fchen Safen, gegen eine Abgabe von nur 6 p. C. — Ausbehs nung biefer Ercibeit auch auf Buengs Apres, Deru. Chili, Santa. Fé, und Guatimala, 1779. "Rech Merico sher ging fortbauernd ibie Flotte (Ih. I. &. 89.); erft 1786 erhielt es beschränkte Freiheit auf 6000 Tonnen Ginfuhr. Aber vorzüge lich wichtig war die Herabsehung aller Balle durch wie neuen Tarife von 1778 und 1784. — Schon früher Freiges bung des wechselseitigen Sandels der Amerikanischen Colonieen unter sich, durch bas Reglement von 1774. — Ginrichtung einer regelmäßigen Communication mit bem Muttere lande burch Pafetbote; und Anlage von Poffen burch bas ganze Spanische Amerika.

Eine Sammlung der Tolonialgesetze wie die Habsburger (Ah: L. S. 81.) haben leider! die Bourbons nicht machen lassen. Bourgoing Voyage en Espagne T. IL (s. oben S. 69.) ist auch hier Pauptquelle.

51. Auch auf die Asiatischen Besitzungen, die Philippinen, dehnten sich die neuen Entwürse aus. Bwar blieb ihr Handel nach Amerika an die alten Manillas Galeonen gebunden (Th. I. S. 131.); aber sur den direkten Handel mit Spanien ward eine Phistippinische Compagnie gegründet, die jedoch nicht die Folgen gehabt hat, die man davon erwartete.

Errichtung ber Philippinischen Gesellschaft 10. Mai 1785 burch Actien, befonders der alten fest aufhörenden Caraccase Compagnie. Ihre Schiffe gehen über Peru nach Manilla, aber auf der Rückreise über das Cap nach Spanien. Manilla

### 35 Seff. Jes. Colonialpesand: 1740-17862: 127

"Pafcabalen und Kriege lähmten balb bie Ahatigbeit ber Coms "pagnie.

A.-J. W. Crome Ueber die königl. Spanische Habbungscompasinie ber Philippinen -in A. L. Woltmann's Geschichte und Politik, Brülin, 1800, Bb. 3.

. r 7:17 3.

fen Einrichtungen die Colonieen weit mehr gewannen als das Mutterland. Wenn dieses fortführ, shnen meist Produkte fremder Industrie zu liefern, so stieg bei ihnen auch die Produktion auf eine außerordentlische Weise. Mit dem Verkehr aber erweiterte sich hier auch der Treis der Ideen; die wissenschaftliche Eultur des neuern Europas fand einen seltnen Eingang, den Hierarchie und Inquisition nicht zu hindern vers mochten.

53. Die Veränderungen in dem Portugiesis schen Colonialwesen, gingen zwar zum Theil aus den Streitigkeiten mit Spanien, aber doch am meissten aus der Administration von Pombal hervor. Ueberhaupt aber concentrirt sich die Portugiesische Colosnial=Politist immer mehr auf Brasilien. Von den Besitzungen in Asien und Afrika (Madera ausgenomsmen) hat sie allein nur das nicht zu verheimlichen versmocht, daß sie immer unbedeutender wurden.

Der Streit mit Spanien entstand hauptsächlich über die Colonie St. Sagramento (Ah. I. S. 262.) und ihren Schleichhandel, besonders seitdem im Utrechter Frieden 1713 die Solonie mit ihrem Gebiet an Portugal zurückgegeben war.

# 128 II. Per. C.I. Gesch. d. subl. Eur. Staatenfyst.

Beetrag vom 13. Jan. 1750 Aber Hren Austalist Jegen Kesben Spenische Missonen ber Indier in Paragial. Dadurch entstandener Streit mit den Jesuiten, den Stissen dies ser Missonen, und Mibersehung, der Indier. Aushebung des Bestrags 12. Febr. 1761 und mene Streitigkeiten, die endlich 1777 Spanien zum Kriege-sührten. "Absenahme von St. Sagramento und der Insel St. Catharina. In dem Frieden zu St. Ildephonso 1. Oct. 1777 blied St. Sagrasikeite del Spanien; aber Rückgabe von St. Catharina; und und seines Brafisen und sem Spanischen America. Der Borwurf eines Reich in Paraguai, ist den Issuiten mit Unrecht gemacht. Wie konnten ausgedehnte Missonen anders bestehen,

and mining

54. Die Einrichtungen Pombal's in Beziesbung auf Brasilien gingen theils aus seinem politisschen System, theils aus seinem Haß gegen den hosen Abel und gegen die Icsuiten hervor. Die Einzieshung der dortigen Besitzungen der großen Familien uls Krongüter sollte jenen demuthigen, und Brasilien der Krone sichern; durch die Errichtung privilegirter Handelsgesellschaften sollte der Handel zugleich regulirt, und den Iesuiten entrissen werden. Größere Uedel sollten die kleinern heben! Und trotz dieser Maaßregelnscheint doch der Andau in Brasilien im steten Fortsschreiten geblieben zu senn, da die Aussuhr fortdaus ernd klieg.

Politische Eintheilung von Brasilien in neun Souvernez ments, wovon sechs an der Küste: 1. Rio Janeiro, 2. Bahia (die beiden wichtigsten), 3. Pernambuc, 4. St. Paulo, 5. Maranhao, 6. Gran Parà; und brei im Innern: 7. Matto grosso, 8. Sopas und 9. Minas geraes, alle drei reich an Gold, und das lettere an Edelsteinen. Jedes unter einem Souverneur, der unmittelbar unter dem Hofe steht. Einige mit Unterabtheilungen.

Der Sanbel mit Brafilien, bither für alle Portugiefen frei, warb geführt unter GCorte burch vier Flotten, nach Rio Janeiro, Bahia, Pernambuc, und Maranhao nebst Gran Para. Statt bessen: Errichtung ber Sanbelecoms pagnie von Maranhao und Gran Para, 6. Jun. 1755, und von der, nach jener gebilbeten, von Pernambuc und Pas raiba 30. Jul. 1759. Sauptbestimmungen: 1. Das Capital beiber wird durch Actien zusammengebracht. 2. Jebe hat ihr Oberbirektorium (Junta) in Lissabon. 3. Jehe hat ben' Alleine handel, sowohl Einfuhr als Ausfuhr, nach ihren Provinzen, (bie von Pernambuc mit Ausschluß von ein paar Safen). 4. Sie burfen nur in großen Partieen vertaufen, und feinen Aleinhandel treiben. - Dagegen nach Rio Janeiro und Bas hia Freigebung ber Schifffahrt mit Abschaffung ber Flotten 22. Sept. 1765. (So auch nach Angola 1758, und von Ins bien aus nach Mozambique 1755). Mehrere wichtige Sanbels. zweige blieben aber Monopol ber Krone. — Welche Folgen bie gangliche Befreiung ber Eingebohrnen 1755 gehabt hat, läßt sich nicht bestimmen.

Die vollständigen Freidriese beider Compagnieen in der Collecçao etc. (oben S. 69.) Vol. I. ad annum 1755 und 1759. Der der Compagnie von Pernambut ist meist wörtliche Wiederholung des der frühern von Maranhao. — Das Gesseh zur Befreiung der Indier in Maranhao 6. Jun. 1755 (ausgebehnt auf ganz Brafilien 8. Mai 1758) Collecçao Vol. I. ruft zugleich die frühern Berordnungen dars über seit 1570, besonders die, wörtlich wiederholten, von 1647 und 1680, ins Gedächtniß zurück, mit der Klage, wie wenig sie dieher geholsen haben.

55. Auch die nordischen Staaten nahmen sorts dauernd Antheil an den Colonieen und an dem Colos nial-Handel. Die Besitzungen Danemarks in Wests sindien blieben zwar dieselben (Th. I. S. 338.), aber

### 130 II. Per. C. I. Gefch. d. subl. Eur. Stagtenspft.

nicht allein ihre Cultur nahm zu, sondern die Kriege der andern Nationen machten die dortigen Häfen öfter zu höchst wichtigen Stapelplätzen.

Errichtung einer Danisch = Westindischen Compagnie 1734 mit ausschließenden Sandelsprivilegien für das ganze Danische West= indien. Aber nach ihrer Aufhebung 1764 Freigebung des Sandels.

56. In Ostindien blieb Danemark im Besitz von Tranquedar; und die erneuerte Ostindische Compagnie setzte ihren Handel sowohl nach Indien selbst, als nach China, mit Glück fort. Selbst ohne Ansprücke auf Vergrößerung, hatte sie nicht leicht zu fürchten, den Neid der Mächtigen zu reiten.

Nach dem Untergange der alten Compagnie 1730 Errichtung einer neuen 1732 mit theils permanentem, theils wandelbazrem, Fond. Ihr Privilegium (erneut 1772) ist nur ausschliez send für China, nicht für Indien, wohln der Privathandel unter gewissen Bedingungen frei blieb. Neues Reglement; und Erleichterung der Compagnie durch die Cession ihrer Indischen Besitzungen an die Krone 1777.

Geschichte des Privathandels und ber jetigen Berfassung ber Bessstungen ber Danen in Oftindien von A. Zennings. Hams burg. 1785. 8. (Ober: Gegenwärtiger Zustand ber Bestsuns gen ber Europäer in Oftindien. Erster Theil). Aus archivas lischen Nachrichten.

57. In Schweben setzte die zu Gothenburg errichztete Compagnie (Th. I. S. 330.) ihren Indischen Hanzbel, jedoch fast allein nach China, mit Gewinn fort. Auch in Westindien faste Schweden sesten Fuß, indem es sich die Insel St. Barthelemp von Frankzreich verschaffte.

#### 3. Gesch. des Colonialwesens 1740 - 1786. 131

Erneuerung ber Privilegien ber Oftinbischen Gesellschaft 1746, 1766 und 1786, jedesmal auf zwanzig Jahre. Eins tausch von St. Barthelemp gegen Handelsbewilligungen 1. Jul. 1784.

58. Selbst das ferne Rußland nahm nicht nur durch Caravanen an dem Chinesischen Handel Theil, sondern sing auch, nach Entdeckung der Kurilen und der Aleuten, an, Jagd und Pelzhandel dort zu trei-1741 ben, welche demnächst zu Niederlassungen daselbst dis zu den Kusten von Nordwest = Amerika, und zur Er=richtung einer eignen Handelsgesellschaft, sührten. 1787

Der schon seit 1692 burch Peter I. eröffnete Berkehr mit China warb 1727 an Kiachta, als Tausch = und Stapelplas, gebunden. Doch blieb ber Pandel Monopol der Krone, bis er 1762 von Katharina II. freigegeben ward.

breitung der Herrschaft der Europäer über hald Asien, mehr als Dreiviertel von Amerika, und an der Kuste Afrikas und Australiens? Hatte Gewinnsucht sie verzanlaßt, so hatte doch geistige Ueberlegenheit sie gegrünzdet, und durch diese ward sie auch behauptet. Bliezden auch meist Barbaren Barbaren, so blieben doch auch jenseit des Oceans Europäer Europäer. Nachdem ihre Schöpfungen so weit gediehen waren, stand kein Untergang mehr zu besorgen, wie verschieden auch ihre Schöcksale auf einzelnen Punkten waren. Wer mochte aber von diesem Allen das letzte Ziel berechnen? wer die Grenzen der unermeßlichen Aussicht bestimmen, die sich erössnet hatte?

١

# Dritter Zeitrdum. Von 1740 bis 1786.

# Zweiter Theil.

Geschichte des nördlichen Europäischen Staatenspstems in diesem Zeitraum.

Bei bem Mangel einer allgemeinen Seschichte bes Rordens muß hier bennoch gleich im voraus besonders erwähnt werden: Histoire de l'anarchie de Pologne et du démembrement de cette république par CL. Rulmens. à Paris. 1807. 4 Voll. 8. vergl. die aussührliche Kritik von Dupont de Nemouns in Europ. Annalen 1812. St. 8. 9. Es geht dis auf die erste Polnische Theilung 1772. Zwar zunächst nur hauptwerk für die Seschichte Polens, und parteissch für dieses; aber doch wichtig für die des ganzen Nordens; aus eigner Ansicht, nicht aus Büchern, geschöpft. In dieser Rücksicht eins der ersten Werke; aber der vollendete historiker bildet sich freilich nicht bloß in der größen Welt.

Die Oeuvres posthumes de Frederic II. greifen einzeln ein.

1. Der Norden von Europa steht in diesem Zeitraum seit Rußlands Größe zwar in engerm Verhältnisse mit dem Westen als vorher. Aber, mit Ausnahme der Pezriode des siebenjährigen Kriegs, war sein Einssuß doch weit mehr diplomatisch, als militärisch. Wenn daher

#### 1. Von 1740 bis auf Katharina II. 1762. 133

auch in dem vorigen Abschnitt Blicke auf den Norden geworfen werden mußten, so behålt derselbe darum doch nicht weniger seine eigne Geschichte.

2. Die Verhältnisse des Nordens hängen zwar jetzt stets in einem gewissen Grade an Rußland; aber in der ersten und letzten Hälfte dieses Zeitraums auf sehr verschiedne Weise. Die Thronde stetzung Katharina's II. machte hier Epoche; und die Periode zerfällt von selbst in die beiden Abschnitte: vor und nach derselben.

#### I. Von 1740 bis auf Katharina II. 1762.

- 3. Der Norden von Europa bietet in diesem Zeits raum in politischer Rücksicht gerade das Segenhild von dem im vorigen dar. Nicht ein einziger hervorragens der Charakter, weder auf dem Thron, noch im Cabis net, noch im Felde! Persönliches Interesse und Leis denschaften, oft der gehässigsken Art, entscheiden über die auswärtigen nicht weniger als über die innern Vershältnisse der Staaten. Während das Hauptreich unter einem indolenten, aber darum nicht weniger grausamen, Despotismus fortvegetirte, organisirte sich in den beiden angrenzenden die Anarchie.
  - 1. Rufland. Rach ber kurzen, aber ftürmischen Regies. rung bes unmündigen Iwan III. 28. Qct. 1740 bis 6. Dec.

#### 134 II. Per. C. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatenspft.

1741, Erhebung der Elisabeth, jüngsten Tochter von Pester I., durch eine Revolution. Ihre herrschaft (bis 5. Jan. 1762), beginnend mit dem Fall der Fremden (Th. I. S. 357.), schien in dem Innern die alte Barbarei zurückzufühsten. Die auswärtigen Verhältnisse, zwischen dem Seheimens Rath Lestocq und dem Reichstanzler Grasen Bestusches Riumin getheilt, kamen nach dem Sturz des erstern (13. Mov. 1748) ganz in die hände des letztern, dis auch Er (Febr. 1758) seinen Fall sich bereitete. Der Staat bestand, weil er nicht wohl auseinandersallen konnte; und imponirte nicht durch seinen Geist, sondern durch seine Masse.

. Ueber Lestocq und Bestuschef: Busching's Magazin. 1768. Bb. 2., Rufland No. 3. 4.

- 2. Schweben war unter ber Regierung von Friedrich von Hessen-Cassel († 6. April 1751) und noch mehr unter ber seines Nachfolgers Abolf Friedrich mehr eine Aristokratie als eine Monarchie; und ber Streit der Factionen des Abels, genährt durch den Ingrimm gegen Rusland, schien hier am verderblichsten werden zu mussen, wo eigne Armuth fremde Subsidien als Hülfsquelle oben an setze. So konnte die aus. wärtige Politik diesen Staat als ein Werkzeug zur Begünstis gung ihrer Plane gebrauchen; und die Parteien von Gyllens dorg und Horn der Hüthe und der Müsen, wie sie sich nannten wenn gleich ihren Grundsähen nach jene die kriesgerische, diese die friedliche Partei, was wurden sie bei manchem Wechsel doch anders als Französische und antifranszösische Partei?
- Des Grafen A. J. zu Lynar hinterlassene Staatsschriften zc. Hamburg. 1793. 2 Ahle. 8. Sie geben unter 1. 3. 4. und 7. bei weitem bie besten Ausschlüsse über die innern Berhältnisse Schwebens in diesem Zeitraum; durch Flassan's Rachrichten volltommen bestätigt.
  - 3. Polen, unter August III. und Brühl (Ah. I. S. 355.) bas Bild ber Anarchie in Ruhe, so wie Schweben bas ber Anarchie in Thätigkeit. Dem Volke war sein Elend, ben Großen ihre Gerüsse Bebürfnis. Auch Staatssachen gehören

### 1. Won 1740 bis auf Katharina II. 1762. 135

zu biefen, wo Damen fie leiten. Go konnten bei einem erschlafften Bolke bie Czartorinsky und Branicky ihre Entwürfe und Parteien ohne Folgen und ohne Stürme bils Richt angeschlossen an Rußland, aber sich anschmiegend, blieb ben Polen ber Schatten ber Freiheit. Konnte man sie selbst nicht schützen, so schienen boch Frankreich und die Pforte ihre natürlichen Garants zu fenn. Aber selbst bie Berbinbung Frankreichs mit Deftreich — und also mit Rufland — schreckte noch nicht auf; und ber frembe Einfluß, (ohnehin burch bie Berhaltniffe Curlands genährt Th. I. G. 354.), konnte bei aller Thatigfeit eines Williams und eines Broglio nie mehr als Projekte bilben. Nicht politische, sondern Berhältnisse andrer Art, sollten bas fünftige Schicksal Polens vorbereiten; feitbem ber junge Poniatomety (Schwestersohn ber Fürstin Cartorinety), bei bem großfürftlichen hofe zu Petersburg burch ben Ritter Billiams eingeführt, fich hier Berbinbung verschaffte.

- 4. Danemart, seit Schwebens Fall ohne Rivalität mit biesem, war unter Christian VI. († 15. Sept. 1746) und Friedrich V. († 14. Jan. 1766) glücklich genug, sich in sich selbst zurückziehen zu können. Selbst das Russische Sabinet machte unter Eli abeth, wegen der Verhältnisse mit Schweden, Erhaltung seiner Freundschaft zur Staatsmarime. Was hätte ihm zur vollen Sicherheit gesehlt, hätte nicht die alte Fehde mit Holstein Sottorp jest die Aussicht getrübt?
  - 5. Bon Preußen f. oben S. 80.
- 4. Der Zeitraum begann, noch unter der Kaise rin Un'na, mit einem Schwedisch Russischen Kriege, nach dem Siege der Gyllenborgischen Partei auf dem 1738 Reichstage, von Frankreich angefacht, um in seinen Entwürfen gegen Destreich nicht von Rusland gestört zu werden. Man hoffte die verlornen Provinzen um die Ostsee mit Petersburg! wiederzuerobern. Wenn

# 136 II. Per. C. II. Cefch. b. nordl. Eur. Staatenfuft.

gleich sehr unglücklich von Schweben geführt, endigte der Krieg doch durch den Frieden zu Abo besser, als man erwarten zu können schien. Ein sester Friedenszustand mit Rußland war durch die Wahl des Nachsolgers, und eine Grenzberichtigung in Finnland, gewiß nicht zu theuer erkauft. Aber der Factionsgeist konnte deshald doch nicht ersterben, da er in den Machinationen Frankreichs und Rußlands, jenes zum Umzsturz, dieses zur Erhaltung der damaligen Constitution, stete Nahrung fand.

Kriegserklärung Schwebens an Rusland 4. Aug. 1741; aber Verlust bes Treffens bei Wilmanstrand 3. Sept. und bemnächst Werkust von ganz Finnland 1742, wosür die Genes rale Lewenhaupt und Buddenbrok auf dem Schaffot büsen müssen. Friede zu Abo 17. Aug. 1743. Bedingungen: 1. Der Kymen wird die Grenze; '(babarch gesicherte Lage Pestersburgs). 2. Der Prinz Adolf Friedrich von Holsteins Sottorp wird, nach Elisabeth's Wunsch, zum künftigen Rachs solger in Schweben erwählt.

5. Einen großen Einfluß, jedoch nicht bloß auf Rußland, sondern auf den Norden überhaupt, hatte 1741 die Wahl, welche Elisabeth kurz nach ihrer Throndes steigung in Rucksicht ihres kunstigen Nachsolgers traf. Sie bestimmte dazu ihren Schwestersohn, den jungen Herzog von Holstein= Sottorp, Karl Peter Ulrich, der durch seine Geburt gleich nahe Aussichten auf den Schwedischen Thron hatte, die er aber zu Gunsten sein nes Vetters Adolf Friedrich aufgab. Indem sich für die Nebenlinie des Holsteinischen Haufes diese glänzenden Aussichten eröffneten, mußten sie sich für die in Däs

nemark regierende Hauptlinie um so mehr trüben, de der junge Herzog das tiefe Gefühl der alten Kränkunsgen seines Hauses über die neuen Hoffnungen kejnesswegs verlor. Eine lange Reihe von Unterhandlungen zur Ausgleichung der alten Streitigkeiten über Holstein und Schleswig war davon vie Folge, die der Pokitik damals nur die Lehre hinterließen, wie schädlich es sep, auch die nühlichsten Projekte zur Unzeit durchsehen zu wollen.

Die Geschichte bieser langen Verhandlungen ist aussührlich bargestellt in:

Staatsschriften bes Grafen zu Lynar Ih. I. No. 6.

6. Doch waren es hauptsächlich seit Friedrich's Auftritt die Angelegenheiten des Westen, welche mehr, als die Angelegenheiten Rußlands selbst, das Russische Cabinet beschäftigten. Nicht, ob man Russisch? ob man Preußisch oder Destreichisch gesinnt sen? war hier die Frage. Seit Lestoca's Fall triumphirte die Destreischische Partei, der nicht nur Bestuschef, (so waren von 1748 England Subsidien zu ziehen), sondern auch Elisabeth selbst — sie mochte weniger wissen warum? — erges ben war.

Allianz Ruflands mit Deftreich 12. Jun. 1747 und Subssibientraktat mit England 30. Nov., zur Beschleunigung des Aachner Friedens (S. 23.).

7. Ob Preußens Wachsthum für Rußland bedenks sich sen? mochte allerdings eine Aufgabe für die hös here Politik sepn; aber die sortbauernde Verbindung

#### 138 II. Per. C. II. Gesch. d. ndrdl. Eur. Staatenspst.

mit Destreich und Sachsen, die endlich zur leidenschaftz lichen Theilnahme am siebenjährigen Kriege sührte (S. 37.), ward nicht aus einem so hohen Standpunkte betrachtet. Erlangte gleich Rußland in diesem Kriege am Ende gar keine Vergrößerung, so ward doch der Nuhm der Russischen Waffen dadurch zuerst im Westen gegründet; (so wie dagegen Schweden durch eine gleich unpolitische Theilnahme den seinigen einbüste;) und indem die ganze Kraft Rußlands auf diesen Punkt gerichtet war, sah sich unterdeßt nicht nur die Pforte gesichert, sondern selbst Polen konnte fortdauernd einer Art von Ruhe genießen, die seinen Fall vorbereitete.

9. Aber jene leibenschaftliche Theilnahme gegen Preußen erregte an dem Hofe selbst eine solche Spanznung, daß wahrscheinlich nur der Fall des treulosen 1758 Bestuschef eine Revolution verhinderte, die er selbst herbeisühren wollte. Drei Charaktere, so verschieden in ihren Grundsähen und Ansichten als Elisabeth's, Peter's, und seiner jungen Gemalin Katharina, konnten unmöglich einträchtig neben einander bestehen.

1762 Nicht nur für Friedrich, sondern vielleicht auch für sich Jan. selbst zur rechten Zeit, starb Elisabeth.

Biographie Peter's des Dritten. Tübingen. 1808. 2 Thle. 8. — Der erste Band erlautert die Geschichte vor der Thronbesteis gung mit Einsicht und Wahrheitsliebe.

9. Eine gänzliche Umwandlung der politischen Berhältnisse unter ihrem Nachfolger Neter III. war also leicht vorauszusehen. Verstimmt durch die bisbe-

2. Von Kath. II. bis auf d. Verb. mit Jos. II. 139

rige Behandlung, enthusiastisch für Friedrich, erbittert gegen Dänemark, bestieg er den Thron. Doch mochten, ungeachtet seiner Allianz mit jenem (S. 40.), seine Projekte gegen dieses bei der Aussührung noch große Schwierigkeiten gefunden haben. Aber nach kaum sechs Monaten stürzte ihn eine Revolution vom Throne ins Grab; und mit seiner Nachfolgerin Katharina II. begann eine andre Ordnung der Dinge.

9. Zul

Histoire ou anecdotes sur la révolution de Russie en 1762 par C. L. Ruuliere. à Paris. 1791. 8. — Die Schrift burfs ta erst nach Katharina's Tobe gebruckt werden. Sie steht auch hinter ber Histoire de l'anarchie de Pologne T. 4. Wenn auch nicht ohne einzelne Unrichtigkeiten, doch noch immet die Hauptschrift.

II. Von ber Thronbesteigung Katharina's II. bis auf bie Verbindung mit Joseph II. 1762—1787.

Eine gute Biographie Katharina's wurde nicht viel weniger als auch eine Geschichte dieses Zeitraums senn. Bis man biese erhält, muß man sich begnügen mit:

Histoire de Catharine II. Impératrice de Russie; par J. Ca- 's stera. à Paris. 1800. 3 Voll. 8. Ueber die Hofgeschichte und manches Einzelne geben ber, ober die, Verfasser gute Aufsschlüsse.

10. Mit Katharina's Thronbesteigung fängt offens bar nicht bloß für Rußland, sondern für den Norden überhaupt, ein neuer Zeitabschnitt an. Die Bestätis

# 140 IL Per. C. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatenspft.

gung des Separatfriedens (wenn auch nicht der Versbindung) mit Preußen (S. 40.) veränderte sogleich die nordischen Verhältnisse, indem sie die Verbindung mit Destreich aufhören machte, und Katharina freie Hände gab.

11. Es ist von großer Wichtigkeit, die herrschen. ben Ibeen in ber Politik bieser Fürstin richtig zu fas fen. Auch große Geschichtschreiber haben non einer Dit= tatur gesprochen, die sie in Europa ausübte, oder ausüben wollte. Aber wenn gleich ihre Diplomatik be= greiflich ganz Europa umspannte, fo wußte sie boch davon auf das bestimmteste ihren praktischen Wirkungs= kreis zu unterscheiden. Dieser umfaßte bie Nachbaren, ben Morden und die Pforte; und ging nie über diese Grenzen hinaus. Vermochten boch selbst personliche Beleibigungen fie zu keinem weitern Schritt! Biel von ihrer Größe mag bloß conventionell sepn; bag ihre Politik mit bem Fortgange ber Zeit sich veredelt habe, hat noch Niemand behauptet; aber ben seltnen Ruhm, die Kräfte ihres Reichs richtig gewütdigt zu haben, wird die Geschichte ihr nicht ftreitig` machen.

Minister der auswärtigen Angelegenheiten bis 1781 war der indolente — und doch unentbehrliche — Graf Panin. Aber der Einfluß des Günstlings, Fürst Gregor Orlow, überwog oft den seinigen.

12. Welches Feld für ihre Entwürfe boten nicht auch die Nachbaren dar! Schweben, Polen, die Pforte im Zustande der Anarchie. - Alle andern Mächte ers 2. Von Kath. II. bis auf d. Berb. mit Jos. IL 141

Schöpft! Unter bem Namen einer großen Nordischen Allianz, auch Preußen und England umfassend, sollte zuerst der Printipat von Rußland gegründet werden; aber bald von solchen Entwürfen zurücksommend, fand sie in Polen den eigenrichen Schauplatz für ihre Thästigkeit. Seine geographische Lage mußte auch von selbst die Verhältnisse mit den übrigen herbeisühren.

13. Was bedurfte es aber in Polen für Rußland weiter, als die Fortdauer der bestehenden Anarchie? Unter dem Namen Erhaltung der Freiheit und der Versassung konnte eine solche Herrschaft gegründet wers den, wosür die Nation noch danken mußté. Die Bessehung Curlands hatte gleich von Ansang an den Streit erregt; aber die Erledigung des Polnischen Königsthrons durch den Tod August's III. sührte den ents Sct. Sct.

Berdrängung des Prinzen Karl aus Curland, indem Biron wies der in Besit kommt, 1763. (S. Ah. I. S. 354.).

14. Polen einen König zu geben, war jest der entschiedene Wille Katharina's; wenn gleich die endzliche Erhebung ihres vormaligen Lieblings fast mehr das Werk ihrer Minister als ihr Werk war. Polen einen König zu geben, was schloß es nicht auch in sich? Wenn Friedrich, Maria Theresia, und Mustapha zussehen mußten, und Frankreich ignorirt wurde! Aber auch in Polen selbst, welche Hindernisse, so lange das Bajonet nicht geradezu entscheiden sollte! Es sehlte hier nicht an erfahrnen Greisen und muthvollen Männern.

#### 142 II. Per. C. II. Gesch. b. nordl. Eur, Staatenspft.

Aber was vermochten Einzelne, wenn die Masse, keis ner Vernunft Gehor gebend, fremde Tyrannei für erträglicher ansah, als einheimische Herrschaft? So konnte der schlaue Kanserling den Weg bahnen, auf dem der hochsahrende Repnin rasch zum Ziele ging; und die sein angelegten Reform=Plane der Czartorins= 7. kys wurden vereitelt. Wahl von Stanislaus Po-Spt. niatowsky unter Russischen Wassen.

15. Schwerlich war bei biesen Vorgangen eine andre Macht mehr interessirt als Preußen. Aber Friedrich, ohne Berbunbete, und Destreich gegenüber, juchte Rußlands Verbindung, bereit, ihr Polen aufzu= opfern. Entschuldigt auch vielleicht seine Lage diese Politik - deren Gefahr und beren Erniebrigendes ihm nicht entging, — so giebt es boch eine Grenzlinie ber Willfährigkeit, über welche selbst ber Egoismus nicht leicht hinausgeht. Daß Friedrich die Fortdauer ber Polnischen Anarchie sich ausbrucklich zur Bebingung machen ließ, war eine Demuthigung, welche bie Nachs welt bem Helben nicht verzeiht. Doch verleugnete ber große Mann sich nicht ganz. Er verhehlte es wenig= stens ben Polen nicht, daß sie auf ihn nicht zu rechnen haften.

Allianztraktat Rußlands und Preußens, abgeschlossen 11. April 1764. Wechselseitige Vertheidigung und Garantie aller Besitzungen in Europa. — Die Erhaltung ber Polnischen Constitution in einem geheimen Artikel.

· 16. Wenn diese Allianz das Schickfal Polens, vielleicht überhaupt bes Nordens, bestimmte, so be-

#### 2. Won Rath. II. bis auf d. Werb. mit Jos. II. 143

durste es sur Rußland nur noch eines Vorwandes, um sortdauernd in Polen zu herrschen. Man sand ihn bald in der Sache der Dissidenten. Durch ihs ren Schuß erhielt man auf einmal eine Partei; und obendrein den Ruhm der Vertheidigung der Toleranz. Daß es viel weniger um diese als um die Begründung der Despotie zu thun sey, mußte freilich das blodeste Auge einsehen! Es war daher nicht blinder Fanatiszmus, wenn die patriotische Partei widersprach; aber freilich wecken ihn ihre Häupter, ein Soltik, Krasinszky, Pulawsky (welche Charaktere!) weil sie nur in ihm ihre Stüße sanden. Auch Katharina schien ihn recht eigentlich wecken zu wollen, da sie nicht bloß Toleranz, sondern bald politische Gleichheit sur die Dissidenten sorderte.

Wenn die Toleranz allen Dissidenten (Akatholiken) zu Gute. kam, so konnte die politische Gleichheit sich nur auf den dissischen Abel beziehen, der wenig zahlreich war. Sie selbst hatten nur Toleranz begehrt. Ablehnung der Russischen Forsberungen 24. Rov. 1766.

17. Bildung einer sogenannten Generalconfd. 1767 Jun. beration durch Vereinigung der Dissidenten und anz drer Misvergnügten, unter Fürst Radziwil, bisherisgem Gegner der Russen und des Königs, durch den 1767 Fürsten Repnin, zu Radom; und demnächst Reichs-Oct. tag zu Warschau. Die Annahme der neuen Gesese, die Rechte der Dissidenten und alle Uebel der Verfassung unter Russands Garantie verewigend, ward erzwungen; aber nicht eher erzwungen, als bis die Bischöse Soltik und Zaludky, und die Rzewuskys,

#### 144 II. Per. C. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatensyft.

in Warschau aufgehoben und nach Sibirien geschickt waren. Solche Männer zu beugen vermochte selbst ein Repnin nicht!

- 18. Und bennoch hatte man sich verrechnet; weil man nicht bedachte, daß die Verzweiflung - gar nicht rechnet. Entstehung ber Gegenconfoderation zu 1768 Febr. Bar, vom Bischof Krasinsky vorbereitet, von Pulawsky und Potocky zum Ausbruch gebracht. Bermands lung ihrer Berbindung in eine Generalconfoberation zur Absehung des Konigs, ber, stets auf Rustische Seite hinschwankend, nie das Vertrauen einer folchen Partei gewinnen konnte, war nun ber erste Iweck ber Confdberirten. Aber ein Krieg, bezeichnet mit allen Greus eln ber Werwüstung, hatte erft ben Weg bazu bahnen muffen; und bald mußten sie Srfahrung machen, wie wenig selbst hohe Ruhnheit, wenn Glud und Zahl ihr nicht die Obermacht giebt, gegen regelmäßige Kriegskunft vermag.
  - 19. Doch blieb eine Hoffnung übrig; und sie trog nicht! Die Politik der Pforte hatte sich nicht so geandert als die der christlichen Hofe. Wenn diese glaubten, sich resigniren zu mussen, so lebte im Divan noch die alte Ihee, kein Russisches Heer in Polen zu leiden. Räumung Polens war daher auch die siete Forderung der Pforte an Rußland gewesen; und nur die grobe Unwissenheit des Divans hatte es möglich gemacht, ihn so lange zu täuschen. Endlich wirkten die Aufforderungen der Consoderirten und der Ein-

2. Von Kath. II. bis auf d. Verb. mit Jos. II. 145 fluß Frankreichs; die Pforte erklärte Kußland 1768 den Krieg.

- 20. So erweiterte sich von selbst der Schauplat, und kaum ließ sich ohne große Beränderungen des Mordens ein Friede erwarten. Er ward endlich durch einen sechsiährigen Kampf erkauft, der Katharina erst lehrte, was sie im Cabinet wie im Felde vers mochte. Destreich und Preußen sahen zu; Friedrich zahlte selbst vertragsmäßig seine Subsidien.
- 21. Sang des Kriegs zur See und zu Lande. Reue und kühne Plane werden entworfen; die über die Donau vorzudringen; die Griechen zum Aufstande zu bewegen; eine Flotte aus der Ostsee nach dem Arschipelagus zu schicken und die Hauptstadt zu bedrohen; Verbindungen in Aegypten anzuknüpfen, um es der Pforte zu entreißen; alle wurden auch ausgeführt; aber nur zur Hälfte. Ein fast dreißigjähriger Friede hatte die Pforte erschlafft; aber auch bei den Russen mußte ein Romanzow sich erst bilden.

Keldzug am Oniester unter Kürst Gallizin gegen die vers bundenen Aurten und Aartaren 1769 mit wenigem Ersolg. Besetzung des verlassenen Choczim 9. Sept. — Fürst Rosmanzow erhält das Commando. Einnahme der Moldau nach dem Siege am Pruth 17. Jul. 1770; und der Wallaschei nach dem noch größern am Kagul 1. Aug. Eroberung von Bender durch den Fürsten Panin 26. Sept. — Uns terdes Erscheinung der Russischen Flotte unter Alexis Ors kow im Archipelagus; Sieg dei Scio 5. Juli und Verdrens nung der Aurtischen Flotte dei Aschesme 7. Jul., ohne weitere Benugung des Siegs. — Im solgenden Feldzuge

#### 146 II. Per. C. II. Gesch. d. nordl. Eur. Staatensyft.

1771 Defensivirieg an der Donauz aber Eroberung der Krimm unter Fürst Dolgoruky. Verbindung mit. dem damals siegreichen Ali Best in Aegypten. Das Jahr 1772 versließt mit vergeblichen Unterhandlungen zwischen dem Fürssten Romanzow und dem Großvezier zu Fossan und zu Buchastest. — Separatvertrag mit den Tartaren in der Krimm. Erneuerung des Kriegs 1773. Romanzow's Uebergang über die Donau; aber vergebliche Belagerung Silistrias, und Rückzug über den Strom. — Riederlage und Gesangenschaft All Bey's in Aegypten 7. Mai.

Ein helles Licht über Romanzow's Feldzug verbreitet ber bekannt gewordene eigenhändige Briefwechsel der Kgisetin mit ihm. Russisch in bem Journal des Hrn. v. Bulgarın; s. neue geographische Ephemeriben. 1822. Bd. XI. St. 1.

Ueber bie versuchte Revolution von Mi Ben:

(Lusignan) Histoire de la révolution d'Ali Bey. à Hambourg. 1783. 2 Voll. 8. unb die Nachrichten von Volney in Voyage en Syrie et en Acgypte.

22. Aber wenn gleich Katharina glücklich genug war, in ihren Unternehmungen burch die Theilnahme anderer Mächte nicht gestört zu werden, so hatten doch Begebenheiten anderer Art, theils im Innern ihres Reichs, theils in den Nachbarstaaten sie beschäftigt.

1771 Eine verwüstende Pest hatte sich bis Mostau verbreitet; und der Aufstand eines gemeinen Kosacken Pugat=

1773 schef, der sich für Peter III. ausgab, beschäftigte eis nen bedeutenden Theil ihrer Truppen, und konnte selbst drohen, ihren Thron zu erschüttern. In zwei Nachbarreichen gingen zugleich zwei entgegengesetzte Rebolutionen vor: in Schweden gegen, in Polen mit ihrem Willen.

# 2. Von Rath. II. bis auf. b. Verb. mit Jos. II. 147.

flav III. bewirft, rettete biesem Reiche seine Selbstschadigkeit. Das Gefreibe der Faktionen des Avels, durch Familieninteresse und durch fremden Einfluß geleiztet, bietet hier einen viel widrigern Andlick dar als in Polen. Auch nicht einmal misverstandener Patriotiszmus, auch nicht einmal einzelne hervorragende Chazraktere! Nur die Schwäche der beiden vorigen Könige hatte einen solchen Zustand dauernd machen können. Aber Eins hatte doch Schweden vor Polen voraus, daß es einen freien Bürgerzund Bauernstand enthielt; und darin lag die Möglichkeit der Kettung.

Seit dem Siege der Hüthe auf dem Reichstage 1738 (S. 134.) hatte diese Partei, und mit ihr der Einfluß Frankreichs, (Subsidientraktat 10. Rov. 1738; erneuert 6. Jun.
1747 und 1754), sich behauptet dis zum Reichstage von 1762.
Als Frankreich nicht mehr zahlen konnte, oder mochte, siegten
die Müsen, und der Englisch=Russische Einfluß begann.
(Araktat mit England 5. Febr. 1766). Aber die sedesmal
herrschende Partei glaubte auch jedesmal die königsiche Racht
mehr beschränken zu müssen; die auf dem außerordentlichen
Reichstage 1769 Frankreich seinen Einfluß wieder erkaufte, in
der vergeblichen Hoffnung, Polen und der Pforte durch Erres
gung eines Kriegs Erleichterung zu verschaffen. Tod des Kos
nigs Abolf Friedrich 12. Febr. 1771.

Man vergleiche Flassan Histoire (Th. I. S. 5.) T. V. p. 457 sq.

24. Erscheinung Gustav's III. Biel schien von Friedrich, seinem großen Oheim, auf ihn gekommen zu seyn: Blick des Genies, Hoheit des Geistes, jedes glänzende Talent. Nur Eins sehlte: Ruhe des Chas

#### 148 II Per. C. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatenspft.

rakters, ohne welche kein großer Herrscher sich bildet. Das Ausdauern in einet solchen Lage, als die seinige, war aber für ihn unmöglich. Die unblutige Revolution, ganz sein Werk, bleibt auch seine größte Abat; gleich wohlthätig für ihn und für das Reich. Nicht die Stände, nur der Reichsrath ward gestürzt.

Ausbruch und auch Vollenbung ber Revolution in Stockholm 19. Aug. 1772; im Einverständniß mit Frankreich. Die neue Constitutionsakte ließ den Ständen ihre Rechte; der Reichsrath ward aus einem Mitregenten bloßer Rath; kein Angriffskrieg ohne Einwilligung der Stände. — Es lag nicht an der Constitution, wenn noch etwas zum Rationalglück fehlte.

- C. F. Sheridan history of the late revolution in Schweden. Londan. 1778. 8. Der Verfasser war Englischer Gesandts schaftssecretär in Stockholm. Auch von den früheren innern Verhältnissen seit 1720 giebt die Schrift eine klare und meist unparteitsche Uebersicht.
- 25. Auf die Berhältnisse des Nordens überhaupt wirkte diese Wiederherstellung der königlichen Macht- in Schweden verschieden zurück. England sah sie ungern, weil Frankreich sie gern sah; die übrigen Mächte hatzten nichts dagegen; nur Rußland mußte est tief sühlen, daß sich jetzt in Schweden kein Principat wie in Polen gründen ließ. Doch war Katharina genug Herrin ihrer selbst, ihren Unwillen zurück zu halten. Sie war zu sehr auf andern Seiten beschäftigt.

Die Verlegenheit Friedrich's, als Garant der Schwedischen Verfassung gegen Rußland, ward durch Bestreichs Vermittes lung gehoben; so wie wiederum seine Vermittelung das gute Vernehmen mit Dänemark erhielt, wo sich nach Struens

#### 2. Bon Kath. II. bis auf d. Berb. mit Jos. II. 149

Narie por kurzem bes Staatsruders bemächtigt hatte.

26. Das Schickfal Polens nahte sich auf andre Art seiner Entscheidung! Die Thäsigkeit der Barer Confideration hatte während des Türkenkriegs nicht nachgelassen; sie hatte selbst den Thron für-erle digt erklärt, und es gewagt, den König aus seiner 1771 gigenen Residenz entführen zu lassen. Allein die Pforte Mov. hatte genug für sich zu thun; und die wachsende Uebersmacht von Rußland schien endlich auch Destreich so bes denklich, daß eine weiter Verbreitung des Kriegs zu besorgen war.

Das Destreichische Cabinet war entschlossen, kein Vordringen - ber Russen über die Donau — das damalige Projekt — zuzusgeben. Auch hatte Destreich den Zipser Comitat, als vormals an Polen verpfändet, vindicirt und besetzen lassen.

27. Unter diesen Umständen reiste — bei Gelegenheit eines Besuchs des Prinzen Heinrich's von' Preußen in Petersburg — ein Projekt, auf Kosten Polens den Frieden herzustellen. Waren auch Prinz Heinrich und Katharina die ersten Urheber, so ward doch Friedrich bald eifriger Beforderer desselben. Welchen Antheil der Zusall an seinem Ursprunge haben mochte, ist überhaupt weniger wichtig, als daß es reisen konnte. Wie tief auch die öffentliche Moral sinken mag, so kann sie nie so tief sinken, daß die rushig verabredete Beraubung des Nachbars eines Commentars bedars. Es war die Frucht der Arrondirungs

# 150 H. Per. C. II. Gesch. d. nordl. Sur. Staatenspft.

V. 100

6. 1. 连那点

Politik, hervorgehend aus der zerstückelten Lage. der Preußischen Monarchie.

Berhandlungen über die erste Theilung Polens zuerst zwissichen Preußen und Außland 17. Febr., und barauf zwischen. Preußen und Destreich 4. März, welche 5. Aug. 1772 ben Theilungsvergleich zur Folge hatten, kraft bessen T. Rußland bas kand zwischen der Dwina, dem Onseper und Drutsch, 2. Destreich das damalige Ost- Salizien und kodos mirien, 3. Preußen ganz Polnisch Preußen (außer Danzig und Thorn) und einen Theil von Großpolen bis an die Rede erhielt; welche Grenzen jedoch von Destreich und von Preußen bald nach Willkühr ausgedehnt wurden. Garantie der drei Mächte, nicht nur einander wechselseitig des Genommenen, sondern auch — an Polen des Malassenen.

Mémoires et actes authentiques relatifs aux négociations, qui ont précédées le partage de la Pologne; tirés du porteseuille d'un ancien ministre du 18me siècle (le comte J. C. de Goerz). (à Veimar) 1810. 8. Aus dieser Quelle ist hauptsächlich die Erzählung in v. Dohm's Den kwürdigs teiten Bd. 1. vergl. Zusählung in Bd. 2. geschöpft; wodurch über ben Ursprung und den Fortgang dieser Gewaltthat, des ren Urheber allerdings nicht Friedrich war, ein helles Licht verbreitet ist.

Vie privée, publique et militaire du prince Henri de Prusse. à Paris. 1809. 8. Das Buch giebt auch gute Nachrichten über ben Ursprung bes ersten Polnischen Theilungsprojekts; so wie mehrere Beiträge zur Geschichte ber Fortschritte bes Arrondirungs Systems bei den Großen. Der Bruder Friedzrich's hatte keine andre Politik. Conferirte er doch mit Josefeph über die Theilung Deutschlands eben so ruhig, als mit Katharina über die Theilung Polens!

28. Erzwungene Einwilligung ber Nation auf dem Reichstage zu Warschau nach schon vollzoges nen Occupationen. Aber auch in dem übrigen Polen

# 2. Von Kath. II. bis auf d. Verb. mit Jos. II. - 151

war Katharina nicht Willens, ihre Herrschaft aufzugeben oder auch nur zu theilen; und wer wagte es, ihr
zu widersprechen? Die Errichtung des immerwährenden Raths, und die Sarantie des Wahlreichs
und des liberum veto sicherten ihr ihren Principat,
den seit Repnin's Abberusung selbst Gesandte von milberm Charakter ausüben konnten. Die Sache der Dissidenten übrigens — ließ man auf sich beruhen.

- 29. Aber was waren die Folgen für Polen gegen die, welche das Europäische Staatenspstem bez brohten! Hatten doch die Machthaber selbst den Umssturz angesangen! Zwar trosteten sich die Politiker das mit, selbst Friedrich konnte es, daß durch die ungesähr gleiche Theilung auch das Gleichgewicht im Norden aufzrecht erhalten sen. So surchtbar hatte sich schon der Wahn besessigt, der dieß nur in materiellen Staatsskräften, nicht in Aufrechthaltung völkerrechtlicher Maximen such! Welche Zerscückelung war noch unrechtsmäßig, nachdem diese sur kufrechthaltung eines Volkerzrechts mehr interessirt, als gerade der Preußische? diessen, durch Verträge und Friedensschlüsse zusammengesbrachte, und zusammeneroberte Staat?
- 30. Diese erste Polnische Theilung, in Versbindung mit einem glücklichen Feldzuge, erleichterte ins des die Ausgleichung zwischen Rußland und den Türsten; da Katharina von ihren Ansprüchen auf die Molzdau und Wallachei nachließ, und auf den entschlosse:

#### 152 II. Per. C. II. Gesch. d. nordl. Eur. Staatenspft.

nen Mustapha III. sein ungleicher Bruder Abdul=
21. Hamid gefolgt war. Die Art, wie der Friede in
Ian. Kainardschop bei Silistria, ohne fremde Vermittelung, abgeschlossen wurde, machte vollends, daß sie
ihn dictiren konnte.

Zweiter Uebergang Romanzow's über bie Donau 1774 und Einschließung bes Grofveziers in ben Gebirgen ber Bulgarei. Rurze Unterhandlung im Russischen Lager zwischen bem Fürs sten Repnin und Achmet Effendi, und Abschluß bes Frie bems zu Kutschut Kainardschy 22. Jul. Bedingungen: 1. Unabhängigkeit ber Tartaren in ber Krimm und im Ruban unter ihrem Chan. 2. Rudgabe ber Eroberungen, besonders der Moldau und ber Ballachei, an bie, von ber Pforte ernannten, Fürsten. Jeboch behält Rufland sich bas Recht vor, sich ihrer Angelegenheiten in Constantinopel anzunehmen. 3. Rufland behält Kinburn und Asow, so wie in der Krimm Zenikale und Rertich mit ihren Distrikten, nehft der großen und kleinen Rabardei. 4. Freie Sanbeleschifffahrt auf bem schwarzen Meer, und in allen Türkischen Meeren, 5. Debs rere Bestimmungen über bie Borvechte bes Russischen Gefands ten bei ber Pforte, über bie Russischen Consuls; ben Rais. fertitel zc.

Polnische Theilung im Morden eine Ordnung der Dinge gegründet, die nur ein Uebergang zur weitern Umwälz zung zu seyn schien. Die Verbindung Rußlands mit Preußen dauerte der Form nach sort; mit Dane 1773 mark war nach der Schwedischen Revolution eine ge-1. heime Allianz geschlossen; der Principat in Polen war befestigt; die Verhältnisse mit Schweden sehr zweiz selhaft; die mit der Pforte sehr verwickelt. Was wär jedoch der Zuwachs der materiellen Kräfte Rußlands in

#### 2. Von Rath. II bis auf d. Verb. mit Jos. II. 153

Bergleich mit den moralischen? Seithem Katharinen diese großen Experimente ihrer Kraft gelungen waren, lernte sie erst selbst ganz einsehen, was sie vermochte. Zum vollen Gebrauch der Macht ihres unermeßlichen Reichs sehlte nur noch eine zwedmäßige innere Organissation. Auch für diese fand sie jeht Zeit. Die neue Eintheilung in Gouvernements, und die ganze darauf 1776 gegründete Berwaltung, wohlthätig in mancher Rückssicht, war darum nicht weniger sür die Selbstherrssscher ficht, war darum nicht weniger sür die Selbstherrsssschen fichen passend.

32. Um eben biese Zeit aber war es, als ber neue Günstling Potemkin sich hob. Won dem Funzken des Genies, das dem Titanenstamm der Orlows eigen war, schien nichts auf ihn gekommen zu seyn; nicht sowohl Herrschsucht und Ruhmsucht, als Geldssucht und Ordensucht trieben ihn. Aber einer Monarchin zur Seite, die hoher und kühner Ideen sähig war, schmeichelte er diesen; und so gewann und beshauptete er, gestügt auf einen sür seine Welt passenz den Uebermuth, einen Einfluß, der die Schicksale des Nordens bestimmte.

Potemkin (seit 1776 Deutschen Reichkfürst) war der einzige der Günstlinge Katharina's, dessen großer politischer Einfluß. erst begann, als er den Plat des Lieblings aufgab. Seit 1778 hatte er bis an seinen Tod 1791 fast ganz die Direktion der auswärtigen Berhältnisse.

Potemkin ber Taurier, in v. Archenholz'ens Minerva; stückweise vom April 1797 bis Dec. 1800. Dem genau unterrichteten Verfasser bieser Biographie ist noch in nichts Wichtigem widersprochen worden.

#### 154 II. Per. C. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatensyst.

33. Von biesem Zeitpunkt an erhielt bas Gries chische Projekt seine Ausbildung. Auf den Trümmern des Reichs der Osmanen ein Griechisches Reich zu errichten, und auf den neuen Thron einen Prinzen aus ihrem Hause zu setzen, ward jetzt die Lieblingsidee Katharina's. Wie viel war auch nicht durch den letzen Krieg, und fast noch mehr durch den letzen Frieden, dazu vordereitet? Die großen Schwierigkeiten dabeikonnten ihr freilich nicht entgehen; aber gerade durch diese erhielt es für sie einen größern Reit; und im schlimmsten Fall schien eine Theilung auch diese bei der Türkei, so wie bei Polen, beseitigen zu können.

Die p'ychologisch und politisch interessante Correspondenz Katharina's mit dem Ritter von Zimmermann in S. M. Markard's Beiträge zur Geschichte und Charakteristik der Kaiserin Katharina II in besonderer Beziehung auf den Ritzter v. Zimmermann. Bremen. 1808. 8. enthält (Leutra XXVI.) das eigne Geständnis der Monarchin über diesen Gezgenstand. Der Ursprung und der Fortgang dieses Projektstam der den entwickelt in v. Dohm's Denkwürdigkeiten Bd.

2. Wenn schon der alte Münnich den ersten Keim dazu in Katharina's Seele legte, so ward dieser durch Voltzire in seinem tocsin des Rois, und noch mehr in seinen Briesen an die Kaiserin, gepstegt.

34. Dennoch war und blieb dieses Projekt lange Beit hindurch im Hintergrunde; und als es auch nach zehn Jahren zum zweiten Kriege mit der Pforte kam, zeigten sich bald unübersteigliche Hindernisse bei der Aussührung. Aber auch als Projekt hatte es dennoch einen viel zu großen Einsluß, als daß es unbemerkt bleiben dürfte. Von diesem Zeitpunkt an blieb die Pforte das Hauptziel der Russschen Politik; der gegen Schweden gefaßte Unwille fand darin seinen Ableister; der alte Hausskreit mit Danemark (der Gegenstand so langer vergeblicher Verhandlungen S. 136.) war so eben durch einen Tausch und durch eine Schenzing ausgeglichen; aber auch die andern Verhältnisse mit dem Auslande mußten sich dadurch bestimmen.

Ausgleichung ber alten Ansprüche von Holstein = Gottorp burch ben Eintausch Oldenburgs und Delmenhorsts gegen die Polstein = Gottorpschen Lande 1. Juni 1773. — Avtretung Oldenburgs als Herzogthum an die, noch unverssorgte, jüngere Linke des Pauses Polstein = Gottorp 14. Juli.

Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Staatsministers A. P. Grasfen v. Bernstorf; von C. U. D. v. Eggers. Kopenhagen. 1800. 8. Sie geben sowohl hierüber als über die Dänische Politik die besten Ausschlüsse.

35. Die Allianz mit Preußen, das Werk Panin's, verlor jetzt von selbst ihre Wichtigkeit. Sie
half nicht gegen die Türken; was man durch sie hatte
erreichen wollen, war erreicht. Aber ohne Englands
Einwilligung, ohne Destreichs Hülse, schien das
Projekt nicht ausgeführt werden zu können; beide zu
gewinnen war daher Potemkin's Plan. Schon war die
Verbindung mit England dem Abschluß nahe, als Panin durch die bewaffnete Neutralität (S. 103.) 1780
den Streich abwendete, der mit der Preußischen Allianz auch ihn überstüssig gemacht hätte; und durch die
Ausschung dieses neuen Projekts Katharinen eine neue
Bahn des Ruhms erössnete, wodurch das alte Ziel ihr
aus den Augen gerückt ward. Wer Potemkin versor

# 156 II. Per. C. II. Sefch. b. nordl. Eur. Staatenfust.

es deshalb nicht aus dem Gesicht; bei der bewassneten Neutralität war für ihn nichts zu gewinnen.

36. Wenn die Bedingungen des Friedens zu Kaisnardschy schon ihrer Natur nach mehr einen Wassenstüllsstand als einen dauernden Frieden zu versprechen schiesnen, so ließ sich bei dieser Nichtung der Politik um so weniger daran zweiseln, daß der Faden der Streistigkeiten nicht abreißen werde. Die Perrschaft auf dem schwarzen Meere schien nothwendige Bedingung zur Aussührung des Hauptplans zu senn, und diese hing wieder von der Herrschaft der Krimm und der anzgrenzenden Länder ab. So gaben die Verhältnisse diesser Halbinsel den Stoff zu den Forderungen Rußlands, die sich endlich mit ihrer Unterwerfung unter Rußland endigsen.

Die Krimm und bie Ebnen bes Kubans (bie kleine Tartas rei), ein noch übtiges Bruchstück von Dichingischan's Beltreich, ftanben seit 1441 unter eigenen Chans, aus bem Sause jenes Eroberers. Durch Mahomed II. 1474 murben bie Chans Schupvermanbte ber Pforte, bie aus bem herrichenben Sause die Rachfolger bestellte, aber ohne Tribute zu erheben. Die Pforte fab in biefen Nomaben gleich treue und machtige Berbunbete, burch Religion und Politif ihr zugethan. oft halfen ihr ihre zahlreichen Reiterheere! Ihre, in bem Krieben 1774 bedungene, Unabhängigkeit von ber Pforte, was konnte sie anders senn, als Grundung bes Russischen Princis pats, wofür auch ichon burch bie anbern Bedingungen gesorgt mar; und biefer Principat führte gur völligen Unterwerfung. Banbel mit ber Pforte nach bem Frieben; beigelegt burch bie Convention explicatoire 10. März 1779, wodurch die Pforte , den von Rugland protegirten Chan Sahin Guerai anerkennt. Reue handel, da ber von ben Aartgren selbst verjagte Chan wieder eingesett wird 1782. Aber bennoch April
1783 förmliche Occupation der Krimm und des Kubans, und
Einverleibung ins Kussische Reich; welche die Pforte sich ends
lich genöthigt sieht anzuerkennen, durch den Traktat vom
8. Jan. 1784. Der Fluß Kuban wird barin als Grenze bes
stimmt; aber die aufs grausamste gemishandelten und erditters
ten Tartaren wanderten großentheils aus.

Memoires du Baron du Torr etc. (oben S. 87.) und v. Dohm's Denkwürdigkeiten Bb. 2. Der Unmensch Paul Postemkin ließ 30,000 Tartaren niebermegeln.

Die Anlage einer Seemacht auf bem schwars zen Meer war die nachste Folge dieser friedlichen Eroberung. Wer hatte nicht schon jest die Ausführung des Hauptprojekts erwartet? Aber nicht bloß ber Flottenbau kostete Beit; auch die Zwischenvorfalle des Westens, ber Baierische Successionskrieg, ber Fürstenbund u. a. erlaubten keine Uebereilung. Ueberhaupt aber schien bas' ganze Spiel der politischen Berhaltnisse des Mordens fast alle Berechnungen zu täuschen, weil es so häufig durch personliche Zusammenkunfte der Fürsten bestimmt ward. Wen zog Katharina's glänzender Hof, und noch mehr sie selbst, nicht an? Kam Friedrich auch nicht selbst, so sandte er bald sein zweites Ich, seinen Bruder Prinz Heinrich, bald seinen Thronerben. Gustav III. zeigte den Glanz seines Genies; Joseph II. kam zu sehen; für Stanislaus Poniatowsky war erft eine spätere Reise bestimmt! Die Zusammenkunfte so geistvoller Fürsten konnten nicht ohne Folgen senn; aber gewiß waren sie selbst nicht im Stande, diese Folgen im voraus zu berechnen.

#### 158 II. Per. C. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatenspft.

bieser Busammenkunste anzugeben. Prinz Heinrich's erste Reise 1771. Folge: die erste Polnische Theilung. Die zweite: 1776. Folge: befestigte Verbindung mit Preußen durch die zweite Vermählung des Russischen Thronerben. Ob auch schon das Projekt einer neuen Theilung Polens? — Unkunst Gusstaw's III. 1777. Folge: wechselseitiges Wistrauen, nachmals zum Kriege sührend. — Erste Zusammenkunst Katharina's und Ioseph's II. in Wohilow, und darauf in Petersburg 1780. Folgen: Begründung der nachmaligen Verdindung gesgen die Pforte, und Bairisches Tauschprojekt. — Die gleich darauf solgende Ankunst des Kronprinzen von Preußen hatte nur Hosselse, und die Freundschaft mit dem Ahronerden zur Folge.

Ueber die Reise des Kronprinzen; v. Dobm's Denkwürdigkeiten Bb. 2. in den Zusäsen zum ersten Theil.

38. Seit Joseph's Besuch bekam baher bie Russische Politik ihre entschiedene Richtung. Die Berbin= dung mit Preußen erschlasste, und die mit Destreich war angeknupft. Wenn die bewaffnete Neutralitat Eng= land entfernte, so gewann man bagegen burch vor= theilhafte Sandelstraktate - wer konnte fie fo schließen wie Rugland? — die andern Hauptstaaten. Potemkin's politischer Einfluß erhielt jest seine ganze Stärke; die Händel über die Krimm und ihre Wegnahme (s. oben) waren bavon bie Folgen. kung ber neuen Eroberung machte eine zahlreiche Arbort nothwendig; und indem Potemkin, zum mee Feldmarschall erhoben, zugleich Generalgouverneur von Taurien ward, so besaß er eine Civil= und Milis tarmacht, die sonst wohl genommen, nicht leicht gegeben zu werben pflegt.

#### 2. Von Kath. II. bis auf d. Verb. mit Jos. II. 159

Tus ber Reihe von Hanbelstraktaten, welche Rathae rina damals schloß, mussen erwähnt werden: der mit Dänes mark 19. Oct. 1782 (besonders Regulirung des Sundzolls sur Rußland); mit Destreich 12. Nov. 1785. (Gegenseitige Einsräumung der Vorrechte der am meisten begünstigten Rationen. Tarif sur Ungarische Weine, und für Russische Lederwaaren und Pelzwert 2c.). Vor allen aber mit Frankreich 11. Jan. 1787 (s. oben S. 90.), wodurch Englands Eisersucht erregt ward. Bei Allen Wiederholung der Grundsätze der dewassines ten Reutralität.

- 39. Nur die eigne Ansicht der Monarchin sehlete noch, um der neuen Eroberung in ihren eignen und der Welt Augen ihre volle Wichtigkeit zu geden; und auch dieß erhielt endlich Potemkin. Katharina's des I'787 rühmte Reise nach Taurien, durch seine Anstalten bis einem Triumphzuge gleichend, war zugleich eine ihm Jundargebrachte Huldigung. Aber sast noch wichtiger ward sie durch die Vollendung der Verbindung mit Destreich; denn auch Joseph II. eilte in seinem Reisewagen herbei.
- 40. So sah ber Taurier (gern sohnte Katharina nach Kömer Sitte) seine Entwürfe ihrer Aussühz
  rung nahe. Blieben auch die Bedingungen des geschlossenen Bündnisses ein Geheimniß, so zeigten doch
  die Folgen bald seine Wirklichkeit. Ob ein Krieg gegen die Pforte dort schon sormlich verabredet sen?
  mag zweiselhaft seyn; alle Vorbereitungen waren aber
  gemacht; und Potemkin sorgte durch diplomatische
  Künste dafür, daß die Pforte, troß ihrer Apathie,
  ihn bald zuerst an Rußland erklären mußte.

O

#### 160 IL Per. C. II. Gesch. b. nördl. Eur. Staatensyst.

Die allgemein behauptete Berabrebung ist geseugnet worden burch Susun Hist. de Frederic Guillaume II., Katharinens Reisegesellschafter. Aber ersuhr gerabe der Französische Gesandte alle Berabrebungen?

41. Auf diese Weise bereitete sich ein Sturm gegen die Pforte, der sie stürzen zu mussen schien. Aber nie hat das Schieksal gracisamer der Staatskunst gespottet. Manche die sich stark dunkten lagen im Staube; und die dem Untergange Geweihte ragte stolz über den Trümmern Europas hervor!

# Dritte Periode.

Von dem Tode Friedrich's des Großen und dem Anfang des revolutionaren Zeitalters dis zu dem Umsturz des Französischen Kaiserthrons und der Wiederherstellung der Freiheit des Europäischen Staatenspstems. 1786—1828.

1. Wenn gleich ber Tod Friedrich's des Großen keine allgemein Epoche machenbe Begebenheit war; so fangen boch sofort nach bemselben bie großen Erschutterungen ber Staaten an, welche ber folgenden Perio: be einen verschiedenen Charakter von dem vorigen ges Die Mitwelt, welche sie durchlebte, nennt sie die revolutionare; mit welchem Namen, etwa nach einem Jahrhundert, die Nachwelt sie benennen wird? ware zu entscheiden zu früh. Vermuthlich die constis tutionelle; benn bas Streben nach geregelten, jeboch freien, Verfassungen ift ber Faben, ber sich burch bas ganze Gewirre berselben zieht. Aber wer kann jest schon bestimmen, zu welchem Ziel dieß Streben zulest führen wird? Db, wie zu hoffen steht, zu geregelten monarchischen, oder zu republikanischen Verfassungen? oder gar wieder zur Autokratie? Die Elemente zu

Allem sind reichlich vorhanden. Das Wünschenswürsdigste zu jeder Zeit wird seyn: Verschiedenheit der Nersfassungen, angepaßt dem Charakter und den Bedürfinissen der Volker. Daß nicht Eine für Alle paßt, und nie passen wird, kann nur der Kurzsichtige verkennen.

- 2. Die Versuche, welche bisher gemacht worden waren, die Freiheit des Europäischen Staatenspsten szu stürzen, waren mißlungen. Scheindar unerschüttert, und sest in sich gegründet, stand, als Friedrich stark, das stolze Gedäude desselben da; wer etwa einen Umssturz fürchtete, fürchtete ihn im Osten, nicht im Wessten. Die Zeiten standen jedoch bevor, in denen es noch härtere Stürme erfahren, und, schon niedergeworfen, nur aus seinen Trümmern sich wieder erheben sollte. Nach der Catastrophe, die alle Erwartungen täuschte, mag es leicht seyn, ihre Ursachen zu entswickeln. Sollten aber die Elemente dazu nicht auch schon in den bisherigen Untersuchungen liegen?
- 3. Dem, der einen tiefern Blick in das Innere der Hauptstaaten von Europa warf, konnte die Bemerkung nicht entgehen, daß die Berfassungen der meisten von ihnen sich keineswegs fortgebildet, vielmehr sich selbst überlebt hatten. Die von Spanien, seit dem Aufhören der Cortes, nur auf Inquisition und Katholicismus gestützt; die von Frankreich, seit dem Berschwinden der Generalstände, eine Autokratie, aber in sich selbst aufgelöst, und, durch den Streit mit den Parlementen, schon lange im stillen innern Kam-

pfe begriffen; die der Republik der Niederlans de, stets unförmlich, jeht ohne Stuke, durch Factios nen zerrissen; das Deutsche Reich, kaum noch in seinen langsamen Formen sich bewegend; die von Preußen, eine kunstvolle Berwaltung, jeht ihrer Spannseder beraubt, aber keine Berfassung; die von Destreich, wo es eine hatte, in einer, bald mißlinsgenden, Umwandlung begriffen; Polen und die Pforte in bekannter Anarchie. Das Streben der Herrscher nach Unumschränktheit hatte sast in allen Staaten des sessen Landes die alte Nationalsreiheit zu Grunde gerichtet; die ständischen Versammlungen was ren verschwunden oder zur leeren Form gemacht; nirsgend hatten sie sich zu einer wahren Nationalrepräsenz tation gebildet.

- 4. Und boch lebte die Idee davon, zugleich von den Hauptschriftstellern der Zeit geweckt und gepslegt, nicht nur in der Theorie fort, sondern man sah sie auch in dem benachbarten glücklichen Inselstaat fortdausernd verwirklicht. So konnte sie also auch in der praktischen Politik nicht ersterben; und mußte dei den Stürmen der folgenden Periode der Polarstern bleiben, den man bei allen Verirrungen der Zeit doch fortdauernd im Auge behielt.
- 5. Es war aber nicht bloß das Verhältniß ber Hertscher zu den Bolkern, es war nicht weniger das Verhältniß der Stände gegen einander, das sich bei der allmähligen Austösung oder Umwandlung der

alten Fendalversassungen verändert hatte. Wie wenig glich der jetige Burgerstand, wie wenig der jetige Abel dem ältern? Bischete dieser noch die Nation? oder nur den Hauptbestandtheil derselben? Konnte man jenem noch die Ansprüche darauf streitig machen? Erstüllte der Abel noch jett die Verpstlichtungen, unter denen er seine großen Vorrechte früher erhalten hatte? Je drückender aber dei der gehäusten Schuldenlass die Staatslassen wurden, desto lauter ward auch die Forderung, daß sie von Allen gleichmäßig getragen werden sollten. So mußten bei jeder Staatsumwälzung die privilegirten Stände fast noch mehr als die Fürsten bedroht werden. Und doch ruhten die alten Versassung gen eben auf dieser Verschiedenheit der Stände.

- 6. Für die Stärke der Staaten kannte man keipen andern Maaßstad mehr, als stehende Heere. Und wirklich gab es auch kaum noch einen andern. Durch ihre Ausbildung, die, in enger Verdindung mit dem Geist der Verfassungen, fast gleichen Schritt mit der wachsenden Gewalt der Fürsten gehalten hatte, war die Scheidewand zwischen ihnen und den Nationen allmählig vollendet. Nur sie waren gewaffnet; die Völker wehrlos. Was blieb übrig als Unterwerfung, wenn das Heer geschlagen und zerstreut war? So konnten die Tage von Zama und Pydna wiederkehren; und Ein Schlag das Schicksal mächtiger Reiche entscheiden!
- 7. Wie vollends, wenn, man diese Streitkräfte mit den Geldkräften verglich, ohne welche sie todt

waren? Und fast waren sie tobt sür den Gebrauch! Nicht Ein Staat des Continents war sähig, mit eig= nen Mitteln einen großen Krieg von Dauer zu süh= ren; nur Subsidien oder Erpressungen neuer Art mach= ten es möglich. So war man auf den Punkt gekom= men, wo die Uebertreibung des Systems sich selbst strafte. Die surchtbaren Folgen dieser Spannung muß= ten dei der ersten Gelegenheit sich entwickeln.

- 8. Wenn aber biese politischen Stugen schwants ten; so waren die moralischen nicht weniger erschütz tert. Die Grundlage jedes Staatenspstems, die Heis ligkeit des rechtmäßigen Besitzes, ohne welche es nur einen Krieg Aller gegen Alle giebt, war dahin; die Politik hatte bereits in Polen ihren Schleier abgelegt; die Arrondirungssucht hatte gesiegt. Der ungluckliche Wahn, von den Statistikern genahrt, der die Staatsmacht nur nach materiellen Kräften mißt, und ben Wachsthum berselben nur nach Quabratmeilen und nach Gelbeinnahme schätt, hatte unausrottbare Wurzeln gefaßt. Fiel nicht gleich Alles zusammen, so waren es nicht mehr anerkannte Grundsätze bes Bolkerrechts, sondern mandelbare Verhältnisse, welche schützten. unauflösliche Band zwischen Sitten und Politik hatte zuräfolge, daß ber Egoismus das herrschende Princip bes dffentlichen wie bes Privatlebens warb.
- 9. Und doch, wer sieht nicht, daß ein Staatenssissem, in dem bloßer Egoismus das herrschende Prinzip wird, sich seiner Auflösung nahert? Wor allem ein

Spstem so ungleicher Staaten, wie das Europäische, das disher so oft nur durch Verbindungen gegen den Uebermächtigen sich aufrecht erhielt? Die Erfahrung zeigte bald, daß Verbindungen mit Ausopferung in den Cabinetten für Thorheit galten; und was sind gleichwohl Verbindungen ohne diese?

- 10. Allein nicht bloß in ber Moral ber Cabinette waren neue Grundsätze herrschend geworden; auch un= ter den Nationen selbst hatten sich Ibeen verbreitet, die mit der bestehenden Ordnung der Dinge im Wider= spruch standen. Und ruhen nicht endlich alle menschliche Institute, auch Staaten und ihre Berfassungen, auf Ideen? Scitdem die Sophismen von Volkssouveranis tat als Basis des Staats überhaupt, also auch jedes monarchischen Staats, burch Schriftsteller in Umlauf gefest waren, hatten biese burch die Unabhangigkeit Rorbs amerikas eine scheinbare Bestätigung erhalten; und bie Bertheidiger dieser Unabhangigkeit brachten sie nach Eus ropa heruber. Go wurden in die Mitte bes monatchischen Staatenspstems bemokratische Ideen geworfen und gepflegt; ber Zunder zu einem viel furchts barern Brande, menn ein zundender Funke fiel, als ihre Urheber es ahneten! Für Profanirung der Volks religion hatten schon långst Andere geforgt; und was bleibt dem Bolke noch heilig, wenn' Religion und Berfassung profanirt sind?
- 11. Dazu kam ferner eine Beränderung der Sitz ten, aus der Umwandlung des geselligen Lebens

unter den höhern und mittlern Standen hervorgehend, die auch auf das dffentliche zurückwirken mußte. Statt wechfelfeitiger Bildung ward bloßer Zeitvertreib sein Zweck; und was nur Erholung seyn sollte, ward in Clubs und ahnlichen Manner=Gesellschaften bald täglisches Bedürfniß. Daß durch die Formen des gesellschafts lichen Privatlebens selbst an der Grundlage des Staats gerüttelt werben könne, schien man nicht einmal zu abs nen, indem außer den Dienstverhältnissen immer mehr eine gesellschaftliche Gleichheit eingeführt ward; die mit der nothwendigen Ungleichheit, in monarchschen Staaten, im geraden Widerspruche stand. Lösten sich nicht das durch gerade die zartesten und die sessessen

Ueber ben Einfluß und die Wirkungen des Zeitgeistes auf die höhern Stände Deutschlands; von E. Brandes. Hannover. 1810. I Thle. 8. Fortsehung der Schrift: Betrachtungen über den Zeitgeist in Deutschland. Hannover. 1808. 8. — Bittere, aber treue, Darstellung der Schattenseite des Zeitalters.

Berhältnisse bilbeten die geheimen Gesellschaften, die seit der Mitte des Jahrhunderts, durch die Verzbreitung der Freimaurerei über den Continent von Eustopa, in den meisten Ländern entstanden. Wie freimd auch dieser Gesellschaft politische Zwecke sind oder seyn sollen, so war sie doch, wie jedes andre Institut, dem Mißbrauch dazu ausgesetz; am ersten da, wo sie gezdrückt oder verfolgt ward. Die Gesahren sur die Staaten gingen aber nicht sowohl aus ihr, als aus andern Gesellschaften hervor, die nur ihre Form annahmen.

1784 Die Gesellschaft der Muminaten gab in Deutschland den ersten auffallenden Beweis davon.

Der Ausbruck geheime Gesellschaft bezeichnet entweber eine Gesellschaft, bie ihr Daseyn verheimlicht, und sich badurch auch jeder Aussicht bes Staats zu entziehen sucht. Eine solche ist, wenn auch nicht immer strafbar, doch immer verdächtig. Ober er bezeichnet eine solche, die nicht ihr Daseyn, sondern nur ihre Lehren verheimlicht, indem sie sie unter der Pülle von Symbolen vorträgt. Die Freimaurerei gehört zu der letten Slasse. Zu der ersten würde sie nur da gehören, wo sie, shrer Bestimmung zuwider, auch gegen die Verdote bes Staats als Gesellschaft fortbauern wollte. Eine blose Lehrart reicht aber nicht hin, die Lehren verdächtig zu machen.

- 13. Bu biesem Allen kam bie Wendung, welche die Litteratur in ben Hauptlandern Etropas genommen hatte. Sie war in einem immer hohern Grade Jours nale und Zeitungslitteratur geworden; und muß te immer mehr darin ausarten, je mehr nicht bloß die Bahl, sondern auch, besonders durch ben Frangosischen Moniteur, der Umfang der Zeitungen wuchs. Die beständige Spannung, in der sie, durch ihr periodisches Erscheinen, die Gemuther erhielten, ertobtete bas Interesse für andre Gegenstände; sie wurden zugleich die Hebel der Politik, und die Mittel, die offentliche Meis nung, beren Organ sie senn wollten, zu leiten, ober auch mißzuleiten; und so konnte es endlich bahin kom= men, daß an die Frage von Erhaltung der Preß= freiheit bie Frage von Erhaltung der Staaten, geknupft ward.
- 14. Wie brohend auch diese Umftande waren, so. schien boch bei bem gewöhnlichen Gange der Dinge Al-

les so fortdauern zu können, wie es bestand! und bes= halb ahnete Niemand die bevorstehende Catastrophe. Aber eben darin lag die Gefahr, daß Alles in Europastur das Gewöhnliche berechnet war; und Alles aus seinem Kreise treten mußte, sobald das Ungewöhnliche hereinbrach.

15. Die folgende Periode zerfällt von selbst in drei Zeiträume, zwischen denen der Friede von Camspo Formio (weil seit diesem Frieden, nach Katharisna's Tode, die thätige Theilnahme des Norden an den Händeln des Westen beginnt, die seltdem Europa auf das engste zu Einem Staatensystem verschlingt), und die Errichtung und der Fall des Franzdsischen Kaiserthrons die Scheidepunkte machen.

Als Urkundensammlung, außer dem Recueil par Geo. De Martens Th. I. S. 2. besonders:

Requeil des traités de paix etc. conclus entre la république française et les différentes puissances de l'Europe dépuis 1792 jusqu'à la paix générale (par A. G. Gebhard.) T. 1. 2. à Goettingue. 1796. T. 3. 4. à Hambourg et à Paris. 1803. 8.

Eine wahrhaft pragmatische Behandlung dieses ganzen Zeits raums bleibt erst einer spätern Generation aufbehalten. Die vollständigste Erzählung der Begebenheiten in demselben in:

- Die Staatenspsteme Europas und Amerikas seit bem Jahre 1783; geschichtlich und politisch dargestellt von B. J. L. Politz. Leipzig. 1826. 3 Thle. 8.
- 5. Saalfeld Allgemeine Geschichte ber neuesten Zeit, seit bem Anfange ber Französischen Revolution bis zum Aachner Consgress. Leipzig. 1818—1823. 4 Bbe. 8.

### Erfter Zeitraum.

Won 1786 bis auf den Frieden zu Campo Formio 1797.

## Erster Theil.

Geschichte bes südlichen Europäischen Staatenspstems in diesem Zeitraum.

#### I. Staatshandel in Europa bis 1797.

Histoire des principaux évènemens du regne de Préderic Guillaume II., roi de Prusse; et tableau politique de l'Europe dépuis 1786 jusqu'en 1796, contenant un présis des révolutions de Brabant, de Hollande, de Pologne et de France, par L. P. Segun, l'ainé, Ex-Ambassadeur. à Paris. 1800. 3 Voll. 8. — Daß et allgemeine Seschichte bes Beitraums sep, nur angeknüpst an die von Friedrich Willhelm II., lehrt schon der Titel. Der Berfasser war Königl. Französischer Gesandter in Petersburg. Die Abschnitte, die sich auf den Rorden beziehen, sind daher die wichtigern. Absneigung gegen Preußen und England wird man leicht im vorsaus erwarten; aber dennoch eins der besserte.

Unter den Deutschen Zeitschriften bleibt die vollständigste: Politissches Journal (S. 10.). An einzelnen interessanten Aussähen die reichste: Minerva von J. W. v. Archenholz; seit 1809 von J. A. Bran. Hamburg. 1792 f. 8. (Jährlich 3 Bande).

- innern Unruhen der Staaten in diesem Zeitraum waren, so sprach sich doch in ihnen immer jenes Streben nach freiern Verfassungen aus. Die discherigen ruhten fast mehr auf Hersommen als auf gesschriebenen Constitutionen, um desto heftiger mußten aber die Erschütterungen bei ihren Umwälzungen sein; benn auch geschriebene Constitutionen erhalten ihre Fessisseit erst, indem sie zum Hersommen werden. Die einfachsten Wahrheiten aber werden in der Politik geswöhnlich am schwersten erkannt; und so erklärt sich der Wahn, daß in einer Constitutions und so erklärt sich der Wahn, daß in einer Constitutions, sondern auch, daß sie nur eingeführt werden durse, sondern auch, daß sie nur eingeführt werden durse, um ihr sosort ihre Dauer zu sichern.
- 17. Wenn auch ber Tod Friedrich's des Großen, erfolgend in einem Zeitpunkt tiefer Ruhe, nicht sogleich, Indem der Nachfolger seine Minister beibehielt, sichtbare Folgen hatte, so war doch die Lücke viel zu groß, als daß sie sich nicht baid hatten entwickeln mussen. Die Hauptverhaltnisse Europas waren durch seinen Geist geformt, durch seinen Charakter behauptet; der letzte war aber noch weniger als der erste auf seinen Nach-folger fortgeerbt. Und einen Minister, der zum Dir se giren gepaßt hatte, hatte Friedrich nicht gebildet.
- 18. Erste Abweichung von der Politik seines Vorzgänge. 3 durch die thätige Theilnahme an den Hole landischen Unruhen; das erste Glied in der Kette

## 172 III. Per. A. I. Gesch, d. sübl. Eur. Staatensoft.

ber Revolytionen, die Europa umkehren sollten. Ein Schritt mußte hier aber unsehlbar die andern nach sich ziehen. Schon bei Friedrich's Ledzeiten waren diese Unzuhen, erzeugt durch den Streit der Dranischen und der patriotischen Partei über die Rechte der Statthalterschaft, welche die letztere schmälern oder gänzlich ausche den wollte, entstanden; der Einsluß Englands und Frankreichs hatte sie genährt; aber Friedrich hatte sich begnügt, zur Ausschnung zu rathen. Sein Nachsolzger machte eine Familiensache zur Staatssache; und die leichte Ueberwältigung der von Frankreich verlassenen Patrioten sührte eine neue Reihe von Verhältnissen herbei.

Die Hollandischen Unruhen waren eine Entwickelung bes Keims bes Berberbens in ber Berfassung; aber mobisicirt burch bie Berhältnisse ber Beit. Die patriotische Partei, herrschend in den Handelsstädten, war nicht mehr ihloß die alte ftanbische Partei, wenn auch aus ihr meist hervorgegangen. — Entstehung des Hasses schon mahrend bes Kriegs mit England 1780, und Beschuldigung ber Duplicität gegen ben Erbstatts Bermehrung burch und nach bem Frieden 1783 durch Englischen und Frangosischen Ginfluß. Uebergewicht ber Patrioten = Partei, und Defensiv = Allianz ber Republik mit Frankreich 10. Nov. 1785 burch Bergennes. — Ans griffe auf die Rechte bes Erbstatthalters, und seine Entfernung aus bem Baag 1786. — Bewaffnete Patrioten = Corps, ein neuer Anblick in Europa, bas von Amerika lernte! — Dranische Partei wenig einig unter sich selbst; die patriotische ohne fähige Chefs, und ohne bestimmte positive 3mede. Ber konnte freilich auch ahnen, daß die Nachfolger von Bergennes († .13. Febr. 1787) so gar nichts thun wurden! — Eins mischung Preußens, und Erklarung vom 10. Juli nach aufgehaltener Reise ber Erbstatthalterin 29. Juni. -

Einnahme von Holland burch ein Preufisches Corps unter bem Herzog von Braunschweig Sept. 1787.

An introduction in the history of the dutch republic for the last ten years, reckoning from the year 1777. (by Sir J. Harris [nachher Lord Malmesnury], damaliger Brittsscher Gesandter; nach Andern von seinem Secretair Ellis). London. 1788. 8. Reineswegs Geschichte; aber Darlegung den innern Verhältnisse. Die Mängel der Dranischen Partei vere hehlt selbst Zarris nicht.

Mémoire sur la révolution de la Hollande par le citoyen Caulland (bamals Französischer Chargé d'affaires im Haag) in: Seous Hist. de Fr. Guill. T. I. eingerückt. Sthr klare Darstellung und Erzählung, von einem Vertrauten der Pastrioten : Partei, und in ihrem Geiste.

19. Die natürliche Folge dieser Catastrophe für die Republik war die Wiedereinsetzung des Erbstatthalzters in seine alten und neuen Rechte; aber in einem Umfange und mit einer Harte, daß man fast zu verzgessen schien, daß doch eine Republik und eine Gegenzpartei bleibe. Allein die Dauer der Verfassung sollte durch die Fremden gesichert werden; und dieß sührte von selbst zu einer Triple=Allianz mit England und mit Preußen, deren Wirkungen, indem sie den Einsluß Englands auf den Continent wieder begrünzdete, sich in den nächsten Jahren auch auf das übrige Europa, besonders auf den Norden, ausbehnten.

Zuerst Allianz beiber Mächte mit der Republik und Garan= 'tie der Statthalterschaft und aller ihrer Rechte 15. April 1788. Darauf Desensiv-Allianz zwischen England und Preuspen zu Loo 13. Juni. Wechselseitige Garantie sämmtlichet Besitzungen. Also auch Garantie der Englischen Colonieen durch Preußen!

#### 174 III. Per. A. I. Gesch. b. südl. Eur. Staatensyst.

Provinzen war aber auch ein ahnlicher Beist der Unrushen in den Destreichischen Riederlanden rege gesworden. Die Umformungsplane Joseph's II. hatten ihn geweckt, seine Inconsequenz verstärkte ihr; allein wie schon der Aufstand dis zur Unabhängigkeitserklästung gediehen war, zersielen die Insurgenten unter einander; und kein Chef war da, sähig das Ganze zusammenzuhalten. Während man in Flandern die alte ständische Versassung beibehalten wollte, wollten die Demokraten in Bradant eine Volksherrschaft. So ward es nach Joseph's Lode Leopold II. leicht den Sturm zu stillen, da die Insurgenten sich ohnedieß in ihrer Hossenung auf Preußische Unterstützung betrogen sahen.

Anfang ber Unruhen 1787 wegen Beeintrachtigung ber in · ber Joyeuse Entrée ben Stanben bewilligten Privilegien burch Ginführung einer neuen Gerichts = Rirchen . und Universitats. verfaffung. Tumultuarische Auftritte, in mehreren Stäbten ; Burudnahme ber gegebenen Befehle 2. Sept. 1787. Aber bie fortgeseten Bersuche zur Umformung ber Universität von &6. wen unterhielten ben Streit mit ber Geiftlichkeit und ben Berweigerung ber Subsidien an den Kaifer Jan. Ständen. Aufhebung ber Privilegien der Stanbe von Brabant **1789.** 18. Juni 1789. Erneuerung des Aufstandes durch ben Abvokaten van ber Root; Bewaffnung ber Patrioten, und Bertreibung ber kaiserlichen Truppen Juli — Rov. Grrichtung eines souverainen Congresses aller Provinzen (außer Lurems burg) ju Breba; und Erflarung ber Unabhangigfeit 11. Jan. Aber balb Entwickelung ber innern Factionen; und nach Leopold's II. Regierungsantritt Beilegung ber Streitigkeiten durch Bestätigung der alten Privilegien auf dem Reis denbader Congres 10. Dec.

Bei dem Mangel einer guten Geschichte enthält bas politische Iournal die besten Materialien bazu.

21. Die Revolutionsversuche in mehreren kleinen Staaten, wie in Luttich, Aachen, Genf, welche in eben diesen Zeiten gemacht wurden, 'dutsen wenigs. stens nicht unbemerkt bleiben; ba fie eben so viele Beweise bes herrschend gewordenen Geistes find. Wie verschieden sie auch sonst waren, so kamen sie doch stets barin überein, daß eine bemokratische Partei bie bestes hende Ordnung der Dinge zu stürzen suchte. Aber die Art, wie sie, wenn auch durch bewaffnete Vermittes lung, unterdruckt wurden, gab boch zugleich auffallende Beweise von der noch vorhandenen Achtung gegen die Rechte auch kleiner Staaten.

Aufstand in Euttich gegen ben Fürst . Bischof gur Behaups tung ber ständischen Rechte 1789 16. Aug. Mandat des Reichstammergerichts 27. Aug. und Uebertragung der Grecus tion an die Westphalische Rreisbirection., Merkwürdiges Bes nehmen, und enbliche Buruckiehung von Preußen April 1790! Worauf zulest burch Deftreich ber Fürst wieder eingesest wird Jan. 1791. — Die Unruhen in Genf burch ben Streit ber Négatifs (Aristotraten) und Représentants 1788, beigelegt burch bie neue Constitution 13. Febr. 1789, waren nur Folge ber schon früher 1782 burch bewaffnete Bermittelung breier Mächte gestillten. Treffliche Borftubien zur Geschichte großer Revolutionen!

- Recherches sur l'histoire de la cidevant principauté de Liège (par Mr. Repelaer van Driel): à Liège. 1817. 2 Voll. 8.
- Tableau historique et politique des revolutions de Génève dans le 18. siècle; par Mr. \* (D'IVERNOIS?). à Génève. 1782. 8.
- C. Meiners Briefe über bie Schweiz 1790. Bb. 4. enthalten Die besten Rachrichten über die lettern Unruhen.

## 176 III. Per. A. I. Gesch, d. sübl. Eur. Staatenspft.

- 22. Bas waren jedoch alle diese kleinen Erschützterungen gegen die Ausbrüche des verheerenden Buktans, der um eben diese Zeit in dem Hauptstaat des westlichen Europas sich geöffnet hatte? Wenn gleich zunächst nicht die innere, sondern die außere Geschichte der Französischen Revolution, ihre Einwirkung auf das Staatenspstem von Europa uns hier des schäftigt; so kann doch diese nicht dargelegt werden, ohne ihren innern Charakter gesaßt zu haben. Es ist das Eigenthümliche dieses Zeitraums, daß die äußern Verhältnisse der Staaten aus den innern hervorgingen.
- 23. Schon in der Zusammen berufung der Generalstände sprach sich der herrschend gewordene Geist des Zeitalters aus. Wenn auch Finanznoth sie veranlaßte, was war sie anders als Beschränkung der Bniglichen Allgewalt? als Umformung der bestehenden Verfassung? Aber wer auch selbst diese heilsam fand, mußte doch bei dem, was gleich anfangs geschah, die gegründetsten Besorgnisse für den Ausgang sassen.
- 24. Drei Hauptpunkte waren es, welche die Aussicht eines glücklichen Erfolgs im voraus nieders schlagen mußten. Erstlich: daß man bald dahin kam, nicht etwa, wie anderswo, Reformen oder Wiederhersstellung des Alten, sondern etwas ganz Neues zu wolsten. So war also kein Stützunkt, keine Haltung mehr da! Zweitens: daß man dieß Neue durch eine zahlreiche, sich selbst überlassene, Volksversammlung, unabhängig von der Regierung, und umgeden von eis

nem

#### 1. Staatshandel in Europa-1797. 177

nem unbändigen Pobel, erhalten wollte. Und wenn drittens noch Eine Hoffnung übrig bleibt, so reichte der auß den Theorieen der Philosophen aufzegriffene Wahn, der ganzlichen oder möglichsten Trennung der außübenden und der gesetzedenden Macht, vollends hin sie zu vereiteln.

Das Neue war sofort nach der Eröffnung der Stände 5. Mai 1789 gegtsindet, als der britte Stand sich zur Rastianalversammlung erklärte 17. Juni. So blied freilich von der Monarchie nur der Name, und die Abschäffung der Feudalrechte im Taumel der Nacht vom. 4. August seinziges Schauspiel in der Weltgeschichte!) gründete auf ven Kusummern der alten Constitution im voraus die Bolksherre schaft; aber auch, wenn diese wieder endete, bennoch eine neue Zukunft für Frankreich.

Die Rückwirkungen biefer großen Catastrophe auf das übrige Europa konnten anfangs nur moralisch, nicht politisch seine Wem konnte es einfallen, Vrankreich über seine innern Angelegenheiten geradezut etwas vorschreiben zu wollen? Wer jene moralische Einwirkung auf. das Ausland wurde dadurch brohend, weil sie unausbleiblich den Haß der Stände der Gesellsschaft, hier wie in Frankreich, entstammte. Wer mochte sagen, welche Folgen der allgemeine Enthusiasmus, durch die Stimme der Schriftsteller belebt, (kaum Einzelne wägten zu widersprechen;) haben konnte?

Unter ben Wenigen, die in England und Beutschland wibers sprachen, steht oben an:

EDMUND BURE Reflexions on the revolution in Prance and on the proceedings in certain societies in London. Lon-don. 1798. 8. (Rebst einigen verwandten kleinern Schriften Seeren's his. Schrift. 9. 8:

### 178 III. Per. A. I. Gesch. b. sabl. Eur. Staatensyst.

in Works T. 3. 4.). Mit der gangen Kraft geschrieben, wels che die Ueberzeugung eigner Gefahr bes Vaterlandes dem Britztischen Demosthenes einflößen konnte.

In Deutschland:

Politische Betrachtungen über die Französische Revolution. Iena. 1790. 8. (noch vor Burke) und

Ueber einige bisherige Folgen ber Französischen Revolution in Rücksicht auf Deutschland von E. Brandes. Hannover. 1793. 8. — Kalte Vernunft zur Zeit bes allgemeinen Schwindels.

Bur Beurtheilung zugleich bes Gegenstandes und bet pornehmsten Schriften vorzüglich:

Untersuchungen über bie Französische Revolution, nebst kritischen Nachrichten von den merkwürdigsten Schriften 2c. von A. W. Rehberg. Hannover. 1793. 2 Thie. 8.

Unter der Fluth Französischer Schriften stehen die von Wecker: De la révolution française. à Paris. 1797. 4 Voll. 8. und von seiner geistreichen Tochter: Considérations sur la révolution française par Mad. de Staet.-Holstom. à Paris. 1818. 3 Voll. 8. an Berühmtheit oben ang nicht auf gleiche Weise an innerm Werth.

26. Indes konnte ein Staatsgebaube wie das alts Franzdsische schwerlich auf Einmal niedergerissen wers den, ohne auch andere zu beschädigen. Der erste Verzlust traf das Deutsche Reich, durch die Abschaffung der Feudalrechte. Mehrere im Elsas possessionirte Reichsfürsten verloren die ihrigen; und Kaiser und 1789 Reich nahmen sich ihrer an. Wenn nicht das Recht, so gebot doch die Klugheit eine Ausgleichung. Aber umsonst! und ein größerer Contrast, als der neus Franzdsische mit dem alts Deutschen Geschäftsgang bils dete, war nie gesehen.

27. Aber bie zahlreichen Auswanderungen aus Frankreich, die Aufnahme und die Entwurfe ber Ausgewanderten in mehreren beutschen Grenzländern, wurden bald gefährlicher für die Ruhe Europas, als jene Streitigkeiten. Wo brachten Ausgewanderte nicht ihre Hoffnungen und Leidenschaften mit? vollends biese Ausgewanderten, meist aus den hohern und felbst hoch. sten Ständen? Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge, wenn auch durch Krieg, war ihr Wunsch; und ihre Sache zur Sache Europas zu machen ihr Doch war eine eventuelle Berabkebung zu Streben. gemeinschaftlicher Bertheibigung, von einigen Deuts schen Fürsten zu Pilnit getroffen, nur bie einzige Maaßregel die man ergriff. Wer mochte fentabeln? Aber das Mißtrauen ward baburch geweckt.

Busammenkunft sund Becabrebung zu Piknis gwifchen Leopold II., Friedrich Wilheim II. und bem Churfürften von Sachsen 27. Aug. 1791. Ungerufen tam auch leiber! ber Graf von Artois bazu; eine, jeboch sehr unbestimmte, Ets klärung, war Alles was er erhielt.

28, Auch schien die Wollendung und Annahme 14. ber neuen Constitution von Ludwig XVI. die Ge-Spt. - fahr eines Kriegs zu entfernen; ein eigenes Circular 1791 bes Kaifers Leopold II. an die Hofe sagte dieß aus- 12. brudlich. Biel schlechtere Conftitutionen haben viel langer bestanden; aber konnte man im Ernst glauben, und doch glaubte man es, — mit dieser Afte fofort Alles zu beendigen? Der Uebergang von der halben Freiheit zu bem, was man ganze Freiheit nannte, war bei

180 III. Per. A. I. Gesch. b. sübl. Eur. Stnatenspft.

einer so leihenschaftlichen, und jetzt so exaltirten Nation unausbleiblich; und wie konnte et ohne die heftigsten! Stürme geschehen? Oer Kamps der Factionen ward bald wilder wie vorher, seitdem während der zweisen 1792 National= Versammlung die Jakobiner die Herrschaft

errangen, und Umsturz des Throns ihr Zweck war.
Sie fühlten, daß für ihre Entwürfe ein auswärtiger Arieg nothwendig sen; (welche Politik hätte ihn von jest an abzuwenden vermocht?) und Deskreich, wo

1. nach Leopold's unerwartetem Tode Franz II. folgte, Mrd. war ihr nachstes Biel. Ludwig XVI. mußte nachges 20. ben; er erklärt an Destreich ben Arieg.

Rach ber Auflösung der Assemblée constituante 30. Sept. 1791 Versammlung der Assemblée législative dis 21. Sept. 1792; ganz unter dem Einfluß der Jakobiner.

- 29. Fehlerfrei mochte das Benehmen der Cabisnette auch nicht genanmt werden. Die furchtbaren Aufstritte in Frankreich waren so neu, daß sie ganz außer dem Kreise ihrer bisherigen Politik lagen. Selbst Kausnis, der Nestor der Minister, hatte so etwas nie ers lebt; und sein Betragen zeigte, wie wenig er die Kräfte einer großen Volks Faktion zu würdigen versstand. Eben darin lag ein Haupt Vortheil der Demoskraten Partei, daß sie die ganze Cabinetspolitik aus ihren Kreisen riß.
- 30. Doch schien es kaum zu verkennen, daß die einmal auflodernde Flamme weit um fich Greifent mußte! Alle Leidenschaften waren entzündet; alle pos

litischen Verhältnisse änderten sich; alte Gegner wurden Freunde; alte Verbindungen wurden zerrissen! Die Sache Ludwig's XVI. schien die Sache der Könige zu werden; ein König wollte sogar sich an die Spize stellen, als der Meuchelmord ihn wegraffte!

Rerhaltnisse gab die Verbindung Destreichs und Preußens. Aber der verunglückte Zug nach Champagne, gemeinschaftlich unternommen, des schleunigte nur den vollen Ausbruch des Bulkans. Der uralte Königsthron ward formlich umgestürzt; und mitten in dem monarchischen Staatensossem von Europa stand plöhlich eine demokratische Repustlik, und noch dazu eine Republik, welche die Versbreitung ihrer Grundsätze laut proklamirte. Es wurde ein Arieg nicht bloß gegen Volker, sondern gegen Versfassungen.

Verziog von Braunschweig Juli 1792, verstärkt burch Heffen und Emigrirte. — Falsche Borstellungen, welche bie lettern von der Lage der Dinge in Frankreich verbreiteten. Man bachte sich nur einen zweiten Jug nach Holland. — Manisest des Herzogs von Braunschweig 25. Juli; und Umssturz des Französischen Throns 10. Aug. Versammtung des Nationals Convents (Convention nationale) 21. Sept. 1792 bis 27. Oct. 1795 mit ausgebehnten Vollmachten und sogleich Erklärung der Republik; als das, die Balmy vorges brungene, Heer durch Dumouriez und noch mehr durch die Ratur bekämpst, zum Rückuge genöthigt ward.

## 182 III. Per. A. I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenfust.

32. Die unmittelbar barauf folgende Eroberung der Destreichischen Niederlande durch die Franzosen zeigte zugleich die veränderte Art des Kriegsührens, und veranlaßte nothwendig die weitere Verbreiztung des Kriegs. Hing nicht an diesen Provinzen discher vorzugsweise das politische System? Fiel nicht mit ihnen die Vormauer von Holland? mußte nicht daz durch England aufgeschreckt werden? Eine Schlacht entschied jest ihr Schicksal, das sonst mehrere Feldzüge nicht entschieden; und discher unbekannte Männer stanz den schnell als berühmte Feldherren an der Spise der Französischen Armeen. Die undlutige Wegnahme Savonens gab zugleich einen Beweis des neuen republikanischen Völkerrechts.

Schlacht bei Genappe h. Rov. und Einnahme von Belegien, nachdem Custine schon 21. Oct. das unbewachte Mainz im herzen Deutschlands weggenommen hatte. — Wegnahme von Savonen und Rizza Sept. ohne Kriegserklärung, und sosort Vereinigung mit Frankreich Oct.

33. Mehr jedoch als diese Eroberungen wirkte das 21. große Trauerspiel in Paris. Das Haupt des Jan. schuldlosen Ludwig's siel unter dem Beil. Umsoust wird ewig die Politik versuchen, alle Gesühle zu ersstiefen, so lange Fürsten Menschen bleiben. War auch der lebhasteste Abscheu keine Ursache zum Kriege, so trübte er doch jede Verhandlung. Und wie sollten auch die Fürsten mit einem Convent unterhandeln, der ihre 1792 Unterthanen gegen sie laut zum Ausstande aufsowerte? Nov. — So neigte sich nothwendig Alles in Europa zu einer großen Verdindung gegen die Republik.

Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la dernière année du regne de Louis XVI. par A. F. BERTRAND DE Molleville, ministre d'état à cette époque. à Londres. 1797-- 3 Voll. 8. — Wenige fonnten mehr wissen; und Reis ner hat mehr gesagt.

- 34. Selten waren große Verbinbungen glucklich und von Dauer. Aber so unglucklich, wie die, welche jett bie Welt sehen sollte, boch keine. Viel mogen bie revolutionairen Maagregeln ber Gegner erklaren, viel die Abneigung der Bolker; aber doch nicht Alles. Auch aus bem Innern ihrer Natur entwickelten sich die Rei= me bes Verberbens. War es eine dunkle Ahnung bas von, wenn das Beitalter sie nicht Allianzen, sonbern Coalitionen nannte?
- 35. Der eine jener Keime lag in dem Migvers haltniß .ber Finanzkrafte zu ben Militairkraften ber Staas ten (S. 164.). Jebe Macht, mit ober ohne Schatz, fand sich nach kutzer Anstrengung erschöpft; nicht eigne Mittel, (revolutionaire konnten sie nicht anwenden;) nur frembe Subsibien machten sie einigermaßen zum Ausdautern fähig. Wie ward nicht schon dadurch Alles gelähmt? Was helfen selbst dem Riesen seine Arme, wenn Andre sie ihm erst heben mussen?
- 36. Aber nur Ein Staat in Europa, nur Engs land, konnte diese Subsidien geben. Es war also nicht nur das Band Aller, es erhielt selbst nothwens big die Direktion bes Kriegs. Seine geographische Lage, noch mehr sein besonderes Interesse, machten es

### 184 III. Per. A. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatensyst.

aber bazu nicht unbedingt geschickt. Seine Zwede waren nicht immer die der Verdündeten; seine Vorztheile nicht die ihrigen; ihr Verlust nicht der seinige. Stets durch den Landkrieg die Gefahr von sich abwätzzend, tröstete es sich leicht über jenen, wenn nur Krieg blieb. Schwächten seine Seesiege und seine Eroberungen jenseit des Meers wesentlich die Macht des Feindes? Saben sie den Verdündeten für ihre Opsestrucken

Was find Subsibien anders als eine Beisteuer für den Allierten, dessen Erhaltung auch unser Bortheil ist? So zogen Maria Theresia und Friedrich Subsidien von England, und vertheibigten doch ihre Sache. Welche Umkehrung der Verhältnisse dagegen, wenn Subsidien die Hauptquelle werden!

187. Allein ein noch gefährlicherer Keim der Auftolung lag in dem allgemeinen, aus der Arrondirungspolitik hervorgegangenen, Egoismus. Keine Werdinzdung mag bestehen ohne wechselseitige Ausopferungen. Wie aber, wenn über der Hoffnung zur Vergrößerung der ursprüngliche Zweck, Erhaltung des Bestehenden, vergessen wurde? Wenn jede eröffnete Aussicht zu Acquisitionen, sew es auf Kosten des Nachbarn, des eigenen Verbündeten — (und wer hatte bald mehr zu gesten der zuwerleihen als das siegende Ftankreich?) — auch eine Lockung zum Absall ward? Dadurch eben rächte sich jeht so surchtbar die aus der Politik verbannte Moralität. Keiner sand, als das Unglück hereinbrach, mehr einen Freund, dem er traute!

38. Reichten diese innern Ursachen zur Auslösung ber Verbindungen hin', so trug nicht weniger dazu bei, daß die Manner sehlten, die sie hätten zusammenshalten können. Kein Eugen, kein Marlborough ersschien; auch konnte das Talent, von der Mittelmäßigskeit gehaßt, sich nicht einmal hehaupten; während in dem revolutionirten Staate sich die gewaltigsten Mensschen in die ersten Plätze drängten.

٠ {

39. 218 Stifter, als Haupt jener Berbindungen, hat die Geschichte nur William Pitt zu nennen. Sein Name lebt in den Annalen Großbritanniens und in der Geschichte Europas. Richtiger wie Andre wurbigte et die Gefahr, und nicht minder groß en .Charafter wie an Talenten hat er nie mit politischen Grunds faten kapitulirt. Aber, gleich Wilhelm III. die Seele eines großen Bundnisses zu fenn, verstattete ihm seine Lage nicht. Das vermag nicht ber Financier; nur ber in einer Perfon vereinte Staatsmann und Felbherr. Was mit Gold und mit Ausbauer zu bewirken war, hat er bewirkt; aber öfter griff er fehl in ber Wahl ber Mittel und ber Personen; und nicht immer wollte ober durfte er sich zu- der Ansicht erheben, die das allgemeine Interesse Europas über das besondere Interesse von England fett.

Speeches of the right honorable William Pitt sin the house of commons. London. 1808. 3 Voll. 8. Die anti=revolus tionairen Grunbsätze bes großen Mannes lernt man aus den beiben letzten Theilen vollkommen kennen.

#### 186 III. Per. A. I. Sesch. d. subl. Eur. Staatensyst.

40. Unter solchen Auspicien begann die erste Coalition! Die fortdauernde Verbindung Destreichs und Preußens ward durch die Kriegserklärungen des Convents gegen Engkand und gegen den Erbstatthakter, bald, auch gegen Spanien, verstärkt. Sardinien war schon angegriffen; Portugal, Neapel, Toscana, der Pabst wurden hereingezogen. Wie hätte das ohnehin schon feindlich behandelte Deutsche Reich dem vereinten Einstusse Deskreichs und Preußens widerstehen können? Schwedens Beitritt ward nur durch die Ermordung Sustan's III. verhindert. Niemand drohte lauter, und that doch weniger, als Katharina. Außer einigen Staaten vom zweiten Range, und für jeht noch der Pforte, sah man keine Neutrale mehr in Europa.

Kriegserklärung gegen England, (nach verweigerter Aners kennung der Republik;) und gegen den Erbstatthalter als bessen Berbündeten 1. Febr. 1793.; gegen Spanien 7. März. Kriegserklärung des Deutschen Reiche, (mit Widerspruch hans novers) 22. März. Bündnisse Englands, (als nunmehrigen Mittelpunkts) mit Rußland 25. März, mit Gardinien 25. April, mit Spanien 25. Mai, mit Reapel 12. Juli, mit Preußen 14. Juli, mit Destreich 30. August, mit Portugal 26. Sept., mit Toscana 28. Oct. Außerdem Subsidientrats tate mit mehreren Deutschen Fürsten.

Neber ben Ursprung und Charakter bes Krieges gegen die Frans zösische Revolution, von Friedr. Genz. Berlin. 1801. 8. Die scharssinnigste Entwickelung von Seiten des Rechts bestrachtet.

historische Uebersicht ber Politik Englands und Frankreichs von ber Zeit ber Conferenz zu Pilnis bis zur Kriegserklärung gen gen England, von Serbert Marsh. Leipzig. 1799. 8. — Diplomatische Rechtsertigung Englands.

41. Nicht also etwa, wie fonst, der Eroberung einer Provinz, — nichts geringerem konnte es in dies sem Kriege gelten, als ber Erhaltung ober bem Um= fturz der bestehenden Staaten. Es war nicht bloß ein Kampf ber Waffen, sondern sich entgegenstehender polis tischer Elemente. So weit sich die Heere der Republik perbreiteten, (wer mochte biese Grenze bestimmen?) befahl ein ausbruckliches Defret des Convents die Ein= 1792 - führung der Bolksherrschaft. Doch schien in dem ersten 13. Feldzuge die Gefahr sich zu verringern; da mehrere Siege der Allierten die Franzosischen Heere wieder auf ihr eigenes Gebiet beschränkten.

Siege ber Deftreicher unter Coburg bei Mbenhoven 1. März 1793; bei Reerwinden 18. März. Wiebereroberung ber Nieberlande. Uebergang von General Dumouriez 4. Apr. 3 Sieg bei Famars 23. Mai, und Ginnahme ber Frangofischen Grenzfestungen, besonders von Balenciennes 28. Juli. Belas gerung und Einnahme von Mainz burch bie Preußen und Bessen 22. Juli. Einfall in bas Elsaß und Schlacht bei Rais ferslautern 28. Nov. Aber Rudzug Dec. — Bordringen ber Spanier in Rouffillon Juni.

La vie privée et politique de Dumouauz. à Hambourg. 1795. 3 Voll. 8. Geht bis Enbe 1792. Als Fortsegung für 1793;

Mémoires du général Dymouriez écrits par lui-même. 1794. 2 Voll. 8. Berglichen:

Correspondance du général Miranda avec le général Dumouniez et les ministres de la guerre, à Paris, 1794, 8.

42. Selten aber war bas Gluck für die Gieger perderblicher als hier. Indem bei ihnen schon Erobe= rungsideen an die Stelle des ursprünglichen Iwecks

# 188 III. Per. A. I. Gesch. b. sübs. Eur. Staatensyst.

traten, erweckten sie badurch bei den Franzosen einen 1793 Widerstand der Verzweislung; der, eine Schrecken 82 31. Mai regierung mit allen ihren Greueln und aller ihrer Kraft hervorrusend, zugleich einen Grundsatz sanctioz nirte, folgenreicher und furchtbarer als eine Reihe Siez Aug. ge: jeder Bürger sep Soldat. Mit ihm siel in dem Hauptstaate Europas mit Einem Schlage das bischerige System der stehenden Heere; war es denkbar, daß die andern dabei bestehen konnten?

Errichtung bes Wohlsahrtsausschusses (Comite du salut public) 6. April 1793 bis 27. Jul. 1794 aus eilf Mitglies berne Robespierrre, Barrere, St. Just, Edenot u. a. mit biktatorischer Gewalt über alle Personen und alles Eisgenthum. Nach dem Fall der Girondes (gemäßigten) Partei 31. Mai Anordnung des Revolutionstribungle durch ganz Frankreich, und tägliche Schlachtopfer. Nur dei den Armeen blieb noch Sicherheit.

43. Eine ganz andre Gestalt erhielt als nothe wendig der Krieg und die Kriegskunst. Die atte Kalstik mochte im Einzelnen noch ihre Anwendung sinden; im Sanzen galt sie nicht mehr; und die Heere der Republik bildeten sich besto geschwinder, je mehr die neue Kaktik vereinsacht ward. Krieger auch niedern Graden wurden schnell als Feldherren berühmt; und der nächste Feldzug, durch die Wiedereroberung der Niederlande Keldzug, durch die Wiedereroberung der Niederlande 1794 zugleich den Weg zu dem Eindringen in Holland balz nend, entschied auf dieser Seite bereits für die Zuskunst. Einnahme von Holland, unter Begünstigung der Patrioten-Partei. Flucht des Erbstatthalters inach

England; und Umwandlung in eine einzige und unstheilbare Batavische Republik

Kereits 8. Sept. 1793 Rieberlage ber Engländer bei honds scoten. Folge ihres einseitigen Bersuchs auf Dünkirchen. — Siege vom Seneral Pichegru bei Tournan 22. Mai 1794 und vom Seneral Jourban bei Fleurus 20. Juni. Seitbem Burückrängen ber Allierten bis an die Grenzen von holland; ihr Mickug nach Deutschland. Uebergang von Pichegru über das Eis 27. Dec. und Einnahme von ganz holland Jan. 1794. — Blutiger Rampf am Oberrhein; Schlachten bei Raiserlautern 15. Juli und 20. Sept. 1793, aber auch hier Rückzug der Destreicher und Preußen über ben Rhein Oct. — Auch an der Spanischen Grenze Bordringen der Franzosen über die Pyrenäen Nov.

44. Die Einnahme Hollands — damals vielleicht bes reichsten Landes in Europa — kettete diesen Staat von jetzt an an Frankreich; sicherte ven Besitz Beligiens; schloß England militärisch von dem sesten Lande aus; und änderte die ganze Lage Preußens und des nördlichen Deutschlands. Sie allein hätte vormals hinz gereicht, das System von Europa umzusormen; jetzt war sie nur ein einzelner Akt des großen Schauspiels!

Freundschaftsvertrag zwischen ber Französischen und ber Bastavischen Republik 16. Mai 1795. Bedingungen: a. Jahlung von 100 Millionen Holl. Gulden. b. Abtretung von Hollansbisch Flandern gegen künftigen Ersat. c. Gemeinschaftlicher Gebrauch bes Pasens Bließingen.

45. Die wichtigste Folge aber war die Verändes rung der Verhältnisse Englands., Seine eigene Theils nahme am Landfriege hörte auf; es hatte auf dem Continent nichts mehr zu verlieren. Es erbte von Hols

#### 190 III. Per. A.I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenspft.

land seinen Handel, und der diesem jest angekündigte Krieg eröffnete ihm die Aussicht zur Eroberung seiner Colonieen. Wie sorgfältig es auch den Krieg unterspielt, so war es dei dem Gange des Landkriegs doch wenig interessirt.

- 46. Aber auch unter den Verbundeten des Contisnents hatten die Keime der Zwietracht sich bereits entsaltet. Das Mißtrauen zwischen Destreich und Preußen, von Friedrich fast ein halbes Jahrhundert genährt, hatte selbst die aufrichtigste personliche Verbindung beisder Monarchen so wenig in den Cabinetten als in den Armeen zu vertilgen vermocht; und man hatte die Folgen nur zu oft und zu sehr empfunden. Wann strafen einseitige Ansichten in der Politik nicht endlich sich selbst?
- 47. Dazu kam bei Preußen eine so schnelle und tiefe Erschöpfung der Finanzen, daß selbst die verschwensterische Haußhaltung von Friedrich Wilhelm II. sie kaum erklären zu können vermag. Nicht der vierte 1794 Theil des Heers war gebraucht; und statt des gefüllten 31. Schapes waren nach kaum zwei Jahren schon Schulden Jan. da! Man verlangte Verpslegung der Armeen von den vordern Kreisen des Deutschen Reichs; und nahm neue Subsidien von England, nicht, wie es schien, des Kriegs, sondern des Geldes wegen.

Subsidientraktat Preußens mit England 19. April 1794 im Paag abgeschlossen.

48. Auf der andern Seite war von dem Convent schon die doppelte Marime angenommen: nur Separatfrieden zu schließen, und den Krieg nicht zu endigen, ohne bie Grenzen bis ant ben Rhein ausgebehnt zu has ben. Welchen Stoff zu ernsten Betrachtungen für ben Nachfolger Friedrich's des Großen! Aber das Deutsche Reich war nicht Preußen; sein Verlust nicht eigner Berluft; ja es mar sogar Hoffnung da zu Gewinn auf Kosten der geistlichen Mitstande. — Abschluß des Bafeler Friedens; und Bestimmung einer, Des markationslinie für die Neutralität des nördlichen Deutschlands.

Bebingungen bes Friebens zu Bafel 5. April 1795. a. Frantreich bleibt, bis ju bem beim Reichsfrieben zu treffenben Arrangement, im Besit ber Preußischen Propinzen.am linten Rheinufer. b. Frankreich verspricht, bie Bermittelung Preußens für andere Deutsche Reichsstände in Betreff bes Beis trittes zuzulaffen. c. Durch bie Preußischen Provinzen burfen teine feinbliche Durchmärsche geschehen. - Geffen = Caffel folog einen förmlichen Frieden für fich zu Bafel 28. Mug. 3 nachbem schon vorger 17. Mai die Demarkationelinie nach Beitritt Sachsens, hannovers .2c. bestimmt mar.

unterhänbler zu Basel: Von Frankreich: Der Bürger Bars thelemy. Bon Preußen: Graf Golz, und nach beffen Tobe Freiherr v. Parbenberg.

Won ben, bem nachmaligen Preußischen Staatstanzler unb Rürften, v. Barbenberg jugeschriebenen Memoires tirés d'un homme d'état sur les causes sécrétes qui ont déterminé la politique des cabinets dans la guerre de la révolution, dépuis 1792 jusqu'en 1815; à Paris. 1828. 8. find nue Th. 1. 2. bis auf ben Baseler Frieden gehend, ers schienen.

### 192 III. Per. A. I. Gesch. b. sübl. Eur. Staatenspft.

49. So schied also Preußen, ohne den Haupts zweck bes Kriegs, Bekampfung der revolutionaren Politik, erreicht zu haben, und mit ihm bas nordliche Deutschland, aus der Coalition. Das halbe Reich hatte Friede gemacht! Eine Berbindung gut gemein= 1796 schaftlichen Vertheidigung ward indeß errichtet; und der Beitpunkt schien gekommen zu senn, die letzte Idee Friedrich's des Großen wieder aufzunehmen; und Preu-Ben im Morden zum Mittelpunkt, einer großen Foberas tion zu machen. Aber dazu gehörte jest eine ganzliche Lossagung vom Deutschen Reiche; und war auch bet . Hauptschritt ber Sache nach geschehen, so scheute man sich boch vor dem Namen. Und wo ware bas Bers trauen, das Band jeder Foberation, hergekommen, ba bie neue Theilung Polens (f. unten) so eben geschehen war; Nurnberg bis an die Thore occupirt ward; und bet geheime Bertrag mit bem Convent, sich auf Rosten ber eignen Mitstande zu entschädigen, bald kein Geheimniß blieb?

Geheimer Vertrag Preußens mit Frankreich 5. Aug. 1796. Bebingungen: Borläusige Einwilligung Preußens in die Sefe sion des linken Rheinusers; Entschädigung für sich durch Säcularisationen in Münster, und sonst nach Convenienzund Uebereinkunft; für Oranien in Würzdurg und in Bamberg.

50. Allein auch noch ein anderer Berbundetet, Spanien, trat gleich nachher von der Coalition ab. Sein Beitritt war durch Familienverhältnisse erzeugt; es mußte bald wahrnehmen, daß es bei dem Kriege nur zu verlieren, nichts zu gewinnen habe; und ber

Abschluß des Friedens warb zu sehr durch das eigne Interesse Frankreichs befördert, als daß er großen Schwierigkeiten hatte ausgesetzt senn können.

Friede' zwischen Frankreich und Spanien zu Basel 23. Jul. 1795. Bedingungen: 1. Restitution aller gemachten Eroberungen an Spanien. 2. Dagegen tritt Spanien seinen Antheil von der Insel St. Domingo an Frankreich ab. Schon vor dem Frieden mit Spanien und mit Preußen hatte der Convent, gleichsam um zu zeigen daß Fürsten mit ihm Frieden schließen könnten, den mit dem Großherzog von Toskana abgeschlossen 9. Febr.

Unterhändler zu Basel: Von Frankreich: Der Bürger Bars thelemp. Von Spanien: Don Priarte.

51. Doch sollte die halb zerfallene Coalition nicht ganz auseinanderfallen! Die Fortdauer des Landkriegs, wie er auch gehen mochte, war für England so wichztig, um seine Plane versolgen zu können. In allen Ländern, auf allen Meeren, ward der Krieg meist auf seine Kosten geführt. Wer sorderte nicht Geld? Wer erhielt nicht Geld? Ungeheure Unleihen, (kaum wird die Nachwelt sie begreisen können), waren notthig; in wenigen Jahren ward die Summe der Nationalsschuld, und mit ihr die Lasten der Nation, verdoppelt. Wie war dieß möglich, wenn nicht auch die Einkunste der Nation verdoppelt wurden?

An Inquiry concerning the rise and progress, the redemption and present state of the national debt of Great Britain by Ros. Hamilton. Edinburg. 1814. 8. Das Werk giebt die genauesten und zuverlässigsten Nachrichten über die ganze Geschichte des Brittischen Schulbenwesens. Durch die von Pitt gemachten Anleihen während des Revolutionskriegs

### 194 III. Per. A. I. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspft.

war beim Frieden zu Amiens die fundirte Schuld von 257 auf 567 Millionen Pfund Sterling gestiegen; wovon die Zinssen jährlich zwanzig Millionen betrugen. Dennoch erhielt sich, von dem sinkenden Fond gestütt, der Staatskredit.

52. Aber biefer schnelle Zuwachs konnte nicht aus eignem Boben kommen; er konnte nur aus bem auswartigen Sandel fließen. Diesen zu beben, indem man Andere möglichst davon ausschloß, ward taher bas Biel ber Anstrengung. So verwandelte Pitt Die Grundlage der Brittischen Macht; wozu freilich ber Besit Indiens schon lange vorbereitet hatte. Statt daß sie vormals auf Cultur des eignen Bodens und mäßiger Coloniallander beruhte, ward sie jest, auf den auswärtigen Sandel gestütt, ber alle Welttheile umfaßte. Bernichtung bes feindlichen, Bedrudung bes neutralen Handels, (insofern man nicht felbst feiner bedurfte) ward also Maxime; und baburch ward England in ein ganz anderes Berhältniß gegen bie Bolfer bes Contis nents gestellt. So triumphirte auch hier ber Beist bes Merkantilspstems; und der Revolutionskrieg marb fast in eben dem Grade ein Handelskrieg, wie er ein Krieg gegen bie Berfassungen mar.

Die Sandelsbedrückungen gegen die Reutralen gingen hervor: 1. Aus dem Plan von Pitt, (bem ersten seis ner Mißgriffe), Frankreich auszuhungern. Daher Erweites rung des Begriffs von Contrebande, und Verbot der Zusuhr aller Lebensmittel Juhi 1793. 2. Aus der Ausdehnung des Blokabespstems; da nicht nur wirkliche Blokabe, sondern bloke Erklärung der Blokabe, nicht nur eines Pasens, sondern ganzer Küsten, den wirklichen Blokabezustand erzeugen sollte. 3. Aus der Erweiterung der Visitation der Schiffe, auch selbst

unter neutraler Sonvoi. 4. Aus ben Reglements über ben Handel der Neutralen mit den feindlichen Tolonieen. Zuerst 1793 Erneuerung des Reglements von 1756 (S. 46.) und gänzliches Berbot; jedoch auf Remonstration der Amerikanet Ian. 1794, beschränkt auf den direkten Handel der Neutralen von den Tolonieen nach Europa; und 1798 auch den Neutralen in Europa freigegeben nach ihren eignen Häfen.

Weber bas Bestreben ber Bölker neuerer Beit, einander in ihrem Seehandel recht wehe zu thun, von Joh. G. Busch. (Umsarbeitung ber Abhandlung von der Berrüttung des Seehans dels). Hamburg. 1800. 8. Nach sehr liberalen Grundsähenz nur mit zu weniger Ordnung.

Essai concernant les armateurs, les prises, et surtout les reprises par Geo. de Martens, à Goettingue. 1795: 8. (Deutsch unter dem Titel: Bérsuch über Caper 20.). Jugleich tritische Geschichte der Caperei.

Pandbuch über das praktische Seerecht der Engländer und Fransposen in Hinsicht auf das in Kriegszeiten angehaltene neutrale Eigenthum; von Fr. Joh. Jacobsen. Pamburg. 1803. 2 The. 8. Die lehrreichste Auseinandersehung des verwickelsten Gegenstandes.

War in disguise, or the frauds of the neutral flags. London. 1806. 8. Unverholne Brittische Seerechts = Orthodorie, selbst in England fast zu streng Befunden.

folgende Wegnahme der seindlichen Colonieen, waren die Bedingungen, unter denen das Brittische System während eines solchen Kriegs allein aufrecht erhalten werden konnte. Die Auslösung des Französischen Mastine=Corps durch die Revolution erleichterte ihnen nicht wenig ihre Siege über die seindlichen Geschwader. Schon am Ende dieses Beitraums war die Französische und die Holländische Seemacht mehr als zur Hälfte und die Holländische Seemacht mehr als zur Hälfte

## 196 III. Per. A. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatenspft. ...

zerstdrt; und die wichtigsten Colonieen bereits in Brittischen Händen.

Einnahme und Besit von Toulon burch Abmiral Poob 28. Aug. - 17. Dec. 1793, und Wegführung und Bernichtung ber bortigen Flotte. Seefieg über bie Franzosen bei Dueffant unter Abmiral Dowe 1. Juni 1794; bei Cavona unter Abmiral Hotham 14. März 1795; bei l'Orient unter Abmiral Bribport 23. Juni; bei ben hierischen Insein 13. Ueber die Sollanber 16. Aug. 1796 in ber Cal-Ruli. danha Bai unter Abmiral Elphinstone, bei Camperduin unter . Abmiral Duncan 11. Oct. 1797. Ueber die Spanier unter Abmital Jervis bei Cap St. Bincent 14. Febr. 1797. — Eroberungen in Beftindien: Befegung mehrerer Plage auf St. Domingo 1793 - 1796, bie jeboch wieber verlaffen merben mußten; von Tabago 15. April 1793; ven Martinique, Guabeloupe und St. Lucie, Mars und April 1794. In Diindien: Ponbichern 23. Aug. 1793. - Bon ben Bollans bern: Ceplon; Malatta; bie Plage auf Malabar Aug. 1795. Das Cap 16. Sept.; Demerari unb Effequebo Apr. 1796; die Moluden 1796. — Bon Spanien nur die Insel Aris nibab 18. Febr. 1797.

54. Nach dem Abfall Preußens und Spaniens verdoppelte daher England seine Bemühungen, die übrigen Reste der Coalition zusammenzuhalten, und, wo möglich, sie durch den Beitritt Rußlands zu versstärken; um so mehr, da ihm auch die Erncuerung des hier abgelaufenen Handelstraktats am Herzen lag. Beides gelang ihm zwar; und nach der mit Ocstreich und Rußland geschlossenen Tripleallianz kam auch ein neuer Handelstraktat mit Rußland zu Stande. Châtig mitzuwirken, (die Absendung einer Escadre nach England abgerechnet, deren man gerade am wei

niaffen bedurfte,) fand aber Katharina auch jest nicht rathsam.

Bereits 18. Febr. 1795 Defensiv Milianz zwischen England und, Rußlahd, mit wechselseitiger Garantie aller Bestzungen; und 20. Mai zwischen England und Destreich. Beide werben die Grundlage der 28. Sept. abgeschlossenen Tripleallianz; deren Bedingungen nicht genauer bekannt wurden. — Abs schluß des Handelstraktats mit Rußland erst 21. Febr. 1797, mit noch größern Bortheilen als 1766.

55. So ruhte also die Last des Landkriegs sorts dauernd allein auf Destreich in Berbindung mit Sarzbinien und den Fürsten und Ständen Süd = Deutsch= lands. Der Krieg schien zu ermatten. Erst im Herbst ward er am Oberrhein, mit Glück für Destreich, erzneuert; und auch so kam ein Wassenstillstand noch vor dem Ende des Jahrs zu Stande.

Burucktreibung ber Französischen Armeen unter General Pichegru (vielleicht burch Einverständnisse) über ben Rhein; und Entsat von Mainz durch General Claixfait Oct. — Wase fenstillstand mit Destreich 31. Dec. 1795.

56. Der Gang der innern Verhältnisse in Frankreich hatte unterdeß nach dem Fall von Robespierre
und seiner Anhänger gemäßigtere Gesinnungen, und
demnächst eine neue Constitution herbeigeführt;
wodurch eine festere Ordnung der Dinge gegründet
werden sollte. Einem Direktorio von fünf Mitgliez
bern ward die ausübende Gewalt übertragen; während
die gesetzgebende durch eine, in zwei Kammern gez
theilte, Versammsung, den Rath der Alten, und

#### 198 III. Per. A. L. Gesch. b. stibl. Eur. Staatenspft.

per Fünshundert, eine Art von Oberhaus und Unz terhaus bildend, verwaltet werden sollte. Schon diese ganzliche Trennung mußte hald zu Streit zwischen beis den sühren. Aber zu wie viel andern Uebeln lag nicht der Keim in dieser, als Resultat hoher Weisheit so gepriesenen, und bald den Tochterstaaten ausgedrunges nen, Constitution! In den Verhältnissen zum Auslande ward durch diese Neuerungen, dei der Fortsdauer des revolutionairen Systems, nichts Wesentlisches gewonnen.

Ginführung ber neuen Constitution 28. Oct, 1795. Installirung des Direktoriums, und Eröffnung des gesetzebenden Corps 5. Nov. nach Austösung des Nationalconvents.

57. Der Frieden auf dem Continent schien jett nur noch von dem Frieden mit Destreich abzuhangen. Diesen zu erzwingen, indem man in das Herz seiner Staaten eindrang, ward daher der Iwed des Direstoziums; und drei Heere, zugleich vom Oberthein, vom Niederthein und in Italien vordringend, sollten ihn erreichen. Ein so zusammengesetzter Plan, schon an sich schwer auszusuhren, mußte es in Deutschland noch weit mehr senn, so lange die Rheinsestungen in den Händen der Deutschen waren. Auch gelang es Destreich, in seinem eignen Kaiserhause an dem Erzeherzog Karl einen Feldherrn zu sinden, der bald das volle Vertrauen des Heers genoß. Ihm dankte damals Destreich seine Rettung.

Borbringen bes Generals Jourdan über ben Rieberrhein, bis in die Oberpfalz; und des Generals Moreau vom Oberstein ber bis in Baiern; und Waffenstillstände mit Baden,

Wirtemberg u. a. Juni und Juli 1796. Aber, Sieg bes Erze: herzogs über Jourdan bei Amberg 24. Aug. und bei Würzeburg 3. Sept. — Berühmter Rückzug von Moreau bis über
den Rhein bei Hüningen unter steten Gesechten Oct.

- Grundzuge ber Strategie (von S. t. H. bem Erzherzog Karl).
  Wien. 1813. 8. geben die besten Ausschlüsse über ben Feldzug.
  1796 in Deutschland.
- 58. Jedoch nicht in Deutschland sollte das Schicks sal Destreichs entschieden werden! Italien, bisher nur Rebenschauplatz, ward jetz schon durch die veränders ten Umstände der Hauptschauplatz; aber noch weit mehr durch den hohen Seist des jungen Feldherrn, dem hier das Commando übertragen war. Ein Feldzing gab ihm Italien; ein zweiter den Frieden. Aber mehr als den bloßen Sieger und Friedensssisser ahnz te bald das Zeitalter in ihm, und irrte sich nur darin, wo er selbst wollte daß es sich irren sollte.

Erster Feldzug von Napoleon Bonaparte nach Uebernahme des Obercommandos zu Nizza 30. März 1796. Sieg bei Montenotte 12. April; bei Millesimo 14. April; bei Monsdovi über die Piemonteser 22. April. — Dadurch erzwungesner Wassenstillstand 28. April, und bemnächst Separatfries
ben mit Sardinien 15. Mai. Bedingungen: 1. Abstretung von Savoyen und Nizza. 2. Besetzung der wichtigsten
Festungen. — Bersolgung der Destreicher; Uebergang über
die Brücke bei Lodi 10. Mai; Einnahme der ganzen Lombarz
bei dis auf Mantua.

- Campagnes du général Buonaparte en Italie pendant les années IV et V. par un Officier général (F. R. J. Pommerseuil). à Paris. 1797. 2 Voll. 8.
- 59. Diese Siege entschieden auch über das Schicks fal bes übrigen Italiens. Die Herzoge von Parma

# 200 III. Per. A. I. Gesch, d. fibl. Eur. Staatensyst.

und Mobena, der Pabst, ber König von Reapel mußten ihre Wassenstillstände und Frieden erkausen. Aber
wenn die Herrschaft Frankreichs in Italien militairisch
errungen war, so sollte sie politisch befestigt werden. Die Bildung eines neuen Freistaats, nach dem Muster
Frankreichs geformt, aus den Destreichischen und pähstelichen Provinzen, unter dem Namen der Cisalpin is
schen Republik, gab dazu das Mittel.

Waffenstillstand mit Parma 8. Mai; mit Mobena 12. Mai; mit bem Pabst 23. Juni, gegen Erlegung von Seld und Kunstwerken, und demnächst Frieden zu Tolentino 19. Febr. 1797, gegen Abtretung der Legationen Bologna und Ferrara, und gegen Entsagung aller Ansprücke auf Avignon; mit Reapel 5. Juni, in einen Frieden verwandelt 10. Oct. ohne Berlust. Genua begiebt sich unter Französischen Schut 9. Oct.; und das früher (Juni 1794) von den Engländern besetzte Corsika wird von ihnen wieder geräumt, aber bagegen Elda besetzt 9. Jusi.

Histoire d'Italie de 1789 jusqu'à 1814 par Charles Botta. à Paris. 1824. 5 Voll. 8. umfaßt die allgemeine Geschichte Italiens in dem angegebenen Zeitraum. Ein lehrreiches Wert; nur frägt man oft umsonst nach den Beweisen.

60. So war das revolutionaire Spstem auch über Italien gemälzt; und der Besitz der Hauptsestung Mantua ward jetzt der Punkt, auf dem die Aussührung der weitern Plane gegen Destreich beruhte. Eisnen solchen Kamps hatte das Jahrhundert noch nicht gesehen als den um Mantua! Viermal wagt Destreich den Entsat; viermal werden seine Heere geschlagen! Die Festung siel; und der Weg nach Destreich stand offen.

Belagerung Mantuas vom Juli 1796 bis Febr. 1797. Erster Versuch zum Entsat unter bem kühnen Feldmarschall Burmser, vereitelt bei Voraba und bei Caftiglione 3. und . 5. Aug. Reues Borbringen; Rieberlagen bei Roveredo und bei Baffano 4. und 9. Sept.; aber Wurmser, abgeschnitten vom Rückzuge, bahnt fich ben Beg in bie Feftung. Dritter Bersuch unter Feldmarschall Alvingy, breitägige Schlacht und Riederlage bei Arcole 15 - 19. Rov. Letter Berfuch uns ter bemselben; und Schlacht bei Rivoli 14. Jan. 1797. Cas pitulation von Mantus 2. Febr. .

- 61, Vordringen über bie Apen von Italien her in bas innere Destreich nach mehreren Gefechten, bis 1797 an die Muhr; indem Moreau und Hoche wieder über Mrz. ben Rhein vorruden sollten. Ein gewaltiger Kampf schien bas Schicksal bet Kaiserstadt bestimmen zu mus Aber als das Schwerdt entscheiben sollte; fand die Politik einen Ausweg; man kam überein, auf Koften eines Dritten Frieden zu schließen.
  - 62. Benedig ward, für jett, zum Opfer beflimmt. Seit einem Jahrhundert fast in Bergeffenheit versunken, hatte diese Republik bei dem Kampfe der Mächtigen die Neutralität, die gewöhnliche Schutwehr ber Schwachen, ergriffen. Schon lange hatte sie sich selbst überlebt; aber ihr Fall zeigte doch erst ihre ganze Schwäche; nicht nur ohne Kraft, sondern auch ohne Rath. Sie siel als Opfer der Convenienz und der Arrondirungspolitif; aber auch ohne bieg, wie hatte eine Werfassung bestehen konnen, die mehr als jede andere im gerabesten Widerspruch mit den herrschenden Grundsagen bes Beitalters fand?

# 202 III. Per. A. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatensuft.

Seit 1718 (Ah. I. S. 301.) fehlt es bem Geschichtscher bes Europäischen Staatenspstems selbst an Gelegenheit, Benesbigs zu erwähnen. Ein neunundsiebzigsähriger Frieden hatte in der herrschenden Glasse hier allmählig alle Uebel einer indostenten Apathie so zur Reise gebracht, daß auch nicht einmal eine bewaffnete Neutralität durchzusehen gewesen war.

- (C. Tentori) Raccolta ragionata di documenti inediti che formano la storia diplomatica della rivoluzione e caduta della republica di Venezia, corredata di critiche Osservazioni. Veneziai 1800. 2 Voll. 4. Würbige Materialien für ben fünftigen Geschichtschreiber! Man vergleiche P. Dany Histoire de la Republique de Venisc. T. 5. 1819.
- 63. Aber nicht ein Definitivfrieden, sondern nur Präliminarien (keineswegs ohne Ursachen, wie die Folge zeigte), wurden zu Leoben an der Muhr absgeschlossen. Nicht alles, was in den Präliminarien des willigt war, ward in dem Definitivfrieden wiederholt.

Whichluß ber Praliminarien zu Leoben 18. April 1797. hauptbedingungen: 1. Abtretung aller Rechte Deftreichs auf e bie Belgischen Provinzen an Frankreich; und Anerkennung ber burch bie constitutionellen Gefete bestimmten Grenzen Frankreiche. 2. Berfammlung eines Congresses jum Abichluß bes Friebens mit bem Deutschen Reich, mit Unnahme feiner Integrität ale Bafis. 3. Deftreich entsagt feinen Befigungen jenseit bes Oglio; und erhalt als Ersag ben Theil bes Benezignischen Gebiets zwischen bem Dglio, bem Do, unb bem Adriatischen Meer; nebst 'bem Benezianischen Dalmatien und Istrien. 4. Destreich erhalt gleichfalls nach ber Ratifitation bes Definitivfriedens die Festungen Palma nova, Mantua, Peschiera, und einige Schlösser geräumt. 5. Die Republik Benedig foll Romagna, Bologna und Ferrara als Entschäbigung erhalten. 6. Deftreich erkennt die aus ben ab= getretenen Provingen zu bilbenbe Gisalpinische (anfangs Gispabanische) Republik an. — Der vollständige Traktat, mit

# 1. Staatshanbel in Europa - 1797. 203

den geheimen Artikeln, zuerst bekannt gemacht in Posselt's Annalen 1804, St. XII.

64, Ueberwältigung Benedigs und Auflösung seis ner disherigen Verfassung. Die für Oestreich bestimmzten Provinzen werden sofort von ihm besetzt; das übrisge, nebst der Hauptstadt, von Frankreich. Lange Unzterhandlungen waren noch nothig, um sein letzes Schicksal zu bestimmen.

Französische Kriegserklärung gegen Benebig, unter bem Bors wande eines in Berona ausgebrochenen Aufstandes 3. Mai 1797. Aushebung der Aristofratie und Gründung der Bolks hetrschaft 12. Mai. Besehung durch Französische Truppen 16. Mai. — Bon dort aus Decupation der Gries chische Benezianischen Inseln Corfu, Cefalonien, San Mauro, Zante, Cerigo, durch eine Französische Benezianische Flotille 28. Juni. In den Präsiminarien waren sie nicht einmal erwähnt worden!

Praliminarien und dem Definitivfrieden schwankender seyn als hier! Wie viel Stoff war noch zum Unters handeln da! Aber welche Aussicht eröffnete sich nicht auch dem Feldherrn, der nicht nur die Scele des Kriegs, sondern auch des Friedensschlusses war! Wie einst Pompejus nach dem Mithridatischen Kriege die Sachen Asiens, hatte Er die Sachen Italiens zu ordznen. In der Einrichtung der Cisalpinischen Republik sah man den Staatenstifter; auch auf die Umwandlunzen der Bersassungen der übrigen Staaten Italiens wirkte er mächtig ein. Aber nicht auf Italien allein

# 204 III. Per. A. I. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspft.

beschränkte sich sein Blick. Die Schweiz stand in ban= ger Erwartung; eine Polnische Legion warb errich= tet; und wie weit war es bis nach Aegypten?

Proclamirung ber Cisalpinischen Republik, bestehenbaus Mailand, Mobena, Ferrara, Bologna und Romagna; wozu bald noch Brescia und Mantua kamen 28. Junt 1797. — Umwandlung ber Genuesischen Republik in eine Ligurische mit bemokratischer Versassung unter Leitung vom Französischen Minister Faipoult 22 — 31. Mai. Große bemokratische Beweigungen in Piemont, im Kirchenstaat u. a.

66. Aber auch im Westen von Europa hatten sich die Verhältnisse geändert, indem Spanien zu seiner alten Verbindung mit Frankreich zurückgekehrt war; und der Günstling Don Godoi, Herzog von Alcudia, (Principe de la paz), dem Interesse Frankreichs erzgeben, von jetzt an fast unumschränkt das Staatsruder sührte. Die Theilnahme an dem Kriege gegen England war davon die unmittelbare Folge; aber auch sür die Zukunst blieb durch den Allianztraktat das Schicksal Spaniens so an Frankreich geknüpst, das es nur von dem letztern abhing, sob und wie es an seinen Kriegen Antheil nehmen sollte.

Allianztraktat zwischen Frankreich und Spanien zu St. Idefonso 19. Aug. 1796. 1. Of aund Defensivallianz in als len Kriegen. 2. In dem jedigen jedoch nur gegen England.

3. Bestimmung der zu leistenden Hülfe sowohl zur See als zu kande. — Spanische Kriegserklärung gegen England 5. Oct. — Bertust von Arinidad 18. Febr. 1797; aber die Angrisse der Engländer auf Portorico 17. Apr. und auf Tenerissa Jul. werden abgeschlagen.

67. Ungeachtet biefer Berbreitung bes Kriegs schien doch nach den Leobener Praliminarien der Horizont sich etmas aufzuheitern. Destreich fuhr fort zu unterhans beln; und auch Engkand, jest ohne Allirte auf bem Continent, glaubte unterhandeln zu muffen. Aber indem die Friedenshoffnung wuchs, mußte eine, neue Revolution in den Französischen Autoritäten sie zur Hälfte wieder vernichten. Schneller als man geglaubt hatte, bestätigte es sich, daß keine Regierung weniger für den Französischen Natjonal=Charakter passe, als die vieltopfige Direktorialregierung.

Anknüpfung von Unterhandlungen durch Lord Malmes. bury, (schon früher mar es 22. Oct. — 20. Dec. 1796 ju Paris vergeblich burch benselben versucht worden;) zu Eille Juli - 18. Sept. 1797. Allein pach ber Revolution vom 4. Sept. (18. Fructidor), in melder die Uebel ber Direttorials verfaffung, (oben S. 197.) fich ichon früher als man batte erwarten follen, entwickelten, woburch bie Minorität bes Direttoriums und bes gefeggebenben Corps ausgestoßen unb jum Theil beportirt ward, Abbrechung ber Friedensunter-. handlungen mit England. — 3mar war turz vorher der Friede mit Portugal zu Stande gekommen 20. Aug.; aber er ward jest von Frankreich wieder aufgekundigt 26. Oct. Recueil de toutes les pièces officielles, relatives à la négociation de Lille. Oct. 1797. 8.

68. Sanz anders war ber Gang ber Friedens. unterhandlung mit Destreich. Sie war und blieb in ben Sanden bes Friedensstifters, nicht bes Directoriums; es ward Friede weit Er ihn wollte, - und wie er ihn wollte. Ein halbes Jahr hindurch war er zu Passeriano bei Mailand unterhandelt worden;

# 206 III. Per. A. I. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspft.

und als er endlich zu Campo Formio bei Ubine absgeschlossen, und nachher die geheimen Bedingungen bekannt wurden, klatte sich freilich die Länge der Unsterhandlung hinreichend auf!

Friede zu Campo Formio abgeschloffen ben 17. Det. 1797 zwischen Frankreich und Deftreich. Bebingungen: 1. Deftreich entfagt allen feinen Ansprüchen auf bie Rieberlande zu Gunften Frankreichs. 2. Deftreich behalt bas Gebiet von Benedig, vom Garba-See angerechnet, bie Stadt Benedig, Istrien, Dalmatien nebst ben Infeln, und Bocca bi Cattato. 3. Frankreich behalt die Griechisch - Beneglanischen Inseln uns bie Besigungen' in Albanien. 4. Deftreich ertennt bie Gisalpinische Republit. 5. Bum Abichluß bes Friebens mit bem Deutschen Reich foll fich ein Congret zu Raftabt versammein. 6. Deftreich wird ben Berjog von Mobena burch ben Breisgau entschäbigen. - Geheime Bebingungen: 1. Beftreich willigt in die Abtretung des linken Rheinufers von Bafel bis aum Ginfluß ber Rette bei Andernach, mit ber Stabt und Beftung von Mainz. 2. Die Schifffahrt auf bem Rhein foll für beibe Lanber gemeinschaftlich fenn. 3. Frankreich wirb fich verwenden, bas Destreich Salzburg, und ben Theil von Bais ern zwischen diesem, Tyrol, und bem Inn und ber Salza, erhalt. 4. Destreich wird im Reichsfrieden bas Frickthal abe treten. 5. Wechselseitige Compensation für Alles, was Frankteich im Deutschen Reich noch mehr befommen möchte. Bechfelseitige Garantie, bas Preußen, bei Buruckgabe feis ner Befigungen am linken Rheinufer, gar teine neue Icquisitionen baselbft machen foll. Die beeintrachtigten Fürften und Stande am linken Rheinufer follen in Deutschland Ents schäbigungen erhalten. 7. Binnen zwanzig Adgen nach bet Ratififation follen alle Rheinfestungen fo wie Ulm und Ins golftabt von ben Destreichischen Truppen geräumt werben.

unterhändler des Friedens: Bon Frankreich: General Bos naparte. Bon Destreich: Marquis de Gallo, Graf Louis Cobenzl, Graf v. Meerveldt, Baron v. Degelmann.

## 2. Gesch. des Colonialwesens 1786-1804- 207

69. In Folge bieset Friedens verblieb als Frankreich Belgien, und die Herrschaft über Italien; die Republik Benedig verschwand völlig aus der Reihe det Staaten. Das Deutsche Reich, im geheim von Deske reich, so wie früher im geheim von Preußen verlass sen, — (und diese geheimen Berträge, unter einander verglichen, [S. 192.] welche Aufschlüsse gewähren sie der Nachwelt!) — sah seinem Schicksal bange entgegen. Die Grundsäulen des alten Staatenspstems von Europa lagen umgestürzt; die Politiker aber sprachen vom ewigen Frieden, da Frankreich und Deskreich sich nun arronditt hätten!

#### II. Geschichte des Colonialmefens von 1786 bis 1804 \*).

1. Welche-Rucwirkung die großen Staatsumwalzungen Europas auf die Colonieen haben wurden, war unmöglich zu bestimmen, da diese nicht bloß von der Verbreitung der Wassen, sondern noch mehr von der Verbreitung der Grundsätze abhiengen. Wie verschieden mußte aber auch wieder die Wirkung ber letten nach den verschiedenen Verhältnissen der Classen der Gesellsschaft in den Coloniallandern seyn! Wie ganz anders in Nordamerika, in Ostindien, in Westindien! Man

<sup>\*)</sup> Bur leichtern Uebersicht ift bie Colonialgeschichte sogleich bis ans Ende bes zweiten Beitabschnitts burchgeführt.

208 111, Per, A. I. Gesch, d. subl. Eur. Staatenspft.

nehme hinzu die ungewissen Veränderungen in dem Sange des Handels. Und doch war der große Weltz handel, und mit ihm das Schicksal von mehr als Einem Pauptstaat Europas, jest an sie geknüpft!

2. Unter ben Colonicen fleht bas unabbangige Amerita, sowohl seiner felbst als seiner Rudwirkung auf Europa wegen, oben an. Gelten konnte ein Staat so wachsenz weil selten einer so von den Umständen beginftigt warb. Wenn bie Gultur bes Bobens fo große Fortschritte machte, daß die Bahl der dreizehn Provinzen schon in diesem Zeitraum fich bis auf siebzehn vermehrte, so maren die Fortschritte des Seehanbels boch noch viel erstaunenswürdiger; der sich bald nicht mehr auf die Ausfuhr eigener Produkte beschränk te, sondern, über alle Meere sich verbreitend, Ame rika seit dem Anfange bes Europaischen Seekriegs einen fo unermeglichen Bwischenhandel, besonders zwis schen Westindien und Europa, verschaffte, daß seine Handelsschifffahrt nur kaum von ber Brittischen über= troffen warb.

Außer den natürlichen Bortheilen, welche Lage, Beschafz fenheit der Rüsten und Uebersluß an Schiffbauholz, so wie die Ratur seiner Produkte, Amerika für die Schiffsahrt mehr wie irgend einem Lande in Europa darboten, lagen die haupturssachen des Aufblühens seines auswärtigen handels 1. In seinen Bolleinrichtungen. Gänzlich zollfreie Aussuhr seiner eigenen Produkte als Grundgesetz und Wiederaussuhr der eingeführten gegen Rückölle. 2. In den vortheile haften handelstraktaten mit den Europäischen Mächten. Mit Frankreich, bereits 6. Febr. 1778. Wechselseitige Beschandlung stets die der am meisten begünstigten Rationen.

Bei ben Beeinträchtigungen bes Coppents aufgehoben von Amerika 7. Juli 1798. Durch ben neuen Bertrag 1. Oct. 1800: Borläufige Bestimmung freier Schifffahrt; mit Borbes! halt weiterer Regociationen). In ben Hanbelstraktaten mit den Bereinigten Rieberlanden & Dct. 1782, mit Schweben 3. April 1783, mit Preugen 10. Sept. 1785, mit Spanien 20. Oct. 1795, gleiche Bewilligungen und liberale Grundsäte sowoht in Rücksicht ber Contrebande (auf eigentliche Kriegsbedürfnisse beschränkt,) als ber Rechte ber neutralen Flagge; in bem mit Preußen felbst Entfagung ber Caperei im Fall bes Kriegs. - Jeboch am wichtigsten wurde ber Bertrag mit England 19. Nov. 1794; erft ratis ficirt 24. Juni 1795; bie erften gehn Artitel (Grengbestimmun= gen, Raumungen, Erfag 2c.) permanent; die anbern, eilf bis achtundzwanzig (eigentlicher Hanbelstraktat) auf zwölf Jahre. Unter blefen a. Freier Hondel nach bem Brittischen Westindien auf Amerikanischen Schiffen, unter siebzig Tonnen. Einfuhr Amerikanischer, und Aussuhr Beftinbischer Probutte, jedoch nur nach Amerika. (Der Artikel wurde suspenbirt, und ift nicht in Ausführung gekommen). b. Freie Schifffahrt nach bem Brittischen Oftindien, Ginfuhr und Ausfuhr; lettere nur nach ben Safen von Amerika. c. Aber bagegen Anerkennung der Brittischen Grunbsage über bie Rechte ber neutralen Flags ge, ber Contrebande, und ber Blokabe = Rechte.

A defence of the treaty of amity, commerce and navigation, entered into between the united states of America and Great Britain by Camillus. (Al. Hamilton) 1795. 8. Rur Bertheibigung ber permanenten Artifel.

3. Indem Amerika durch diese Nachgiebigkelt sich im Revolutionskriege alle Meere eroffnete oder offen erhielt, sehlte doch viel daran, daß es die Streitigzkeiten mit den kriegsührenden Mächten hätte vermeiden können; denen es, fast ganz ohne Kriegsmarisne, um so'mehr ausgesetzt war. Der Traktat mit England erbitterte das Französische Direktorium; und

# 210 III, Per. A.I. Gefch. b. subl. Eur. Staatenspft.

bie für die Schiffschet der Neutralen so harten Dekrete 3an. des Convents ließen die Streitigkeiten nicht abreißen. Aber auch mit England selbst, das immer mehr anfing in Amerika eine surchtbare Nebenbuhlerin zu sehen, kam es zu Händeln, welche, durch die im Innern entstandenen Parteien noch mehr angesacht, endlich Amerika, um einen Krieg zu vermeiden, zu dem noch nie gesehenen Entschluß einer freiwilligen Suspension seiner eignen Schiffsahrt trieben.

Die Banbel zwischen England und Amerika entstanden 1. Durch bas verbotene Dienen Brittischer Matrofen auf Ameris tanischen Schiffen, und burch bie gewaltsame Begnahme berfelben. Uebergehung bieses Punkts im Araktat, wegen seiner großen innern Schwierigkeiten. 2. Begen bes Colonialhans bels. Die Beschräntung bes ganglichen Werbots auf ben bis recten Sandel von ben Solonieen nach Europa Jan. 1794 (S. 195.) ließ ben Amerikanern ben Ausweg, bie nach ihren Bafen gebrachten, und verzollten, Colonialmaaren burch Bulfe ber Rückgölle von ba wieber nach Europa zu erportiren. Darüber seit der Erneuerung bes Kriegs 1803 entstandener Streit: mas eine bona fide Importation fen? Wegnabme ber Amerikanischen Schiffe feit Mai 1805; und barauf'3. Aug. Beschränkung bes Sanbels mit ben feinblichen Colonieen allein auf bie Brittischen Freihafen in Westindien, um fic ben Sans bel selbst zuzueignen.

Ueber ben bisherigen Streit zwischen Rorbamerika und Engs land: Polit. Journal 1807. Bb. I. S. 27 ff.

4. Die weitere Einwirkung Amerikas auf den Seehandel mußte großentheils davon abhangen, inwiesfern sich dieser Staat entschließen wurde eine Seesmacht zu errichten. Aber die Lage dieses Freistaats ward wesentlich durch den Ankauf Louisianas von

Frankreich gegen das Ende dieses Zeitraums verändert; wodurch nicht nur sein Gebiet, bald dis zum großen Ocean ausgedehnt, fast verdoppelt, sondern auch der volle Besitz des Missisppi=Stroms mit allen seinen Mebenslussen, besonders dem gewaltigen Missuri, ihm zu Theil ward. Welche Aussaat für die Zukunft!

Rauf Louisianas mit der Stadt und dem Gebiet von Reus Orteans, in dem Umfange wie solches Spanien sonst besessen, für sechzig Millionen Franken 30. April 1803. Schnelle Forts schritte der Cultur des Landes, das als Europäische Colonie nie gedieh; aber auch schon Händel mit Spanien theils über die Grenze von Louisiana und West-Florida, theils über die Grenzbestimmung nach Reu-Werito; ob der sehr nache Fluß Sabine, ober ber ferne Rio bravo sie mache?

Voyage dans les deux Louisianes en 1801 — 1803 par Perund Du Lac. à Paris. 1805. 8. Beschreibung bes Innern bies ses reichen Landes, besonders ber Gegenden am Missuri.

Travels of Capt. Lewis and Clarke from St. Louis by the way of Missuri and Columbia to the pacific Ocean, compiled by Gass. Philadelphia. 1809. 8. Diese, auf Besehl des Congresses unternommene, Entdeckungsreise lehrte zuerst den ganzen Werth des Landes kennen.

5. Die Westindischen Colonieen, gegründet auf Sklaverei, erlitten in dieser Periode die größten Verzänderungen und zum Theil die furchtbarsten Catastrophen. Sie hatten die Zeit ihrer Reise erreicht, und würden vermuthlich auch ohne gewaltsame Erschütterungen angezsangen haben langsam zu sinken, seitdem der Andau ihrer Produkte sich auch auf dem Continent von Amezika, und nickt weniger in Ostindien, durch freie Andauer verbreitete. Aber nicht bloß die Kriege,

# 212 III. Per. A. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatenspft.

sondern noch mehr die große Ideenumwälzung in Eus ropa wirkten auf ihre Schicksale ein. Die Stimme der Menschheit erhob sich gegen die Greuel des Sklavenhandels; und drang endlich durch. Aber die unvorsichtige Anwendung von Grundsägen erzeugte auch auf einigen derselben noch größere Greuel, als die, welche man verhindern wollte.

Man muß forgfältig Abschaffung bes Stlavenhandels von Abschaffung der Stlaverei unterscheiben. Die Gegner bes ersten waren barum nicht unbebingte Gegner ber lettern; eigene Fortpflanzung ber Neger in Westindien follte zur Gul-Gang ber Berhandlungen in Amerika und tur binreichen. England. Schon 1754 Abschaffung bes Regerhanbels bei ben Quatern; und balb allgemein werbenbe Freilaffungen; man versichert zum Wortheil ber Berren. Aber ben Sauptstes gab bie Unabhangigkeit Amerikas, und bas Berbot ber Regereins fuhr bafelbst, (mit Ausnahme ber Carolinas und Georgiens). In England Schriften bes Prebigers Ramfan; unb Preisschrift von Clarkson zu Cambridge 1785. Entstehung ber Society for the Abolition of Slave trade zu Manchester 1787 burch Granville Sharp (Gründer ber Sierra = Leo = ne=Colonie S. 106.), die sich balb burch ganz England ver-Erste Gelangung ber Sache ans Parlament burch Bittschriften 1. Febr. 1788, die jedochenur eine Afte gur bessern Regulirung bes Stlavenhandels gur Folge hatten 10. Juli. Der Ruhm ber Abschaffung blieb in Europa zuerst Dänemark. Königl. Befehl vom 16. Mai 1792, bag mit bem Enbe von 1802 in ben Danischen Besitungen ber Regers handel aufhöre. Aber auch in England ruhte man nicht, feit= bem die Preisschrift bes jungen Clarkson, noch mehr aber er selbst burch seine Thatigkeit, bas Publikum aufregte; unb feit bem 12. Mai 1788 fand bie Sache ber Reger an bem eblen Wilberforce einen so hartnäckigen Bertheibiger im Parlamente, bağ er nach achtzehnjährigem, fast jährlich ers neuertem, Kampfe, lange von For und felbst von Pitt, unb

- An essay on the treatment and conversion of the African Slaves in the British Sugar Colonies by the Rev. James Ramsay. Landon, 1784. 8. (Deutsch in Sprengel's Beitras gen zur Länders und Bölkerkunde. Th. 5.). Der Berf. lebte lange als Geistlicher auf St. Christoph.
- Essay on the slavery and commerce of the human species by Thom. Clarkson. London. 1786. 8. Die Englische Uebers setzung der lateinischen Preisschrift von der Universität Campbridge über die Frage: num liceat invitos in servitutem dare?
- T. CLARENDON'S accurate and copious account of the debates of the House of Commons on Msr. Wilberporce's Motion for an abolition of the Slave trade, Apr. 2. London. 1792. 8' giebt die meisten basür und dawider vorgebrache ten Gründe.
- The history of the rise, progress and accomplishment of the abolition of the African slave trade by Tr. Clarkson. London. 1808. 2 Voll. 8. Für die Geschichte bas Hauptwerk. Hauptsächlich barnach, jehoch auch nach andern Quellen:
- Alb. Zune Darstellung bes Regerstlavenhandels zc. (Th. I. S. / 88.) ber ganze zweite Theil. Die umfassenbste Behandlung bes ganzen Gegenstandes.
- Eine Aufzählung vieler anbern Schriften in: Bersuch einer Gezschichte bes Regerstlavenhandels von Joh. Jak. Sell. Halle.
  1791. 8.
- 6. Einen ganz andern Gang nahm diese Angekes genheit in Frankreich und in den Französischen Inseln. Statt nach Erfahrung handelte die Natios nals Versammlung, nach allgemeinen Grundsätzen; und gab, indem sie die Erklärung der Menschenrechte auf

# 214 III. Per. A. I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatensyst.

bie Inseln anwandte, durch das Dekret vom 15.
1791 Mai das Signal zu Greuelscenen, welche sie bald selbst, aber zu spät, bereute. Doch waren es nicht die Neger, sondern die Mulatten, welche, gleiche Rechte mit den Weißen fordernd, den Ausstand ansingen, und die Neger versührten. Wurden gleich diese Emphrungen auf den kleinen Inseln gestillt, so wurde dagegen St. Domingo das Opfer; und mit ihm verstor das Mutterland die reichste Quelle seines auswärztigen Handels. (S. 121.).

Entstehung ber Société des amis des Noirs in Paris 1788, nicht bloß zur Abschaffung bes Sklavenhandels, sondern ber Stlaverei. Ihr Einfluß auf die Colonieen burch bie in Paris befindlichen Mulatten. — Schon gleich bei Eröffnung der Nationalversammlung Bewegungen und Streitigkeiten unter ben Weißen selbst; besonbers auf St. Domingo. - Detret ber Nationalversammlung vom 15. Mai 1791: Gleichheit ber Rechte der Weißen und Mulatten (gens de couleur). Widers setung und Ropalismus ber Weißen; die Mulatten ergreis fen bie Baffen und wiegeln bie Reger auf. Anfang ber Ems pörungen Aug. 1771. Bernichtung der Plantagen; und Brand von Portsaus Prince, Nov. - Genbung ber Commis saire Santhonar und Polverel, wilbe Jakobiner mit bictatos rischer Gewalt, von der zweiten Nationalversammlung mit 6000 Mann, Sept. 1792. Ihre Berbinbung mit ben Mulatten; Schreckensregierung; Bank mit bem Commandanten Galbaud (nie waren bie Weißen unter sich eins). Sie rufen ges gen ihn bie Reger zu Gulfe; Plunderung, Megelei, und Brand von Cap François 21. Juni 1793. Proflamation ber Freiheit ber Reger. - Nach Ausbruch bes Kriegs mit England Anfang ber Unternehmungen ber Englanber gegen Bomingo 1793. Gept. auf Einlabung einer Partei unter ben Weißen g Einnahme und Eroberung mehrerer Plage 1793 -1797 (S. 196.). Aber bas Elima frag noch mehr als bas Schwerbt. Raumung ber Insel 1798. Auswanderung ber .

## 2. Gesch. des Colonialwesens 1786-.1804. 215

Weißen, und Perrschaft ber Reger unter Anussaint Lous vertüre; und nach bessen Wegführung 1803 unter Dessalistes, Christoph u. a.

Bryan Edwards historical survey of the French Colony in the Island of St. Domingo. London. 1797. 4. (Bergl. Ab. I. S. 181.). Geht bis 1793.

Histoire des désastres de St. Domingue. & Paris. 1795. & Bon einem geflüchteten Pflanzer mit Genauigkeit erzählt. Was sind selbst die Greuel der Bürgerkriege gegen die der Sklavenkriege!

Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de St.

Domingue, par le Lieut gén. Baron Pampule de Lacron.

à Paris. 1820. 2 Voll. 8. Der Berf. war an Ort und Stelle.

Das hauptwerk von Französischer Seite.

- 7. Der vergebliche Versuch zur Wiedereroberung der Insel nach dem Frieden von Amiens befestigte die 1802 Perrschaft der Neger; die jest mit ganzlicher Zerstde 1803 rung der Städte einen eignen Staat Hant errichte 29. Oct. ten. Aber ihre Anführer befriegten sich bald untereine ander; und Frankreich behauptete sich wenigstens in dem von Spanien abgetretenen Theile.
- M. Rainspord account of the blak empire of Hayti. London. 1805. 8. Deutsch pon J. Serrmann. Pamburg. 1806. 8.
- 8. Wenn daher gleich der Friede von Amiens, der mit Herausgabe aller andern Eroberungen bloß Trinidad den Engländern ließ, in Westindien keine, große Veränderungen im Besitzstand machte, so war doch Westindien das nicht mehr, was es vor dem Kries ge gewesen war. Die erste der dortigen Evlonieen war verwüstet; nur mit Nühe erhielt man die Ruhe auf

## 216 III. Per.-A.I. Gesch. b. sübl. Eur. Staatenspft.

den andern; latte Rlagen tonten nach Europa herüber; nicht einmal Jamaika konnte sich heben! Nur unter einem Zusammenslusse günstiger Umstände mochten jene Treibhäuser gedeihen; diese aber hatten sich verändert; und ihre glücklichen Zeiten waren, vermuthlich auf immer, dahin.

9. Ganz anders war bie Lage ber großen Spas Continentalcolonieen von Amerika. War auch auf ihnen Sklaperei, so war boch nirgend Uebermacht ber Sklaven. Man hörte von keinen bedeutenden Unruhen; und die Unterbrechung der Communis kation mit dem Mutterlande schien das einzige Uebel zu seyn, das sie von den Folgen des Kriegs empfan= Unterrichtete Reisende zogen großentheils Schleier zurud, ber fie bisher bem Unblid verbarg; und bestätigten jenes stille innere Gebeihen, eine Folge der größern Handelsfreiheit (S. 125.), wenn sie bei alle bem auch nur erft aus ihrer Kindheit heraustraten. Unter ihnen stand jest Mexiko, durch seine Bevol kerung, seine Schäße und Arobukte, und seine Lage zum ersten Handelslande der Welt bestimmt, oben an. Buenos Upres hatte sich durch seinen Handel gehos ben; weniger, wie es scheint, Neus Granaba und Wie auch immer die politischen Berhälts nisse biefer ganber sich entwickelten, so konnten ihre Handelsverhaltnisse doch nicht die alten bleiben; und zu welchen Resultaten mußte nicht schon biese Beranderung führen?

- Essai politique sur le Royaume de la nouvelle Espagne. à Paris. 1808. 5 Voll. 8. Nouvelle édition. à Paris. 1825. Das hauptwerk über Merico.
- Voyage à la partie orientale de la Tierra firma par DE Pois. A Paris. 1806. 3 Voll. 8. Sauptwerk für Caraccas, Benezuela 2c.
- J. Skinner on the present state of Peru. London. 1806. 4. Sehr lehrreiche Auszüge aus dem, auf einer Prise erbeuteten, Mercurio Peruano.
- Felix Azana voyage dans l'Amérique méridionale, dépuis 1781 — 1801. à Paris. 1809. 4 Voll. 8. Das Hauptwerk über Buenos Apres und Paraguay. Die beiben letten Bände umfassen nur die Naturgeschichte.
- Beiträge zur genauern Kenntnis der Spanischen Besitzungen in Amerika von Chr. Aug. Sischer. Dresden. 1802. 8. Aus Spanischen Quellen. Besonders wichtig für den bamaligen Handelszustand von Buenos Apres.
- 10. Brasilien befand sich in andern Verhältstissen, wie das Spanische Amerika. Pombal's Monopol der Compagnie von Maranhao endete zwar nach seinem Fall, doch hörte man von keinen andern Milberungen des Handelszwangs. Aber da das Muttersland im Interesse Englands blieb, so wurde die freie Communikation nicht unterbrochen; es mußte durch die Seekriege der Europäer mehr gewinnen als verlieren. Die Zeiten näherten sich, wo jene politischen Verhältznisse des Mutterlandes der Colonie die Unabhängigkeit bereiten, und Südamerika ein Reich geben sollten,

# 218 1H. Per. A. I. Gesch. t. fubl. Eur. Staatenspft-

von gleichem Umfange und vielleicht von noch größerer Fruchtbarkeit, als Nord-Ametika einen Freistaat besitt.

- Stizze von Brasilien, von J. Lobs da Silveira. Stockholm. 1809. 8. Deutsch von einem Portugiesen geschrieben; und voll interessanter Nachrichten, die zugleich das innere Aufstühen bestätigen.
- Der Handel von Portugal im Jahre 1801, in: Europäische Annalen 1806. St. 4. S. 42. giebt die glaubwürdigsten Rachstichten über die bamalige Aussuhr Brasiliens.
- 11. Welchen Einfluß die Veränderung Brasiliens und die Abschaffung des Sklavenhandels in England und in Dänemark auf die Afrikanischen Küstenscolonieen haben werde, so wie der Besit Englands auf das Cap, kann erst die Zeit lehren. Ueberhaupt aber wurde in dieser Periode Afrika weit mehr in den Gesichtskreis der Europäer gezogen, als je vorher. Die Erforschung seines Innern ward die große Ausgabe der Zeit. Durch Bruce, durch die Unternehmungen der Brittisch=Afrikanischen Gesellschaft, durch die Aegnptische Erpedition ward das Dunkel, das diesen Welttheil bedeckte, zum Theil erhellt; was sehlte, reihte nur zu neuen Versuchen. Welche neue Welt dämmert nicht auch hier dem Europäer auf?
- Travels, to discover the sources of the Nile in the years 1768-1773. by James Bruce. London, 1790. 5 Voll. 4. 3weite Zuegabe 1805. 7 Voll. 8.
- Proceedings of the Association for promoting the discovery. of the interior parts of Africa. London, 1790. 4. Die Gesfellschaft, gestistet Juni 1788, verboppelte den Werth ihrer Arsbeiten durch Rennel's trefsliche Charten von Nordascika.

# 2. Gesch. des Colonialwesens 1786-1804. '219

- 12. Der Einfluß der Europäischen Revolutionen auf Ostindien war zunächst bloß militärischer Art. Auf dem Continent von Indien hatten die Britten keis ne Europäer mehr als Rivalen zu fürchten; der Krieg mit Holland verschaffte ihnen auch die Inseln; sie wurs den also dort das allein herrschende Volk. Aber in Insbien selbst hörten die Kriege fast nicht auf; und der Fall des Reichs von Mysore ward hier Epoche machend. 1799
- 13. So lange Tippo Saeb noch herrschte, war er der surchtbarste Frind der Britten; und ihre Miliztairmacht blieb deshalb mehr im Suden concentrirt. Berbindungen der andern Indischen Mächte, besonders der Marattenfürsten, mit ihm zu verhindern, diese wo möglich gegen ihn sich anzuschließen, indem man die Beute mit ihnen theilte, war das Hauptziel der Brittischen Politik. So wurde die Macht des neuen Jugurtha in dem nächsten Kriege gebrochen; indem er die Hälfte seiner känder verlor; aber dagegen auch seiz nen Groll gegen die Britten verdoppelte.

Reuer Krieg Tippo's 1790—1792. Beranlassung burch seis nen Angriss auf ben Rajah von Travancore, bem Verbündes ten der Engländer, um die Küsten von Sübs Maladar zu erobern. Daher Theilnahme der Engländer, in Verdindung mit den Maratten und dem Rizam. Einnahme von Bangas lore 1791; jedoch vergebliche Unternehmungen gegen die Hauptsstadt unter Lord Cornwallis und General Abercromdie. Aber 1792 Erneuerung des Zugs, und Frieden unter den Mauern von Seringapatam 18. März mit Einschluß der Britstischen Allierten. Bedingungen: 1. Tippo tritt die Hälfte seis ner Länder ab, nach Auswahl der Allierten. 2. Er zahlt drei Eroren Rupien (3% Millionen Pf. St.); und giebt 3. die

# 220 III. Per. A.I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenspft.

zur geleisteten Zahlung zwei seiner Sohne als Geisseln. — Die Englander nahmen für sich und für ihre Alliirte Provinzen, die an ihre alten Besitzungen grenzten.

Ueber die Verankassung des Kriegs genaue Nachrichten im Polit.
- Journal 1792. S. 1015.

dern, wenn Tippo bei Gelegenheit der Aegyptischen Expedition aufs neue das Schwerdt ergriff? Aber die voreilige Bekanntmachung seiner Gesandtschaft nach Isle de France hatte die Britten geweckt; sie beschlossen ihm zuvorzukommen; und mit der Eroberung von Seringapatam siel zugleich das Reich; indem Tippo sich unter den Trümmern seines Throns begrub.

Rückwirkung ber Französischen Revolution auf Tippo durch einige Abenteurer, und Errichtung eines Jakobinerklubbs an bem Hofe des Bürger-Sultans 1797. Seine Gesandtschaften nach Isle de France, und an Zemaun Schah von Oft-Perfien 1798. Besorgnisse und große Thätigkeit der Britten, und Bordringen ihrer Armeen unter General Harris Febr. 1799. Belagerung und Erstürmung von Seringapatam 4. Mai. Tod des Sultans; und Theilung seines Reichs; ins dem ein Sprößling aus der alten Familie der Rajahs in dem Ueberreste als Brittischer Wasall auf den Thron erhoben wird.

View of the origin and conduct of the war with the late Tippo Sultan, by ALEX. BEATSON. London. 1800. 4.

Hobersicht des Mysorischen Reichs, nebst dessen Entstehung und Zertheilung; von M. C. Sprengel. Weimar. 1801. 8. Wit Benutung der besten Brittischen Quellen.

15. Seit dem Fall von Mysore hat sich die Britztische Politik in Offindien sichtbar so geandert, wie es

n pflegt.

Die Mittelbare Herrschaft ward immer mehr in eine unmittelbare verwandelt; die Bundesgenossen der Compagnie wurden abgesetzt, ihre Länder ganz oder großenstheils eingezogen, und in dem was sie behielten mußten sie Brittische Garnisonen unterhalten, oder Tribut das für bezahlen.

Wegnahme von Tanjore 1799, als ber Rajah sich freis willig auf Pension sezen ließ; von halb Dube und von Allahabab nach Verjagung des widerspenstigen Nabobs Aly, burch Beschützung eines unfähigen Kronprätendenten 1799, der bald ganz auf Pension gesetzt wurde. Einziehung von ganz. Carnatik, nach dem Tode des Nabobs von Arcot Juli 1800, auf die empörendste Weise.

Instruktion bes Nabobs von Carnatik an seine Agenten in Lons bon; in: v. Archenholz Minerva. 1802. S. 335.

16. So blieben die Marattenfürsten die einzigen mächtigen Segner in Indien; theils furchtbar durch sich selbst, wie Holkar, theils durch Französische Officiere, die sie in ihre Dienste nahmen. Zum Glück für die Britten fand unter ihnen selbst keine Einigkeit statt. Wie kann aber Friede mit Kölkern bestehen, bei denen Krieg der gewöhnliche Zustand ist, so lange sie dazu nicht unfähig gemacht sind?

Rrieg mit den verhündeten Rajahs von Berar (S. 114.) und mit dem Scindiah, der durch Perron seine Truppen europäisiren ließ, Sept. — Dec. 1803. Siege der Britten, Einnahme von Agra und selbst von Delhi, dem Sit bes Großmoguls. Friede 30. Dec. 1803. Bedingungen: 1. Abstretung des Duad (zwischen dem Jumna und dem Ganges) von Beroach in Guzerat und von dem Distrikt Kuttak mit

die Inseln anwandte, durch das Dekret vom 15.
1791 Mai das Signal zu Greuelscenen, welche sie bald selbst, aber zu spat, bereute. Doch waren es nicht die Neger, sondern die Mulatten, welche, gleiche Rechte mit den Weißen fordernd, den Ausstand ansingen, und die Neger versührten. Wurden gleich diese Emphrungen auf den kleinen Inseln gestillt, so wurde dagegen St. Domingo das Opfer; und mit ihm verstor das Mutterland die reichste Quelle seines auswärztigen Handels. (S. 121.).

Entstehung ber Société des amis des Noirs in Paris 1788, nicht bloß zur Abschaffung bes Sklavenhanbels, sonbern ber Stlaverei. Ihr Einfluß auf die Colonieen burch bie in Paris befindlichen Mulatten. — Schon gleich bei Eröffnung ber Nationalversammlung Bewegungen und Streitigkeiten unter ben Weißen selbst; besonders auf St. Domingo. — Detret ber Nationalversammlung vom 15. Mai 1791: Gleichheit ber Rechte der Weißen und Mulatten (gens de couleur). Wibers segung und Ropalismus ber Weißen; die Mulatten ergreis fen bie Baffen und wiegeln bie Reger auf. Anfang ber Ems porungen Aug. 1771. Bernichtung ber Plantagen; und Brand von Port-au-Prince, Nov. - Sendung ber Commis saire Santhonar und Polverel, wilbe Jakobiner mit bictatos rischer Gewalt, von ber zweiten Nationalversammlung mit 6000 Mann, Sept. 1792. Ihre Berbinbung mit ben Mulatten; Schreckensregierung; Bank mit bem Commanbanten Galbaub (nie waren die Weißen unter sich eins). Sie rufen gegen ihn die Reger zu Gülfe; Plünderung, Megelei, und Brand von Cap François 21. Juni 1793. Proflamation ber Freiheit ber Reger. - Rach Ausbruch bes Kriegs mit England Anfang ber Unternehmungen ber Englander gegen Domingo 1793. Sept. auf Einlabung einer Partei unter ben Weißen; Einnahme und Eroberung mehrerer Plage 1793 — 1797 (S. 196.). Aber bas Clima frag noch mehr als bas Schwerdt. Raumung ber Insel 1798. Auswanderung ber .

## 2. Sesch. des Colonialwesens 1786-.1804. 215

Weißen, und Perrschaft ber Reger weter Anussaint Lous. vertüre; und nach bessen Wegführung 1803 unter Dessalisnes, Christoph u. a.

BRYAN EDWARDS historical survey of the French Colony in the Island of St. Domingo. London. 1797. 4. (Bergl. Ah. I. S. 181.). Geht bis 1793.

Histoire des désastres de St. Domingue. & Paris. 1795. & Bon einem geflüchteten Pflanzer mit Genauigkeit erzählt. Was sind selbst die Greuel der Bürgerkriege gegen die der Stlavenkriege!

Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de St. Domingue, par le Lieut gén. Baron Pamphile de Lacroix. à Paris. 1820. 2 Voll. 8. Der Verf. war an Ort und Stelle. Das haupswerk von Französischer Seite.

7. Der vergebliche Versuch zur Wiedereroberung der Insel nach dem Frieden von Amiens befestigte die 1802 Herrschaft der Neger; die jest mit ganzlicher Zerstd: 1803 rung der Städte einen eignen Staat Hayti errichte: Det. ten. Aber ihre Anführer bekriegten sich bald untereins ander; und Frankreich behauptete sich wenigstens in dem von Spanien abgetretenen Theile.

M. Rainspord account of the blak empire of Hayti. London. 1805. 8. Deutsch pon J. Serrmann. Hamburg. 1806. 8.

8. Wenn baher gleich ber Friede von Amiens, ber mit Herausgabe aller andern Eroberungen bloß Trinidad ben Englandern ließ, in Westindien keine große Veränderungen im Besitzstand machte, so war boch Westindien das nicht mehr, was es vor dem Kriesge gewesen war. Die erste der dortigen Colonieen war verwüstet; nur mit Mühe erhielt man die Ruhe auf

## 216 III. Per.-A.I. Gesch. b. sübl. Eur. Staatenspft.

den andern; laute Rlagen tonten nach Europa herüber; nicht einmal Jamaika konnte sich heben! Nur unter einem Zusammenflusse günstiger Umstände mochten jene Treibhäuser gedeihen; diese aber hatten sich verändert; und ihre glücklichen Zeiten waren, vermuthlich auf immer, dahin.

Ganz anders war die Lage ber großen Spas Continentalcolonieen von Amerika. War auch auf ihnen Sklanerei, so war boch nirgend Uebermacht ber Stlaven. Man hörte von keinen bedeutenden Unruhen; und die Unterbrechung der Communis kation mit dem Mutterlande schien das einzige Uebel zu sehn, bas sie von ben Folgen bes Kriegs empfan-Unterrichtete Reisende zogen großentheils den Schleier zurud, ber sie bisher bem Unblid verbarg; und bestätigten jenes stille innere Gedeihen, eine Folge der größern Handelsfreiheit (S. 125.), wenn sie bei alle bem auch nur erft aus ihrer Kindheit heraustraten. Unter ihnen stand jest Mexiko, durch seine Bevol kerung, seine Schätze und Produkte, und seine Lage zum ersten Handelslande der Welt bestimmt, oben an. Buenos Upres hatte sich durch seinen Handel gehos ben; weniger, wie es stheint, Neus Granaba und Peru. Wie auch immer die politischen Berhälts nisse dieser Länder sich entwickelten, so konnten ihre Handelsverhaltnisse boch nicht die alten bleiben; und. zu welchen Resultaten mußte nicht schon diese Ber= anderung führen?

- Essai politique sur le Royaume de la nouvelle Espagne. à Paris. 1808. 5 Voll. 8. Nouvelle édition. à Paris. 1825. Das hauptwert über Merico.
- Voyage à la partie orientale de la Tierra firma par de Pons. 'à Paris. 1806. 3 Voll. 8. Hauptwerk für Caraccas, Benezuela 2c.
- J. Skinner on the present state of Peru. London. 1806. 4. Sehr lehrreiche Auszüge aus dem, auf einer Prise erbeuteten, Mercurio Peruano.
- Felix Azana voyage dans l'Amérique méridionale, dépuis 1781 — 1801. à Paris. 1809. 4 Voll. 8. Das Hauptwerk über Buenos Apres und Paraguay. Die beiben letten Banbe umfassen nur die Naturgeschichte.
- Beiträge zur genauern Kenntnis ber Spanischen Besitzungen in Amerika von Chr. Aug. Sischer. Dresben. 1802. 8. Aus Spanischen Quellen. Besonders wichtig für ben bamaligen Handelszustand von Buenos Apres.
- 10. Brasilien befand sich in andern Verhältstissen, wie das Spanische Amerika. Pombal's Monopol der Compagnie von Maranhav endete zwar nach seinem Fall, doch hörte man von keinen andern Milberungen des Handelszwangs. Aber da das Muttersland im Interesse Englands blieb, so wurde die freie Communitation nicht unterbrochen; es mußte durch die Seekriege der Europäer mehr gewinnen als verlieren. Die Zeiten näherten sich, wo jene politischen Verhältnisse des Mutterlandes der Colonie die Unabhängigkeit dereiten, und Südamerika ein Reich geben sollten,

## 218 1H. Per. A. I. Gesch. b. fubl. Eur. Staatenspft.

von gleichem Umfange und vielleicht von noch größerer Fruchtbarkeit, als Nord-Ametika einen Freistaat besitzt.

- Stieze von Brasilien, von J. Lobo da Silveira. Stockholm. 1809. 8. Deutsch von einem Portugiesen geschrieben; und voll interessanter Nachrichten, die zugleich das innere Auf-blühen bestätigen.
- Der Handel von Portugal im Jahre 1801, in: Europäische Annglen 1806. St. 4. S. 42. giebt die glaubwürdigsten Rachrichten über die bamalige Aussuhr Brasiliens.
- 11. Welchen Sinstuß die Veränderung Brasiliens und die Abschaffung des Sklavenhandels in, England und in Danemark auf die Afrikanischen Küstenz colonieen haben werde, so wie der Besitz Englands auf das Cap, kann erst die Zeit lehren. Ueberhaupt aber wurde in dieser Periode Afrika weit mehr in den Gesichtskreis der Europäer gezogen, als je vorher. Die Erforschung seines Innern ward die große Ausgabe der Zeit. Durch Bruce, durch die Unternehmungen der Brittisch=Afrikanischen Gesellschaft, durch die Aegyptische Expedition ward das Dunkel, das diesen Welttheil bedeckte, zum Theil erhellt; was sehlte, reiste nur zu neuen Versuchen. Welche neue Welt dämmert nicht auch hier dem Europäer auf?
- Travels to discover the sources of the Nile in the years 1768-1773. by James Bruce. London. 1790. 5 Voll. 4. Sweite Musgabe 1805. 7 Voll. 8.
- Proceedings of the Association for promoting the discovery. of the interior parts of Africa. London, 1790. 4. Die Sesfellschaft, gestistet Juni 1788, verboppelte den Werth ihrer Arsbeiten durch Rennel's tressliche Charten von Nordafrika.

# 2. Gesch. des Colonialwesens 1786-1804. 219

- 12. Der Einfluß der Europäischen Revolutionen auf Ostindien war zunächst bloß militärischer Art. Auf dem Continent von Indien hatten die Britten keis ne Europäer mehr als Nivalen zu fürchten; der Krieg rit Holland verschaffte ihnen auch die Inseln; sie wurs den also dort das allein herrschende Volk. Aber in Insbien selbst hörten die Kriege fast nicht auf; und der Fall des Reichs von Mysore ward hier Epoche machend. 1799
- 13. So lange Tippo Saeb noch herrschte, war er der surchtbarste Feind der Britten; und ihre Miliztairmacht blied deshalb mehr im Süden concentrirt. Berbindungen der andern Indischen Mächte, besonders der Marattenfürsten, mit ihm zu verhindern, diese wo möglich gegen ihn sich anzuschließen, indem man die Beute mit ihnen theilte, war das Hauptziel der Brittischen Politik. So wurde die Macht des neuen Jugurtha in dem nächsten Kriege gebrochen; indem er die Hälfte seiner Länder verlor; aber dagegen auch seis neu Groll gegen die Britten verdoppelte.

Neuer Krieg Tippo's 1790—1792. Beranlassung burch seis nen Angriss auf ben Rajah von Travancore, bem Verbündesten ber Engländer, um die Küsten von Sübs Malabar zu erobern. Daher Theilnahme ber Engländer, in Verbindung mit den Maratten und dem Nizam. Einnahme von Bangaslore 1791; jedoch vergebliche Unternehmungen gegen die Hauptsstadt unter Lord Cornwallis und General Abercrombie. Aber 1792 Erneuerung des Zugs, und Frieden unter den Mauern von Seringapatam 18. März mit Einschluß der Britztischen Allierten. Bedingungen: 1. Tippo tritt die Hälfte seis ner Länder ab, nach Auswahl der Allierten. 2. Er zahlt drei Eroren Rupien (33/4 Millionen Pf. St.); und giebt 3. die

## 220 III. Per. A.I. Gesch. b. fubl. Eur. Staatenspft.

zur geleisteten Zahlung zwei seiner Sohne als Geisseln. — Die Engländer nahmen für sich und für ihre Allierte Provins zen, die an ihre alten Besitzungen grenzten.

Ueber die Verankassung des Kriegs genaue Nachrichten im Polit.
. Journal 1792. S. 1045.

14. War es unter diesen Umständen zu verwuns dern, wenn Tippo bei Gelegenheit der Aegyptischen Expedition aufs neue das Schwerdt ergriff? Aber die voreilige Bekanntmachung seiner Gesandtschaft nach Isle de France hatte die Britten geweckt; sie beschlossen ihm zuvdrzukömmen; und mit der Eroberung von Seringapatam siel zugleich das Reich; indem Tippo sich unter den Trümmern seines Throns begrub.

Rückwirtung ber Französischen Revolution auf Tippo burch einige Abenteurer, und Errichtung eines Jakobinerklubbs an dem Hofe des Bürger-Sultans 1797. Seine Gesandtschaften nach Isle de France, und an Zemaun Schah von Ost-Perssien 1798. Besorgnisse und große Thätigkeit der Britten, und Bordringen ihrer Armeen unter General Harris Febr. 1799. Belagerung und Erstürmung von Seringapatam 4. Wai. Tod des Sultans; und Theilung seines Reichs; insdem ein Sprößling aus der alten Familie der Rajahs in dem Uederreste als Brittischer Vasall auf den Thron erhoben wird.

View of the origin and conduct of the war with the late Tippo Sultan, by ALEX. BEATSON. London. 1800. 4.

Hyber Aln und Tippo Saheb, ober historisch geographische Uebersicht des Mysorischen Reichs, nebst dessen Entstehung und Zertheilung; von M. C. Sprengel. Weimar. 1801. 8. Mit Benugung der besten Brittischen Quellen.

15. Seit dem Fall von Mysore hat sich die Britz tische Politik in Ostindien sichtbar so geandert, wie es Die Mittelbare Herrschaft ward immer mehr in eine unmittelbare verwandelt; die Bundesgenossen der Compagnie wurden abgesetzt, ihre Länder ganz oder großenstheils eingezogen, und in dem was sie behielten mußten sie Brittische Garnisonen unterhalten, oder Tribut das für bezahlen.

Wegnahme von Tanjore 1799, als ber Rajah sich freis willig auf Pension sezen ließ; von halb Dube und von Allahabab nach Verjagung des widerspenstigen Nadobs Aly, durch Beschützung eines unfähigen Kronprätendenten 1799, der dald ganz auf Pension gesetzt wurde. Einziehung von ganz Carnatit, nach dem Tode des Nadobs von Arcot Juli 1800, auf die empörendste Weise.

Instruction bes Nabobs von Carnatik an seine Agenten in Lons, bon; in: v. Archenholz Minerva. 1802. S. 335.

16. So blieben die Marattenfürsten die einzigen mächtigen Gegner in Indien; theils furchtbar durch sich selbst, wie Holkar, theils durch Französische Officiere, die sie in ihre Dienste nahmen. Zum Glück für die Britten fand unter ihnen selbst keine Einigkeit statt. Wie kann aber Friede mit Wölkern bestehen, bei denen Krieg der gewöhnliche Zustand ist, so lange sie dazu nicht unfähig gemacht sind?

Rrieg mit den verhündeten Rajahs von Berar (S. 114.) und mit dem Scindiah, der durch Perron seine Aruppen europäisiren ließ, Sept. — Dec. 1803, Siege der Britten, Einnahme von Agra und selbst von Delhi, dem Sig bes Großmoguls. Friede 30. Dec. 1803. Bedingungen: 1. Abstretung des Duad (zwischen dem Jumna und dem Ganges) von Beroach in Suzerat und von dem Distrikt Ruttak mit

#### 222 III. Per. A. I. Gefch. d. sübl. Eur. Staatenspft.

dem- Hafen Balasore zwischen Bengalen und den Circars. 2. Wersprechen der Rajahs, keine fremde Europäer in Dienste zu nehmen oder zu behalten. 3. Der Großmogul bleibt in der völligsten Abhängigkeit der Britten (und wird bald bloßer Pensionair). — Der Krieg mit Holtar (zugleich dem Feinde des Scindiah), seit Apr. 1804 anfangs mit schlechtem Glück von den Britten geführt, bestand doch nur in einem Grenzskriege.

Beiträge zur neuesten Geschichte Indiens in: Europäische Ans nalen 1805. Bb. 3. 4. aus aufgefangenen Depeschen des Ges neral-Gouverneurs Wellesley im Moniteur bekannt gemacht.

- 17. Diese Kriege und Eroberungen, wozu im Frieden von Amiens die Besitzungen der Hollander auf Censon kamen, erweiterten das unmittelbare Sediet der Compagnie über die ganze Ostküste, den größten Theil der Westküste, und am Ganges und Jumna dis nach Delhi. Aber sie veränderten auch völlig die miliztairische Lage der Britten in Ostindien. Statt des südslichen ward jetzt das nördliche Indien, die Länder am Oberganges, der Hauptsitz ihrer Macht. So wurden sie wieder Nachdarn der Seiks und andrer kriegerischer Wölker, wovon auch dei Behauptung der Perrschaft doch stets ein gespannter Zustand die Folge ist.
  - 18. Bei der großen Erweiterung des Gebiets, bes sonders der Prasidentschaften von Madras und von Bombay durch Tippo's Fall, vergrößetten sich auch nothwendig die Territorialeinkunste; aber schwerlich mehr, als daß sie eben hinreichten die Ausgaben zu bestreiten; und über den ganzen Justand der Compagnie ward, wie es scheint, immer mehr ein absichtliches

## 2. Gesch. des Colonialmefens 1786 - 1804. 223

Dunkel verbreitet. Viel: mußte in Indien von dem Charafter des jedesmaligen Seneralgouverneurs abhansgen; wie verschieden war der Geist der Verwaltung unter dem einfachen Cornwallis, und unter dem prachtsliebenden Wellesley? Mit der Erweiterung des Gesbiets stieg schon an sich die Macht dieser Vicekönige; aber die Umstände erforderten es auch zuweilen, sie ausdrücklich zu vergrößern.

Brittische Generalgouverneurs in Indien waren nach Hastings 1774—1785, zuerst Vord Cornwallis dis 1794. Hierauf I. Shore; und als dieser, wegen ausgesbrochener Unruhen unter dem Militair, 1796 zurückgerusen ward, wiederum Lord Cornwallis; der jedoch, da die Unstuhen beigelegt wurden, ohne hinzulgehen, seine Stelle wieder niederlegte 1797. Hieraus Martis Wellesten (Lord Moren ington) zurückgerusen 1804; worauf Lord Cornwallis, zum drittenmal ernannt, wirklich hinging, aber bald nach seis ner Untunst start 1805. Ihm solgte Lord Minto; diesem 1813 Graf Moira (Martis Hastings), bis 1822. Hieraus Lord Amherst (sesiger Graf v. Arracan) bis 1827; dem Lord Bentink solgte.

The East-India annual Register and Directory. Dieser, jährlich zu London erscheinende, Brittisch Indische Staats- Calender giebt über die bortige Berwaltungs Drganisation die besten Aufschlusse.

19. Der Brittisch = Ostindische Handel ward durch die Eroberung der Hollandischen Besitzungen (S. 196.) natürlich erweitert, da der ganze Gewürzhandel jetzt in ihre Hande kam. Dauerte gleich das Monopol der Compagnie fort, so ward es doch durch die Einrichtung beschränkt, haß auch Privatkausleute, jedoch nur auf den Schissen der Compagnie, gegen eine 1793

# 224 III. Per. A. I. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspft.

bestimmte Abgabe nach Indien handeln dursten. Bon einem drücken den Monspol der Compagnic konnte ohne dieß bei den bekannten Einrichtungen des Handels ihrer Aktien, und des meistbietenden Verkaufs khrer Waaren in bestimmten Terminen, weniger die Rede sepn.

20. Die Hollandisch = Offindische Compas 1795 gnie, schon lange ihrer Auflösung entgegen gehend, er-Spt. losch nach ber Revolution bes Mutterlandes gleich einer ausgebrannten Kerze. Nicht also der Verlust ihrer Besitzungen, sondern ber Mangel an eigner innerer &ebenstraft mar es, ber ihren Untergang herbeiführte. Schon lange hatten die Verritorialeinkunfte ber meiften Besitzungen nicht mehr die Kosten ber Verwaltung auf gebracht; und die Vortheile des Handels raubte großtentheils der Schleichhandel ihrer eignen, mit kaufmannischem Geit bezahlten, Beamten. Ihre Besitzuns gen, von denen im Frieden von Amiens bloß Ceplon abgetreten ward, wurden Eigenthum ber Nation; und ihre Schulden zur Masse ber Nationalschulden geschlas Dec. gen. Die Verwaltung in Europa ward einer Regie rungs = Commission übertragen; die in Indien scheint unverändert dieselbe geblieben zu senn. Was den Han-1803 del betrifft, so wurde das Monopol desselben nach dem Mrz. westlichen Oftindien aufgehoben; und auf das oftliche, (bie eigentlichen Moluden und ben Gewürzhandel), beschränkt.

Auf das langsame Sinken der Compagnie folgte seit dem Kriege mit England 1780 der schnelle Fall. Die Schulsden,

ben, bie 1781 nicht mehr als zwölf Millionen Gulden betrus gen, waren 1792 auf 107 Millionen angewachsen; bie Eins nahme hatte in diesem Zeitraume über 70 Millionen weniger; die Ausgaben über 30 Millionen mehr betragen, ats in ben vorhergehenden zwölf Jahren.

Staat der Generale Nederlandschen Oostindischen Compagnie behelzende Rapporten van de Heeren Haar Ed. Groot Mogende Gecommitteerden en Bylagen, in date 14. Juli 1791. Amsterdam. 1792. 2 Voll. 8. Das Auch ents hält zuerst einen breisachen Bericht ber Commissarien an bie General Staaten über ben Finanzzustand ber Compagnie mit allen nöthigen Aftenstücken. — Nachmals erschien:

Bericht rakende de Vernietiging van het tegenwoordig Bewind der Oost-Indische Compagnie; in: Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken Oct. 1795. S. 6381 ff. Für die Geschichte ber letten Periode ber Compagnie 1770—1792 das Hauptaktenstück, mit allen Angaben und Belegen. Der schon früher angesangene innere Berfall wird übrigens auch hier eingestanden.

Bericht van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indien, en den handel op dezelve, door Dirk van Hoogendorp. Delft. 1799. 8. (Deutsch bears beitet in: Berlinische Monatschrift Nov. 1800. die Juni 1801). Die lebendisste, (ob auch treueste?) Schilberung des elenden Zustandes in Ostindien selbst. Der Verfasser war auf Java arretirt; entsam aber nach Polland. Ihm ist nicht widersprochen.

Beknopte Beschryving der Oost-Indischen etablissementen, verzeld van eenige Bylagen, door Abr Horsens, Oud Koopmann etc. Utrecht. 1789. 8. Brauchbar für die Kenntniß der Organisation der Compagnie in Indien; besons ders noch durch die Beilage No. 3. die das Reglement des General. Gouverneurs Jakob Mossel 1753 über den ganzen Rang = und Besoldungs. Etat der Beamten der Compagnie in Oftindien enthält.

Ð

#### III. Per. A. I. Gesch. d. sübl. Eur. Staatenspst. 226

- 21. Das Frangosische Offindien beschränkte sich seit dem Ausbruch des Revolutionskriegs bald von selbst auf Isle de France und Bourbon. Geschützt durch ihre Lage, und dem Mutterlande treu, behaupteten sich biese Inseln nicht nur gegen frembe Angriffe, sondern, was noch schwerer mar, auch gegen die innern Sturme der Revolution. Sowohl durch die Caperei, als durch die von dort aus unterhaltene Verbindung mit einzelnen Indischen Fürsten, blieben sie England ein Dorn im Auge.
- 22. Die Nieberlassungen ber Britten in Auftralien (S. 119.) waren schon so weit gediehen, daß sie sich selbst erhielten, und besonders durch Schafzucht -dem Mutterlande einen reichen gohn versprachen. Zwei Tochtercolonieen waren bereits auf ber Norfolkinsel und auf van Diemensland gestiftet. Auch ben großen Deean umfaßte fortbauernd bie Schifffahrt ber Britten. Auf Dtaheite wurden Versuche zu Misssonen gemacht; bie Sandwich= Inseln fingen an Europäische Cultur anzunehmen; und die bisher unbekannten Theile ber Rusten von Nordwest = Amerika' um den Nutka = Sund erhielten burch ben Pelzhandel eine folche Bichtigkeit, daß sie beinahe einen Krieg zwischen Großbritanien und

1790 Spanien veranlaßt hatten.

. Y ...

# Erffer Zeitraum.

1 - 4, 11 de

Bon 1786 bis 1797.

Zweiter Theil.

Geschichte des nördlichen Europäischen Staatensustems in diesem Zeitraum.

1. Die innern Verhältnisse bes Nordens in diesem Beitraum entwicklten sich im Ganzen aus der geschlaft senen Berbindung Rußlands mit Destreich, und seiner ausgelösten Berbindung mit Preußen. Sowohl der Russisch Destreichische Krieg mit den Türken, und der dadurch wieder herbeigeführte mit den Schweden, als die ganze Reihe der Schicksale Volens und die endliche Auslösung dieses Staats gingen daraus hervor. Das durch die Hollandischen Unruhen veranlaßte Bundnist zwischen Preußen und England gab der letzten Macht zugleich einen größern Einfluß auf den Norden, als sie sonst ausgeübt hatte, und in det letzten Hälfte des Beitraums wirkten auch die neuen Scenen in Frankteich, indem sie überhaupt den Geist der Cabinette ans derten, auf den Norden ein.

Wie viel, bei ber Spannung Rußlands mit England und Preußen, auch vielleicht die frembe Politik-zum Ausbruch des Kriegs mit der Pforte beitrug, so war boch Potemkin ber Haupturheber (S. 159.), wie er, als Oberbefehlshaber, die Seele 1787 desselben blieb. Aber der Krieg erhielt das Ansehen Aug. eines Defensiv= Kriegs, da die Pforte ihn zuerst er= 1788 klarte. Um besto sicherer durfte man auf die Theilnahme Joseph's rechnen, wie forgfältig auch die Tur-Febr. ken jeden Anlaß zum Zwist mit ihm vermieden. So entstand ein vierjähriger, Kampf, durch welchen Rußland nur einen geringen Theil seiner Erwartungen erfüllt sah; und Joseph, furchtbar in feinen Hoffnungen getäuscht, ohne das Ende zu sehen, sich selbst sein Grab grub!

> Schauplage bes Kriegs waren theils bie Krimm und Begarabien für die Russen allein, theils die Donaus gander von Bosnien bis zur Molban für Destreicher und Ruffen. Roch 1787 vergebliche Angriffe ber Turten gur See bei Kinburn, Sept. und Oct., um bie Krimm wieber zu erobern. Ruffen, bisher gewohnt, nach Romersitte, mit maßigen Armeen aufzutreten, erschienen biegmal mit viel größerer Dacht; bas hauptheer unter Fürst Potemtin, ein zweites an ben Grenzen ber Molbau unter General Romanzow. Die Türken, Baupt = Schlachten vermeibenb, vertheibigten ihre Festungen. Im Jahre 1788 unglückliche Seeschlachten für die Aurken in ben Münbungen bes Oniepers 28. Juni und 12. Juli; unb darauf Belagerung Dezakows von Juli — Dec. durch Pos Einnahme durch Sturm und schreckliches Blutbab 17. Dec. - Unfang bes Deftreichischen Kriegs mit bem Pauptheer unter Joseph selbst und unter Feldmarschall Lascy, Marg. Sonberbares Spftem eines Defensivfrieges burch einen Greng : Cordon; von den Türken im Bannat burchbrochen

Aug. Die Racht bei Eugosch 20. Sept. toftete Joseph feinen Felbherrnruhm und feine Gefundheit. Er verläßt balb mismuthig bas Beer; indem Felbmaricall Laubon mit Beneral Paddit das Odercommando erhält. — Dagegen Vereis nigung bes Corps unter bem Prinzen Jofias von Coburg mit ben Ruffen in ber Molbau; und Einnahme von Chocs gim 19. Sept. — Im folgenden Feldzuge 1789 glücklichere Fortschritte ber Deftreicher unter Laubon, Groberung Bele grabs 8. Oct. und Belagerung Orsowas. In ber Moldau unter bem Pringen Coburg und bem General Suwarow Ciege bei Fotsani 31. Jul. und bei Martiniestie am Rimnit 22. Sept. Bei den Ruffen fortbauernd Belagerunge= trieg. Eroberung von Gallaz 1. Mai; von Afiermann 13. Oct. 5 von Benber 15. Rov. Richt weniger im Jahr 1790, als nach Joseph's Tobe Destreich schon zurücktrat, Groberung von Kilianova 15. Oct, und grausenvolle Erfturmung 36s mails burch Sumarow 22. Dec.

- Geschichte bes Oestreichisch=Russischen und Aurfischen Krieges in den Jahren 1787 1791 nebst Aftenstücken und Urkunden. Leipzig. 1792. 8. Aus bem politischen Journal compilirt.
- Considerations sur la guerre actuelle des Turcs par Cn. F. ve Volner. à Londres. 1788. 8. Ueber die bevorstehende Theilung des Aurtischen Reiche, und Frankreiche Interesse dabei, besonders in Rücksicht Aegyptens. Dagegen:
- Examen du livre intitulé Considérations etc. par L. C. DR Perssonel. 4 Amsterdam. 1788. 8. Als Kritik sehr gründlich, aber mühsam zu lesen.
- 3. Jedoch die Bedrängnisse der Pforte hatten auch die Thätigkeit anderer Mächte: Englands und vorzüglich Preußens, aufgeregt. Ohne selbst Antheil zu nehmen, suchten sie in Polen und in Schweden Diversionen zu bewirken. Gustav III. glaubte den Zeitpunkt gefunden zu haben, sich durch einen kuhnen

Streich von bem brudenden Uedergewicht des Rachbarn zu befreien. So brach er mit Rußland; und hatte halb, nicht nur mit außern, sondern auch mit innern Feinden im Kampf, Gelegenheit genug zu zeis zen, was ein außerordentlicher Mann, wenn auch sich allein überlassen, vermag. Sein Kampf war nicht ohne Ruhm, und endete ohne Verlust.

Einfall bes Königs in Russich Finnland 28. Inni-1788, und Russische Kriegserksärung 11. Juli. Der Kring, jugleich Land = und Seefrieg, emveitert burch Theilnahme Danes marte zu Gunften Ruflands, vermöge ber beftebenden 211lianz (S. 152.) Sept. Einfall von Norwegen aus und Bebrohung Gothenburgs; jedoch auf Brittische Berwendung bereits Q. Oct. Waffenstillstand und bemnächst Rudgus -schiebene Seeschlacht bei hochland 17. Juli. - Aber Aufftand bei ber Schwedischen Armee Aug., weil ein Angriffstrieg gegen die Constitution sen; und selbst eigenmachtiger Maffene stillstand mit Rugland. Busammenberufung ber Stänbe; unb burch die Unions = und Sicherheitsatte 3. April 1789 erweiterte kanigliche Dacht, und Recht Krieg und Frieben gu fchließen, nicht ohne heftigen Biberfpruch bes Abels: Seits bem Erneuerung des Ariege; jedoch in Finnland por heftige Postengefecte; aber blutiger Kampf zur See, somohl ber gros Ben als ber Scheerenflotten. Gieg ber Ruffischen Scheerenflotte unter bem Prinzen von Rassau 24. Aug. Go anch im folgenden Jahr 1790. Abgeschlagener Angriss ter' Schwes ben auf die große Flotte bei Reval 14. Mai; aber Sieg bes Rönigs mit ber Scheerenflotte bei Friedricheham 15, Mai. Rach bem Seetreffen bei Biburg 3. Juni Rachug ber Schmebifchen Flotte und Blotabe im Wiburgsund; und in bem Trefs fen 3. Juli großer Berluft. Aber wieber Sieg bes Ronigs mit ber Scheerenflotte in Gvenfta = Sunb Q. 10. Juli. Darauf angefangene Unterhandlung; und Abichtus bes. Friebens, ohne fremde Bermittelung, zu Bereift 14. Aug. Bebingungen: 1. Wieberherstellung bes vollen Status qua vor bem Kriege. 2. Rußland erkennt bie bestehende Schwebische Berfaffung an.

Bevellmächtigte: Bon Ruplaud: Baron v. Igelström. Bon Schweben: Baron v. Armfelbt.

Mémoires sur la Campagne de 1788 en Suede, par le prince Charles de Hesse, à Copenhague, 1789, 8. Für die Geschichte des Danischen Feldzugs.

4. Viel größere Schwierigkeiten machte die Beenstigung des Türkenkriegs, weil Fremde sich hinein mischten. England, und besonders Preußen, wollten die Bedingungen vorschreiben; eine Preußische Allianz ward 31. mit der Pforte geschlossen; eine Preußische Armee ward Jan. in Schlesien versammelt. Der Tob Joseph's II., 20. und die Lage der Monarchie beim Regierungsantritt Leopold's, verstärkten die Friedenshoffnung. Belzgien in offnem Aufstande (S. 174.); Ungarn mißzvergnügt und unruhig; der ganze Staat erschöpft und ohne innere Haltung. Doch ward der Congreß zu Reichenbach noch unter sehr ungewissen Aussichten eröffnet.

Gröffnung bes Congresses zu Reichenbach Jun. 1790. Projekt von Herzberg: Herausgabe Galliziens an Polen gegen
eine Entschäbigung in Servien und in der Wallachei nach
ben Grenzen des Passarowiger Friedens (Th, I. S. 301.); und
für Preußen Danzig und Thorn; verworsen von Destreich.
Aber bei Herzberg's Sinken Aufgabe des Projects, und Bestedung auf dem strikten Status quo. Convention zu
Reichenbach 27. Juli, als Grundlage des künstigen Friebens zwischen Destreich und der Pforte; indem Destreich in
den Status quo einwilligt, und Preußen und die Seemächte
ihre Hülfe in den Riederlanden versprechen.

Henzeens Recueil etc. T. 3. p. 77 sq.

Bevollmächtigte: Bon Deftreich: Beinrich XIV. Fürst Reus, und Baron von Spielmann. Bon Preußen: Graf Herzberg. Bon England: Jos. Ewart. Bon ber Nieberlandischen Repus blit: Baron van Reebe.

5. Die nächste Folge bieser Verhandlung war ein Baffenstillstand zwischen Destreich und der Pforte; aber mit dem Abschluß des Definitivfriedens zu Szistova verzog es sich wegen mehrerer Zwischenvorzfälle und einiger Modisikationen bis in die Mitte des folgenden Jahrs.

Friede zu Szistova zwischen Destreich und ber Pforte 4. Aug. 1791. Bebingungen: 1. Wiederherstellung des Status quo vor dem Kriege; doch behält Destreich Alt. Orsowa, aber unbefestigt. 2. Die Festung Choczim bleibt bis zum Frieden mit Rusland von Destreich besett. 3. Genauere Grenzbestim: mung; durch die Convention vom 28. Nov. 1795 berichtigt.

Bevollmächtigte: Von Destreich: Baron v. Derbert. Von ber Pforte: ber Reis-Effenbi.

6. Wiel schwieriger war die Negociation mit Rußland. Katharina, mit Schweden bereits ausgesichnt, ließ den hohen Ton, in dem Preußen, und besonders England, ihr gleiche Bedingungen des Status quo vorschreiben wollten, sich nicht gefallen. Ums sonst ließ Pitt, unter dem Murren der Nation, eine Flotte ausrüsten; Katharina erklärte, ihren Frieden allein schließen zu wollen; und sie schloß ihn allein.

Abschluß ber Proliminarien zwischen Rußland und ber Pforte 11. Aug. 1791; in einen Definitivfrieden vers wandelt zu Jassp. 9. Jan. 1792. Bedingungen: 1. Ruftand behält Oczatow mit dem Landstrich zwischen dem Dnieper und

dem Oniester, weicher lettere Fluß die Grenze wird. 2. Sonst bleiben, mit Rückgabe aller Eroberungen, die Grenzen wie vor dem Kriege. — Potemkin, der Urheber des Kriegs, erlebte den Friedensschluß nicht mehr. Er war am 45. Oct. 1791 auf der Reise unweit Jassp unter einem Baum gesstorben.

Bevollmächtigte zu Jassy: Von Russand: Graf Besborobko. Won der Pforte: der Großvezier Jussuf Pascha.

- 7. Nach vierjährigem Kampfe und mit Strömen Bluts hatte man also kaum die Außenwerke eines Staats einreißen können, den man hatte sumstürzen wollen; (so viel vermag Nationalsinn und Muth gez gen Taktik!) und selbst diese mußte man dis auf weniges wieder zurückgeben. Auch ohne weite Eroberungen war aber der Kampf doch nicht minder folgenreich.
- 8. Die erste und wichtigste Folge war die Besesstigung der Herrschaft Rußlands am schwarzen Meer. Ihm blieben die Krimm und die angränzenden Länder. Freilich damals meist Wüsten; aber Wüsten, wo Cherzson und Odessa bald aufblühen konnten. Nicht für sich, sondern für künftige Geschlechter, hat Katharina hier gepflanzt. Was von hier aus werden kann, lehrt ein Blick auf das nahe Acgeische Meer mit seinen Küsssten und Inseln; was geworden ist, wird die spätere Geschichte erzählen.

Aber biese Vortheile waren auch mit Verwirrung des Rufsisschen Geldwesens erkauft. Seit dem Anfang dieses Türkenstriegs sant das von Katharina 1768 geschaffene Papiergeld unter seinen Rominalwerth; und bei den wiederholten Emissionen hörte auch dieses Sinken nicht wieder auf, die es am

Enbe biefes Zeitraums auf etwa Ein Biertheil feines Berths gefallen war.

Ueber Rußlands Papiergelb und die Mittel, baffelbe bei einem unveränderlichen Werthe zu erhalten, von L. S. Jakob. Halle. 1817. 8. Nicht bloß aus theoretischen, sondern zugleich aus praktischen Kenntnissen geschöpft.

- Hildung von Feldherren. Russen und Deutsche fanden die ihrigen: Graf Sumarow und Prinz Coburg, wetteisernd ohne Neid, waren mehr werth als das zerzstörte Oczakow, und als Choczim. Die Zeiten waren nahe, wo beide auf andern Schauplätzen auftreten sollten. Warum mußte ihre große Laufbahn erst am Abend ihres Lebens beginnen?
- J. Anthing Bersuch einer Kriegsgeschichte bes Grafen M. Sus warow, 1. Bb. Gotha, 1795, 8.
- 10. Für die beiden Nachbarstaaten, Schweben und Polen, hatte auch dieser zweite Türkenkrieg ganz entgegengesetzte Resultate. Für Schweben war der Preis des Kriegs seine befestigte Selbstständigkeit, und die Freundschaft mit Rußland. Db man aber auch die neue große Erweiterung der königlichen Macht als Glück ansehen mußte? Schon die nächsten Jahre zeigzten, daß sie für Schweden höchst bedenklich werden könne! Und Niemand büste dafür härter, als der uns glückliche Gustav III.

Auf ben Frieden zu Werela folgte bald eine Defen fine Allianz mit Rusland 19. Oct. 1791; durch die gleiche gestimmten Gefinnungen gezen Frankrich berbeigeführt. Krantreich, indem er sich selbst an die Spiese stellt. Aber große Sährung unter dem Abel, und Ermordung des Königs nach bem Reichstaze zu Gefle 16. März und Tob 29. März 1792. Die Erhaltung der Noutralisät unter der Regentschaft des Herzogs Karl von Südermaniand spis 1790) war davon die Folge.

(G. Berner's) Reife über ben Sund. Tübingen, 1803. 8. Beich an Aufklärungen für biesen Zeitraum.

11. Eine Reihe ganz anderer Schicksale aber ents wickelte sich aus jenem Kriege für Polen. Schon wähstend besselben ward sein Untergang vorbereitet. Die Spannung Rußlands und Preußens wirkte nothwendig auf diesen Staat zurück; und die Lage ward bald so, daß Neutralität eine Unmöglichkeit war.

Musischer Antrag an ben Conföberations = Reichstag, von Stanislaus begünstigt, zu einem Bündniß bei Ausbruch bes Türkenkriegs, um Polen hineinzuziehen! dagegen Er-klärung Preußens an Polen 12. Oct. 1788, daß es dieß als einen Schritt gegen sich betrachten würde.

Vom Entstehen and Untergange ber Polnischen Constitution nom 3. Mai, 1791. Germanien, 1793. 2 Ahle. 8. Seht bis zur volkzogenen zweiten Polnischen Theilung Oct. 1793. Von Polnischen Potrioten geschrieben. Auch der gerechteste Schmerz thut aben boch wohl, seinen Ausbruck zu mäßigen. — Die Rücksits bes Gemäldes soll zeigen:

Plistoire de 1st prétendue révolution de Pologne, avec un semmion de 1st nouvelle constitution; par J. G. H. Menés de la Touche de 1st nouvelle constitution; par J. G. H. Menés de la Touche de 1st la 1792. 8. Die neue Constitution sounte freilits étnem heftigen Jakobiner nicht genügen.

12. Lautwerden einer Antirussichen Partei, da man in Preusen einen Beschiszer sam Abschaffung der

Service of the and offer

von Ruffland garantirten Berfassung, (S. 150.) und Einführung einer neuen Constitution, wie sie bem Beitalter angemessen mar, wurde ihr Hauptzweck. Fortdauernd dabei aufgemuntert von Preußen, kam es 29. selbst mit dieser Macht zu einer Allianz; in welcher sie Mtrz. nicht nur Polen feine jegigen Besitzungen garantirt, sondern auch Hulfe verspricht, wenn Fremde es wegen seiner innern Angelegenheiten angreifen wollen. Freilich stutten die Polen, - da man schon jetzt ansing von der Acquisition von Danzig und Thorn zu sprechen.

> Die erften Differenzen zwischen Preußen und Polen entstans ben bei ben Berhandlungen über ben Sanbeletraftat, wobei Danzigs Abtretung in Anregung gebracht mard. Die Allianz ward abgeschlossen, ohne ben handelstraktat zu Stande ges bracht zu haben.

13. Sich der Russischen Vormundschaft entledis gend, und beffen Truppen ben Durchmarsch verweis gernd, betrug sich daher Polen jetzt als souverainer Staat. Ignag Potody und seine Freunde betrieben unterdeß in tiefer Stille, mit Beifall Preußens, die Entwerfung ber neuen Constitution. Auch der Konig war gewonnen, so weit er zu gewinnen stand. Aber die alten Vorurtheile waren bennoch so tief gewurzelt, 1791 daß die Annahme dieser Constitution nur durch eine Mai Art von Ueberraschung burchgesetzt werden konnte.

> Conftitution vom 3. Mai: Sauptpuntte: 1. Bers wandlung bes Bahlreichs in ein Erbreich. 2. Der Churfürft von Sachsen wird jum Nachfolger erklärt; in feinem Saufe foll ber Thron erblich bleiben. 3. Der Ronig mit bem Staatsrath hat bie ausübenbe Dacht. 4. Fortbauer des

Reichstags in zwei Kammern; mit Aufhebung des Liberum veto. 5. Bestätigung aller Vorrechte des Adeis; jedoch 6. auch einige Begünstigungen für den Bürger= und den Bauernstand. Freilich waren diese sehr beschränkt; aber ließ sich auf Einmal mehr geben, ohne die bisherige Nation, ben Abel, zu erzäurnen?

Die beste Kritik berselben in Jekel Staatsveränderungen ec. Sh. L. S. 265.

- 14. Selten ward eine Constitusion mit größerm Enthusiasmus aufgenommen! Die Nation sah in ihr die Morgenrothe ihrer Freiheit. Aber ihre Vertheidizung war schwieriger als ihre Entwerfung; und sie ward fast unmöglich, weil der, der sie hatte vertheidizen son sollen, der König, zu schwach war, sie auch nur vertheidigen zu wollen.
- Stillschweigen zu beobachten, so lange der Krieg mit den Türken ihr die Hände band. Auch brach sie es nicht ohne Borwand. Die Vereinigung einer Handvoll Unzufriedener, Felix Potocky's und seiner Gehülsen, zu Targowiß, zur Aufrechthaltung der alten Constituztion, mußte diesen geben. Unter ihrem Schuß errichzteten sie eine Confderation (bald laut von ihnen selbst verwünscht;) welche die Nation hieß! Was 1792 mußte man jest nicht erwarten, da auch der Friede Mai zu Jass (S. 232.) Katharinen freie Hände gegeben hatte!

Wordringen einer Russischen Armee in Polen, Mai 1792. Aapferer, aber vergeblicher, Wiberstand unter Poniatowsty, Kostiusto u. a. Beitritt des Königs zur Aargos wißer Conföberation 23. Juli, Wassenstillstand, und Umsturz der ganzen neuen Constitution.

Preußen! Aber auch im Westen hatte sich unterdes Wieles geandert. Ohne Lorbeern, und mit fast erschöpftem Schahe, war Friedrich Wilhelm II. aus der Champagne zurückgekommenz und der Krieg am Rhein dauerte fort! Wesche Aussicht! zugleich die eines zweiten Kriegs mit Rußland! Daß Preußen sie der lassen würde, konnten die Polen also ahnen; aber daß ihr Beschützer, schon im Geheim verdunden mit Rußland, helsen wurde sie zu stürzen, war doch mehr als sich erwarten ließ!

Einmarsch Preußischer Truppen in Polen, ünter bem Bors wand der Unterdrückung bes Jakobinismus; und Dellaration 6. Jan. 1793; worauf schon 24. Febr. eine zweite wegen Wegnahme Danzigs (seit der ersten Theilung das Biel der Preußischen Politik, von Katharlna klüglich dusgespart; durch bessen Bedrückung schon Friedrich 1783 seinen Ruhm geschmästlert hatte,) folgte. Aber bald hoß die gemeinschaftliche Des klaration vom 16. April völlig den Schleier!

17. Zweite Theilung von Polen, swischen Rusland und Preußen; wodurch Polen noch etwa ein Drittheil seines vormaligen Gebiets behielt. Hart war die Theilung, noch härter die Behandlung, durch die man auf dem Neichstage zu Grodno die Einwilligung der Nation erzwang. Solche Auftritte hatte man in Europa noch nicht gesehen!

Erzwungene Cesston des Weggenommenen an Rußland 18. Jul. 1793, an Prenken: 26. Sept., gegen Entsagung allex' weitern Ansprsichez und Gavantie des noch übrig Gelassenen!

Principal von Rußland blieb, verstand sich von selbst. Eine engere Alnion ließ ihm kaum den Schatten von Selbstständigkeitz und welche andere als eine militalzische Herrschaft hatte hier jetzt bestehen konnen? Selbst die Hauptstadt blieb von Russischen Truppen besetzt und der Oberbesehlshaber war zugleich der Gesandte.

Unionstraktat mit Rufland 16. Oct. Hauptpunktet.
1. Rufland dehält fich bie Direktion ber künftigen Kriege vor.
2. Nicht weniger seine Einwilligung zu allen künftigen Verzträgen mit auswärtigen Staaten. 3. Freien Einmarsch seiner Aruppen auf bloße Anzeige. — Das härteste für den Augenzblick aber war die Ernennung des Generals v. Igelström zum Gesandten.

19. Schien gleich unter blesen Umständen kaum ein Schatten von Hoffnung übrig zu seyn, so gaben doch die ins Ausland gestüchteten Patrioten, bekannt mit der Stimmung der Nation, diese nicht auf. Sie sanden in Kosciusko den Mann, fähig als Feldherr das Haupt einer Revolution zu seyn. Von ihm vordes 1794 reitet brach sie in Crakau, und bald auch in der Hauptstadt aus; und man ergriff das einzige Mittel zum guten Erfolg, den Oberanführer als Chef an die Spitze der Nation zu setzen.

Ausbruch der Revolution, bei Gelegenheit ber Reduktion der Polnischen Truppen, in Subpreußen unter Mabilinsty und in Stakau unter Kosciusto 23. März. Bewaffnung der

Bauern; und kühne Maßregeln. Ausbruch in Warschau 16. April; und blutige Herausschlagung der Russen. Errichtung einer Regierung, (dem König ließ man den Titel) und schnelle Verbreitung der National = Insurrektion.

Bersuch einer Geschichte ber letten Polnischen Revolution, vom Jahr 1794. Zürich. 1796. 2 Thie. &. Gewissermaßen Forts sekang ves Werks: Vom Entstehen 2c. (S. oben S. 235.) aber in gemäßigterm Tone, und von einem andern Bersasser.

Mémoires sur la révolution de la Pologne trouvés à Berlin.

à Paris. 1806. 8. Enthält, nach einem Abris der Polnischen Geschichte, den Kriegsbericht von den Borfällen in Warschau an die Kaiserin vom General v. Pistor.

20. Auch wurden, wenn gleich im Kampfe mit zwei übermächtigen Feinden, durch Friedrich Wilhelm's vergeblichen Zug gegen Warschau, die Hoffnungen der Polen nicht wenig belebt. Aber ihre Rettung war an Einen Mann geknüpft; sein Schicksal entschied das ihrige. Bald war nur noch die Hauptstadt übrig; und Polen hörte auf zu sepn!

Aufgehobene Belagerung Warschaus von Friedrich Wilhelm bei der im Rückens entstandenen Insurrektion Sept. 1794. Aber Niederlage und Gesangenschaft pon Kosciusko durch die Russen unter General Fersen bei Madziewize 10. Oct. Vordringen von Suwarow, und Erstürmung und Blutz bab von Praga 4. Nov.

Ahabbaus Kosciuszto, bargestellt von Barl Saltenstein. Leipzig. 1827. 8. Eine bes Belben würdige Biographie.

21. Dritte und ganzliche Theilung Polens mit Hinzuziehung Destreichs, nach bloßer Uebereinkunft ber brei Hofe; da man der Einwilligung Polens nicht mehr bedurfte. Die Vernichtung dieses Staats Staats hatte auch die Unterwerfung Curlands, seines vormaligen Lehens, (Th. I. S. 355.) unter Rußland zur Folge.

Buerkt Deklarationen ber beiben Kaiserhöse mit vorläusiger Bestimmung der Grenzen 3. Jan. 1795; und barauf, nach völliger Uebereinkunft, dreifache wechselseitige Verträge 24. Oct. nach den nachmaligen Grenzen. — Die freiwillig undedingte Unterwerfungs Mitte Curlands ward 18. März 1795 ausgestellt.

Franand Histoire des trois démembremens de la Pologne, pour faire suite à l'histoire de l'anarchie de la Pologne par Rhulieres. à Paris. 1820. 3 Voll. 8. Senaues Detail auch der frühern Berhandlungen, mit den Aftenstüden.

Mémoires de Michael Oginski sur la Pologne et les Polonais dépuis 1788 jusqu'à la fin de 1815. à Paris. 1828. -2 Voll. 8. Nachrichten eines Theilnehmers an den Begebens beiten.

Trauerspiels, das sie allein endete, so wie sie es vor dreisig Jahren allein begonnen hatte. Mit Andern hatte sie das Land, aber nie die Herrschaft getheilt; und Was sie gegeben hatte, ware vielleicht nur gelies hen gewesen, hatte der Tod sie nicht übereilt. So 1796 uie sie hatte allerdings noch keiner ihrer Vorgänger auf Nov. Europa gewirkt; aber daß diese Einwirkung doch ihre Grenzen hatte, und welche, hat die Geschichte gezeigt. Sanz anders sollte diese werden, als ihr einziger Sohn, Paul I., zu spät für ihn selbst, mit entgegengesetzten Grundsähen, den Thron bestieg.

## Zweiter Zeitraum.

Won dem Frieden zu Campo Formio bis zur Erriche tung des Französischen Kaiserthrons 1797 bis 1804.

- 3. Jul. Schug Danbbuch ber Geschichte Rapoleons und seines Beitalters. Leipzig. 1810. 8. Bollftanbige chronologische Aufgahlung ber Begebenheiten von 1769 bis 1810.
- Beschichte Rapoleon Bonapatte's von Friedr. Saalfeld. Lelpzig. 1817. 2 Thie. 8. Ausführliche Ergablung.
- 1. Bei dem Anfange dieses Zeitraums hatte sich bie Lage der Hauptmächte bes Continents, wenn sie gleich alle noch aufrecht standen, boch schon wesentlich vers Frankreich, burch Belgien, Savopen, ånbert. Mizza und Avignon bereits geographisch vergrößert, und mit Spanien auf bas engste alliert, hielt zugleich Italien und Holland besetzt, und durfte schon im voraus auf bie Abtretung bes linken Rheinufers, bamit auf die Abhangigkeit bes Deutschen Reichs gabs len. Bas bedurfte es mehr zum Principat auf dem Continent? Destreich, beschäftigt seine Bunden zu beilen. Im Often Rugland, noch mit ungeschwäch-

ter Kraft; durch die letten Polnischen Theilungen nicht. nur vergrößert, sondern auch bem Westen geographisch naher gerückt; und seit ber Thronbesteigung bes neuen Herrschers, durch seine Theilnahme am Revolutions= kriege, mit wesentlich veranderter Politik. Wie hatte, als diese Theilnahme einmal erfolgte, sie wieder auf. hören können? selbst wenn auch die Partei gewechselt wurde? So verschwindet von jetzt an von selbst die .. bisherige Trennung des nordlichen und des südlichen Staatenvereins; bei ber engern Berschlingung von beis den bildet Europa von jest an nur Ein Staatenspftem.

2. Zwischen jenen stand Preußen, burch eine verschwenderische Administration schnell erschöpft; jest unmittelbarer Nachbar von Rußland, und bald auch von Frankreich; mit offnen Grenzlandern gegen beibe; und bei einer großen Handelsschifffahrt ohne Marine, jedem Angriff zur See ausgesetzt. Ob man sich an-Frankreich? ob man sich an Rußland anschließen solle? darüber ward hier gestritten. Daß es für Preußen noch ein Drittes, vielleicht nur ein Einziges, gebe, mit dem bisherigen Staatensystem Europas zu stehen ober zu fallen - (wie war für biesen Mittel=Staat in einer neuen Ordnung ber Dinge Plat?) - bieser Gedanke schien mit Friedrich zu Grabe getragen zu fenn.

Roch vor Eröffnung des Raftadter Congresses ftarb Könia. Briebrich Bilbelm II. 16. Nov. 1797. Schnelle Refors men am hofe und im Ministerium unter Friebrich Bil helm III.; seboch in ber Organisation bes Staats, und in ben auswärtigen Berhaltniffen, teine wefentliche Beranderung.

#### 246 III. Periode. Zweiter Zeitraum.

- A brief account of the subversion of the papal government 1798. by R. Duppa. London, 1799. 8. Deutsch in: v. Archenholz Minerva, Aug. 1800.
- 6. Wenn diefe Behandlung des Oberhauptes ber Rirche auf Befehl des Direktorii ein Beweis von Ge ringschätzung der öffentlichen Meinung war, so sah man in der gewaltsamen Revolution der Schweiz noch einen viel auffallenbern. Seit ,fast brei Jahrhun= derten war es diesem Freistaat in der Mitte Europas nicht nur gelungen, sich von der Theilnahme an den großen Welthandeln zuruckzuhalten; sondern' bas conventionelle Bolkerrecht hatte ihm selbst gewissermaßen eine Unverletlichkeit zugestanden, die fast an Heiligkeit grenzte. Wie hatte ein Zeitalter, bas Richts schonte, dieses Heiligthum schonen sollen, in dem zwar Freiz heit, aber keine Gleichheit war? Neben dem zu hoß fenben Finang = Gewinn burch Beute, mar die militas rische Wichtigkeit des Landes, durch Lage und Beschaf: fenheit, mahrscheinlich ein nicht geringerer Bewegungs: grund. Wenige Wochen reichten hin, trot des geleis steten Widerstandes, das Gebäude von Jahrhunderten umzusturzen; und ben Bund ber Gidgenoffen in eine einzige Helvetische Republik umzuformen!

Erhaltung ber Reutralität ber Schweiz, ungeachtet ber handel über die Emigrirten; bis die Revolution vom 18. Fruktidor (S. 205.) durch Ausstoßung Barthelemp's und Carnot's im voraus ihr Schicksal bestimmte. Auswiegelungen, und Ansang der Revolution im Waadtlande Dec. 1797. Ente wickelung der Uebel der Föderativversassung: Mangel an Cienigkeit; bald lag die Last so gut wie allein auf Bern. Auch dier nicht Mangel an Rath und an Krafts aber die Majorität

ergriff halbe Maaßregeln, und ber tapfere v. Erlach erhielt bei Rosciusto's Muth boch nie Rosciusto's Macht. Bordringen ber Franzosen auf zwei Seiten, unter blutigen Gesechten's Ueberwältigung von Bern 2—5. März 1798; und Unterwers sung der übrigen Cantone, mit Ausnahme der drei kleinen. Hartnäckiger Widerstand von diesen und ehrenvolle Capitulation 1—4 Mas. — Proklamation der Helvetischen Respublik 12. April. Seitdem fünf unglücksvolle Jahre, durch Kriege und Faktionen, dis die Französische Mediationsakte 19. Febr. 1803 der Schweiz ihre söderative (wenn auch veränderte) Versassung, und ihre Ruhe wiedergab. — Bur Zeit der Einnahme der Schweiz, auch Aushören der Respublik Genf durch die Vereinigung mit Frankreich 26. April 1798.

Essai historique sur la déstruction de la ligue et de la liberté helvétique par Maller du Pan. à Londres. 1798. 8. Deutsch in: v. Archenholz Minerva 1799. — Wird benn fein Berner sie schreiben?

Authentischer Bericht von dem Untergange der Genfer Republik in: Polit. Journ. 1798. Mai.

7. Dem Continent stand England gegenüber mit verdoppelter Macht; mit verdoppelten Schlfsquellen. Man sing hier an sich das surchtbare Geheimnis selbst zu gestehen, daß man so nur durch Krieg sortbestehen könne; und bald zeigte die Erfahrung, daß ein Friede nur ein Wassenstüllstand sen. Pitt's lange Administration, uneigennühig für ihn selbst, concentrirte doch die Gewalt in den Sänden weniger Familien, und im Schoose der freien Verzfassung bereitete sich eine Oligarchie vor, die, das Gezänk um Staatsämter nachmals die zum Aergerniss treibend, dennoch lange nicht Einen leitenden Kopf

aufzustellen vermochte. Wher die Grundsätze der anktrevolutionären Politik waren einmal durch Pitt befestigt; und man mußte bald zu ihnen zurückkehren, auch als man sie auf kurze Zeit zu verlassen schien.

machte um eben biese Zeit eine Unternehmung reisen, die, von dem Helden der Zeit, für den jett in Europa kein passender Plat war, ausgeführt, durch ihr Außerordentliches mehr wie irgend eine andere die Ausgen der Welt fesselte. Die Einnahme und Colonistation Aegyptens sollte zugleich Ersat sur Westindien, und dem ganzen Colonialsostem der Europäer eine andere Richtung geben. Vorbereitet unter ber Maske einer Expedition gegen England, war die Ausschlung sast noch wunderbarer als die Vorbereitung. Die damit in Verdindung gesehte Einnahme von Malta hat aber für Europa fast noch größere Folgen gehabt als die Einnahme Aegyptens.

Große Rüftungen und Einschiffungen zu Toulon (als linker Flügel ber Englischen Armee am Sanal). Auslaufen der Flotte mit der Armee unter dem General Bonaparte 18. Nai 1798. Sapitulation und Besehung von Malta 10—12. Juni ohne Widerstand. Die Flotte, verfolgt, aber verschlt von der Brittischen, apkert bei Marabu. Landung der Truppen 1. Juli. Sinnahme Alexandriens 2. Juli. Bordringen gegen Sairo; Schlacht bei den Pyramiden 21. Juli; Besehung Sairos 22. Juli. Bordringen gegen Oberägypten unter General Desair; Einnahme nach dem Treffen bei Sediman 7. Oct.; mislungene Sprifche Expedicion bei Afre (zu spätschen man, ein, das Aegopten nicht ohne Spriedung besparpten

. ift). Dec, — Mai 1799. Aurtische Landung und Meberlage bet Abukir 25. Jul.

Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie par A. Berthier. à Paris. 1800. 81

- 9. Keine Unternehmung hatte noch so ungemessene Besorgnisse in England erregt! Selbst die große 1798 Seeschlacht bei Abukir, durch welche Nelson die 1. Franzosische Flotte fast vernichtete, konnte sie nicht stie Aug. len. Aber die Herrschaft des Mittelmeers ward dadurch errungen; und es ward Grundsatz des Brittischen Misnisterii, nicht zu ruhen, die Aegypten Frankreich entrissen sep.
- 10. Der Zeitpunkt des Siegs bei Abukir gab dies
  fer Seeschlacht eine viel größere politische Wichtigskeit, als sonst Seeschlachten zu haben pslegen. Die
  erste Folge war eine Kriegserklarung ver Pforte gegen Spt.
  Frankreich, wegen Wegnahme Aegyptens, und Zurüsstungen zu dessen Wiedereroberung; von England uns
  terstüt. Das älteste Freundschaftsband in Europa
  ward dadurch gefrennt.
  - 11. Eine andere noch wichtigete Folge war die badurch beförderte Bildung einer zweiten Coalition durch England und Rußland. Die nach der Einnahme Maltas von Pauk I. übernommene Würde als Groß: Nov. meister des Ordens führte zu weitern Schritten; und die Welt sah ein neues Beispiel, wie Institute, die sich felbst überlebt haben, durch die Leidenschaften der Herrscher eine augenblickliche Wichtigkeit erhalten können.

selbst in Frankreich, erschwerten ihr jeden Schritt. Aber am meisten entschied die Wahl der Ansührer. Wenn das Direktorium barin sehlte, so waren dagesgen der Erzherzog Karl und der gefürchtete Feldmarsschall Suwarow an der Spize der Allieren auch die Vorbedeutung des Siegs. Der Rastadter Congress 1799 ward aufgelösit; und Ein Feldzug reichte hin, den siegenden Allierten Italien, die Schweiz und Deutschland zu verschaffen.

Auflösung bes Rastabter Congresses 8. April 1799, und grenelvolle Ermorbung von zwei ber abreisenden Französischen Gesandten 28. April. Schon verher Anfang bes Rriege am Obetrhein. Sieg des Erzherzogs Karl an der Oftrach 21. und bei Stockach 25. März über Jourdan. Borrücken in bie, Schweiz bis Zurich 7. Jun., gegen General Maffena, bis er, abgelöst von ben Russen unter General Korfakom (Gept.), siegreich bas Commando am Oberrhein führt. Ginnahme Manheims 18. Sept. - Anfang bes Kriegs in Italien und Siege von Feldmarschall Kray über General Scherer bei Berona 26. Marg; bei Magnano 5. April. Antunft bes Feldmarichalls Sumarom's, ber bas Commanbo ber Ruffisch = Destreichischen Armee übernimmt 16. April. Sieg bei Cassano 27. Apr. und Einnahme Mailands und Murins, Fall fast aller Bestungen, selbst Mantuas 28. Juli. Rudbug ber Franzolen aus Reapel unter General Dac bonald, geschlagen von Suwarow an der Arebia 17— 19. Juni. Wiebereinnahme Mcapels burch bie Calabrefen uns ter Gardinal Ruffo mit ben entsetlichsten Graufamteiten, und Wiederherstellung bes Throne unterftugt von Ruffen, Turten und Britten, (feltsame Bereinigung!). fo wie ber pabstlichen herrschaft unter Pius VII. Nochmaliges Borbringen eines Frangofischen Beers unter General Joubert; gleichfalls geschlagen bon Suwarow bei Rovi 16. Aug. Rur . Genua und Ancona bleiben noch von ben Frangofen befest.

Schweiz mit 8 Charten und Planen (von S. L. S. bem Erzs.
- herzog Karl), Wien. 1819. 2 Thie. 8.

Precis des evenemens militaires, ou essais historiques sur les campagnes de 1799 à 1814, avec cartes et plans; par le Comte Maximer Dumas; Lieutenant général des armées du Roi. à Paris. 1817. 8. Die ersten sechs Bante bies ses pauptwerts umfassen bie Feldzüge von 1799, 1800 unb 1801.

Geschichte ber Wirkungen und Folgen bes Destreichsichen Felder, zugs in der Schweiz von B. L. v. Jaller. Weimar. 1801.
2 Able. 8.

Mémoires pour servir à l'histoire des dernières révolutions de Naples, recueillis par B. N. témoin oculaire. à Paris. 1803. 8.

Is. Waren diese Tage des Siegs nicht Tage zur Gründung des Friedens? Ober war es nicht der Zeite punkt für eine neutrale Macht, wie Preußen damals war, mit Nachdruck und Würde für die Wiederherstellung Europas zu sprechen? Aber wann war weise Benugung des Siegs nicht noch schwerer als der Sieg selbst? Die kostdaren Augendlicke waren vordei; und das Jahr sollte nicht enden, ohne daß die Coalition durch den Rücktritt Rußlands schon in sich selbst zerfiel.

Unfangende Misverständnisse Destreichs und Russlands in Italien über Ancons und Piemont, da Russland sich seichem Sardiniens annahm. Abzug der Russen unter Feldmarschall Suwarow nach der Schweiz, um sich mit General Korsasow zu versinizen. Aber, zwei Kape vorher 25—27. Sept. 1799. Rieherlage Lorsakow's durch General Massena, und Suwarow's Rückug über unwegsame Alpen nach Oberschwas ben; die letzte und größte seiner Chaten! Abrusung von ihm und seinem Heer Jan. 1800, und .—. kalten Empfang! —

sebengte Destreich bazu erbötig! aber Arennung ber Werbindung mit England war die Bedingung. Kaum war Destreich, noch am letten Tage des Jahrhunderts, diese eingegangen, so wurden auch die Unterhandlungen zu Euneville eröffnet; und ein Frieden, war wohl für den Kaiser als für das Deutsche Reich, war die Folge bavon; worauf auch zu Florenz der Friede mit Neapel zu Stande kam.

Unterhandlungen zu Laneville 1. Jan. - 9. Febr. 1801. Nicht uar ver Brieben zu Campo Formio, sonbern auch bie 'bereits ju Raftabt vom Deutschen Reich gemachten Bewilliguns gen, wurben babei jum Grunde gelegt; aber auch noch neue hinzugefügt. Sauptbebingungen: 1. Bestätigung ber Abtretung Belgiens und bes Frickthals (letteres nachmals Aug. '1802 an Belvetien abgetreten,) an Franfreich. 2. Beftatis gung ber im Frieben von Campo Formio an Destreich im Benegianischen gemochten Abtretungen, &. Go wie bes Breisgaus an Mobena. 4. Abtretung bes Großherzogthums Abss tana zu Gunften bes Baufes Parma; gegen eine Entschäbis gung in Deutschland. 5. Der Raiser und bas Deutsche Reich willigen in bie Abtretung bes linken Rheinufere; sa bas ber Thalweg des Rheins die Grenze macht. 6. Die erblichen Flitz ften, die badurch verlieren, sollen in bem Deutschen Reich ents schäbigt werben. 7. Anerkennung ber Batavischen, ber hele vetischen, ber Cisalpinischen, und ber Ligurischen - Republit, bie im Frieden mit eingeschlossen find. — Für die Erhaltung Toskanas' (bemnachft zu Gunften Parmas in ein Ronigs reich Etrurien verwandelt) warb, außer Parma felbit, von Spanien Louisiana an Frankteich abgetreten . 21. Mar; und von diesem nachmals an Nord=Amerika verkauft (S. 210.). Baffenstillstand mit Reapel zu Foligno 18. Febr. und Abschluß bes Friedens zu Florenz 28. Marz 1801. Bedingungen: 1. Berschließung ber Bafen für Brittifche unb Alrtische Schiffe. 2. Abtretung seiner Bestaungen in Toetana,

kana, der Insel Etda und des Fürstenthums Piombins. (Stati degli presidi). 3. Otranto bleibt, von Französischen Truppen besett.

Unterhandler zu Lüneville: Bon Frankreich: Joseph Bonas parte. Bon Destreich: Graf Louis Cobenzi.

- 20. Wenn durch diese Friedensschlüsse der Comtinent von Europa ansing der Ruhe zu genießen, (wenn Ruhe unter dem Schwerdt diesen Namen verdient;) so dauerte doch der Seekrieg fort. Die veränderte Pozlitik Rußlands führte im Norden bald neue Auftritte herbei; und die für die Zukunft ausgesetzten Entschädigungen in Deutschland ließen noch ein weites Feld für Unterhandlungen offen.
- 21. Der Schauplat bes Seekriegs wurde seit der Einnahme Aegyptens vorzugsweise das Mittelsmeer; von Russischen, Türkischen, und vor allem von Brittischen Flotten bedeckt. Ihre neue Herrschaft hier zu besestigen, war das Hauptziel der Brittischen Politik; und die endliche Einnahme des ausgehun: 1800 gerten Maltas legte dazu einen schwer zu erschüttern: Spt. den Grund. Wer mochte seit dieser Zeit einen dauern: den Seefrieden hossen? Die Eroberung der Franzdsischen Koriechischen Friechischen gab dagegen Europa das neue Schauspiel einer Griechischen Republik; und zwar einer Griechischen Republik; und zwar einer Griechischen Republik durch Russland und die Pforte ges gründet! -

Einnahme von Corfu durch die Russische Autrische Flotte.

1, Mai 1799. Errichtung der Republik der sieben Ins
deeren's hist. Schrift. 9. B.

feln unter Aurtischem Schut und unter Russischer Garantie burch bie Convention zu Constantinopel zwischen Rufland und ber Pforte 21. Marg 1800. Durch bie fortbauernbe Befegung berfelben mährend bes Kriegs burch Russische Aruppen, bis 1807, erhielt Rugland einen bedeutenden Ginfluß im mittellanbischen Meere. - Bu ben Eroberungen ber Englanber famen noch im Mittelmeer Minorta bereits 15. Rov. 1798; und in Bestindien die Eroberung ber noch übrigen Sollandis ichen Colonieen (S. 196.): Surinam 21. Aug. 1799, und Curação 13, Sept. 1800.

22. Richt weniger folgenreich waren die Schritte Paul's I. im Norben. Sich zuruckziehend von ber Werbindung mit England und Destreich, schlau gewonnen burch die schmeichelnde Politik bes neuen Franzo= sischen Herrschers, schloß er zuerst die nordischen Staas ten enger an sich; aber vergrößerte Bedruckungen ber neutralen Schifffahrt durch die Britten führten ihn bald zu weiteren Entwürfen. Katharina's Projekt ber bewaffneten Meutralität ward erneuert; ber Ausbruch eines neuen Seefriegs im Morben war bas von die Folge, und er wurde noch viel weiter geführt haben, hatte nicht ber Tob von Paul I. bie Bir haltniffe geanbert.

Defensiv : Allianz zwischen Rugland und Schweben 29. Dct. 1799. Engere Berhaltniffe mit Preußen 1800; bie altern mit Danemark bauerten fort. Erneuertes Projekt ber bewaffneten Reutralität, burch Wegnahme Danischer und Schwedischer Schiffe unter Convoi Aug. 1800. Berbindung zu bem Enbe mit Schweben und Danemart 16. Dec., ber Preugen beitritt 12. Febr. 1801. Wiederholung ber Bestimmungen von 1780 (S. 103.) mit hinzufügung: baß bie Convoi gegen Bisitation bedt. — Embargo auf die Brittischen Schiffe in Besegung ber Ufer ber Weser und ber Rußland 8. Nov.

Dannovers burch Preußen und Danen, und bald auch Besetzung hannovers burch Preußen März 1801. Sendung einer Britztischen Flotte nach der Ostsee; Schlacht bei Kopen hagen 2. April, als Kaiser Paul II. März schon aufgehört hatzte zu leben. Beränderte Maßregeln von Alexander I. Convention mit England 17. Juni (nach Englands Wünzschen), der auch die Berbündeten beitraten; und Käumung des Eingenommenen in Europa und in Westindien.

23. Die große Beränderung in Rugland (selten hat ein Thronwechsel wohl eine größere herbeigeführt,) und ber milbe Geist bes neuen Herrschers, ber, blog 1801 mit Herstellung der alten Berhaltnisse, den Frieden Sct. sowohl mit Frankreich als auch mit Spanien schloß, wirkten überhaupt sichtbar auf die politische Det. Stimmung zurud. Auch England, durch Getreibemangel beunruhigt, und fast isolirt, wunschte den Frieden; und als Worboten davon durfte man es ansehen, daß Pitt, wohl fühlend, tag Er ihn nicht schließen kön= 1801 ne, freiwillig seinen, so lange bekleideten, Posten ver- Febr. ließ. Jedoch die eigentliche Entscheidung gaben die Schicksale Aegyptens. In diesem Stuck wankte die Brittische Politik nicht; und die ungeheuersten Anstrengungen waren ihr nicht zu groß, wenn sie bicsem 3med galten. Waren biefe Beforgnisse gegründet?

Schicklale Acgyptens seit ber Abreise Bonaparte's, ber bem General Kleber das Commando überließ 22. Aug. 1799. Vorrücken einer Brittisch Türkischen Armee von Sprien herz und Eroberung von El-Arisch 29. Dec. Convention mit dem Großvezier zu El-Arisch 24. Jan. 1800 zur Räumung Aegypstens; wieder aufgehoben. Ueberfall und Niederlage des Großsveziers bei Heliopolis 20. März. Ermordung des Generals Rleber zu Kairo, dem General Menou im Commando folgt,

14. Juni. Hinsendung einer Brittischen Armee unter General Abercromby Dec.; und Landung bei Abusir 8. März; während eine andere Armee aus Ostindien unter General Baird über das rothe Meer kommt; April. Sieg der Engeländer bei Ramanieh 21. März. Aber Tod von Abercromby. Unter seinem Rachfolger Lord Hutch in son Convention zu Kairo zur Räumung Legyptens 27. Juniz Bollziehung, und Uebergabe Alexandriens Sept. Aegypten wird an die Psorte zurückgegeben.

Wilson's history of the British Expedition to Egypt. London. 1803. 4. — Ueber bie Wichtigkeit Aegyptens als Colonie:

Meine Abhandlung: Ueber die Colonisation von Aegypten und ihre Folgen für das Europäische Staatensystem überhaupt in: Bermischte historische Schriften (historische Werke Ah. L.).

teit aus dem Wege geschafft, die wenigstens jest einer Annäherung Englands und Frankreichs entgegenstand.

1801 Der Friede, den Portugal, auf Frankreichs Betrieb 6. von Spanien angegriffen, unter Abtretung Olivenzas Jun. und unter Ausschließung der Brittischen Schiffe aus 29. seinen Häfen, mit diesem und mit Frankreich hatte Spt. schließen mussen, war ein neuer Antried. So wurden die schon länger in London verhandelten Präliminas rien sofort abzeschlossen, zu Amiens gepflogen, sührten jedoch erst im solgenden Frühjahr zum erwünschten Biele. Nach dem Frieden Frankreichs mit England konnte der mit der Pforte keinen Anstand sinden.

Abschluß bes Friedens zu Amiens zwischen England auf ber einen, Frankreich, Spanien und ber Batavis ichen Republik auf der andern Seite 27. März 1802. Bedingungen: 1. Herausgabe aller von England gemachten Eroberungen an Frankreich' und seine Allierten; mit Ausnahs me der Insel Arinidad, welche Spanien, und den Bessishungen auf Censon, welche die Batavische Republik an England abtritt. 2. Erhaltung der Pforte in ihrer Integristät. Sie ist in dem Frieden mitbegriffen, und soll eingeladen werden ihm betzutreten. 3. Frankreich erkennt die Republik ter sieden Inseln an. 4. Die Insel Malta nehst den Inseln Sozzo und Comino sollen dem Orden zurückgegeben, dinnen trei Monaten geräumt, von Neapolitanischen Aruppen besetz, und ihre Unadhängigkeit von Frankreich, England, Rusland, Destreich, Spanien und Preußen garantirt werden. Weder eine Französische noch eine Englische Junge soll statt sinden; a er eine Malteser Junge gebildet werden, und die rücksehrens ten Ritter sich einen Großmeister aus ihrer Mitte wählen.

Bevollmächtigte zu Amiens waren: Von Frankreich: Jos. Bonaparte. Bon England: Lord Cornwallis, nachdem die Präliminarien schon in London durch Lord Hawkesbury und dem Französischen Gesandten Otto waren verhandelt worden, Von Spanien: Don Jos. Nic. de Azarra. Von der Batavischen Republik: der Gesandte zu Paris Schimmelpennink.

Abschluß bes Friedens zwischen Frankreich und ber Pforte (nach schon vorher 9. Oct. 1801 geschlossenen Prälis minarien;) 25. Juni 1802. 1. Rückgabe Aegyptens, und Garantie beiderseitiger Besitzungen. 2. Erneuerung der alten Berträge, und für Frankreich freie Schiffsahrt auf dem schwarzen Meer. 3. Anerkennung der Republik der sieben Inseln. 4. Gegenseitige Behandlung wie die der am meisten begünstigs ten Staaten.

25. Die Bedingungen, unter benen der Friede von Amiens abgeschlossen wurde, mußten das höchste Befremden erregen. Nicht um Ceylon und um Trinis dad war gestritten, sondern um die Freiheit Europas.. Diese ward stillschweigend aufgegeben, denn England schien aller Theilnahme an den Continentalangelegenhei, ten entsagen zu wollen; nicht einmal die Räumung von Holland war ausbedungen! Man endete also den Krieg, ohne den Zweck des Kriegs erreicht zu haben; und die Frage: ob ein solcher Zustand, als dieser Friede für Engkand herbeisührte, dauern könne? mußte bald sehr problematisch werden.

26. Auf den Sipfel seines Ruhms erhob sich das gegen in Frankreich durch diesen Frieden der erste Consul. Scordnet und beruhigt in seinem Innern, vergrößert nach außent, mit Zurückerhaltung seiner sämmtlichen und mit Verlust einiger Colonieen seiner Verbündeten, trat Frankreich aus dem Kampse. Dieß Alles, selbst die Wiederaufrichtung der Altare, und die Vesestigung der religiösen Freiheit, schien sein Werk; und neben der Macht der Wassen umgab ihn die noch größere Macht der diffentlichen Meinung. Es stand jetzt bei ihm, auch ohne weitern Kamps Europa zu beherrschen. Und er hätte es beherrscht; hätte er sich selbst zu beherrschen vermocht!

Ernennung Bonaparte's zum ersten Consul auf Leben & zeit 4. Aug. 1802. nachbem er schon 26. Jan. zum Prasis benten ber Italien ischen Republik ernannt worden war. Bermittler ber Schweiz 19. Febr. 1803. Die Umformung ber Berfassung Frankreichs wirkte auf die der Töchterstaaten zurück; auch die Batavische Republik erhielt einen Staatsbewind, die Ligurische 26. Jun. einen Dogezselbst das kleine Lucca, (man hatte keinen neuen Namen das für sinden können) entging der Umformung nicht. — Conscordat mit dem Pabste, abgeschlossen 15. Juli 1801, vom gesetzgebenden Carps bestätigt 8. April 1802. Richt blos der

katholische, sondern auch der protestantische Sultus erhielt das durch seine Formen.

- 27. Aber diese, für den ersten Magistrat der noch sogenannten Republik unentbehrliche, Erhaltung der dffentlichen Meinung setzte auch die Behauptung eines großen politischen Charakters voraus. Er mußte in gleichem Verhältniß in jener sinken, so wie er diesen verleugnete; und die Schritte folgten sich nur zu schnell, welche die Volker hierüber enttäuschen mußten!
- 28. Die erste große politische Verhandlung war die, im Luneviller Frieden bestimmte, Deutsche Ent Schabigungesache. Gie ward in Regensburg unter Frankreichs und Ruglands Bermittelung geführt; aber ber überwiegende Einfluß und die Politik des erstern zeigten sich hier schon auf bas beutlichste. Indem fammtliche geistliche Fürsten von ihren Sigen herun. terstiegen, - nur ber bes : Reichs = Erzkanzlers, ben man nicht glaubte entbehren zu können, warb, jedoch von Mainz nach Regensburg verlegt, erhalten - theilten sich die weltlichen Stande, mehr ober we niger von Frankreich begünstigt, in ihre Verlassenschaft. Der Deutsche wendet lieber den Blick ab von einer Werhandlung, die, wenn auch vielleicht unvermeidlichan sich, doch burch die Art und Weise emport, wie sie aur Ausführung kam.

Vorläusige Convention zu Paris zwischen Aufland und Frankreich über ben Entschäbigungsplan 4. Juni 1802. Nebergabe und Erklärung über benfelben am Reichstage 18. Aug. Eröffnung ber Sigungen ber außerordentlichen Reichsteputation 24. Aug. Endlicher Reichsbeputationshauptschluß 25. Febr. 1803. Am meisten wurden, nach Verhältniß ihres Verlustes, begünstigt Preußen, und die dem Rheine nahen und am ersten in Abhängigkeit zu erhaltenden Staaten: Basten, Würtemberg, und Rassau. Weniger Baiern; am wenigsten Destreich. Auch zwei Italien ische Fürsten waren auf Deutschland — das große Entschäbigungsland — angewiesen; Tostana sollte sich mit Salzburg, Roben amit dem Breisgau und der Ortenau begnügen. Vier neue Churhüthe wurden an Würtemberg, Baben, Hessenschaftel und Salzburg ertheilt; man geiste nicht mehr mit einer Würde, die bald ein leerer Titel blieb.

- 29. So gab es noch ein Deutsches Reich, aber nicht das alte Deutsche Reich mehr. Es blieb ein Agzgregat von Staaten, mit einem Kaiser als Namense Oberhaupte, unter fremdem Einflusse. Wie sehr es sich aber auch selbst überlebt haben mochte, so bestästigte sich doch bald die Wahrheit, daß der Centralzstaat von Europa nicht ohne eine allgemeine Erschütter rung verschwinden könne.
- ropa genoß, gab einen auffallenden Beweis, welche Masse von Kräften in seinen Bewohnern aufgeregt war. Alles wetteiserte, auf Industrie, Handel und Schissfahrt sich werfend; die geschlagenen Wunden zu heilen; und wie tief sie auch waren, vielleicht hätten wenige Friedens: Jahre dazu hingereicht. Aber mit dem Frieden war das Mißtrauen, der Keim neuen Streits, nicht ausgerottet, der nur zu bald reichliche Nahrung

erhielt. England, seine Fehler gewahrend, wollte Malta, die Vormauer Aegyptens, das Frankreich nicht aus dem Gesichtskreise verlor, und mit ihm die Herrschaft des Mittelmeers, nicht ausgeben, Frankreich sie nicht einräumen; und die formliche Ein= 1801 verleidung des geraubten Piemonts mit dem Franzd= 20. Apr. sischen Reich ohne alle vorläusige Uebereinkunft zeigte auch den Volkern des Continents, das die so gepriese nen natürlichen Grenzen keine Grenzen mehr seven.

Verweigerung ber Herausgabe Maltas, weil es bei erfolgster Aushebung ber Spanischen und der Baierschen Junge dem Orden in seiner alten Gestalt nicht zurückgegeben werden könne. Sept. 1802. Mission und beleidigender Bericht des Obersten Sebastiani über die Lage Aegyptens und der Levante 30. Jan. 1803, während der, durch die Journalisten in London gesührte, unanständige Federkrieg auf der andern Seite den Sas entstammte.

31. So zeigte sich bald, daß der Vertrag von Amiens, wenn er auch kein bloßer Wassenstillstand hatte seyn sollen, doch nur ein bloßer Wassenstillstand war; und noch war die Palme des Friedens kein Jahr gepslanzt, als ein neuer Krieg, dauernder und folgenzreicher als seine Urheber es ahnten, sie schon wieder umstürzte.

Botschaft des Königs von England an das Parlament über die bedrohte Sicherheit des Brittischen Gebiets 8. März 1803. Bergebliche Unterhandlungen durch Lord Whitworth in Paris.

— Brittische Kriegserklärung gegen Frankreich 18. Mai.

.\

32. Doch war dieser Krieg, an dem auch sofort die Batavische Republik, und die andern Toch= terstaaten Frankreichs Antheil nehmen mußten, ba beide Mächte, bei allem Willen sich zu schaben, Die eine als Landmacht, die andere als Seemacht, wenig Berührungspunkte fanden, von ganz eigner Art; Die Occupation des neutralen Hannovers, ohne daß in Regensburg vorher auch nur eine Unzeige deß= wegen geschah, ober die Stimme bes Reichstags sich erhob, entschied so wenig als die leeren, wenn auch noch so großen, Demonstrationen an den Ufern des Canals zu einer Landung; die vielmehr nur dazu dien= ten, das Brittische Wolk unter die Waffen zu brin-Es war fast mehr ein Kriegszustand als ein gen. Rrieg zu nennen. Und wer mochte bas Ende absehen?

Besetzung von Hannover unter dem General Mortier nach der Convention zu Suling en 3. Juni 1803; und nach der Capitulation zu Artlenburg 5. Juli.

33. Jedoch die nächste, allgemein wichtige, Folge dieses Kriegs war die Wiedererrichtung eines erblichen Throns in Frankreich, wozu die Conssularconstitution nur den Uebergang hatte bahnen sollen. Aber statt des alten Königsthrons erhob sich ein Kaisserthron; statt des legitimen Herrschers bestieg ihn ein 1804 glücklicher Krieger; der so eben, aller Moral und Posel. kitik zum Trotz, seine Hände in das Blut eines Sprofe Mrz. sen des königlichen Hauses getaucht hatte. Europa, seit lange nur an rechtmäßige Fürsten gewöhnt, sollte

Gesch. d. Eur. Staatenspst. 1797 - 1804. 267

an einem großen Beispiel lernen, wie Tyrannen werden.

Organisches Senatusconsult 18. Mai 1804, wodurch, auf Antrag des Aribunats, der erste Consul zum Kaiser ersthoben, und die Würde in seiner Familie für erdlich erklärt ward. Stimmensammlung, (die nicht Stimmenden werden für Bejahende angenommen) und Erklärung der Annahme desselben durch die Nation 6. Nov. Krönung und Salzbung von Napoleon L. als Käiser der Franzosen durch Pius VII. 2. Dec.

### Dritter Zeitraum.

Won der Errichtung des Französischen Kaiserthrons bis zur Wiederherstellung des Europäischen Staatenspstems durch seinen Fall, und der Begründung der Freis heit von Amerika; von 1804 — 1828.

#### Erster Abschnitt.

Geschichte des Europäischen Staatenspstems in diesem Zeitraum.

Histoire abregée des traités de paix entre les puissances de l'Europe, dépuis la paix de Westphalie; par seu Mr. de Koch. Ouvrage entiérement refondu, augmenté et continué jusqu'au congrés de Vienne et aux traités de Paris de 1815 par F. Schoell, à Paris. 1817. 14 Voll. 8. Wir führen dieß sehr wichtige und sur die neueste Geschichte unentschehrliche Werk nach seinem Hauptinhalt lieber hier als oben Ah. I. S. 202. an. Die Bande 6—11. beziehen sich auf den gegenwärtigen Zeitraum; die drei letzten umfassen die Geschichte bes nördlichen Staatenspstems. In Berbindung mit diesem Werke steht:

Recuell de piéces officielles destinces à détromper les Français sur les événemens qui se sont passés dépuis quelques nuiées par Fred. Schoell. à Paris. 1814. 9 Voll. 8. Die Sammlung beginnt mit bem Russischen Feldzuge 1812, ums fast jedoch auch den Spanischen Krieg und die Händel mit dem Pabst seit 1808.

- 1. Das Projekt einer Universalmonarchie, das oftere Schreckbild der frühern Perioden, mar fast in Berges= senheit gerathen, als dasselbe in der Brust des Man= nes sich wieder erzeugte, der schon fast die Hälfte des Begs, ber zu biesem Biele führen konnte, zurückgelegt Wenn wir unter jener Benennung theils die ' hatte. unmittelbare, theils die mittelbare Herrschaft über Europa verstehen, so kann bie Sache selbst nicht mehr zweifelhaft senn. Die Aufgabe für ben Geschichtschreis ber bieses Zeitraums ist, zu zeigen, wie weit, und durch welche Mittel, er auf diesem Wege kam, bis das Schicksal, dazwischen tretend, den gemißhandelten Wolkern ihre Freiheit wieder erkampfen half.
- 2. Mie hatten einem Herrscher in Europa noch folche Mittel zu Gebote gestanden, als dem nunmeh: rigen Kaiser Napoleon. Seine Allgewalt im Innern war unbeschränkt, da der Despotismus der Freiheit Alles geebnet hatte; das gesetzgebende Corps, nach Schwächung, dann Aufhebung des Tribunats, stumm; Aug. der sogenannte Erhaltungs = Senat ein immer- bereit= williges Werkzeug der Tyrannei; denn nicht tobten Formen lebt bie Freiheit; Nach außen stand das bis zum Rhein und über die Alpen erweiterte Frankreich, so wie die jest fich so nennende Italieni= sche Republik, bald in ein Königreich Italien un= 1805 ter Napoleon's Scepter verwandelt, unter seiner un= Mrz. mittelbaren Herrschaft; Spanien, Batavien, tien, das übrige Italien und die Deutschen Rheins

# 270 III. Per. C. I. Gesch. b. Eur. Staatenspst.

Staaten abhängig durch Bundnisse ober durch Furcht; ein Französisches Heer, durch die Besetzung Hannowers, im Herzen der Preußischen Monarchie und an Dänemarks Grenzen; Destreich bedroht, so bald man wollte. Nur das ferne Rußland nebst Schweden stand aufrecht da, aber seit Enghien's Ermordung schon in sinsterer Stimmung; und der Decan war nicht zu bez zwingen.

Abbrechung aller biplomatischen Berhältnisse mit Frankreich von Seiten Rußlands 28. Aug. und Schwebens 7. Sept. 1804. Beibe verweigerten bie Anerkennung der neuen Kaisserwürde.

3. Iwar schien die wiederholte seierliche Versiches
1804 runge Frankreichs Gebiet durch keine weitere Länders
27. einverleibungen zu vergrößern, die kunftigen Grenzen
zu bestimmen; aber wer konnte einer Bersicherung
trauen, die, kaum gegeben, durch die Incorporas
1805 tion der Ligurischen Republik auch schon gebros
4. Jun. chen ward? Die insultirende Sprache, die der neue Herrscher in seiner Reichszeitung gegen fremde Fürsten
sührte, konnte wohl nicht dazu dienen, die Gemüther
führte, konnte wohl nicht dazu dienen, die Gemüther
für ihn zu stimmen. Ist sie im öffentlichen Leben nicht
noch empörender als im Privatleben? Und wenn der
neu errichtete Thron bald der wiedererrichtete Thron
1804 Karl's des Großen hieß, so war auch damit schon
sattsam ausgesprochen, daß in dem alten Staatenspssem
Europas für ihn kein Plat sen.

#### Won d. Erricht. d. Franz. Kaiserth. - 1828. 271

4. Unter bicsen Umständen ward in England das Staatsruder zum zweitenmal William Pitt anver 1804 traut. Wer mochte an seinem Bestreben, eine neue 15. Verbindung gegen Frankreich zu bilden, zweiseln? wer Mai seine alte Politik, und die neuen Verhältnisse kannte. Auch kam er dadurch nur den Wünschen Napoleon's entgegen, der seine Armee nicht länger müssig am Caznal paradiren lassen konnte. — Schon vorher Erweizterung des Kriegs durch Theilnahme Spaniens, das seine schwankende Neutralität disher nur durch Subsidien an Frankreich hatte erkausen können; und 30. ansangende Orohungen gegen Portugal als parteisch Oct. für England.

Wegnahme ber rücklehrenden Spanischen Galeonen mit ihe ren Schähen vor Cadir 5. Oct. 1804. Kriegserklärung an England, nach vielen Verhandlungen, 12. Dec. Von Engs land erwiedert 11. Jan. 1805.

- Fr. Gentz authentische Darstellung ber Verhältnisse zwischen England und Spanien vor und nach dem Ausbruch des Kriegs. Petersburg. 1806. 8.
- Frankreich. England ward der Mittelpunkt; eine allgemeine Erhebung Europas sollte nach Pitt's Plan Frankreich auf seine alten Grenzen beschränken; und die Unabhängigkeit der Staaten durch zweckmäßige Einzrichtungen und Vertheilungen gesichert werden. Daß jedoch die Wiederherstellung des alten Königshauses eine nothwendige Bedingung dazu sen, wagte man nicht auszusprechen. So weit lag sie schon damals außer dem Gebiet der Wahrscheinlichkeit!

### 272 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

6. Aber wenn gleich zum Theil zu Stande ges bracht, konnte der Entwurf von Pitt doch nur halb ausgeführt werden; auch ruht auf der Bildung dieser Verbindung noch ein Dunkel, das erst die Zeit völlig aufklären wird. Schlossen auch Schweben, Rußland, Destreich sich an, so war dagegen Preußen, hartnäckig auf einer Neutralität bestehend, die es bald selbst am bittersten zu bereuen Ursach hatte, nicht zu gewinnen. Und doch war, ohne Preußens Beitritt, kein wirksamer Angriss auf Frankreich möglich. Seine bloße Neutralität deckte schon vollkommen die ganze nördliche Hälfte des Französischen Reichs.

Allianz Englands mit Rußland 11. April 1805; mit Schweben (bas sich schon 14. Jan. mit Rußland verbündet hatte) 31. Aug. erweitert 3. Oct. 1805. Ein Russich=Schwesbisches Armee. Sorps soll in Pommern landen. Wäre die Macht und der Verstand von Sustav IV. seinem Saß und seinem Starrsinn gleich gewesen, Rapoleon hätte an ihm den surchtbarsten Gegner gehabt! Destreich trat der Allianz zwischen England und Rußland bei 9. Aug. Brittische Subssidien und eine Macht von 500,000 Mann sollten die Freiheit Europas wiederherstellen; ohne doch Frankreich über seine ins nern Angelegenheiten irgend etwas vorzuschreiben. Dagegen mußte Reapel durch den Traktat mit Rapoleon 25. Juni den Einmarsch eines Französischen Truppencorps gestatten, das nachher planmäßig zurückgezogen ward.

- (Fr. Gentz) Fragmente aus ber neusten Geschichte bes politischen Gleichgewichts in Europa 1806. 8. Leiber! nur Fragmente eines nicht vollständig erschienenen -Werks. Mit einer Borerede, in einer trostlosen Zeit, mit Tacitus Feber geschrieben.
  - 7. Ausbruch bes Kriegs, nach vergeblichen Unsterhandlungen; und Störung bes ganzen Plans der Allites

Wiirten durch den Angriff der Franzosen auf die Destreichische Armee an der Iller, wo man einen MackNapoleon gegenüber gestellt hatte, noch ehe die Russen
sich mit ihr vereinigen konnten. Nach ihrer Vernich1805
tung binnen wenigen Tagen siel der projectirte Angrisstrieg in Italien von selbst weg; und verstärkt auf seinem Zuge durch den Beitritt von Baden, von Würtem berg und von Baiern, konnte Napoleon sich
sogar den Weg zur Kaiserstadt bahnen.

Capitulation von Ulm 17. Oct. nach welcher die übrigen Destreichischen Armeecorps, vereinzelt, fast alle in Gefangenschaft gerathen. — Rückzug der Italienischen Armee unter dem Erzherzog Karl, trot der glücklichen Schlacht bei Calsdiero 30. Oct., dis zur Croatischen Grenze. — Einrücken der Franzosen in Wien 11. Nov.

8. So fanden die jest ankommenden Russen nur noch die Trümmer des Heers vor, mit dem sie sich hatten vereinigen sollen; und nur schwach war der Beistand, den ihnen ihre Verbündeten an dem blutis 1805 gen Tage bei Austerlit in Mähren leisten konnten. Dec. Als auch sie sich zurückziehen mußten, blieb dem gez beugten und verlassnen Destreich nur übrig, die ihm gebotenen Friedens-Bedingungen anzunehmen. Er ward nach kurzer Unterhandlung in Presburg abgeschlossen.

Bebingungen bes Friedens zu Presburg 26. Det. 1805.

1. Frankreich behält in Italien alle bie Länder, die ihm ichon einverleibt waren, oder nach Französischen Gesetzen verwaltet wurden. (Piemont, Parma und Piacenza). 2. Destreich tritt Alles was es von Benedig erhielt, (also auch das vorzmalige Benezianische Dalmatien, an das Türkische Reich grenzend,) an das Königreich Italien ab, und erkennt Rapoleon deerend dist Schrift. 9. 3.

# 274 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

als König dieses Reichs. 3. Baiern und Würkemberg erhalten die Königswürke mit, voller Souverninitet in allen ihrem alsten Spielswürke mit, voller Souverninitet in allen ihrem alsten sowohl als neuen Besitzungen. 4. Deskreichtritt an Baisern ab: ganz Tyrol mit Borarlberg und den Bististunern Brixen und Arident, Burgan, Eichfadt, Passen, Vinkadu, passen, Derrschaften; sauch fällt Augsdung en Bieden. d. An Würtemberg und Baden die vorderöskreichischen Länder, von denen Baden den größten Theil des Breisgaus, die Ortesnau und die Stadt Constanz, Würtemberg des Uedrige arhält. 6. Deskreich bekommt. Salzdung und Auchtolisaden alse Deresgebrum, nehk erhsichen beschwer und Würdenster sieren sogthum, nehk erhsichen Dechmen seinen seiner Prinzenz, iber Churfürst von Galzdurg wird von Baiern durch Wüngbarg, als Churfürstenthum entschähigt. 7. Napoleon garantirt die Instegricht der übnigen Deskreichschen Monarchie.

Unterhändler zu Presburg: Von Frankreich: Talleprand. Bon Deftreich: Fürst Lichtenstein und Graf Giulay.

9. Der Presburger Friede war nur ein halber Friede, da Rußland im Kriegdzustande blieb. Aber ein neuer Hauptschritt zum Ziel der Universalherrschaft war gethan. Destreichs Macht war gedrochen; mit Aprol und Benedig seiner Vormanern beraubt, sand es nur noch Sicherheit in der Treue seiner Volker. Die Staaten Südbeutschlands jest enger an Frankreich geskettet, und mehr scheindar als wirklich — wie gern hatte Baiern Syrol für Würzburg entbehrt! — durch schlaue Vertheilung vergrößert. Mit der Gewohn: heit des Besties auf; und die heiltzsten Bande, welche didher die Wölker un ihre Fürsten, wie die Fürzsten an ihre Kürsten, wie die Fürzsten an ihre Küsten, wie die Fürzsten an ihre Kürsten, wie die Fürzsten an ihre Küsten, wie die Fürzsten an ihre Wölker knüpsten, erschlassten!

المعارض المعارض والمقائد المعاقبة الموارث والأراز والمحارض والمعارفة والمعارفة والمعارفة

# Bon d. Erricht. t. Franz Rispritz. -1828. 275

eines regierenden Hauses durch eine bloße Proklamation, bei Neapel; und Ansang zur Gründung der Familienderrsthaft in Europa, durch Zosseph's, dis ältern Bruders, Erhebung, und durch bes adoptirten Stiefsohns Eugen Beauharnols Exnennung zum Picekonig von Italien, während die Familie seihst durch ein eignes Geset ihrem Haupt stavisch untergeordnet ward.

Beschalbigung ber gebrochenen Neutralität gegen bas geräum= ""ke Meapel, wegen geschebener Lanbung eines Russisch = Englis schen Karps aus Corfus, felbst ungewiß ob mit obet gegen ben Willen bes Königs. Proflamation aus Schöndrunn 27. Dec. 1805.: "bie Dhnastie von Reapel hat, aufgehört ja 'regieren." '- Decupation Reapels, und Gingug bes neuen Abe mige Zefeph 25. Febt. 1806. zum König betber Steflien ertjärt \$1, Märs, indem ber hof von Reapel fich hach PMermo zurückzieht. Die schmale Meerenge von Meffing reicht bir, die Gewalt des Eroberers zu begrengen. — Die Schmeftenp wurden in Lucta, in Piombing und in Guastalla versorgt; welches testere jeboch, taum gegeben 30, Marg, auch icon wieder genommen wurde Aug., um, wie früher fath:Parma und Piacenza (21. Juli 1806.) mit Frankreich einwerleiht Tu werben; benn im Rleinen wie im Großen zeigte fich bie btinde Willigr bes Berrichers.

かからも されが ピュメリ

11. Während jener Ariumphe auf dem festen Lanz be wurde Europas Freiheit auf dem Ocean erkämpst sepn, ware sie hier zu erkämpsen gewesen. Die Büge 1805 kleiner und größerer Französischer Eskadren nach Ost. F br. und Westindien, die England nicht hindern konnte, waren ohne bleibenden Erfolg; die zurückgegebenen Go-

#### 276 III. Per. C. I. Sofch. d. Eur. Staatenfift.

Jonkern sielen fast ohne Widerstand wieder in die Hände 21. der Britten; und der Tag bei Trasulgar, ein doppelter Sieg durch den ruhmvoll in der Schlacht gebliebenen Admiral Nelson, vernichtete beinahe die Französisch = Spanische Seemacht mit Einem Schlage, und alle daraus gebauten Projekte!

Einnahme von Surinam 29. Apr. 1804., von Sorde 8.

März, vom Cap 18. Im. 1806. Jedoch von bott aus verz geblich versuchte Eroberung von Buen as Apres 2. Juli 1806; und nach Vertreibung der Engländer 12. Aug. vergeb-lich von ihnen wiederholt Jul. 1807.

12. Die Boten jener Niederlagen, wodurch die dritte Coalition sich auflöste, fanden ihren Stifter auf dem Todtenbette. Arm und verschuldet, (er hatte über das Vaterland und über Europa nie an sich gedacht) und mit gebrochnem Herzen starb der Mayn, der dis zum letzen Athemzuge die Stüte der Freiheit blieb! Er hinterließ keinen Erben seiner Größe, aber eine Schule, die seine Grundsätze eingesogen hatte, um dereinst zu siegen. Und wenn gleich sein Gegner sein Nachfolger ward, so sollte doch dessen kurze Berzwaltung nur dazu dienen, die Politik seines Vorganzgers zu rechtsertigen.

Tob vom William Pitt 13. Jan, 1806. — Ministes rium von Grenville und For, aus verschiebenen Elementen zusammengesest. Anknüpfung von Unterhandlungen mit Frankreich seit Febr., die bald lehrten, daß der Mann des Bolks darum nicht der Mann des Staats sep. Weigerung Napoles on's mit England und Rußland gemeinschaftlich zu unterhans deln 1. April. Und nach bewilligter Separatverhandlung wies der Streit mit England über die Grundlage des Friedens,

land, nach nicht erfolgter Bestätigung des Bertrags vom Rulslischen Staatsrath Dubril 20. Juli. Mit dem Tode von
For 13. Sept. verschwand auch alle Possung zu einem Friesden, : det kum ein elender Wassenstitustund infewesen wärer.
Db Pitt. Ger For der Größere igeweist: sep? Varüber streitet
man indch in England. Was wärsing Auchopa zeworden, hätze
iein For an dar Stelle dan Pitt posänden! Ther der stete Vartheibiger den scheindapieder wirklich siberalen Ihren behält ims
mer sein Publikum, während der wahrhaft zwoße Minister zu
graß für die Populaustät. ist.

Speeches of the right honorable Charles James Fox, in the house of commons. London. 1815. 6 Voll. 8. Auch an lobpreisenden Biographen fehlt es For nicht; während der größte Staatsmann seiner Zeit keinen seiner würdigen Lebenss beschreiber fand, bis sein gewesener Lehrer, der Bisch of von Windester, in einem Werk von sechs Bänden: the life of W. Pitt mit wenigem Glüt die Lücke auszusüllen versucht hat. Wie viel für die Geschichte ist mit Pitt begraben worden!

Continent porgehe, hatte der fierbende Fox noch um den Frieden unterhandelt. Die Folgen des Presburger Vertrags hatten sich schnell und furchtbar für Europa entwickelt; And die Binde ward balb benen von den Augen gerissen; die gewählte hatten, gegen best mit Neutralität zu bestehen, der keine Neutralität wollte; und auf dem Gange zu keine Neutralität wollen könnte. Preußen stand ihm jeht gerädezu im Wege; schon während des Kriegs war seine Neutralität durch den Zug Französischer Heerhausen mitten durch eine seine pandlungen nach dem Frieden, indem man Preußen handlungen nach dem Frieden, indem man Preußen

# 278 III. Per. C. I. Cesch, D. Eur. Stentenspfles

für mehrere seiner verlornen Provinzen in Sannwouser das Gewand des Nessus aufdrang, umsträtten es so, das sein Fall schon por dem Kampf vorauszusehen wat.

Unfang ber Sändel, mit Preußen durch Warschaff Bernsbetkele eigenmächtigen Bug evon sibnnever, an bir: Donaus bewehr Anspach Oct. 1805. Rüftungen Preußens, währnib bei Mim und bei Austopilly beb Austjang bes Aniegs fcon entschieben mar ..... Briebtige iBenbung, bom Diniften fougwis was Bien ; der, .deft; nacht der Golacht bei Aufterlig "Sehor erhole" tend, einen Bergleich schloß 15. Dec. .: bent: Foffatge bie Rube bes nördlichen Deutschlands peremtarisch baburch erfauft: wer-ben soute, bag 1, Preußen bie Provinzen Anspach, bas noch übrige Cleve und Neufchatel an Frankreich überließ; und dages gen 2. Hannover in Besit nehmen follte. — In die Mitte geftellt zwifchen Unnahme bes Traftate ober Rrieg, marb ber gerechte Sinn bes Ronige noch tiefer baburd gefrantt, bas er bie erklarte provisorische Besetzung Hannovers 26. Jan. 1806 burch einen Supplementar= Traftat 9. Mirz in eine befinitive bermanbeln mußte. Rachfie Folgen bavon: Rtiegserklärung von England 20. April-und Begnahme ber Preufischen Sanbelsschiffe; und felbst ein Rriegezustund mit Will ib'eten, 'ba Guftav IV: bas für hunnoper Befeste Canankuchenicht Täumen Ibmite. "Endliche Ausgleichung mit eifm ' 92. Aug. ~~~ 5:12 · a dest.

14. Die won Preusen erzwungenen Abtretungen wurden sofert zur Erweiterung der Famitienherre Joafchalft bequet. Dem Schwager des Kaifers. Joachim Murat, ward Stown und die Vermählung des 1806 dogthum gegebenz, Baiern, durch die Vermählung des 14. Vicekönigs von Italien in das Familieninteresse gezw Jan. gen, erhielt Anspach für Berg; Neufchatel als Fürzseitzum; der Busenfreund, und stete Regleiter des Kaissers Marschall Berthier. Welchem Fürsten mußte auf

seinem' Ahron micht bange werben, wenn er die stets wachsende Reihe der noch zu Berforgenden übersah?

Ernennung von Muxat zum erblichen Großherzog von Cles ve und Berg 23. Märk: "Jur Bewachung der Grenzen des Reiche." Bon Berthier zum erblichen Fürsten von Reuschas tel 3. Märk Auch der Churerzkanzler verschmätte es nicht, unaufgefordert den Stiefoheim des Kaifers, Sarbinal Fesch, zu seinem Rachsolger als Coadjutor zu ernennen 28. Mai.

35. Aber einen noch wichtigern Zusatz erhielt diese Familienherrschaft in eben dieser Zeit durch die Umsformung der Batavischen Republik in ein Königreich. Ein bloßes Dekret — nachdem man darum hatte ditten mussen — reichte hin, die Republik zu vernichten, und auf ihren Trimmern einen neuen Thron sur einen jüngern Bruder des Kaisers, Ludwig, zu errichten; sur welche einst bei dem Atztentat von Ludwig XIV. halb Europa die Wassen ersgriffen hatte; ohne daß setzt auch nur Eine Stimme sich dagegen erhob.

Borbereitet war biese Umsormung schon durch die Berändes rung vom 29. April 1805, durch welche in einem sogenannten. Rathspensivnair — fast schien es ein Spott mit dem unglücklichen Staat zu sepn — ein Shef an die Spize gestellt wurde. Borläusiger Vertrag 24. Mai 1806; und Promulgaz tion der königsichen Verfassung 10. Juni nach dem Muster der Französischen, wohurch Ludwig Bonaparte zum erdlichen König von Polland, aber mit sortbauernder Unterordnung uns ter das Familienstatut, extlärt wurde. So war die Abhängige keit mehr als nöthig gesichert!

16. Nach solchen Worschritten schien zur Universchaft nicht viel mehr als nur ein Name zu

# 280 III. Per. C. I. Gesch. &. Eur. Staatenspft.

fehlen; und laut hörte man jest von einem Foederastivspftem — Andere nannten es das Gravitationsspftem — reden, das an die Stelle des Systems des Gleichgewichts treten musse. Man sprach weniger von der großen Nation, desto mehr von dem großen Beich. Ein Schluß des Senats hatte dem Herrscher 26. schon den Beinamen des Großen beigelegt; und in Ian. dem die Schmeichelei selbst die Religion misbrauchte, 15. machte die Feier des Tags des heiligen Napokeon's Aug. es begreislich, wie einst in Rom Tyrannen unter die Sötter versetzt werden konnten.

Entstehender Unterschied zwischen Frankreich (la France) und Französischem Reich (empire français). Es ist nicht weniger interessant die hieran geknüpften und sich allmählig entwicklnsben Ideen zu verfolgen, wie einst bei den Sociis Populi Romani.

ibrig. War auch das Deutsche Reich nur noch eine Form, so war von dem alten Centralstaat Eutopas doch auch selbst die Form noch beschwerlich, weil sie neue Einrichtungen hinderte. Die Geschichte sollte ein neues Beispiel geben, wie Staaten sich überleben! Eine bloße Erklärung des neuen Gewaltherrn an den Keichstag, daß er das Deutsche Reich nicht länger anzug. erkenne, reichte hin, das tausendjährige Gebäude umzustürzen! Die freiwillige Niederlegung der Aug. Deutschen Wahlkrone von Seiten Destreichs (sie war im voraus gegen eine Destreich ische erbliche Kaiserkrone voraus gegen eine Destreich ische erbliche

Won b. Erricht. d. Franz. Kafferth. - 1828.: 281

im Semuth der Deutschen lebte noch der Deutsche Kaiser fort!

18. Aber nicht bloß das Reich, auch, wo mögslich, ber Rame der Deutschen, benn selbst diesen haßte der Gewaltige, sollte verschwinden. Auf den einstürzenden Trümmern des alten Sedaudes stand schon ein neues errichtet; dessen erste Urheber ihre, Namen der Nachwelt nicht haben verrathen wollen. Zugleich mit sener Erklärung ward auch schon die von mehreren Fürsten des südlichen Deutschlands dem Reichstag übersgeben, daß sie unter dem Namen eines Rheinisch en Bundes, von der alten Verbindung sich lossagend, eine neue geschlossen hätten, deren Protektor Naposten seine sein.

Errichtung und Unterzeichnung ber Rheinbunhs - Atte 12. Juli burch Baiern, Würtemberg, Baben, Berg, ben Churerztangler, Beffen = Darmstadt, Rasfau = Ufingen und Ras= fau = Weilburg, hohenzollern = Bechingen und hohenzollern = Gig= maringen, Salm = Salm und Salm = Aprburg, Isenburg, Aremberg, Lichtenstein und ben Grafen von ber Legen, selts fam zusammengefest; aber bie brei vorletten ungefragt; ber leste — Vermandter des Churerztanzlers, Die unterzeichneten: Ministet können beshalb nicht fammtlich, als erfte Ueheber ans gesehen werben. Erklärung ber Unterzeichneten am Reichstage 1. Aug. Wenn nachmals aumählig, mit Ausnahme Deftreichs,. Branbenburgs, ber Rraunschweiglichen Baus fer und Churheffens, (Schwedisch = Pommern und holftein wurden, jenes mit Schweben, biefes mit Danemart, vereis. nigt; 9. Sept. 1806.) die sammtlichen Deutschen Stirften binautraten, To fann bieß nicht mehr als freiwilliger Beitritt bes trachtet werben; es blieb bas einzige Mittel gur Rettung.

#### 282 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatsuspst.

Mein Antheit an' ber Politit; (vom Feeiheren p. Sagern.)
Stuttgart. 1826. 2 Ahle. 8. Der erste Banb enthält bie bes
ften Nachrichten über bie Entstehung bes Rheinbundes.

ber, da sie zugleich das Todesurtheil vieler kleiner Fürsten und auch mehrerer freier Stadte war, welche, jene mediatisirt, diese occupirt wurden. So galt nur noch das Recht des Starkern; und hatte sich dieses nicht bald in das Recht des Starksten auflösen mussen? Emporend war die Sache, noch emporender die Behandstung der Mediatisirten von mehr wie Einem ihrer neuen Beherrscher!

Die Bergrößerungen geschahen theils burch wechselseitige Abstretungen nach dem Arrondirungslystem, theils durch Einzies hung der preisgegebener Deutschen Ordensgüter, theils durch die Mediatistrungen. Der Churerzkanzler ward in einen Fürste Primas verwandelt, und trug Frankfurt mit seinem Geschiet bavon, während Rürn berg an Baiern siel. Die Churshüthe wurden abgelegt; aber aus Fürsten wurden Perzoge, aus Herzogen Großherzoge, und aus einem Grasen ein Fürst!

20. Auch zeigte sich bald, daß dieser sogenannte-Bund keine Berbindung, sondern nur eine Anknüpfung an, den Protektor, bloß zu seinen Iweden seyn sollte. Die Pflichten gegen ihn, die Theilnahme an allen seiznen Kriegen und die dafür zu leistenden Opfer, wurzden auf das genauste bestimmt und auf das strengste vollzogen; aber von dem Bundestage, der zu Frankfurt in zwei Kammern, der der Könige und der Fürzsten, sich versammeln sollte, ist nie weiter als in der Bundesakte die Rede gewesen. Dafür lohnte der Proz

Spotiname für Untergeordnete, aber von Einigen wie derrechlich gebraucht zur Zertrümmerung der Verfassung genichter Steaten, und der rechtlichen Verhältnisse gegen ihre Boise, um welche der Protektor sich nicht kummerte. Die Thrannei des Höhern ist gewöhnlich eine Apweisung auf das Sleiche für den Niedern.

souverainität in Beziehung auf das Neußere bezeichs net die Unabhängigkeit eines Staats von andern, und braucht nicht erst gegeven zu werden, weil sie zum Wesen jedes Staats 'als Staat gehört. Hättest diese bie Rheinbundsürsten im Vers hältniß zit ihrem Overhaupt? In Beziehung auf das Ins nere bezeichnet sie aber nur den Besiehung auf das Ins keineswegs aber das Recht der Gesetzebung ohne Zuziehung der Nation. Und wenn sie selbst dieses bezeichnete, woher hatte ber-Protettor das Recht dieses zu verleihen?

21. Aber zum Ziel der Universalherrschaft was durch die Errichtung des Rheindundes ein neuer grosser Schritt geschehen. Nicht nur konnte kein Bund gegen Frankreich in Deutschland mehr zu Stande kommen; mit eisernen Banden war oder wurde auch jeder Deutsche Stant, vereinzelt, jest an Frankreich geknüpft. So war der Sturz des nun so gut wie isoz lirten Preußens vorbereitet. Konnte Napoleon in Deutschland herrschen, so lange diese Macht noch aufzrecht stand?

Die Errichtung des Rheindundes ohne Borwissen Preußens, bas am meisten babei intercssirt war, war schon eine Beleidisgung; die Einladung, dagegen einen nordischen Bund' in Bebtschländ: zu errichten, schien fast ein Spott zu sepn. Die Ginverseitzig Besels 29. Juli', die Begnahme von Essen

# 284 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfoft.

und Werben, die Mishandlung des: Prinzen von Oranien was ven eben so viele Heraussorberungen, mährend Französische Peerhausen mitten im Frieden halb, Deutschland besetht hielten. Aber die Gewisheit, daß in den Unterhandlungen mit England Frankreich sich erboten habe, das Preußen so eben ausges drungene Hannover wieder zurnehmen, und an England, zuzückzugeben, brachte den Entschluß zum Kriege zur Reise.

Nach Abbrechung der Unterhandlungen durch General Knobelsdorf in Paris Preußische Kriegserklärung 8. Oct.

22. Gefahrvolle Lage Preußens beim Ausbruch bes Kriegs nach außen und im Innern. Die ganze Stärke bes Staats ruhte, bei ganzlicher Trennung bes Wehr = und Burgerstandes, auf einem wenig geübten Heer, unter einem Feldherrn, der sich schon selbst überlebt hatte. Nach außen ohne Verbundete, außer Mußland, dessen Heere fern waren, und Sachsen, halb erzwungen; während Chur = Hessen sich einbildete neutral bleiben zu können. Entzweit nicht bloß mit England, fondern auch mit den Fürsten des Rheinbun= bes. So mar es in den entscheibenden Tagen auf sich selbst beschränkt, gegen eine fast das Doppelte betra gende Uebermacht. Aber so tief war durch Gine Schlacht boch in der neuern Zeit noch kein Reich-gestürzt worden, als Preußen durch die bei Jena und Auers städt! In wenigen Wochen waren seine sämmtlichen Provinzen bis an die Weichsel sammt den Festungen in ben Sanden bes Feindes; und selbst jenseit des Stroms fand bas königliche Haus nur eine Buflucht unter Russischem Schut!

200 Aufammenziehung bes Preußisten Heers in Ahftringen unter bem Befehl bes Herzogs von Braunschweig Sept. und Ock Schlacht und ganzliche Rieberlage bei Jena und Auerstäbt 14. Det. 1806. — Flucht und Auflösung bes Beers; bas theili weffe in Gefangenschaft kei, und Sob bes schwer verwundeten, :: noch aus feinen eignen Lauben verjagten, Bergogs zu Otteng fen 10. Rov. Unglaubliche Uebergabe ber Festungen (nur Colberg und Graubenz ausgenommen) sogar Magbeburgs 8. Nov., felbst bem Feinde unerwartet! Separatfriede und Allianz mit . Sachsen zu. Pofen 11. Dec.; bas, jum Königreich erhoben 20. Dec., bem Rheinbunde beitrat. Dagegen: Ueberfall unb Berjagung bes Churfürsten von Bessen 1. Nov. - jum Lohn feiner Reutralität - und Occupation feiner fammtlichen und ber Hannöverschen und Braunschweigischen ganber nebft ben Bansestädten. "Die Baufer Beffen = Caffel und Brauns schweig haben aufgehört zu regieren."

gefallen; nach bessen War die Vormauer Rußsands gefallen; nach bessen Grenzen den Sieger noch ein ans deres Projekt zog: die Wiederherstellung Possens; in dem Rußland ein Wächter an die Seite gesseht werden konnte. Die frühere Errichtung einer Polenischen Legion (oben S. 204.) hatte gezeigt, daß dieses Land von Unsang an in dem Sesichtskreise des Sewaltheren lag; aber die unvermeibliche Beleidigung dreier Hauptmächte bei voller Aussührung des Plans machte ihn behutsamer wie sonst; so daß es, bei erssolgtem Ausstande, auch dießmal nur dei einer theilsweisen Wiederherskellung blieb.

Aufruf an die Polen, unter dem gemisdrauchten Namen Kosciusto's 1. Nov. — Berbreitung des Aufstandes im Preußischen Polen; und Bildung eines Hilfsbeers.

# 286 III, Per C. I. Gesch. d. Eur. Staatensteff.

Rrieg von den Ufern der Saale an die Ufer der Weichfel versetzt; und Rußland, das sich ohnehin in einen Krieg mit der Pforte gestürzt hatte, (sauten) mußte sett seine Grenzen vertheidigen. Alt-Preusen wurde der Schauplatz eines verwüstenden Kriegs; und wenn sich hier Kususche Tapferkeit erpredte, so sah man doch auch wie schwer es diesen Racht wird, god ße Truppenmassen außerhalb den Grenzen auf Einen Punkt zusammenzubringen. Das so wichtige Danzis vermochte man nicht zu entsetzen.

Nach mehreren blutigen Treffen bei Pultust u. a. bie Sauptschlacht bei Preußisch-Ensau 8. Febr. 1807. Blieb sie gleich unentschieden, so führte sie doch den Fall des tapfer vertheidigten Danzigs herbei 24. Mai. Wiederum nach mehreren Treffen, die zweite Hauptschlacht bei Friedland 14. Juni. Einnahme von Königsberg; und Rückzug der Russischen Preußischen Armee über den Riemen. Rur in der letzten Stadt des Reichs, in Memel, blied dem Preußischen Königsbause noch ein Zusluchtsort!

25. Die Schlacht von Friedland führte zu einem Waffen stillstand, und bald zu einem Frieden, dessen Motive noch weitere Auftlärungen erfordern. Nach einer persönlichen Zusammenkunft der beiden Kaisser auf der Mitte des Niemen, ward er zu Tilsit abgeschlossen. Es bedurfte noch, scheint es, erst der eignen Erfahrung, daß kein Nachgeben die Freundsschaft des Eroberers gewinne.

Waffenstillstand zwischen Aufland und Frantreich 21. Junig mabrend Preußen, fich selbst überlaffen, erft ben

feinigen 25. Juni schließt - Busammenkunft ber beiben Deos narchen auf bem Riemen 25. Juni. Abschluß bes Friebens zwischen Rustand und Frantreich zu Zilsit 7. Jul. 1807. 1. Bestimmung ber an Preußen zurückzugebenben Pro-் bikhen. ் 2. Ruffanb erkennt bas Berzogthum Baxfcau ans --- bestehend-aus bein bisherigen Sübpreußen, - und einem Theil von Westpreußen, unter ber herrschaft bes Königs von Sache 3. Dangig wird wieber für eine freie Stadt erflart. 4. Ein Theil von Reu-Oftpreußen, bas Gouvernemens Bialys ftock, wird an Rusland abgetreten. 5. Rusland extennt 30s feph Bonaparte als König von Reapel, Lubwig Bonas parte als König von Polland (bem es auch die Berrschaft Jes . per abzutreten verspricht), Sieronymus Bonaparte als Ros nig bes neuerrichteten Konigreichs Weftphalen an. 6. Rusland erkennt gleichfalls ben Rheinbund an, nicht nur nach feinem jegigen Umfang und feinen Beftanbtheilen, fonbern auch nach feinen künftigen Erweiterungen, nach bloßer bavon gemachter Anzeige! - 7. Bechselfeitige Garantie ihrer beibers feitigen eignen Staaten, und ber ihrer. Berbunbeten, bie in bem Traktat einbegriffen sind. & Rußland schließt sogleich einen Waffenftillstand mit der Pfortez Zieht seine Truppen aus ber Molbau und ber Wallachei, die auch von ben Aurken unbeset bleiben; und nimmt die Bermittelung von Napoleon 9. Napoleon nimmt bie Bermittelung Ruflands zu einem Brieben mit England an, unter ber Boraussegung, bag auch dugland binnen einem Donat nach Auswechselung bes gegens wartigen Traftate fie annimmt. 10. In einem geheimen Artitel (Moniteur 8. Juli 1812) verpflichtet fich Ruglanb. 'im Fall England unter Anerkennung ber Freiheit ber Meere ben Frieben nicht annehmen will, gemeinschaftliche Sache mit Frankreich zu machen; bie Bofe von Ropenhagen, Stockfolm und Liffabon gleichfalls hazu aufzuforbern ; und England ben Rrieg zu erflären.

Unterhändler zu Tilsit: Von Frankreich: Talleprand. Von Rußland: Fürst Kurakin.

### 288 IH. Der. E. Defige i, Eur. Staatenfyft.

wir 26.01 Der Felebermit Preufen, berfte zwei Nage später geschlossen, burch den etwa die Halfte ber Monarchie, gleichsam als ein Gnaben = Geschenk, zu= rückgegeben ward, seiste diesen Staat schon nach seinem Umfunge und feinen materiellen Kräften zu einem Staat bes zweiten Ranges herab. Und doch war dieser Lan= der = Werlust noch nicht das größte Unglück. Der im Frieden aufgelogte Druck; und die schnobeste Behautfung, die nur ein übermuthiger Sieger sich erlauben kann, schien — wenn man ihnen sonst einen 3weck beilegen mill., - ben Berbacht zu rechtfertigen, man wolles nur einen Aufftand der Verzweislung, um wie in Benedig, Neapel und anderwarts — bas halbe. Werk vollenden, und erklaren zu können "bas Haus Brandenburg habe aufgehört zu regieren." Schlänt einem' ehlen Bolke die moralische Herabwürdigung nicht noch tiefere Wunden als die politische? Ober mußte bieß erst geschehen, um es Allen fühlbar zu machen: das Leben fen der Sater bochstes nicht?

Friede zu Tilsit zwischen Frankreich und Preußen . 9. Inl. 1807. 1. Preußen erhält zurück die nicht abzutrebens den Länder, 2. Preußen tritt ab und überläßt der Disposition des Französischen Kaisers a. Alle seine Besigungen zwischen der Elbe und dem Rhein ohne Ausnahme. d. In Sachsen den Gotbuser Kreis. c. Alle seit 1772 von Polen acquirirten Provinzen; (ganz Sübpreußen, und einen Thett von Westspreußen und Reus Ostpreußen), woraus das Perzogthum Warschau gedildet und dem König von Sachsen übergeben wird. d. Die Stadt Danzig mit ihrem Gebiet. 3. Preußen erkennt Joseph Bonaparte als König von Reapel, Ludwig Bonaparte als König von Reapel, Ludwig Bonaparte als König von Heapel, Ludwig Konaparte als König von Heapel, Ludwig Konaparte als König von Pieronymus Bos

bung biefes Ronigreichs aus abgetretenen Preußischen Provins gen und aus andern ganbern. 4. Alle Preußischen Bafen, und ganber follen bis jum fünftigen Frieben ber Brittifchen Schifffahrt und seinem Sandel verschlossen bleiben. 5. Alle Summen und Gelber, bie von Privatpersonen ober Stiftuns gen in ben zurückgegebenen Provinzen, ober von Preußischen Stiftungen ober Unterthanen in ben abgetretenen Provingen belegt find, verbleiben ihren Eigenthamern. 6. Ueber bie Burudgabe und Raumung ber Propinzen und Beftungen foll eine eigene Convention bas Weitere bestimmen. — Abschluß diefer Convention ju Ranigsberg 12. Jul. Frankreich verspricht ganzliche Raumung bes Preufischen Gebiets bis 1. Det. aber unter Abtragung aller feit 1. Ror. 1806 aufgelegten und noch rückfandigen Contributionen. — Aber biefe murben fatt 19 Millionen Franten nach Preußischer, auf 112 Millionen nach Frangösischer, Rechnung festgeset; und felbft biefe nach langer Unterhanblung und nach unerhors tem Druck willkerlich wieber auf 140 Millionen gesteigert 8. Sept. 1808. Und als von biefen bereits 120 Millionen abgetragen waren, bennoch bie Raumung nur unter Borbebalt ber Befegung und Werproviantirung breier Festungen, Stettins, Cuftrins und Glogaus, auf Preußische Roften 3. Rov, bewilligt. Das freie Danzig behielt außerbem eine Brangofische Befagung. - Und bennoch mitten in biesem offentlichen Glenbe, Granbung ber Universität gu Bers Iin für ben Berluft von Balle. Go hoch fteht Geiftesbildung in ben Augen eines Deutschen Staate! - Der Friede Preußens mit England mar bereits 28. Jan. 1807 ju Demel abgeschloffen, gegen Entfagung aller Anspruche auf Pannover.

. 27. Der Friede zu Tilfit bestimmte zugleich, jes doch auf sehr verschiedne Weise, Rußlands politische Werhaltnisse mit der Pforte und mit Schweben. Er gab jener den Frieden und eine schon verlorne Pros ving zurud; er brachte biesem erweiterten Krieg, und bald nachher ben Berlust fast der Halfte seines Gebiets.

#### 290 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

Durch bie Brittifde Berrichaft im Mittelmerr, bie Belegung Corfus burch Russische Aruppen, und burch ben Aufstand und Freiheitskrieg ber von ihnen begünstigten Servier unter ibrem Betbenanführer Czerni Georg feit 1801 auf ber einen, und ber Radbarichaft Frankreichs burch Dalmatiens Abtretung (ob'en S. 273.) auf ber anbern Seite, mar bie lage ber Pforte in ben Augen Aller, nur in ihren eignen nicht, um vieles schwieriger geworden. Genbung bes Generals Cebaftiani nach Constantinopel 1806 und Forberung, Die erneuerte Berbinbung (30."Det. 1805') mit Rufland unb mit England aufgutofen 16. Sept. 1806; 'unb fteigenber Ginfluß im Divan. Buvortommen Ruglands, und Befegung ber Molbau Rov. Rriegserflätung bet Pforte an Rugland 7. 3an. 1807. Aber ungluckliche Seefchlacht bei Lemnos 1. Juli; bon ben Ruffen jeboch nicht weiter benutt. Much eine Eng= lische Flotte war zum erstenmut, jedoch vergeblich, vor Conftantinopel erschienen 20. Febr. - In Folge bes Friebens von Tilfit Baftenftillftant gu Globofa 24. Aug. unb Raumung ber Molbau. - Die Berhaltniffe Frankreichs mit Soweben nach Auffündigung bes icon geschloffenen Baffen-Millstandes in Pommern zu Schlattow 3. Juli (zur ungluds lichften Stunde!) blieben feindlich, und follten auch balb gum Rriege mit Ruglanb fahren.

28. Nach solchen Friedensschlüssen schien Frankreichs Universalherrschaft auf dem Continent unsers Welttheils hinreichend gegründet. Rußland, seinem Einsstuß auf denselben ausdrücklich entsagend, schien ihm nicht mehr anzugehören; an seiner Grerze im Herzogzthum Warschau einen nach Vergrößerung strebenden Risval; Preußen daniedergeworsen und zertreten; Destreich gedemüthigt; Deutschland durch Erweiterung des Rheinsbundes und Gründung des sogenannten Königzreichs Wessenschaften auf Kosten Preußens, Hannozvers, Hessens Cassels und Braunschweigs (nie von den

brei lettern anerkannt) an Frankreich gekettet; auf ben Ahronen von Holland und von Italien Französische Fürsten; Spänien verbundet; bon den Pyrenaen bis jur Peichsel Frangosische Herrschaft, Franzosisches Recht, und, mitten im Frieden, Französische Heere - wo schien noch eine Hoffnung übrig zu senn, wenn fie es nicht in Britannien war?

Detret. zur Grundung bes Konigreichs Weftphalen 18. Aug. 1807, nachmals vergrößert burch -bas übrige Bannover Bebr. 1810. Borbehalt Wer Balfte ber Domainen, fammtlich . nebft den Rloftergutern zu Dotationen Französischer Officiere gemacht.

29. Aber auch gegen Britannien follte ein neuer und größerer Sturm sich erheben. Der Friede von Tilsit hatte Rußland — wer hatte es erwartet! nicht bloß zum Zuschauer, sondern auch durch bie ges heimen Artikel im voraus zum Theilnehmer baran gemacht. Man rechnete auf ben freiwilligen ober gezwungenen Beiftand von Danemarks Geemacht. Aber England kam zuvor; und die durch Kopenhagens Bombardement erzwungene Auslieferung ber Danischen Flotte gab England einen Bumachs an Sicherheit, wenn auch keinen Zuwachs an Ruhm.

Die Aebertragung der Bermittelung an Rufland im Titfiter Frieden, (deren Erfolg sich leicht voraussehen ließ) batte fie einen andern Zweck als Rußland und England zu entzweien? Die vermeigerte Mittheilung ber geheimen Artifel (bie man bennoch auf anbern Wegen erfuhr) tonnte tein Bertraue en swischen beiben Staaten aufkommen laffen; und wenn in einem folden Beitpuntt bennoch verhältnismäßig fleine Dos tive, wie verweigerte Anleihen auf ber einen und verweigerte

# 292 III. Per. C. I. Gesch. & Eute Staatenspft.

Panbelsbewilligungen auf Der andern Geite wieften, jo war es einer den Augenblick, den die Politik nur zu bald des reuet. — Der Angriff auf Kopenhagen 7. Sept. 1807, der Triumph der Französischen Arglist, brachte den Krieg zum Ausbruch. Kriegserklärung- Ruftunds an Enge Tand 7. Nov. 1807. —: Gine Atlianz Banemarks mit Frankreich, welche diesem den Weg, nach Schweben öffnen sollte, war davon gleichfalls die Folge 31. Oct. 1807.

30. Und doch war es zu klar, das auch die Verbindung mit Rußland das unangreifbare England durch offne Gewalt nicht wurde zum Frieden zwingen konnen. So sollte es auf einem andern Wege geschehen, und bas Continentalspstem, wie man es nannte, die ganzliche Ausschließung Englands von allem Handel und aller Communikation mit bem Continent — warb aufgestellt. War gleich bie Ibee selbst keineswegs neu, so ward sie es boch burch ben Umfang und burch bie Art der Ausführung. Die praktisché Thrannei zeigte Tich hier bei dem Douanen = und Spionen = Wefen in ihrer ganzen Scheußlichkeit; indem sebach der Gewaltherr baburch mit der Natur selbst in Streit ge rieth, die den Austausch ber Erzeugnisse aller Bonen will, begann er einen Rampf, beffen letter Ausgang für den denkenden Beobachter nicht zweifelhaft senn Fonnte.

Die Ibee bes Continentalspstems kam von Amerika herüber (oben S. 94.); ihre Aufstellung in bem Umfange war aber eine Folge und zugleich ein Beweis der gegründeten Universals herrschaft. Erste Grundlage desselben durch Napoleons Detret von Berlin 21. Nob. 1800 als Fundamentalgeset des Reichs, bis England das Französische Seerecht anerkennt'; wodurch 1. die Brittischen Inseln in Blokabezustand erkläst wurden. 2.

Jeber Englische Unterthan auf bem feften ganbe Rriegsgefans . gener ift. 3. Aller handel mit Englischen Baaren verboten, und alle Produkte' seiner Fabriken und, Colonieen werben. 4. Kein Schiff aus einem Brittischen Hafen ober seis nen Colonieen zugelaffen wird. , Dagegen Brittische Cabis netsorbre: 7. Nan. 1807, die jedem Schiffe das Einlaufen in einen Frangosischen, ober unter Frankreichs Ginfluß fiebens ben hafen bei Strafe ber Wegnahme verbot. hierauf Rapos leon's Detret von Warschau 25. Jan. 1807. tion aller Englischen Baaren in ben eben befesten Sanfestäbten (ohne Rücklicht bes Eigenthümers). Erwiedert von Engs land 11. März burch strenge Blotabe ber Elbe und ber Weser; v und durch die Cabinetsordre 11. Nov. Blokade aller Bas fen, von benen bie Brittische Flagge ausgeschlossen ift; Begnahme aller babin, gehenden Schiffe, wenn sie nicht in einem Brittischen Bafen eingelaufen find und daselbst eine Abg gabe bezahlt haben. Hierauf: Napoleon's Defret von Mais land 17. Dec. 1807. wodurch jedes Schiff, das sich Diesem untermerfe, für benationalisitt und für gute Prise erklärt wurde. — Go mußte alle Schifffahrt ber Neutralen aufhören: Ob es nicht — besonders in Beziehung auf Nord - Amerika ber Politit gemäßer, und überhaupt Großbritanniens würdiger gewesen ware, gleich bas erfte Defret mit Stillschweigen gu erwiedern? — Endlich mahnsinniges Defret- Rapoleon's - von Fontainebleau 19. Oct. 1810; Befehl bes Bers . brennens aller Brittischen Manufakturwaaren von Nechel bis holland, und von Spanien bis Deutschland. haufen ber Sanbelsinquisition statt berer ber Glaubensinquists tion! oft felbst benen ein Spott, Die fle anzundeten. Unb boch überstieg noch bie Gewinnsucht bie Buth. Mapoleon's Defrete von Trianon 5. Aug. und 12. Sept. 1810. Einfuhr der Colonialwaaren gegen eine Abgabe von 50 p. C. bes Werths. Ja endlich — wird es die Nachwelt glauben? förmlicher Sanbel bes Gewaltherrn mit Licenzen gegen seine eigenen Detrete! Unglaublicher Contrebandehandel, ben teine Donanenskinien und keine Gibe hindern konnten ober mochten!

Die Forberung: seine Politit von fein em Standpunkt aus zu betrachten, 'fteht feboch auch Rapoleon zu.

# 294 III. Per. C. T. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

wesserit venu de St. Helene. 4 Londres. 1817. 8. — aus wessen Feber es auch stoß — thut dieß vollkommen. Das offene Geständniß p. 6. "baß nie das Recht, stets nur die Sache dei ihm in Betracht gekommen sep" angewandt auf die Beshauptung p 28. "baß es als Kaiser ihm obgelegen habe, nicht bloß Frankreich zu regieren, sondern die Welt zu unterzischen" giebt den vollständigen Schlussel zu seiner Politik; der man Mangel an Consequenz nicht leicht vorwersen kann. Nach solchen Bekenntnissen kann nicht weiter von Moralität und Rechtmäßigkeit, sondern nur von zweilmäßigkeit der ergrissenen Maaßregeln die Rede seine Auch wir werden ke daher fernerhin nur von dieser Seite zu betrachten haben.

- 31. Die Folgen bieses Systems waren gleich versberblich in merkantilischer und in politischer Rücksicht. Durch das Continentalsystem setze sich der Gewaltherr in Widerspruch mit unsrer ganzen Civilisation. Sie war aufs engste an den Handel geknüpft, und dieser, längst zum Welthandel geworden, konnte nicht wieder zum ärmlichen Binnens handel zurückgebracht werden, ohne daß ihr Untergang erfolgen mußte. Was war aller Waidz und Runkelrüsdenhandel gegen den Handel mit beiden Indien? Die inländische Fabrikation, sagt man, gewann. Aber ist Vewinn der Fabrikanten zugleich sicherer Sewinn der Vollseite Fabrikate als das Ausland liefern?
- 32. In politischer Rücksicht war das Continentalspstem ein falsches System, weil es auf der doppelten Voraussetzung ruhte: daß der auswärtige Handel der Britten die Hauptquelle ihres Erwerds sep, und

värde. Die Erfahrung hat das Segentheil gezeigt. Wenn auch einzelne Erwerbsquellen stockten, so erössenete sich ein Volk, das alle Meere beherrschte, leicht andere außerhalb Europa. War es nicht gerade die Entsdedung des Seheimnisses: daß man im Nothfall — wenigstens auf längere Zeit — den Continent entbeheren könne, die Großbritannien in seinen eignen Augen unüberwindlich machen mußte?

33. Aber auch die Folgen, welche das Continens talspsiem für die Herrschaft des Gewaltherrn auf dem Sontinent selbst haben mußte, ließen sich voraussehen. Die gänzliche Verarmung desselben hätte ihm ein Ziel geset; denn auch unter den Continentalstaaten selbst (nur Frankreich sollte auf Kosten der übrigen, selbst der Bundesgenossen, gewinnen,) fand nichts weniger als Freiheit des Verkehrs statt; und ein solch er Zwang konnte nur um desto kürzer dauern, mit je größerer Strenge er ausgeübt ward. Das Gesühl des unerträglichen Drucks mußte desto vielsachern Widersspruch und bald Widerstand erzeugen, je Mehrere sich ihm hatten unterwersen mussen. Es ist lehrreich auch hier an einem neuen Beispiel zu sehen, wie die Tyzrannei die Mutter der Freiheit wird!

Beitritt zum Continentalspstem von Rufland und von Preußen burch ben Tilster Frieden; von Dänemark burch bie Allianz; von ben Rheinbund = Staaten, von Hole land und von Italien durch ihre Berhältnisse; von Deste reich und von Spanien Jan. 1808. Entlich selbst von Schweben 1810. Rur an den beiden Enden Guropas blieben

Portugal und die Pfarte übrig, der das ganze Spsteme ein Räthsel sehn mochte, und die man des eignen Bortheiss wegen schonen mußte.

34. Entstehung der Entwürse gegen das, England ergebne, Portugal, um zugleich die größern
gegen Spanien vorzubereiten. Aber vorher sollte Spanien selbst helsen den Ihron von Portugal umzustürzen.
Die Theilung von Portugal ward in einem geheis
men Traktat beschlossen, und Spanien sein Antheil an
der Beute versprochen, mahrend ein Französisch = Spanisches Heer gegen Lissabon marschirte.

Seheimer Traktat zu Fontainebleau 27. Oct. 1807, abgeschlossen zwischen Marschall Düroc und Don Jquierho. Theilung Portugals in brei Theile, ber eine nörbliche, Lusistanien, für den König von Etrurien, ber sein Reich Raposteon überläßt (in Folge dessen sogleich 10. Dec. Abbankung der König in von Etrurien, s. oben S. 256.) und Beschung durch Französische Truppen. Der andere, Algarve, für den Friedensfürsten; der dritte, das Hauptland, bleibt zu Gunsten Frankreichs im Sequester dis zum Frieden. Sin Französisches Heer von 28,000 Mann, vereint mit 11,000 Spaniern, zieht durch dieß Land gegen Portugal; ein größes res zieht sich dei Bapanne zusammen. — Also Conspiration des Baters gegen seine eigenen Kinder; wenn anders Karl IV. mehr davon wußte, als sein Günstling ihm wissen lassen wollte.

35. Jedoch das Schicksal hatte etwas Anderes der schlossen! Fiel auch der Thron von Portugal, und ward auch hier erklärt: "das Haus Braganza habe ausgehatt zu regieren;" so erhob sich dafür ein neuer und größerer jenseit des Oceans. Auf Brittischen Rath und

Bon b. Erricht. d. Franz. Raiserth. - 1828. 297

unter Brittischem Schütz Auswanderung bes königli= chen Hauses nach Brasilien.

Einnahme von Lissabon burch Marschall Jünot 1. Dec. nachbem turz vorher 30. Rov. der hof mit Truppen und Schähen nach Brasilien abgesegelt war. S. un ten Abschn. 2. — Bereits auf dem Durchmarsch durch Spanien hinterlistige Besehung Spanischer Festungen. — Auch war, unter dem Borwand der Besehung Etruviens, der Kern der Spanischen Truppen nach Italien gesandt, die jeht, nach Abtretung des ses Landes, nach Dänemark ziehen mußten 1807, um Schwes den zu bedrohen; aber dalb von Fühnen unter ihrem Führer Marquis La Romana in Englischen Schissen in ihr bedrängstes Laterland entslohen 1808.

Bisher waren nur Gegner Napoleons von ihren Ihronen getrieben; Spanien aber sollte zeigen, tag auch Freunde und Berbundete — benn schon lange herrschte Napoleon in Spanien unter diesen Titeln auf den ihrigen um nichts sicherer maren. Seinen Bruber, seine Tochter, und seinen Schwiegersohn hatte Rarl IV. vertreiben sehen und vertreiben helfen; jest traf die Reihe ihn selbst. Verdrängt durch den Aufstand des eignen Sohns, zugleich mit diesem und mit seiner Familie durch den Kronenrauber in die Falle gelock, und mit dem Thron auch ber Freiheit beraubt, sollte das Spanische Haus der staunenden Welt Auftritte zeigen, benen der alten Konigshäuser ähnlich, des ren Fall und deren Verbrechen sich schon langst die tras gische Buhne zueignete. — So hatten jetz alle Bourbons von ihren Thronen steigen muffen!

Entwürfe gegen Spanien durch Benugung der innern 3wiste .- in bem königlichen Pause, durch Französische Agenten unter-

· halten und geleitet. Der has von Ferbinand, Pring pon Afturien, gegen ben alles dirigirenten Gunftling Don Mas nuel Goboi, Principe de la paz, ber, Frankreich gang ergeben, sich seit seiner Erhebung zu Rapoleon's Bertzeug hatte brauchen laffen, verursachte ben Ausbruch. Berhaftung Ferbinand's 30. Oct. 1807, weil er feinem Bater nach bem Les ben getrachtet haben follte. Iwar Berzeihung 3. Rov. und Freisprechung feiner fennsollenben Mitschuldigen; aber feitbem gegenseitige Erbitterung, 'fo wie auch bes Bolts gegen ben Die nister; mabrent ein zweites Frangofisches heer unter bem Großberzog von Berg Murat, ber hauptstadt fich mabert. Wolfsaufstand in Aranjuez 16. März 1808, balb nach Mabrit verbreitet; Berhaftung bes Friebensfürsten, und Abbantung Rarl's IV. 19. Mart. Die Thronbesteigung Ferbinanb's VII. und der Fall des Ministers würde die Plane Rapoleon's vereitelt haben, hatte nicht Rarl IV. gegen seine eigne Abbantung als erzwungen protestirt. Antunft Rapoleon's zu Bayonne 15. April, wohin burch General Sabary (Duc be Rovigo) Ferdinand gelockt wird 20. April, so wie auch feis ne Eltern 30. April. Araktat von Bayonne 5. Mai, burch den Karl IV. die Spanische Monarchie gegen bas Schloß und die Parts von Compiegne und einen Gnabengehalt ber Disposition Napoleon's überläßt. Der schwache Bater, nun Antläger seines eignen Sohns, verlangt die Entsagung feiner Rechte auf bie Nachfolge. Nach ber Drohung Napoleon's: "ber Tob ober die Abdantung!" Convention vom 10. Mai, burch bie Berbinand allen seinen Rechten entsagt. — Begführung ber königlichen Familie nach Compiegne, und Ferbinand's und seiner Brüber nach Balençan, wo sie — unter Kallenranb's Aufficht - als Gefangene gehalten werben.

Bie dicht auch der Schleier war, den man über dies Sewebe der Bosheit zu decken suchte, so ward er doch sofort gehoben durch des Staatssefretairs Pedro Sevallos: Exposé des moyens employés par l'empereur Napoleon pour usurper la couronne d'Espagne, publiés à Madrit 1. Sept, 1808. 8.— Und nachmals: Exposé des motifs qui ont engagé en 1808. S. M. C. Ferdinand VII. à se rendre à Bayonne, présenté à l'Espagne et à l'Europe par D. Juan Escapone. à

#### Bon b. Erricht. b. Franz. Raiserth. - 1828. 299

Paris. 1816. 8. Beibe Männer waren als Augenzeugen auf bas beste unterrichtet. Die Memoires des Duc du Rovigo. à Paris. 1829. 8. haben sie nicht widerlegt.

37. Der so erledigte Thron von Spanien und 1808 Indien ward durch ein Dekret des Gewalthabers, das Jun. man durch eine nach Bayonne zusammengerusene Jun= 20. ta bestätigen ließ, dem Bruder Joseph, disherigen Jun. König von Neapel, gegeben, der hinwiederum den Schwager, disherigen Großherzog von Berg, Joa= chim Murat, zum Nachfolger hatte. Eine Constituztion der Französischen ähnlich, die Religionösreiheit zusgenommen, ward der Junta vorgelegt, und an= Jul. genommen; die Junta sosselegt, und der Jul. genommen; die Junta sosselegt, und der neue König nach Madrit gesandt, den geraubten Thron zu besteigen.

Ernennung bes Großherzogs von Berg zum König beiber Sicilien 15. Juli 1808; bas erledigte Großherzogthum warb dem vierjahrigen Sohn des Königs von Holland ertheilt 3. März 1809, mit der ihm officiell gegebenen Lehre: "daß seis ne erste Pflicht gegen den Kaiser, die zweite gegen Frankreich, die dritte gegen seine künftigen Unterthanen sehn würde." Bis zur Bolljährigkeit blieb das Großherzogthum, in vier Deparktements getheilt, unter Französischer Administration.

38. Die Spanische Usurpation, indem sie die Familienherrschaft erweiterte, schien ein neuer Schritt zum Ziel der Universalherrschaft zu senn. Die Erfahzung hat gelehrt, daß sie — auch aus diesem Gezssichtspunkt betrachtet, — ein politischer Fehler war. Sie war unnöthig, weil Nepoleon ohnehin schon dort

# 300 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfift.

herrschte. Sie geschah ohne Kenntniß des Landes und der Nation; sie erdssnete — nach dem allgemein ers folgten Aufstande, — den Abgrund, der mit den Französischen Heeren zugleich die Französischen Finanzen verschlang, und bereitete England einen Kriegssschauplatz. Aber sie lehrte Europa, das Völker machtiger als besoldete Heere sind, und sollte einem andern Welttheil die Freiheit bringen!

Ausbruch bes Aufstanbes zuerst in Mabrit 2. Mai 1808. Roch in bemselben Monat Verbreitung über fast ganz Spas nien, und Errichtung bon Juntas in ben einzelnen Provingen, vor allen zu Sevilla. Erster großer Erfolg burch bie Sapitus lation bes Generals Dupont in Andalusten, erzwungen burch General Caftannos 20. Juli; und burch bie glückliche Bertheibigung von Saragossa burch General Palafor 15. Mug. Schon am 1. Aug. mußte Joseph aus Mabrit wieber abziehen. — Unterdeß auch Berbreitung bes Aufstandes in Porte gal, und Bundnis mit Spanien 14. Juni; nach bem auch Engfand ben Rrieg mit der Spanischen Ration für beenbigt erklarte 4. Juni; und sofort ein bulfecorps nach Portugal schickte, wo Marschall Junot nach bem Treffen bei Bimeira 21. Aug. ju Liffabon zu einer, jeboch ehrenvollen, Capitulas tion genothigt wirb. - In Spanien viele große und Mine Gefechte; aber quch burch bie Siege ber Frangofen marb nicht mehr gewonnen als ber Boben worauf man ftanb. dung neuer starter Geerhaufen von Französischen und Rheinbunbtruppen, ba Preußen jest geräumt wirb. - Unterbes Errichtung einer Central= Junta in Aranjuez 25. Sept., beren höhere Autorität jedoch die Provinzial=Juntas nicht ans ertennen wollten, ba sie sie nur far einen Ausschuß aus ibnen hielten, von ihnen selbst niebergesest.

39. Der Entschluß Rapoleon's, selbft nach

Europa nothig, um sich, da Destreich schon eine zweis felhafte Stellung annahm, ben Ruden zu beden, und. vor allem sich Rußlands zu versichern. Gine personliche Busammenkunft schien baju bas beste Mittel, feitbem man bei Tilsit gesehen hatte, was dadurch auszuriche ten war. Der Congres zu Erfurt schien auch kei= nen andern 3wed zu haben; da der erneuerte Friebensantrag an England offenbar nut zur Oftens tation geschah. Andere bort getroffene Uebereinkunfte, was etwa gegen Schweben, und selbst gegen die Pforte verabredet senn mag, um bafur in Spanien freie Bande zu behalten, ist nicht authentisch bekannt geworden; daß aber die, so oft vorgeschobene, Integrität der Pforte im Munbe bes Gewaltherrn nichts mehr als eine Phrase sen, konnte seit der Aegyptischen Expedition wohl schwerlich jemand bezweifeln.

- Congres zu Erfurt Oct. 1808; wo außer ben beiben Raisern die vier Ronige bes Rheinbundes, so wie eine Menge Fürsten, perfonlich erschienens andere Besandte fcids sen. Einlabung zum Frieden an England burch ein Schreiben beiber Kaiser 8. Oct.; sofort abgelehnt, ba bie Bus Issung der Spanischen Nation zur Unterhandlung verweigert warb. — Preisgebung ber Molbau und ber Walachei (nach Frangosischen Berichten) an Rufland gegen bie Anerkennung der Occupation in Spanien; mahrscheinlich auch Anweisungen an Destreich auf Türkische Provinzen, die nicht angenommen hierauf Feldzug bes Raifers in Spanien Nov. und Dec. Riederlage mehrerer Spanischer Corps; die in res gelmäßigen Areffen nicht Stand hielten, und Rudzug ber Enge lischen Armee unter General John Moore nach Corunna. Der tapfere Felbherr fiel in ber Schlacht vor diefer Stadt 16. Jan. 2809, um balb einem größern Play zu machen. schiffung ber Brittischen Armee; aber formliche Allians mit

#### 302 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Stackenfofi.

der Spanischen Ration bereits 14. Jan. unter der Bedingung wechselseitigen Beistandes, und keines andern als gemeinsschaftlichen Friedens. Nur Ferdinand VII., oder Wen die Spanische Nation als ihren König anerkennt, wird auch von England bafür anerkannt werden.

Der Erfurter Congreß; und die bort auch mit dem Destreichischen Gefandten gepflogenen Berhand lungen, schienen zwar das freundschaftliche Berhaltnis mit' Orstreich wieder zu erneuern; — ward es doch 1808 selbst ben Fürsten des Rheinbundes erlaubt, die Ru-12. stungen für ihren Protektor wieder einzustellen; — aber Det. die Ursachen des Mißtrauens lagen zu tief, und die Beitumftanbe enthielten 'zu bringenbe Aufforderungen, als daß der Friede hatte bestehen konnen. Sollte Destreich nach ben schon im Presburger Frieden gemachten Erfahrungen ein abnliches Schickfal'ruhig abwarten, wie Preußen im Tilsiter Frieden !erfahren hatte? Und konnte es einem andern entgegen seben, wenn Spanien erst unterjocht senn murbe? Auch wirkte bas hier gegebene Beispiel schon sichtbar; bie Fürsten fühlten, bag ihre Starke in ihren Bolkern liege; und mit ber Errichtung der Landwehren in Destreich mar ber erste große — von dem Gewalthaber schlecht gewürdigte und selbst verspottete — Impuls gegeben, der einst ihn vom Thron sturzen sollte. Nicht allein in den einzels nen von Destreich in seinem Kriegsmanifest geführten Beschwerben, in dem gesammten Buftande Europas lag die Ursache zu dem neuen vierten Kampse, den es gegen den Unterbruder begann. ' Wie auch immer desfen Ausgang war, so bleibt Destreich der Ruhm,

ben Kampf für die Freiheit auf dem Continent am bes harrlichsten bestanden zu haben; wie es denn auch durch::feinen Beitritt ihn entscheiden follte.

Bereits feit Juni 1808 Raftungen in Deftreich unb Errichs tung einer allgemeinen Landwehr, die ben schon früher gefaßs ten Entschluß zum Rriege mahrscheinlich machen. — Wieberholte Anforderungen Napoleon's zur Entwaffnung, benn wehrs los sollten die Staaten dastehn, und vergebliche Borschläge zu wechseiteitigen Garantieen mit Ruftanb 27. Marz, Sofort Ausbruch bes Kriegs und förmliche Kriegserklärung Defts reichs an Frankreich 15. April.

41. War daher auch dieser Krieg von Seiten Deftreichs allerdings ein Angriffskrieg, — bem Ge waltherrn freilich jett sehr ungelegen — so war es boch ein gerechter Ungriffstrieg jur Berbrechung ber ans gelegten Fesseln, zur Abwehrung noch harterer. Auch fühlten dieß die Bolker; und wenn gleich der Aufruf Destreichs an die Deutschen nur in dem treuen Tprol durch Thaten beantwortet ward, so sah man boch auch anderwärts, den Unterdrückern Angst einja= gend, schon die Budungen ber Freiheit. Das Schred. bild bes Tugendbundes wirkte mehr, als der Augendbund selbst, ware er offen hervorgetreten, hats te wirken konnen. Und wenn die Flammen, die ein Schill und ein Dornberg anfachen wollten, auch wie 1809 der geloscht wurden; so zeigten sie boch, baß ein Feuer unter ber Asche glimme.

Aufstand ber Tyroler. unter hofer u. A., unterftugt von Destreich unter bem Marquis Chaftes ter u. A. — Blutiger Kampf mit Baiern und Franzosen April und Mai, mit entschiednem Erfolge bis zum Abzuge

#### 304 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

ber Destreicher 19, Mai 1809. Auch bann noch Wieberholung und Fortbauer bes Aufstandes, nach Borarlberg und Salzburg verbreitet unter ben hestigsten Gesechten mit wechselndem Sluck dis gegen Ende Rov. Der Ausgang muste freilich vom Ausgange des Kampse auf dem Hauptschauplate abhangen. Aber man sah auch in einem Deutschen Lande was ein Bolistrieg senz und die hinrichtung hofer's, nach erklärter Amsnestie, 5. Febr. 1810 zu Mantua, gab auch der Freiheit ihren Märtyrer.

Der Krieg der Aproler Landleute im Jahr 1809 2c. von J. C. Sartholdy. Berlin, 1814. 8. Glaubt man sich doch in ein früheres Jahrhundert versest!

42. Wie zwedmäßig aber auch bie Unstalten Dest= reichs, wie groß auch der Enthusiasmus feiner Bolfer und seiner Heere war, so war es doch sich allein überlaffen. Gine Berbindung mit bem abgeschnittenen Eng= land war nicht möglich; (feine einseitigen Unternehmungen halfen Destreich nichts;) Preußen lag barnieber; in Rugland, dem alten Berbundeten, konnte es jest nur einen Feind sehen; seine Polnischen Provinzen murben nicht ohne Gefahr burch bas Berzogthum Barschau begrengt; und statt bes Deutschen Reichs, bas es sonst lenkte, fand jest in dem Rheinbund der gefährlichste Feind seinen Grenzen gegenüber. Auch war es auf die Hulfe von diesem, worauf Napoleon, den größten Theil ber eignen Macht in Spanien lassend, zählte. So sollte Deutschland — hoffentlich zum letten Mal — das traurige Schauspiel sehen, daß seine eig= nen Sohne sich zerfleischten!

Einbringen bes Destreichischen hauptheers in Baiern unter Erzherzog Karls mabrend ein anbres unter Erzherzog Jos hann

hann in Stalten und Aprot, und ein brittes kleineres unter Erzherzog Ferdinand in Warschau einbrang, 10. April 1809. — Ihnen gegenüber, außer einigen Frangofischen Corps, hauptfache - lich Waiern, Burtemberger, Sachsen und Polen; jedoch bie Deutschen fammtlich unter Frangofischen Betbherren. Rach mehre-- un großen Gefechten bei Landshut und Abensberg 19. 20. -April Schlacht bei Edmühl 22. Apr. nach welcher sich Erzs Bergog Agel burch Regensburg über bie Donau nach Böhmen zieht, um bei Wien bem Gegner wieber bie Stirn zu bieten. Daber Borbringen Mopoleon's burch Destreich über Ling, Ebersberg, mnter mehreren, Gefechten, gegen Wien. Bweite Ginnubin e von Wien 12. Mai, und vergebliche Aufforherung an die Ungern zum Aufstande. - In Folge bessen auch Rudzug bes Erzherzogs Johann aus Tyrol und Italien, nach bem glude Uchen Ereffen bei Sacile 12. Apr. nach Ungarn, gefolgt post dem Blie Ranig bis an bie Raab, ber sich, 28. Mai, "mit bem Hauptheer Rapoleon's bei Brud vereinigt. -- Rücke gug bes Erzherzogs Ferbinand aus Warfchau, und Befehung Balliziens burch bie Polen unter Fürst Poniatowern, Mais an welche fic auch, jeboch zogernd, bie Ruffen anschließen.

de Thore der Hauptstadt verset, und nur die Donauttrennte die beiderseitigen Heere. Der Tag bei Aspett zeigte zum erstenmal, daß auch der unüberwinde lich geglaudte zu überwinden sen; allein die Benützung des Siegs war nicht die, welche man erwartete. So gewann Rapoleon Beit zu neuen Rüstungen; und nach dem zweiten Uebergange die Schlacht bei Wagtam, welche ben Rückzug der Destreicher, und bald den Wassenstüllstand zur Folge hatte, der einen Frieden herbeiführte.

. :1111 ·3

Erster Bonaulbergang der Franzosen und große Schlacht bei Aspern und Exlingen auf dem Marchseld 21. it. 22. Mai Perten's hist. Echrift. 9. B.

## 306 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

1809. Burudgeworfen, und nach Berftorung ber Btuden eingeschioffen auf ber Lobau = Infel, ließ man bennoch Rapoleon Beit, zu entkommen und fich zu erholen. 3weiter Uebergang und zweitägige morberische Schlacht bei Bagram 5. u. 6. Rückzug ber Deftreicher bis Inann ind Buffenftills frakt bi daseloft 12. Juli 3 niech welchem der helbenmäthäge Derce zog Bithelm von Braunschmeige Dels, nicht beran Theil nehmend und ber Chre bes Saufes ber Guelphen eingebent, mit seinem Freicorps seinen Ritterzug burch Cacien Aber Dibenburg nach England ausführt 25. Juli - 14. Aug. - Untoibel Isthecht untworfene, and noch schleckter ausgeführte Unierfiehmung Englands gegen bie Infel Baldern 29. Juli - Sept. um bie neu entstehenbe Marine in Answers pen zu zerstören. Dagegen Eroberung von Martinique 25. Bebr., 'und vergeblicher Angriff auf Isle Bourson 21. Aber keine kraftvolle Diversion im nördlichen Beutschland, wo keine Schiffe und Colonieen zu erobern maren.

fo schnellen Friedensschluß, wie sonst gewöhnlich, zur Folge; sen es daß Destreich sich den Forderungen nicht so keicht fügen wollte, oder Rußlands Theilnahme erzwartete; sen es daß der Sewaltherr erst Beit haben wollte, die, den Destreichischen Provinzen ausgesegten ungeheuern Contributionen einzutreiben, da nach gesschlossenem Frieden hier keine solche Behandlung wie bei Preußen möglich war. Erst nach drei Monaten, nach Berlegung der Unterhandlungen von Ungarn nach Schönzbrun, und nach Beränderung der Unterhändler, kam der Wiener Friede zu Stande, durch Bedingungen erkauft, welche nach einem solchen Kampse, wie es schint, ruhmvoller hätten erwartet werden können.

#### Von d. Erricht. d. Franz. Kaiserth. 1828. 307

Abschluß des Wiener Friedens 14. Oct. 1809. Bebine gungen: 1. Deftreich überläßt ber Disposition Rapgleon's ju Gunften ber Fürsten des Rheinbundes Salzburg nehft Berchs tolsgaben, bas Innviertel und bie Balfte bes Bausruchviertels (an Baiern gegeben). 2. Deftreich überläßt an Rapoleon selbst bie, sofort so genannten, IUprischen Provinzen, (ben - Billamer, Areis, von "Kärnischn, "ibans Arali "ible Graffcaft Görz, die Gebiete von Triest und von Montefalcone, halb Croatien mit bem Ungarischen Littorale und mit Fiume). Ani ben Konig von Sachsen als Herzog von Warschau gang Beltgalizien; und an Rusland — zum Lohn feiner Sulfe einen Diftritt von 400,000 Seelen in Oftgellizien,: , & Amnes ftie für bie Tyroler und bie Borarlberger. 5. Deftreich perspricht unbebingten Beitrift zum Continentalfuftem, und Abbrechung aller Berhaltniffe mit England. 6. Deftreich entsagt bent Großs meifterthum bes Deutschen Orbens (von Rapoleon nachher für aufgehoben erklärt). 7. Anerkennung ber in Portugal, in Spanien und in Italien noch zu machenben Beranberungen. 8. Die Bunbesftaaten Frantreichs find in bem Frieben mit eingeschlossen; und Rapolesn garantirt Destreich seine noch Abrigen Befigungen. Den Krieg mit Ruffanb: borte von selbst auf.

Unterhandler des Wiener Friedens: Bon Frankreich: ber Minister Champagny. Von Destreich: Fürst Johann Lichtens steln; der ben Fürsten Metternich abloste.

Monarchie auß neue über drei und eine halbe Millionen Einwohner. Doch für diesen Verlust hatte sie in der treuen Anhänglichkeit ihrer Völker am ersten Ersatz gefunden; und was so verloren wird als Tyrol, bleibt nicht verloren. Aber bennoch schien es kaum zu verkennen, daß es nach einer neuen Pause auch nur eines neuen Stutms bedürfen würde, sie in mehrere Staaten auszulösen. Rechtsertigt der Aufruf Napoleon's 308... III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

an die Ungarn, die Errichtung der Myrischen Provins zen bie Bergrößerung bes Herzogthums Warschau durch halb Gallizien, — die selbst anfing Rußland be sorge zu machen — nicht vollkommen biese Ansicht, wofern sich sonst die Politik, die Zukunft nach der Ges genwart berechnend, einen Blid in jene erlauben barf? Best ganglich abgeschnitten vom Meer, feinet Bors mouern, der Alpen, beraubt und mit offenen Grenzen jepolitisch militairisch umzingelt im Siden, im We ften und Morden, und mit zerrutteten Finanzent, welche Hoffnung schien Destreich übrig zu bleiben, als daß die Politit sich oft am ersten ba Berkechnet (weil-war bas Makerielle sich berechnen läßt;") wo' sie glaubt am richtigsten zu rechnen, und am Ende — both Mis In: ber Welt sein Maak und Ziel hat. Das bei den Wiener Frieden auch eine klinftige Catustrophe des Akreischen Reichs im Hintergrunde ftehe, ichien kaum zu verkens nen; aber die denkenden Kopfe kamen immier mehr zu der Ueberzeugung, daß der Weg zum Bessern nur durch bas Schlimmere gehe.

Die Errichtung ber Allprischen Propinzen, wozu bas im Presburger Frieden abgetretene, zum Königreich Italien gefügte, Dalmatien (oben S. 273.) nebst beith gleichfalls occupirten Ragusa 27. Mai 1806 und Sattars geschlagen wurde, und die schon früher von Rusland an Frankreich überstaffenen Jonischen Inseln 9. Aug. 1807 (von benen Engstand nur die kleinern Oct. 1809, nicht das seste Sorfu wiesder erobern konnte,) machten Frankreich völlig zum Grenzmachdar des Allrkischen Reichs, sowohl des noch im Aufstande begriffenen Serviens, als Griechenlands.

46. Ber-Augenblick des Kampfs wiit Bestreich, auf ben Aller Augen gerichtet maren, schien bem Ges waltheren auch der gunstigste zu einem Schlage zu sepn, von dem, wenn gleich lange vorbereitet, boch eine Scheu bor bem Beiligen ihn bisher zurückgehalten zu haben schien. Emporend war es, bas Dberhaupt ber Kirche von seinem Fürstenstuhl zu treiben, wie fehr man auch schon an Beraubungen ber Kirche gewöhnt war. Aber an ben Namen von Rom knupften sich zu viel stotze Ideen, als daß die Herrschaft Europas ohne bessen Besit hatte gegründet werden tom nen, wenn er auch nur burch Berbrechen erlangt wers ben konnte. Daher nach vielen vorhergegangenen Ges waltthatigkeiten von Wien aus bas Defret: bie Eins verleibung bes noch übrigen Kirchenstaats in das Frangosische Reich befehlenb.

Werftoße ber weltlichen Macht gegen die geiftliche waren bet Bapoleon's Softem, ber keinen Ginflug von biefer auf jene gestatten wollte, unvermeiblich; und hatten schon balb nach Abschließung bes Concordats (oben S. 262.) burch willtubrs lich gemachte Bulage zu bemfelben, angefangen. Seitbem uns aufhörliche Forberungen und Streitigkeiten, balb auch politis scher Art. - Militairische Occupation ber Stadt Rom, burch General Miollis, bereits 2. Febr. 1808. Forberung einer Df= und Defensivallianz, (hauptsächlich gegen England, burch Berschließung ber Bafen,) fanbhaft abgelehnt von Dis us VII., als unverträglich mit ben Pflichten bes Oberhaupts ber Kirche. — hierauf Wegnahme von Ancona, von Urbino und von Macerata, zum Königreich Italien ges schlagen 2. Apr. Seitbem — ein volles Jahr hindurch unerhörte Gewaltthatigfeiten, Wegführung und Ginkerkerung von Carbinalen und pabstlichen Ministern, Entwaffnung seis ner Aruppen, selbst bas Innere leines Pallastes blieb keins

#### 310 III. Per. C. I. Gesch. b. Eur. Staatenspft.

Freistatt uchr: Endlich von Schönbrunn aus: Detret ber Ginverleibung bes Kirchenstaats und der Stadt Rom 17. Mai 1809; masgestärt 9. Juni in Folge der Rechte als Rachsblger von Karl dem Großen!

11 11 22

47. Den Raub bes Mächtigen konnte ber Wehr= lose nicht hindern. Doch erhielt er ihn nicht umsonst. Mit der vollen Wurde seines Amts, nicht einen Bollbreit weichend von seiner Pflicht, hatte Pius VII. jedem Eingriff in seine Rechte als Fürst und Pabst widersprochen. Als der lette Schlag des Gewalthabers geschah, ergriff auch Er bie lette Waffe; und nur beladen mit bem Fluch ber Kirche trug jener seine Beute bavon. Berhaftung, Wegschleppung und Gefangenschaft Pius VII. Dieß Alles vermochte die Gewaltz: aber die Harmonie zwischen Kirche und Staat herzustellen vermochte sie nicht. Und wohin hatte dieser Streit endlich führen muffen, wenn mit bem' Staat auch die Kirche fortdauern sollte? Wie das Continentalspstem mit der Natur, versetzte Napoleon sein kirch: liches System mit den Gewissen in Krieg. Waren biese leichter zu befiegen?

Pabstliches Breve an Napoleon I. 11. Juni 1809, trot aller Borsicht publicirt 12. Juni, burch welches "Raposteon L., Kaiser ber Franzosen, und alle seine Gehülfen bei den in Rom und im Kirchenstaate seit dem 2. Febr. 1808 des gangenen Gewaltthätigkeiten, sür excommunicirt erklärt werden, so wie Alle die der Publikation dieses Breve sich wisdersehen würden." — Seitdem Bewachung des Quirinals, und endlich in der Racht vom 5. zum 6. Juli Einbruch der Gensbarmes unter ihrem Hauptmann Radet in die pähstlichen Bimmer, Berhaftung, und sosort Wegführung des Pahstes,

gefolgt vom Sarbinal Pacca, zuerst über den Mont Cenis nach Grenoble 21. Juli; von da über Rizza nach Savona 9. Aug., wo Pins VII. bald, nach Berweigerung allet Fordes. Tungen, auf das tägliche Gesangengelb geset, drei Jahre zum Pheil von Alwassen sebte, die er Juni 1812 als Gesansgener nach Kontainebleau geschleppt ward. Der Alles Beugens de vermochte doch diesen Greis nicht zu beugen; benn auch die Kirche sollte ihren Märtyrer haben. Und wer war dessen würdiger als ihr Oberhaupt?

Eine Sammlung der wichtigsten Aktenstücke aus der pähstlichen Curie cleicht die erschütternosten jener erschütternden Zeit) vom Febr. 1808 die Juni 1809 mit dem Ercommunicationsbreve und seiner Publikation sindet sich in Schopel Recueil etc. (oben S. 268.) Vol. I. p. 123—255.

Storia di pontificato di Pio Papa VII, fino al faustissimo di lui ritorno alla S. Sede, seguito in giorno L4. Maggio 1814. Roma. 1815. 2 Voll. 8. Ganz aus Aftenfülken und Documenten geschöpft und baraus zusammengesett. Die zwei Theile gehen aber nur bis Sept. 1806.

hatte der Tilsiter Frieden große Veränderungen vorber reitet, und bis zu Laplands Grenzen sollte die politissche Erschütterung sich verbreiten. Die starre Festigkeit Gustav's IV, führte sie herbei. Er war durch die unglückliche Aufkündigung des Waffenstillstandes zu Schlatkow im Kriegszustande mit Frankreich geblieben, (oben S. 290.) und seine engere Verbindung mit England veranlaßte nicht bloß seinen Krieg mit Rußland und mit Danemark, sondern sollte ihm und seinem Hause selbst den Thron, seinem Reiche aber Finnland kosten; denn eine solche Gelegenheit zur Vergrößerung glaubte Rußland nicht ungenutt vorbeis

# 312 III. Per. C. I. Gesch. d. Enr. Staatenspft.

gehen lassen zu dürfen. Sonderbar! Der Einzige, der Neutralität mit Würde hätte behaupten können und behaupten sollen, wollte sie nicht.

Subsidientraktat Schwebens mit England (8. gebr. 1808) bagegen Forberung Ruflands, Die Bedingungen ber bewaffneten Meutralität, (bie boch schan längst aufgebort hatte) zu erfallen. — Erklärung von Rußland 22. Febr. zugleich mit: Unfang ber Feinbseligkeiten, und unpolitische Berhaftung bes Ruffifchen Gesandten in Stockholm. - Ginfall ber Ruffen in Finnlanb, fofort mit ber Erklärung: baß es Ruflanb einverkeibt werben sollte 20. Marz; und Aufruf bes Oberbefehlebabers "an bie guten Rachbarn und braben Finnen ruhig zu fenn," (man ging nicht vergeblich bei Frankreich in die Lehre,) "und bie Sache ihres Königs zu verlassen." — Um eben bie Zeit Kriegserklärung Dänemarks an Schweben in Bolge feiner Allianz mit Frankreich (oben S. 292.) während. ein Frangosisch = Spanisches Armee = Corps unter Marschall Bernas botte, (von bem jeboch bas lettere unter Marquis la Romana nach Spanien entfloh oben G. 297.) in Danemart einruckte, ohne inbef nach Schweben hinüber zu tommen; wiewohl Schwes bische Truppen Rorwegen, jedoch vergeblich, 1808 angriffen, bessen Abtretung bereits bamals in Anregung kam. Das Brittische Bulfscorps unter General I. Moore mußte unausgeschifft wieber von Gothenburg zurudtehren Jul., weil man über bessen Gebrauch nicht einig werben konnte. Go blieb Buftav IV. sich allein überlassen! — Unterbeß Fortschritte ber Ruffen in Schwedisch-Finnland im Sommer 1808 unter vielen einzels nen Gefechten zu Lande und auf bem Meer mit wechfelnbem Glud; aber im herbst Borbringen bis ins nordliche Finnland; Waffenstillstand 19. Nov. mit Ueberlassung der Provinz Aleaborg an die Ruffen. Aber nach Auffündigung bes Baffenstillstandes Uebergang ber Russischen Urmee über ben gefrornen Botnischen Meerbusen von Wasa nach Umeo unter General Barclay be Kolly (unerhörte Waffenthat!) und zugleich Wegnahme von Aorneo Marz 1809, und Einnahme ber Aland = Inseln. pon allen Seiten bis zur hauptstadt bebroht, und am Rande bes Berberbens, Ausbruch bes Aufstandes von einem Theil

ber Armee; Revalution vom 13. März 1809; Verhaftung bes Ronigs durch bie Generale Klingspor und Ablercreuz; Abs bankung zu Gripsholm 29. März; und Wegschaffung bes abs geseten Königs und seiner Familie aus bem Reich. Bohl gebietet bie Roth, ben Schiffer, ber gerabe auf Klippen zus fteuert, vom Ruber ju entfernens uber gab es in Schweben kein Erbrocht? Uebernahme ber Regierung durch den Oheim bes Ronigs Rarl XIII., inbem Pring Chriftian Anguft von Solftein = Augustenburg aboptirt und zum eventuellen Rachs folger bestimmt wird. Unterhandlungen mit Rußland und Abs schluß bes Friedens zu Friedrichsham 17. Sept. 1809. 1. Soweben überläßt an Rufland bas ganze Großfürstenthum Finnland bis an ben Torneo = Bluß, nebst den Mand = Inseln. 2. Es verspricht bem Continentallystem beizutreten. 3. Schwes ben behalt jeboch gewisse Freiheiten in Beziehung auf ben Sans bel mit Finnland, besonders ber freien Getreibeeinfuhr von baber bis auf 50,000 Afchetwert. 4. Rufland verfpricht feine Bermittelung zum Frieden mit Frankreich und mit Danemark. So verlor Schweben mehr wie ein Drittheil feines Gebiets und feiner Bevolkerung, mahrend Rufland mit biefen bie Uns angreisbarkeit im Rorben errang! - In Folge ber Russis ichen Bermittelung Friebe mit Danemart gu Joneoping 10. Dec. ohne erhebliche Bestimmungen; und mit Frantreich zu Paris 6. Jan. 1810. 1. Schweben tritt bem Continentallystem bei. 2. Schwedisch = Pommern nebst ber Insel Mügen werben zurückgegeben; aber Schweben erkennt bie hier' gemachten Dotationen an.

Unterhändler bes Friedens zu Friedrichsham: Von Rustand: Graf Romanzow und v. Alopeus. Won Schweden: v. Stesbingk und Stölbebrand. — Des Friedens zu Paris: Von Frankreich: Champagny. Von Schweden: v. Essen.

Memorial du colonel Gustarson (bes abgesetzten Königs), & Leipsic. 1829. 8.

49. So war freilich am Ende des Jahrs 1809 ein Friedenszustand auf dem Continent — nur mit

Same of the same of the same

Ausnahme ber Pyrenaischen Halbinsel — wieberherge= stellt. : Aber welch' ein Friedenszustand. Das Continentalspstem, unsern Welttheil jetzt von den Pyrenden bis zur Wolga umfassend, machte ihn zu einem unermeglichen Gefängniß, in dem "die große Europäische Familie," von einem Heer von Bollwachtern umlagert, möglichst eingesperrt, gehalten ward. Aber auch selbst innerhalb dieses weiten Kerkers war nichts weniger als freier Verkehr. Die Grenzen jedes Staats, vor allen des Hauptstaats, waren wieder dreifach vermahrt; die Polizei der Passe — jeder Fremde war verdächtig, erinnerte bei jedem Schritt an die Tyrannei; man wünschte sich Gluck gebrechlich zu seyn, um — vielleicht — ber Conscription zu entgehen; und kein Gin= griff in die Erwerbthätigkeit ward gescheut, sobald er das baare Geld in Frankreich — und also in ber Staatstaffe - zu vermehren versprach; benn auf Dies sen einzigen Grundsatz reducirte sich fortdauernd bie ganze, nach ben strengsten Maximen bes Merkantilsp= stems geformte, Nationaldconomie und Staats - Birth= schaft. 3mar sah man auch hier im Gefolge des Delpotismus mehrere riesenhafte Unternehmungen ausgeführt; Canale durch Hohen gegraben und Heerstraßen über bie Alpen gebahnt; aber auf Kosten der Bolker. Und wenn auf die Berschönerung der Hauptstadt jahrlich Millionen verwandt murden, (während der Schatz bie Communalguter einzog,) so hat boch die Bereinigung aller Mittel bort unter so vielen Prachtwerken nicht Ein Monument zu Stande zu bringen vermocht, bas, gleich benen der Pharaone und der Casars, ja nur eines

Von d. Erricht. d. Franz. Raiserth. - 1828. 315

Ludwig XIV., die Macht und den Kunstsinn des Herrs fünftigen Jahrhunderten verkünden wird.

50. Durch Kriege und Friedensschlusse, burch gefürzte und errichtete Thronen, mar bas System ber Universalheurschaft gegründet; ein Mittel andrer Art war übrig es zu befestigen. Richt alle alten Herrscherhauser konnten und follten gestützt werden, nicht für alle Thronen hatte bas neue Fürsten. Familienbande, zwischen beiden burch Bermablungen geknupft, schienen die Kluft ausfüllen zu können; und schon was ren ein Bruder, ein Stiefsohn, und eine aboptirte Tochter in Deutsche Fürstenhäuser verheirathet. Werbindung des. Herrschers selbst — nach der Trennung von der ersten Gattin — mit einer Destreichischen Rais fertochter, bald burch die Geburt eines Sohns beglückt, erfüllte die kühnsten Wünsche, für die Gegenwart zus gleich und fur bie Bukunft. Die fanftern Gefühle, selbst das Interesse des Gatten und Waters, hofften Wiele, wurden die Herrschsucht zügeln; unerschütterlich, forgten dagegen Andre, set durch solche Berbindungen jett die Gewalt befestigt; Beide nicht wissend, Deutschland einen Kaiser habe, dem — wo gewählt werden mußte — das Vaterland über die Tochter ging.

Arennung Napoleon's von der ersten Gemahlin Josephine, geb. sa Pagerie, verwittwete Beauharnois, 15. Dec. 1809. Vermählung mit Marie Louise Erzherzogin von Oestreich 2. April 1810. Geburt eines Sohns 20. März 1811; sosort zum König von Rom ernannt.

## 316 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

51. Die Erfahrung zeigte jedoch balb, wie sergeblich jene Hoffnungen waren. Anch man die Urfache nicht bloß im personlichen Charakter bes Spereschers zu suchen; sie lag nicht weniger in der Ratur ber bon ihm gegründeten Herrschaft selbst. Das Streben, Die ntittelbare Herrschaft immer mehr in eine unmittelbare zu verwandein — schon, das altromische: Provinzially= stem giebt bavon einen Beweis — scheint baven ungertrennlich; weil halbe Knechtschaft schwerer ertragen wird als ganze. Die Marime der Ginverkibung der abhängigen Länder in den Hauptstaat wath also immer allgemeiner; sie ward auf Theile von Italien, von ber Schweiz, von Deutschland, ja sogar bas eigne Werk zerstörend - auf bas ganze Konigreich Solland angewandt, wo ber Bruber selbst, die Iprannei nicht langer ertragend, die Krone von sich warf. Ein bloßes Senatusconsult, von dem immer bereitwilligen Erhaltungssenat ausgefertigt, reichte bann bin, bas Loos jener Lander zu bestimmen; und wo war bie Grenze abzusehen, wenn die eignen Brüder nicht mehr geschont wurden ?

Einverleibung bes Kirchenstaats 17. Mai 1809; Tose can as 30. Mai 1808. (bem Ramen nach unter Verwaltung ber Schwester Elise;) bes von der Schweig, getrennten Waltis 10. Dec., der Militairstraße über den Simplon wegen; und des Italienischen Tyrols (Baiern wieder genommen) in das Königreich Italien 28. Mai 1810, welches jest, an die Ilhrischen Propinzen (oben S. 307.) stoßend, das unmitztelbare Gediet des Herrschers die an die Grenzen von Ungarn und der Türkel ausdehnte. Und was bedurfte es mehr als eines Senatusconsults, um diese Känder sämmtlich zu Frankreich zu schaften. Die Incorporation Gollands

1996 RT The 95

ging hervor aus bem Continentalipftem; beffen Ausführung Tein Land harter beuckte als biefes, und bei beffen geographis fen und merkantilischen Berhaltniffen nirgend schwerer mar. Anfang des Streits und Drohung der Incorporation schon Jan. 1810. Damals vom König Lubwig noch abgewandt burch " Abtretung 'und fofortige Ginvetleibung von Hollandisch = Bras - bant, unbeippnifeinem Sheit von Zeeland 26. April. jungeachtet Besehung von holland burch Frangolische Truppen und Bollbebienten unter vielfachen Mighandlungen, Juni. Abbantung und Flucht bes Königs Eubwig 1. Julis indem er die Achtung seines Bolks mitnimmt. (Um eben die . Beit Blucht bes andern Brubers Lucian nach England 19. Aug., ber felbft, alle Kronen von fich weisenb, in feiner ftillen Wohnung zu Tufculum teinen Bufluchtsort bor ber Tys rannel des Brubers fand). Förmliche Incorporation " Pollands, mit bem icon früher dazu geschlageneu Dftfriess ..., Land, ",als Muvionen ber Französischen Flüsse," burch ein Genatusconfult 13. Dec. 1810. Aber berfelbe Schlag traf auch bas nörbliche Deutschland. Das Detret vom 13. Dec. vereinigte - nach einer willführlich gezogenen Linie .bas halbe Ronigreich Wefiphalen, einen Theil bes Großhem jogthums Berg, gang Olbenburg, und bie brei Banfeftabte. mit Frankreich; bas nun bie Oftsee berührte. Dem Bruber warb, ungefragt, bie Balfte feines Reichs, einem Rheins bunbfürften, Alexander's Bermanbten, fein ganges Band genommen. Der hartefte Druck fiel auf bie Banfestäbte. bie Freiheit am größten gewesen war, warb ihr Berluft am schmerzlichsten.

Documens historiques sur le gouvernement de la Hollande par Louis Bonapante, ex-roi de Hollande. 1819. 3 Voll. 8. Die lebenbigste Schilberung ber öffentlichen wie ber gas milientprannei von bem eignen Bruber.

52. Diese Küstenherrschaft von den Phrenden bis zu den Mündungen der Eibe, durch ein verstärktes Heet von Zollwächtern behauptet, konnte den verbotes

## 318 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

nen Berkehr erschweren, aber nicht völlig vernichten. Das große Problem, ob eine Alleinherrschaft bes Continents ohne Beherrschung des Meers möglich sen? ward bem Gewaltherrn felbst immer unwahrscheinlicher; "bald aber werde eine Flotte von hundert Reihenschiffen auch diese ihm verschaffen," und die Riesenwerke zu Antwerpen schienen dieß zu keiner leeren Drohung zu machen, wenn Matrosen sich wie Schiffe zimmern, ober wie Landsoldaten abrichten ließen. Unterdeß durften nirgend Franzosische Kriegsschiffe außer ihren Hafen ungestraft sich bliden lassen; auch bie noch übrigen Insels Colonieen beiber Indien fielen den Britten in die Sans be; und alle Rustungen des neuen Beherrschers von 1810 Neapel machten es nicht einmal ausführbar, die schmale Spt. Meerenge von Messina zu überschreiten, um seinen Titel als König beiber Sicilien geltend zu machen.

Eroberung von Capenne 4. Jan. 1809; von dem so wichstigen Martinique 25. Febr.; von Senegal 10. Iuni; von der Stadt St. Domingo, die die Franzosen beseth hatten, 6. Juli; von Suabeloupe 3. Febr. 1810; und sosort auch von St. Eustace und St. Martin 21. Febr.

— In Offindien Eroberung von Isle Bourbon 7. Juli, und der so wichtigen Isle de France 2. Dec. Die Einsnahme von Amboina und seinen Dependenzen in den Moslucken 17. Febr. war nur das Borspiel von der Eroberung des noch nie eingenommenen Batavias und der Insel Java mit ihren Dependenzen 18. Sept. 1811. — Einnahme auch der Dänischen Inseln St. Thomas und St. Eroir bereits 21—25. Dec. 1807. — Ja! sogar, im sernsten Rorden, Besehung von Island Juli 1809.

53. Doch nicht mehr auf bas Meer beschränkte sich die Theilnahme der Britten, seitdem die Pyrenäis

sche Halbinsel auch einen Rampfplatz für den Landkrieg darbot, auf dem der Marlborough des neunzehnten. Jahrhunderts endlich erscheinen sollte. War gleich: der Kampf hier nie unterbrochen gewesen, so erhielt er bbch etft nach bem Wiener Frieden, wo die ganze, Macht Frankreichs dem Herrscher zu Gebote stand, bald die gange Halbinsel umfassend, seinen vollens Umfang. Die Anschließung ihrer Bolter an bas Britzi tische Heer gab beiden die wechselseitige Starke, wenn gleich Spanische Eifersucht, und Mangel an innerer Uebereinstimmung Hindernisse in den Weg legten, de ren Besiegung bem Brittischen Helben fast nicht geringern Ruhm als bie ber Feinde macht.

Uebernahme bes Oberbefehls ber Brittisch Deutschen Armee (bie sogenannte Deutsche Cegion, aus hannoveranern beftebenb, machte einen Sauptthen berfelben aus;) burch ben herzog von Wellington, (damals noch Sir Arthur Wellesten, britter Sohn von Colley Grafen Wellesten Wiscount Mornington,) in Portugal 22. April 1809. Bildung einer Portugiesischen Armee unter General Beresford, Bellington gleichfalls untergeordnet; niehrerer Spanischer Armees, corps unter General Questa u. A. Diefen gegenüber bie Fran= Bofischen Felbherren: bie Marschalle Soult, Ren, Bictor, Mortier, Gouvion St. Cpr, Augereau u. A., so wie nach= mals Suchet, Maffena, Marmont, Macbonalb, Jourban u. A. Außer zahllosen Gefechten, im Jahr 1809 Schlacht bei - Nalavera 27. u. 28. Juli; Belagerung und helbenmuthige Bertheidigung von Saragossa Mov. 1808 — 21. Febr. 1809 (bie Geschichten Rumantias und Sagunts erneuernd;) so wie von Girona Juni — Dec. — Im Jahr 1810 gewaltige Ans ftrengungen Napoleon's, Frangofische, Italienische, Polnische und Rheinbundtruppen überschwemmten bie Balbinsel. Ginnah= me von Andalusien, durch Bictor, Mortier u. A. welcher die Belagerung von Cabir - wohin fic, vom festen ganbe ver-

# 320 III. Per. C. L. Sesch. d. Eur. Staatenspft.

trieden, die Central = Innta aus Sevilla flüchtete mit puglaublicher, aber vergeblicher Anstrengung folgte. Errichtung einer Regentichaft, 'aus fünf Ditgliebern beftebenb, "ber Stelle, ber Gentrale, Juntag unb Berfammlung unb bemnacht Erbffnung der außerorbentlichen. Sauces gu Cabir, die sich sofort die Souverainetat heilegen 24. Sept. Aber zugleich Wellington's merkwürdiger Feldzug in Modtugati, wo Massent - ohne Schlacht bestegt - Marz 13 1841 Seinen Beibherunruhm, eindüßt. Belagerung-und helbenmüthige Bertheibigung pon Earnag ana 1814, innb rom Walencia 1812 gegen Suchet. — Reues Borbringen Bels 'lington's in Spanien 1812; Eroberung von Clubab Ros brigo 16. Jan. Babajos 6. Apr. Sieg bei Salamanca 22. Juli und Einnahme ber Stabt. In Bolge bavon Aufbes bung ber Belagerung von Cabir, Raumung bes füblichen Gpas niens, und Flucht bes Konigs Joseph aus ber Dauptstabt, in welche Wellington seinen Einzug halt 12. Aug. Unterbes - burch bie Cortes Erneunung Bellington's jum Oberbefebis, haber aller Spanischen heere 25. Sept. Warb aber auch in eben bem Sahre, nach Aufhebung ber Belagerung von Burgos 11. Oct. und Rudzug über ben Dure, Mabrit wieber geräumt und von ben Franzosen besett (Rov.), so ents foleb boch die Einnahme ber Pauptstadt hier nicht viel mehr als bie Einnahme eines Dorfs. Denn auch bamit gewann man nicht mehr, als ben Raum worauf man ftand.

Seschichte der Revolution Spaniens und Portugals, und besone bers des daraus entstandenen Kriegs, vom K. Preussichen Dbriften v. Schepeler. Berlin 1826. 2 Thie. 8.

Mémoires du Marechal Sucher, Duc d'Albufera, sur les campagnes en Espagne dépuis 1808 jusqu'en 1814. Ecrites par lui même. L Paris. 1828, 2 Voll. 8, unb enbere,

54. Während der Krieg auf der Pyrenkischen Haichs Halbinsel noch die besten Kräfte des Französschen Reichs in Anspruch nahm, brütete der finstere Geist seines Bescherrschers bereits über einen neuen noch größern und sucht

furchtbarern. "Nicht zwei Sonnen können am him= mel stehen" antwortete einst jener alte Welteroberer, als man ihm die Theilung der Herrschaft und bes Reichs anbieten ließ. Satte Napoleon, ware er so offen gewesen wie jener, eine andere Antwort gegeben? Die Alleinherrschaft kann nicht mit ber Zweiherrschaft bestehen. Das Projekt eines Kriegs mit Rugland ging also aus bem einer Universalmonarchie hervor; war boch jenseit dieses Reichs nichts weiter zu fürchten und nichts zu erobern; und nach feiner Rechnung, welche Menschen nicht in Unschlag brachte, felbst im schlimm= stert Fall nicht viel zu verlieren. Nur über bie Berhlendung ware also zu vermundern, welche ihn diesen Beitpunkt bes unentschiedenen Rampfe in Spanien mah. len ließ; ware es nicht überhaupt bas Eigenthumliche Diefer Beit, fich felbst zu übereilen. Daß babei zugleich die Pforte, Asien, vielleicht felbst Indien, im Hin= tergrunde standen, machen der Charakter bes Mannes, und manche Borbereitungen, wahrscheinlich, welche Einwendungen bagegen eine besonnene Politik auch immer haben mag. Beschleunigt ward aber die Ausführung burch bas Continentalspftem. Es mußte ihn in Miderspruch mit Rufland seten, das, bei der Unterbrechung seiner Ausfuhr, die Folgen in seinem Gelb= wesen duf bas bruckenbste empfand. Indem es sich ihm entzog, entstand eine Kälte, die sich bald in Worten und Thaten aussprach; und wo die Freundschaft Unterwerfung fordert, führt Ralte zu offener Sehde.

Der neue Zolltatif burch ben Utas vom 31. Dec. 1810, bie Einsuhr Französischer Probukte verbietend ober erschwerend, Decren's bift. Schrift. 9. B.

 $A^{\dagger}$ 

- 55. Der bevorstehende Kampf schien bas Schickfal Europas entscheiden zu mussen; er umfaßte diesen
  ganzen Welttheil, nicht bloß, wie der in Spanien,
  die Pprenäische Halbinsel. Wie war die Lage desselben
  im Sanzen? wie die Verhältnisse der einzelnen Staaten bei dem Beginn desselben? Wie die der Peutschen? der nordischen Mächte? und der Pforts? Das
  gewöhnliche Hulssmittel der Schwachen, Neutralität,
  konnte hier nicht mehr helsen, wo auch die Schwachen
  wohl sichlen mußten, das bei solchem Conslict, der Sewaltigen Neutralität ihr sicherer Untergang sep.
- nem Angriff auf Resland Bieles vorbercitct. Der Weg, bis an seine Erenzen stand offen; die Kette der Bundnisse, und der besetzten Festungen, reichte bis vahin; an den Grenzen Kußlands sand man an den Polen nübliche Verbundete; und Rusland selbst hatte man, durch die Erneuerung des Kampfs mit

Bon d. Erricht. d. Franz. Raiserth. - 1828. 323
der Pforte, schon im voraus in einen Krieg zu verwickeln gewüßt, ver elnen beveutenden Theil seiner Streitkräfte ihm raubte; hatte es nicht noch eben zur
rechten Zeit, und doch mit neuer Bergrößerung, sich dapon los zu machen gewußt, und Krankreich dadurch eines Beistands beraubt, der in einem solchen Zeitpunkt hächst gefährlich hatte werden können.

Der Wieberausbruch bes Kriegs mit ber Morte, bath nach bem Erfurtet Congres, geschah in Folge ber bort in Betreff ber Moldau und ber Ballachei gefasten Berabrebungen; (f. oben S. 301.) Anfang ber Feinvseligkeiten, nach Abbrechung her turgen Berhandlung zu Jaffy Aptili'1809, und Befehung jener Provinzen. Uebergang ber Ruffen über die Donau; Aug. Aber die Gebirge des Battan bieten eine stärkere Bertheibigungslinie bar als ber Strom" mit feinen Fe-Festes Lager bes Grofveziers zu Soumla in ber · Bufgareb; ; und hiersger Arbaug, pon 1840 4, Dahrend zugleich ger Auftand ber Servier, als. Berbundete ber Ruffen ers neuert wird, Jun. Einnahme von Siliffria 23. Jun. geblicher Angriff auf ven Grofvezier 5. u. o. Jul. Ifo wie auf 1 11 bas feffe Wu ft fich ut 16. Aug. mit ber einen Bücklervis peers, währende dessen der Gresopezier die andre Spisse schlägt 4. Jug-19 Aber Sieg ber Ruffen über ibn, ale er Buftichut, gu Im folgenden Sahr 1811 Tedoch' Muce-Bulfe eilt 19. Sept. — Jug der Ruffen über die Donau unter Felds Marihalt Kurt us fortillscholift von ben Antelen; allein zu ihrem Berbeiben. "Dech Hebergang ber einen Balfte ibres Deers 20, Gept. auf bas linte Ponauufer, Ueberfall und Bernichtung ber Burudgebliebenen burch bie Ruffen 26. Det. 3 inbem ber Großvezier felbft nur mit Dube enttommt. Dierauf fofort Briebensunterhandlung zu Buchareft, und bei den gemäßigten Forberungen von Seiten ber Ruffen Abschlus 28. Mai 1812, ohne baß Frankreich es hindern konnte. Bedingungen: 1. Der Pruth bis ju feinem Einfluß in bie Donau, nebft biefer bis au ihrer Manbung, bilben bie Grengen beiber Reiches (Ruffe land bleibt alfo im Besit von Besfarabien und bes öftlichen

#### 324 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

Theils der Moldau; der andre größere, nebst der Wallachei, werden an die Pforte zurückzegeben). 2. Volke Amnestie für die insurgirten Servier; Souveränität der Pforte über sie, unter Zusicherung ihrer Großmuth.

Bevollmächtigte zu Bucharest: Von Aufland: v. Italinsty. Bon ber Pforte: Gatib Effendi u. A.

57. Die Lage Destreichs bei bem bevorstehen= ben Kampfe war weniger gefährlich, weil es außer dem Schauplate desselben lag; und selbst die Bestimmung des bewilligten Hulfscorps behielt es in seiner Hand, weil man in einem solchen Zeitpunkt es scho= nen mußte. Desto verzweiflungsvoller war die von Preußen. Mitten durch seine Provinzen ging bie große Heerstraße des Kricgs; ihr ganzliches Verder= ben schien unabwenbbar; und in keinem Zeitpunkt konnte selbst die Fortbauer der Monarchie (es war bebenklich, einen zweifelhaften Freund im Ruden zu lassen) ungewisser als damals senn. Neutralität und Wiberstand waren hier gleich sicherer Untergang; blieb zur Rettung übrig als sich anzuschließen? Und selbst die Vergünstigung dazu erhielt man nicht ob= ne Muhe. Die Momente der tiefsten Erniedrigung mußten benen ber stolzesten Erhebung vorangehen! Die Berpflichtungen fammtlicher Rheinbundfürsten ge gen ihren Protektor waren nicht zweifelhaft; fie hatten keine Wahl. Sibst die Schweiz mußte ihrem Bermittler Sulfstruppen stellen; und ber Beiftanb ber Staaten Italiens (nur die Königreiche Italien und Meapel nebst Lukka waren hier übrig) und ber

Illprischen Provinzen, verstand sich von selbst. Webe dem! der mit seinem Contingente zurücklieb!

Abschuß ber Allianz mit Destreich zu Paris 14. März. 1812. 1. Die Allianz ist eine Defenstvallianz, namentlich gezgen Rußland. 2. Das zu stellende Hülfstorps beträgt. 30,000 Mann. 3. Frankreich garantirt Destreich auf jeden Fall den Besitz seines Galliciens; es sey denn gegen den Austausch der Illprischen Provinzen. — Allianz mit Preußen zu Paris 24. Febr. 1812. 1. Offensivz und Defensivallianz gegen Außzland; (in den geheimen Artikeln klar ausgesprochen.) 2. Preußen stellt ein Hülfscorps von 20,000 Mann. Zugleich in einem andern Vertrage Bestimmung der unermeßlichen Leizstungen an die Französische Armee. — Was können Wölker und Länder ertragen, ehe sie gänzlich erliegen!

Verschieden waren die Verhältnisse ber, beiben nordischen Machte. Danemart, nach wiederhergestelltem Frieden mit Schweden (oben S. 313.), wenn gleich alliert mit Frankreich (oben S. 292.) und fort= bauernd im Kriegszustande mit England, konnte bennoch, burch seine geographische Lage begunstigt, im Kampfe mit Rußland seine Neutralität erhalten. Schweben hingegen, wo nach bem ploglichen Tobe bes adops 1810 tirten Thronerben (oben S. 313.) ein Franzosi 28. scher Pring, ausgezeichnet als Feldherr und Mensch, - dem Gewaltherrn schon früher, jetzt aber doppelt verhaßt, weil es ohne sein Zuthun geschah — zum Nachfolger von ben Stanben ernannt, und vom Konig mieberum adoptirt mar, benutte mit großer Gewand= heit diesen Zeitpunkt, nicht nur sich von der Franzosi= schen Abhängigkeit zu befreien, sondern auch, — vorjett ohne thatige Theilnahme am Kriege — sich ben326 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspff.

verlorne Finnland, zu eröffnen.

"1: Wast Vis Marschalls Berna botte (Karl Johan): **Bein** - zen von Ponto Corvo, zum Ahranfolger in Schweden bereit bie Stande 21. Aug. 1810. Ankunft baselbst 20. Deti. . Imer um eben bie Beit; nach vielen Boudtefen über bas "nicht ibefolgte Confinentaffystem., aufnbis peremtorische Fonderung Mapoleon's Krkegserkkarung onn England 12. Rop. jebech von Englichdignoriet. Abet nach Ablehaung wiederhalte venet Fordettingen und Antekge 1811, Daupation pon Schwebild = Politmein und Rügen Jam' 1832 und fo gut inienfeitibe liche Behanblung. Sofort Annäherung Schwebend mit Mußland, unbiCraftatizu Petersburg & Aprilia banns land verspricht Schweben bie Bereinigung Retmegenst gegen einen Ersas an Dänemart, sen es durch Unterhandlungen, ober burch ein hullscorps von 35,000 Mann, und gargntirt bieselbe bei bem Frieden. 2. Schweden verspricht Demnadft eine Diverfion im norblichen Beutschland ; in Werbindung-mm einem Ruffilden Bulistorps. Befeftigt burch bie Bufangunge kunft bes Mroppringen mit bem Kaifer Alexander ju Abo. (Aug.). Der Friede Schwebens mit England ward wiederpers gestellt burch ben Traftat zu Derebro 12. Inli, Wach Ven alten Berhältniffen; und Wiebereröffnung ber: Schredigen? Bafen für Brittifge Schiffe. 1:34 ! #

Bevollmächtigte zu Derehro: Bon England: Sh. Abornton. Pon Schweben: Baron v. Engström und Baron v. Wettersteht,

Memorials of Charles John, king of Sweden and Norway; illustrating of his character, of his relations with the emperor Napoleon, and of the present state of his king-dom, by Will, George Meredith. London. 1829. 8.

59. Bei alle dem stand doch Russand, seinen Feinden gegenüber, allein, Ward auch der Friede mit England jest wiederhergestellt, und selbst mit Spæ

nimmein Wendnist geschloffens so konnte es doch von biesein Sekten Leinen anvern Beistand erwarten, als durch eine Kräftvolle Diversion auf der Pyrendischen Halbinsel. Aber den großen Kampf, alle in bestanden zu beiten. — seicht ohne Subsidiengelder von Engkand — ist Best Russlands hoher Triumph!

Abschief bes: Friedens mit England zu Derehre 18. Inli: 1812. Bevollmächtigte: Graf v. Suchtelen und Ed. Thornton. Traktat mit Spanien (der Spanischen Regentschaft in Cadix Namens Ferdinand's VII.) zu Weliky Luky 20. Juli 1812. In beiben wechsetseitige Freundschaft und Beisstand ohne genauere Bestimmungen; mit Anerkennung der Versassung der Cortes.

Bevollmächtigte: Bon Spanien: Zea Bermubez. Bon Rußs land: Graf Romanzow.

60. Auf diese Weise erhob sich ein Wölkersturm (gegen zwanzig waren unter der Fahne des Eroberers vereint) wie ihn seit den Zügen von Xerres und von Atissa die Geschichte nicht kannte. Was konnte dabes — fragt die besonnene Politik, — sein letztes Ziel senn? Die Russiche Monarchie zu zertrümmern konnte wohl selbst die kühnste Hoffnung sich nicht schmeicheln; sie "von Europa auszuschließen und nach Asien zurückzus weisen" war — schon seit Veter I. — eine Unmöglichkeit. So blieb also nur die Hoffnung übrig, ihm in Volen einen mächtigen Rival an die Seite zu sehen, den man unterstützen konnte. Hätte aber auch selbst ein schneller Friede, das Werk von Tilsit vollendend, die volle Wiederherstellung Volens herbeigesührt, — wäre er mehr als ein Wassenstillstand gewesen? Aber gerade in

## 328 III. Per. C. L. Gesch. b. Eur. Stantensuff.

Polen, worquf doch der Plan für die Zukunst eigentlich ruhte, wurden, sehr inconsequent, nur halbe Maaßregeln, Destreich schanend, ergriffen. Zu einer offnen Erklärung der vollständigen Wiederherstellung ihres Staats konnten es die Polen nicht bringen.

"Meber eine hatbe Million Krieger, nach ben beglaubigt= ften Angaben, bie Bluthe ber Boller Europas: Frangofen, Italiener, Reapolitaner, Schweizer, Nieberlanber, Destreicher, Ungarn, Baiern, Bartemberger, Babener, Sachsen, Beftphalen, nebst den Contingenten ber kleinern Rheinbundfürsten. Preußen, Polen, Illyrier, felbft Ueberrefte Portugiefifcher und Mamtluden = Corps, wurben, aus ihren Bohnfigen ge= riffen, bem Berberben entgegengeführt. Doch bilbeten Deft= reicher und Preußen, jene auf bem außersten rechten Flüget in Bolhnnien, diese auf bem linken in Gurland, abgesonderte Beerhaufen. Rur ein Demaratus fehlte bei bem Beeres auch hatte der neue Terres seine Rathschläge weder verlangt noch gehört. - Richt weniger Nationen tonnte Rugland aufbieten, wenn man nur Beit gewann, sie aus ben Gebirgen und Steppen Affens herbeizurufen! Seine versammelten Truppen, in drei Armeen getheilt, tamen an Bahl feineswegs ben feinds lichen gleich.

61. Eröffnung des Feldzugs durch den Uebergang über den Niemen, und wechselseitige Kriegserklarungen. Das Eindringen in das Herz von Rußland, gegen die alte Hauptstadt des Reichs, sollte ihn schnell beendigen; aber das stefe Zurücksiehen der Russen, ohne eine Hauptschlacht, und die Erklarung Alexander's in seine nem Manisest: nie Frieden zu schließen, so lange der Feind innerhalb seines Reichs sen, mußte diese Erwartung sehr schwächen. Brand und Plünderung von Freunden und Feinden bezeichneten den Weggzund schiefe

nen die Rücklehr numöglich zu machen. Das Korrücken bis Smolenst, wo noch beide Flügel und die Magazine durch die Seitenheere gedeckt waren, geschah den Resgeln der Kriegskunst gemäß; das schnelle Vordringen von dort aus zur Hauptstadt mit ungedeckten Flügeln, haben die Taktiker, auch abgesehen von dem Ausgung, für eine Tollfühnheit erklärt.

Uebergang über ben Niemen bei Kowno 23 - 25, Jun. 1812. An eben ben Tage Ruffisches Manifest., Besetung von Wilna 28. Jun. Weiteres Vordringen unter vielen Gefechten über Witepft nach Smolenft, wo fich 6. Mug. bie beiben Rusisschen Armeen vereinigten; mahrend das Preußis sche Hülfscorps Riga belagerte, und bas Destreichische in Bolhynten agirte. — Erstürmung und Berstörung von Smos lenst 18. Aug. nach welcher Feldmarschall Kutusaw ben Oberbefehl erhält. Weiterer Ructzug ber Russen bis Boros bino an ber Mostma. Hauptschlacht bei-Borobino und Mofaist 7. Sept. Ruckug, jedoch nicht Flucht, bes Aussischen Deers burch Mostau, wohin nun ber Weg offen ftand. Befetung ber menschenleeren Sauptstadt 14 u. 15. Sept. In bem Areml, ber alten Residenz ber Czare, nahm ber Ers oberer fein Hauptquartier; bie Grenze seines Bugs, und bas Grab seiner Größe!

Seer Ruhe und Erquickung zu finden, als schnell an hundert Stellen Flammen aufstiegen, und die unermeßliche Hauptstadt bald nur einem Feuermeere glich! Sie siel als Opfer für das Neich (ein-solches Trauersspiel erforderte eine solche Catastrophe); aber in ihrer Feuersäuse leuchtete zugleich dem gefesselten Europa im fernen Osten die erste Morgenrothe der Freiheit. Stätt in einem Capua-stand das Heer plöslich in einer Wü-

Antray Rapbleones; "ver Feldzug sangerscht aus ieutete die Aktwort Kuthsow's. De Eine schneller Mickigug,
vor Anfang der Winterfalte, kounte viel liebeit noch
das Heer retten; aber diesen verschmahte der Stolz
des Eroberers, dis es zu spät war.

Großer Brand von Mostau (Bierfünstheile ber Stabt)
16. — 19. Sept. burch Rostopschin den Gouverneur, auf Feldmarschall Kutusow's Besehl (er hatte unumschränkte Bollmachten) vorbereitet. Allzemeine Plünderung unter Schutt und Trümmern. Anerbietungen Rapoleon's zu einem Wassenssstillstande, und zum Rückzug nach Wiasma 5. Oct. Absicktslich verspätete, aber abschlägliche, Antwort der Russen. — Man hatte seit dem Tilster Frieden sich kennen gelernt.

63. So blieb also nur ein Rudzug übrig! Ein Ruckug über hundert und funfzig Meilen, mit einem schon geschwächten Heer, umringt, geschlagen und wieber geschlagen von täglich machsenden Feinden; durch selbstgeschaffene Buften und rauchende Trummer; ohne Obdach, ohne Magazine, und bald ereilt von bem rachenden Geschick; als eine Ralte, weber Menschen noch Thieren erträglich, beibe zu Tausenden hinstreckte. Geschichte straubt sich Scenen zu schildern, die selbst die Einbildungsfraft kaum faßt. Es reicht bin zu segen: von den Hunderttausenden, die mit ihm über den Niemen gegangen waren, tehrten kaum so viele Tausende zuruck und unter diesen, wie Wenige waren noch fähig die Waffen zu tragen? Das Deer bes Gewaltigen halb tobt, hath gefangen, war nicht mehr; in einem elenben Schlitten entfloh er felbst, unerkannt,

wenn nicht der Schande doch dem Tode, die etste Nachricht seiner Niederlage seiner Hauptstadt zu bringen. "Bom Ethabenen zum Lächerlichen sen nur Ein Schritt" war sein Trost.

Zusbruch jaus, den, Ruinen von Mostau. (ber Kremt warb sin die guft gesprengt). 19. Oct. 1812; nachdem Tags varher die Reiterei bei Taruting durch General Bennigsen überfallen war, Ruckaus, nach turgem Umwege, auf ber Strafe von Smolenft perfolgt von bem hauptheer unter Feldmars fcall Entulo man, und von Babilofen Rofadenschwärmen, mabrend von Rorden General Wittgenstein von der Duna, von Guben Abmiral Afchitschagow aus ber Molbau (ber Friede mit ber Pforte oben S. 323. war nicht umfonst ges . schioffen) herbeieien. Prieherlagen ber feinzeinen Armeerorps bei Jarosigpesiffig Oct., bei Bigsma 3. Nov. .. Anfang, ber furchtharen Kalte 6. Rov. Als auch zu Smolenfe 14. Rov. fein Ruheplas war, Riederlage Bei Rrasnoh' 17. 'a. 18. Nov. Zwall bath barauf Berfturfung burd bie noch fele . sthen Hrechaufen junger: Markaall Bickor- und Markhall Dubie not; aber nach hem Treffen bei Borissow 25. Nov., unb nach bem Nebergange über bie Berefina bei Ctubgis anfa (unter den Schreckensscenen die schreitfichfte) 20. - 28. Rov. therteen' alle biefe bam gleiches koos. Bon ba bis Will na 9. Dec.: Flyshe finde Auflösung der Meberreste-des "Heers, a icon am 4. Dec. war ber Berricher felbst von Smorghoni über Barichau und Dreeben, por fünf Monaten, gehuldigt von Ronigen und Garten, ber Schauplag feiner Perriichkeit! iff feinem Schlitten, fein neunundzwundigftes Bulletin porausschickend, nach Paris entflohen. — Roch vor bem Schluß bes Sahrs 1812 mar Rußland von ben Feinden gereinigt. Richt 1000 Mann, ber Waffen fähig, tonnte ber Vicetonig Anfangs hinter der Weichsel versammeln; nur einige Resers pen, bie Besahung ber Festungen, und bie abgesonberten Seerhaufen ber Destreicher und Preußen, beibe lettern aber bald nicht mehr Rapoleon gehorchend, waren übrig; 240,000 Leichen murben in Rugland beftattet.

#### 332 III. Per. C. I. Gesch. b. Eur. Staatenfost.

Relation circonstanciée de la campagne de Russie par Evgéne Labeaume, Capitaine etc. à Paris. 1814. 8. Diese Schilderung eines Augenzeugen und eines Franzosen widerlegt jeden Berdacht der Uebertreibung in den Russischen Berichten. Das vierte Armeecorps von 48,000 Mann, zu dem der Bf. gehörte, sand zulest — in Einem Zimmer Quartier.

Histoire de Napoleon et de la grande armée pendant kannée 1812 par Mr. le General Comte de Segue. à Paris. 1824. 2 Voll. 8. Gleichfalls Nachrichten eines Augenzeugen.— Bon Russischer Seite bas Hauptwerk:

Bourounium Histoire militaire de la campagne de Russie. & Paris. 1824. 8. Der Verfasser war Abjubant bes Kaisers, und schrieb nicht ohne sein Wissen, jedoch unpartetisch.

Die Verbreitung dieser Nachrichten über Europa erregte zuerst mehr ein dumpfes Erstaunen, als , einen lauten Ausbruch ber Freude; wurde sie boch durch die Klagen der Eltern, der Gattinnen und Wais sen, (kein Dorf war leicht ohne Verlust!) getrübt. Daß große Umwandlungen ber Dinge bevorstanden, entging auch dem Kurzsichtigen nicht. Einen ploglichen Ausbruch verhinderten die besetzten Festungen und ganber, bie Verhaltnisse ber Regenten, und bie Gewiß= heit: Er selbst sen entkommen! Es bedurfte noch erft eines machtigen Impulses. Diesen gab Rußland; als Alexander, auch über bie Grenzen seines Reichs ben Feind verfolgend, das Signal zur Befreiung Europas gab. Von nun an sollte der Volkersturm, der sich im Westen erhoben hatte gegen ben Often, sich von dem Osten gegen den Westen wenden!

Ankunft Kaisers Alexander in Wilna 17. Dec. Sofort Aufbruch der Russischen Armee in fünf Heerhaufen unter dem

## Von d. Erricht. d. Frunz. Kaiserth. - 1828 333

Oberbefehl von Feldmarschall Kutusow; begleitet von bem Kaiser selbst bis Kalisch. Einrücken in Preußen, und Aufruf an die Nation. Betagerung von Danzig, Ian. 1813. Uebergang über die Weichsel, und bald auch über die Ober Vebr. Schon am 4. März Erscheinen der ersten Kosacken in Berlin; von Seneral Wittgenstein besetzt 11. März; indem der Vicetonig mit seinem gesammelten Corps sich hinter die Gibe und Saale zurückzieht.

65. So brach es an, bas verhängnisvolle, blut= gefarbte Jahr, in bem bie Gewaltherrschaft bes Gin= 1813 zelnen fallen, und die Wolker und Fürsten ihre' Frei= heit wieder erringen sollten! In Rußland mar ber Rrieg- zum Volkskriege geworden; ob er es auch in Deutschland werden konnte? mußte bie Folge ent= scheiben. Preußen machte ihn bazu. Die schmähli= gen Fesseln zerbrechend rief ber Konig sein Wolk zu den Waffen; und es stand unter ben Waffen. Medlenburg, Hamburg folgten bem Beispiel; von Schweben ward thatige Bulfe versprochen; und wenn dieffeit der Elbe der Aufstand nicht allgemein ward, so war es nur die Gewalt, die ihn zuruck hielt. Dagegen zog Danemark, noch fortbauernb mit England im Rriege, und sich zu Frankreich hinneigend, seine Truppen in Holstein zusammen.

Entfernung des Königs von Berlin nach Breslau, begleitet von dem Staats Ranzler v. Hardenberg u. A. 22. Jan. 1813. Von dort Edikt vom 3. Febr. zur Bildung freiwilliger Jäger; auf welches sogleich die gesammte Jugend zu den Waffen eilte. Alsdann: Aufruf an die ganze Ration 17. Märf; und Erschung zum vollen Nationalkrieg durch die Verordnungen zur Errichtung der Landwehr und des Landsturms; so wie an die Armeez von der das Preissische Pülsscorps under Sen.

#### 334 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspfi.

Vork schorfam berlagend, mit den Russen in Uebereintunft gettesten war. Ein wohlgesibtes heer über 100,000 Mann, — Dank den stillen Borbereitungen eines Scharnhorst und eines Sneisenau — stand plöhlich da; nachmals von einer noch stärkern Landwehr unterkütt. Das eiterne Kreuz der Lohn der Tapferkelt für Einzelne, und das Panier für Alle. — Ausbruch des Aufstandes, in hamburg (nirgend war der Enthusiasmus größer) bei Tettenvorn's Ankunst 24. März, und Wiederherstellung der freien Versassung; nicht weniger in Mecklenburg, dessen Fürsten — die ersten — sied vom Rheinbund lössagten, so auch in Lüneburg; und Bewegungen dis zum Rheine hin.

ge waren neue Bundnisse eine natürliche Folge. Das zwischen Preußen und Rußsand machte den Aufang; ihm folgte das zwischen Schweden und England; so wie etwas später sowohl das zwischen Preußen als auch das zwischen Rußland und England.

Bunbnig zwischen Buglanb und Preußen zu Ralifa 28. Febr. 1813. 1. Offensive und Defensive Alliang mit Ber ftimmung ber beiberfeitigen Gulfsheere. 2. Bieberberftellung ber Preußischen Monarchie nach ihren altern ftatistischen Berbaltniffen. 3. Einladungen zum Beitritt en Destreich unb · · England. Umerhandler: Feldmarschall Kutusow und ber Staatte tangler v. harbenberg. - Uebereintunft Englands mit Odweben 3. Marg. 1. Odweben verspricht ein Gulfecorps von 30,000 Mann auf dem Continent, unter Anführ rung des Kronprinzen. 2. England verspricht jährlich Eine 3. England wird sich ber Bereinigung Million Cubsitien. - Rormegens nicht widerfegen, fonbern fie möglichft erleichtern, wenn Danemark fich weigert ber norbischen Allianz beis gutreten. 4. Berfprechen ber Abtretung von Guabeloupe; (nie auszeführt). 5. Sanbelsbewilligungen für England in Gothenburg und in Stralfund. Unterhändler: E. Abornton und Ba-

## Bon d. Erricht. d. Franz. Kaiserthau 1828. 385

roll v. Weiterstebt. — Allianzus nigkan be, mit Prousen zu Meichenbach 15. Jun. 1. Wiederherstellung ber Preußisschen Monarchie nach den alten Verhältnissen. (Doch bleibt nach einem Separatvertrag hilbesheim bei Hannover). 2. Bestimmungen über Substvien. — So auch in dem gleiche zieligen Tieltet mit Ruplanb, ebestaselbst.

67. Aber ein harter Kanspf stand noch bevor! Was kummerte ber Untergang eines Seers ben, ber Menschenverlust nicht achtete; so lange nur ein Magazin da war, das ihm ein neues darbot. Die ersten Maagregeln bes Geschlagenen nach seiner Rudtehr zeig= ten, baß er nicht Willens war irgend Etwas von seis nen Anspruchen nachzulassen; und im Senat wie im gesetgebenden Corps erhob sich auch nicht Gine freimus thige Stimme. Man hat die Bereitwilligkeit, womit ber verlangte Beiftant von ber Ration geleiftet werbe, ihr als Größe anrechnen wollen. Nicht mit Unrecht, ware ber 3med Bertheidigung bes vaterlichen Bobens gewesen; wie aber kann Behauptung ungerechter Ans sprüche diesen Namen verbienen ? Die Werdrehung ber moralischen Begriffe durch neue Worte ist von den Zeis ten der Tyrannei unzertrennlich; es ist nicht überflüssig an ihren wahren Sinn zu erinnern.

Boschluß des Exhaltungs - Senats 10. Jan. 1813, wodurch ISO, 200 Conscribirte, mehr als Er verlangt hatte, zur Dispektion des Knilers gestellt werden. — Wunderbar waltete die Remesist. "Und wenn, der Feind auf dem Montswarter flände, werde Ex kein Dorf des Reichs Gebiets abtrez inn, "erkläuse ex stick im Wonsteux 30 März 1813. Am 30. Wörz 1814 mand der Wontmanger erstürmt, und — das Reich abgetreten.

. !

## 336 M. Per. C. I. Gelth. b. Eur. Staatenfoff.

68. Die ersten Monate des Jahrs waren taker ber Zeitraum ber eifrigsten Rustungen auf beiden Sei= ten. Deutschland war wieder zum Schlachtfelbe bestimmt; die Elbe, von ihren Mündungen bis zur Böhmischen Grenze, bildete bie Scheidungslinie der beiberseitigen Streitkräfte; boch waren jeuseit bie, brei Preußischen Fostungen enebst Danzig forebauernd in Französischen Hanben. Bahrend Ruffen und Preuße. ihre Armeen vereinigten, (die Herrscher selbst trennten fich von jest an nicht: mehr davon,) ward auch Schwe: den dutch Brittische Subsidien, und burch bas Berspechen Norwegens, zur thätigen Theilnahme bewogen. Aber auch Napoleon forderte nicht nur von den Rheinbundfürsten ihre Contingenteze fonderne fand auch an Danemark, mit bem bie Unterhandlungen worgen Morwegen sich zerschlugen, einen Verbundeten. Bart mar die Lage der Städte und Derter, die zwischen den Heeren lagent ; bas harteste' Loos traf Humburg, das, bet Rache Napoleon's Preis gegeben', ben Kelch der Leiden bis auf den Boden leeren mußte, Hauptschauplag des Kriegs aber ward Sachsen, besten Id nig seine Sache von der Napoleon's nicht trennen fonntei -1. 1. 1 to 3 to 5 to 1. 1

Besehung Dresbens nach Abzug des Markhalls Dabonk, burch Russen und Preußen unter General Wittgenstein und Marschall Blücher 27. März, 1813, und Bordringen bis Leidzig; während die Franzestiche Armel in Franken; Thürringen und an ber Etbe sich sammelt. Unstättig der Metreiuing ekviegs in Armschikand wit den, Achlackt bei Groß : Görschen ober Lüben 2. Mai. Geordneter Rückzug, nicht Flucht, der Vertündeten über die Elbe. Wit

schwächerer Dacht hatten fie bem Stärkern Stand gehalten, um in ber Lausis ihm aufs Reue bie Stirn zu bieten. Schlacht bei Baygen 21. Dai unter General Barclay de Aolly (nach Kutusow's Tobe 28. April, Oberanfiche rer) und Marschall Blücher; mit gleichem Erfolge, und einem gleichen, felbft ruhmvollen, Ruchug nach Schlesien. Bechseitige Anerbietung eines Baffenftillfanbes (beibe Sheile waren erschöpft und erwarteten Berftärkungen;) und , Abichius bestelben zu Poischwis 5. Juni bis 26. Inii; belb perlängert his 10. Aug. — Unterdes Expeuerung der Unterhandlungen mit Schweben; und in Folge ber Convention beffelben mit England 3. Mart (f. oben S. 334.) Banbung ' des Kronprinzen mit Gowelfchen Truppen in Pommern, 18. Mai; zugleich Bilbung Deutscher Ollifecorps unter General Ballmoben; (bemnachft im Brittifchen Golbe;) aber bennoch Fall von Lübeck und von Hamburg; nach bem Abzuge ber Ruffen 30. Mai von Matschall Davoust besett. . Gewaltsame Umschaffung in eine Kestung; Berwüstungen; Schredensberrichaft, unb methobische Plunberungen; wie fonft nichts mehr zu nehmen war, endlich noch ber Bant. -- . Bergebliche Unterhandlungen Englands und Schwedens mit Danemart (April). Annaherung Danemarts an Frants reich; und Abschluß einer Alliang gu Dresben 10. Jul-Danemark verfpricht, Rufland, Preufen und Schweben fofort ben Krieg zu erklaren!

- A. C. S. Senke Darstellung des Feldzugs ber Berbfinbeten gegen Rapoleon im Jahr 1813 und 1814 in zwei Theilen. Erlangen. 1815. 8.
- Der Krieg in Deutschland und Frankreich in ben Jahren 1813 -1815 von A. v. Plotho. Berlin. 1817. 3 Ahle. 8. Beibes zuvenässige Kriegsgeschichten.
- 69. Wohl nie war der Zeitraum eines zweimos natlichen Wassenstillandes von solcher Wichtigkeit! Zus gleich ein Zeitraum der Unterhandlungen und der Rüsstungen! Nicht ohne Ursache fürcht ete man einen

## 338 M. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

Ftieben! Weichen anvern Zustand hatte er herbeistlichen können, als jenen unglicklichen Zwischenzustand, den man nach wiederholten Ersahrungen fast mehr scheute als den Krieg selbst? An eine Beschränkung Frankreichs auf seine alten Grenzen war noch nicht zu denken; eine Wiederherstellung der alten Dynastie hätte man nicht einmal erwähnen können! Noch ganz and dere Schläge mußten erfolgen, ehe man an eine wahre Wiederherstellung des Staatenspstems von Europa dem ken konnte! Aber Eine große Hoffnung gieng während des Wassenstillstandes auf, und sie trog nicht: der Beitritt Destreichs. Ihm war es vorbehalten die Entscheidung herbeizusühren, als es der Entscheidung galt.

Während des Wassenstillstandes übernahm Destreich (mit Suspension seines frühern Allianz "Traktats mit Frankreich oben S. 325.) die Rolle des Bermittlers; die es schot vorher, wiewohl vergeblich, dei den Einzelnen versucht hatte. Bestimmung eines Congresses zu Prag (indem sich Kaiser Franz selbst nach Böhmen degab) auf den 5. Juli; durch Bögerung der Französischen Bevollmächtigten erst eröffnet 28. Jul. Die Verzögerung der Französischen Antwort dis 6. Aug. zeigte deutlich die Gestinnungen Napoleon's; noch mehr der bes leidigende Ton dieser Antwort selbst. Es konnte ihm nicht entgehen, daß auch die Alliteten, schon Destreichs gewiß, nicht mehr an Frieden dachten. Nach vergeblichem Notenwechsel: Erklärung der Aushebung des Congresses durch die Alliteten 11. Aug., und schon am folgenden Tage 12. Aug. Destreichs Kriegserklärung an Frankreich.

Bevollmächtigte zu Prag: Fürst Metternich als Bermittler; v. Amstett und v. humbold von allierter, v. Caulaincourt und v. Nardonne von Frangösischer Seite.

70. Diese Entwickelung ber Unterhanblungen führte wiederum neue Bunbnisse herbei. Die Bande mit Destreich, so wie mit England und Schweden, mußten auf bas engfte angeknüpft werden. Ein Kampf stand bevor, wo es Senn ober Nichtseyn galt; und die Tage der Entscheidung konnten nicht fern seyn! Aber nicht bloß die Politik sollte jene Bande knupfen; viel fester murben fie burch bie perfontiche Freunds schaft der Herrscher. Von jett an unzertrennlich von einander wie von ihren Heeren, theilten sie jede Be= schwerde und febe Gefahr, jede Sorge und jede Hoffs nung; so wie nachmals ben Dank der Wolker und ben Ruhm des Siegs! Auch die Heere wurden unter eine ander verschmolzen; 28 gab kein Russisches, kein Deste reichisches ober Preußisches mehr; alle bestanden aus allen; und Befehlshaber aus allen befehligten alle; während die Ehre des Oberbefehls Destreich überlassen ward. So schwiegen, als es das Höchste galt, die kleinlichen Leidenschaften; und wenn bie Geschichte ne ben den Namen ber Herrscher zugleich die eines Schwars zenberg, Blucher, Barclan de Tolly und Uns derer feiert, so wird sie nicht hinzuzusegen vergessen, daß ihre Einigkeit dem Feinde nicht weniger furchtbat ward als ihre Waffen. Sie hat kein gleiches Beispiel aufzuzeigen!

Schon während des Waffenstillstandes hatte Destreich 27. Juli eine vorläusige Allianz mit Rußland und Preußent verabredet (besto fester se weniger förmlich sie war), die-mit der Kriegserklärung von selbst in Erfüllung ging; nachmals förmlich breifach abgeschlossen zu Töplig 9. Sept. 1813.

1. Feste Vereinigung, und Garantie ihrer Staaten. 2. Wechs

1

## 340 III. Per. C. I. Gesch. d. Ent. Staatensyk.

felfeitiger Beiftanb mit wenigftens '60,000 Mann, und nothi genfalls mehr, zur Bieberherstellung und Erhaltung bes grite 3. Rein anderer als gemeinschaftlicher bens in Europa. Friede und Waffenftillftanb. In ben geheimen Artikeln, fo weit fie bekannt geworben find, warb bie Bieberherftellung ber Deftreichischen und ber Preugischen Monarchie, wo viel möglich auf den guf von 1805, festgefest. Unterhanbler ju Boplig: bie Grafen Metternich, Reffelrobe, unb. Darbens berg. - England folos Subfibientraftate ju Rei denbach mit Rufland und mit Preußen 14. u. 15. 30 ni (oben S. 335:); es leistet, außer seinen Gubschien, Go rantie für fünf Millionen Pf. St. Papiergelb (unter bem Ro men Föberativgelb;) und Altianz . Araktat mit Des reld 3. Oct. zu Töplig. Wechselleitiger Beiftand mit allen Rraften. Unterhandler: Graf Metternich, Lord Aberbeen. Die -Berträge mit Schweben f. oben S. 334.

71. So stand der größte Theil des dfilichen und des westlichen Europas einander gegenüber; Destrich, Rußland, Preußen, Schweden und Großbritannien auf der einen, — Frankreich, Italien, die Rheindundsfürsten (meist gezwungen) und Danemark auf der and dern Seite; während auch in Spanien der Kamps blutig fortdauerte. Der Krieg ward immer mehr ein Bolkerkrieg; und die gewaltigen Anskrengungen von beiden Seiten stellten Heermassen auf, wie man sie in den Zeiten der stehenden Heere in Europa nicht gese hen hatte.

Die Streitkräfte ber Berbündeten getheilt in die große (Bismische) Armee unter dem Oberfeldherrn Fürsten Schwarzenberg; die Schlesische unter Marschall Blücker; die Rorders
mee unter dem Aronprinzen von Schweden, (der seinen verbannten Freund Moreau aus Amerika herühergerusen hatte;)
die Oestreichsschen Corps in Italien unter General History wie

an ber Baierschen Grenze; bie Russiche und bie Destreichische Reservearmee in Polen und in Deftreich, nebst ben Belages rungscorps vor Danzig und vor ben brei Oberfestungen. schätzte bas Ganze auf 7 - 800,000 Mann; bie mit ben Brits tiichen, Spanischen und Portugiesischen Armeen unter Genetal - Bellington auf ber Pyrenaischen Palbinsel nicht viel an einer Million mochten fehlen laffen. Waren bie Streitkrafte von Rosseon in Deutschland, in 15 Corps vertheilt, und einem Armee=Corps in Italien, auch vielleicht nur halb so groß, (zu ben ichon bewilligten 350,000 Mann waren burch. bas Genatusconfult vom 3. April, nach ber Kriegserfläs rung Preufens, noch 180,000 Mann, nebft 10,000 Mann Chrengarben, die Blüthe ber reichern Familien, gefommen) fo waren fie bagegen niehr concentrict, und alle Festungen bis an bie Ober und Danzig waren sein; Dresben aber ber Pauptwaffenplas.

72. Daffelbe gand, dem so oft der theure Ruhm zu Theil ward, Deutschlands classischer Grund und Boden zu seyn, sollte es also auch dießmal werden. Von Sachsens Ednen (sein Bolk war Deutsch, auch unter Französischen Wassen) mußte die Entscheidung kommen; aber ehe sie kam, wie Wiel mußte vorherges hen! Eine solche Reihe von Schlachten, noch von der großen Entscheidungsschlacht, in einem so kurzen Beitraum, hatte die Geschichte dieher noch nicht auszus weisen. Und aus dem Mißgeschick bei dem Uebers fall von Dresden mußte, so wollte es das Schicks sal, das Gelingen hervorgehen.

Ptöglicher Angriff Dresbens (ob nach Moreau's Plan?) mit ber großen Armee, während Napoleon in die Lausit gelockt war; mißlungen durch Berspätungen, und bessen schnelle Rucks kehr, 26. u. 27. Aug. 1813. Er kostete Moreau das Leben! Aber auf dem Rückjuge nach Böhmen, Niederlage und Ges

# 342 III. Per. C.-I. Gesch. d. Eur. Staatenspft

kangenschaft, bes Generals Panbamme mit. seinem Corps, ber ihn abschneiben wollte, in der Schlacht bei Gulm und Rollenborf burch General Kteist, 29. u. BQ. Mag. : Auch ber Belb ber Deutschen, ber Greis mit bem Jünglinges sinn, hatte ichon in Schlesien seine Siegestaufbahn begonnen, auf der es nun pormarts, immer so rasch und doch fo besonnen vorwärts, von ber Kasbach bis zur Seine ging. Sieg Blücher's an ber Kagbach über Merschall Macdonald 36. Aug. mit fast ganglicher Bernichtung seiner Armee. Aber auch im Morden, mo bie Eroberung Berlins die supeffe Rache ges währen sollte, sielen bie Loose nicht weniger glücklich. Sjeg bes Kronprinzen von Schweben bei Groß= Beeren über Marschall Dubinot 23. Aug. unb, als depnoch jener Lieblingsplan ausgeführt werden sollte, ganzliche Nieberlage bes Marichalls Nen und Bersprengung seines Beers in ber Schlacht bei Dens newig b. Sept. burch General Bulow und ben Axonpringen. Auch an der Niederelbe Sieg bes Generals Wallmoben in dem Areffen bei der Gobrbe 16. Sept. über General Pecheur. -". Rux eine ausflihrliche Ariegsgeschichte kann bie zahllosen kleis nern Gefechte aufzählen, bie täglich vorficlen, indem die ims mer wachsenden Truppenmassen sich auf einanber brangten.

immer enger und enger um den Gewaltigen zusammen. Umsonst war es versucht, nach Berlin, umsonst verschiede er selbst, nach Bohmen vorzubringen. Wo er schlagen wollte, wich man ihm aus; wo er nicht schlagen wollte, fand er den Feind. Selbst in seinem Rücken schwärmten die Ansührer der leichten Truppenscharen herum, der kühnste und schnellste jagte mit seinem Rosackencorps sogar den König von Westphalen von seinem Thron, und erklärte sein Reich sür ausgetöst. Es ward endlich unmöglich in Diesden zu bleiden, wenn man nicht darin verhungern wollte. So

brach er benn auf, um bei Leipzig feinem Schickalsents gegen zu gehen.

Einnahme von Caffel burch General Czernitichef 30. Sept. 1818 unb Proclamation ber Auftosung bes Konigreichs Westphalen 1. Det. Auch nach ber turzen Rückehr bes Ros nigs wollte ber wankenbe Thron nicht mehr fteben, ben bie Leipziger Schlacht bath völlig umftürzte. — Aufbruch Rapos leon's aus Dresben, gefolgt von bem König von Sachsen, in die Gegend von Leipzig 7. Oct., wo er, die einzeln ausweis denben Gegner vergeblich fuchenb; bie noch abrigen Berftars kungen an sicht 14. u. 15. Oetig außer ben Garben und ber Reiterei, neun Armeecorps, bas Gange nach genauen Liften etwas über 170,000 Mann. Der König von Reapel, die Marschälle Berthier, Ren, Mortier, Bictor, Marmont, Macbonald, Augereau, Poniatoweth, und bie Generate Bertrand, Lausiston, Regnier, Souham, fo wie die ber Reiterei Latour's Maubourg, Sebastiani, Arrighi, Rellermann und Milhaub commandirten unter ihm. Dresben blieb burch ben Marschall Gouvion St. Cyr besett.

74. Die breitägige Entscheibungsschlacht in ben Sbenen von Leipzig sprengte die Fesseln Deutschs lands, und stürzte das schon wankende Gebäube det Alleinherrschaft zu Boden; nur gleichsam die Ruinen desselben ragten in den einzeln besetzen Festungen von Hamburg, Magdeburg u. a. noch hervor. Wenn die Masse der Streitenden — fast eine halbe Million Kriez ger standen hier einander gegenüber — sie zu der em sten der neuern Geschichte macht, so thaten es ihre Folgen noch mehr! Rur die Arümmen des Heers em reichten nach einer Flucht, sast der von Mostan ähms lich, den Rhein; die meisten die Keime von Seuchen in sich tragend, die sie bei Lausenden wegrafften!

# 344 UL. Per. C. I. Besch, d. Eur. Steatenspft.

Schlack bei Leipzig 16, 16. 19. Oct. 1813. Am 16. unentschiebnes Areffen ber großen Armee, und ber Reiterei bei Bachau; aber Blücher siegt bei Möckern. Am 17-. Stillstand; aber gegen Abend Bereinigung ber vier Deere der Berbundeten; ber großen Armee mit ber Rorbarmte, mit ber sich bereits die Schlesische nach Blücher's unvergestischen Mariche, vereinigt hatte; und ber Ruskichen Refervearmee, Die unter General Bennigfen von Dresben herbeieites gest zus fammen, einen weiten Solbkreis bilbenb, fan 300,000 Menn fark. Schwerlich hat bis Kriegsgeschichte ein zweites Beispiel eines solchen Zusammentressent! Im 28. atlgemeiner Angriff, und, nach neupffünkigem Kempf, icon Aag ber Entscheibung! Im Abend, Byrudbrangung bee Frangofischen Peers bis vor bie Abare von Beippig; und Arbergang des Sächsischen Corps. Im 19. Gultikmung von Leipzig, Gefangennehmung bes Königs non Sachfen, und Flucht bes Gewalt-"habers mit bem geschlagenen Deer über Erfurt. und gulba nach bem Rhein, verfolgt von Blücher; unterwegs noch einmal bei han au von der Bairisch Destreichischen Armee unter General Wrebe angegriffen 30. Oct. Etwa 70,000 Monn brachte er nach Mains zurud 2. Rov., die Pospitaler zu füllen.

Arieg im vousten Ginne zum Boltstrieg. Die Fürsken und mit ihnen die Volker (nach Deutscher Sitte), die Fesseln des Rheindunds abwersend, erhoben sich. Schon vor dem Siege gab Baiern das Zeichen; Würstemberg, Waden, die Andern folgten. Wer Wassen tragen konnte, ergriff sie; der Psing und die Warschieben staden verlassen; die Hönste und die Kansinden standen leer; ja selbst Jungfranen, ihn Geschlocht ver leugnend, eilten gerüstet in die kanpfenden Reihen, während die Frauen. Seuchen und Ind nicht schenend, in Vereine gebildet, die Kransen und Ind nicht schenend, in Vereine gebildet, die Kransen und Ind nicht schenend, in Vereine gebildet, die Kransen und Ind nicht schenend, in Vereine gebildet, die Kransen und Ind nicht schenend,

psiegten. Hermann's Geist stiften erwacht; und die Tage seis Tage der Leiden wurden für Deutschland die Tage seis nes Ruhms! Ewig lebt ihr Andenken, kommenden Geschlechtern zum Beispiel, in det Geschichte unsers Bolls!

. Baierns Abfall von bom Rheinbunde, und Allianz mit Defireich, zu Rieb. bereite 8. Det. Rriegserklärung an Frantreich erft 14. Oct. und Bereinigung feines Deers mit bem Destreichischen Grenzcorps unter General Wrebe. Schnels ler Aug an den Main, bem fliebenben Frangofischen Beet ents gegen, und Schlacht bei Danau 80. u. 31. Dct. - Beis rist Bürtembergs und Deffen . Darmstabts 2: Rob., Babens . . 6. Rop., der übrigen Beutschen Fürsten im Laufe bestelben 1 Monats zur großen Allfanzh 3kmi Aheil unter Bedingungen, . bie fich auf bie tunftigen: Anordnungen in Beutschfand bezogen. In Churheffen , Sannover, Dibenburg und Braunschreig Bies , berheustellung der rechtmäßigen Regierungen nach ber Flucht bes Rönigs von Beftphalen. Befreiung von Bremen 14. Oct. und Frankfiert 1. Rov. Aud Dreeben 11. Rov. Stettin 21. Rov. Zamost 22. Nov. Moblin 25. Nov. Danzig 30. Nov. Elbet 5. Dec. Torgan 26. Dec. fielen noch in biefem Jahr, so wie has halb zerstörte Wittenberg IB. Jan. 1814. Custrin 7. März und Glogan 10, April. Mur Hamburgk schwerste Leiben begannen erft jest, seit Marschall Davoust fich aus Lans enburg bahin zuruckog; und Magbeburg, nebst ben Citabels ten von Barzburg und von Erfurt, blieben noch befest.

76. Aber auch über Holland malzte sich der Auffland fort. Kaum näherten sich die Heere der Verzbindeten, als er auch schon in Amsterdam ausbrach; und die Stimme der Nation, ihres alten Ruhms einzgebent, auch ihr altes Fürstenhaus zurückrief. Statt der vorigen mangelhasten Versassung ward sofort der Stund zu einer ednstitutionellen Monarchie gelegt. Und

## 346 UL Per. C. I. Sefts. d. Eur. Staatenfost.

ter dem Namen eines fonverainen Fürsten der Nies berlande ward der Prinz Wilhelm von Dranien vors erst als Beherrscher anerkannt. So siel ein Theil des Gebäudes der Universalherrschaft nach dem andern zus sammen, weil es nicht auf dem Willen der Volker gegründet war,

Ausbruch bes Aufstandes in Amsterdam 15. Nov. 1813. und nach der Flucht der Französischen Behörden Errichtung eines Regierungsausschusses, auf bessen Einladung der Prinz von Oranien aus England zurücksehrte 1. Dec. Unterdes Bordringen eines Theils der Nordarmee unter General Bülow Dec. Einnahme der Festungen Breda, Herzogenbusch u. a. Roch vor Ende des Jahrs war Holland bis auf einige Forts bestrit, und der Weg nach Belgien stand offen.

H. Bosscha Geschiedenis der Staaten-Omventeling in Nederland in 1813. Amsterdam 1814. Deutsch in der Miners va 1816. April — Aug.

77. Nicht weniger schnell reiften die Früchte des Giegs für Schweden. Die Kriegserklärung Dänemarks (vben S. 837.) erkeichterte die Aussührung des Plans zur Eroberung Norwegens; wozu die Vorbereistung schon lange durch Traktate gemacht war (oben S. 326. 334.). Nicht aber in Norwegen selbst, sonz dern in Holstein ward es erobert, in welches der Kronz prinz, von den übrigen Verbündeten sich trennend, mit der größern Hälfte der Nordarmee sofort eindrang. Ein kurzer Feldzug reichte hin, von dem wenig gerüsteten, und von seinem Verdündeten verlassenen, Därnemark ihm die Abtretung gegen Schwedisch. Pompmern zu verschassen.

Einfall bes Kronprinzen, von Schweben in holffein, mahvend Marschall Davoust in hamburg blokirt blieb, Dec., unterstütt von Russen u. a. Gefecht bei Gebesteht gegen General Wallmoben 10. Dec. 1813 und Rückzug ber Papen, noch Rendeburg. - Baffenstillkand 15. Dec. und nach einiger Unterhandlung Friede zu Kiel 14. Jan. 1814. . 1. Danes mart entfagt bem Besig von gang Rorwegen bis zur Ruffichen Brenge. 2. Schmeben verfichert Norwegen ben Befit aller feiner, Freiheiten, und Rechtene 3. Schweden, fritt bagegen an Danemark ab Pommern nebst ber Insel Rügen, und verspricht "seine Werwendung zu weiteren Entschädigung. Die Entsagung Danemarks war freilich noch nicht die Einwilligung Normes gens, bie noch meitere Anstrengungen exforbertes (f. un= ten). - 'Bugleich Friebe Danemarts mit Englagb. -1. Rückgabe ber Eroberungen, mit Ausnahme ber Insel Dels goland. 2. Auch England verspricht seine Bermenbung. -Der Friede mit Rufland ward abgeschloffen zu hannover 8. Sebu. 1814 und mit Prousen zu Paris A. Inn. Wieberhers . Sellung der alten Berhältnisse, und Bersprechen ihrer Berwens bung zu gleichem 3wed.

78. Anders war der Gang der Dinge in Myrien und in Italien. Die Allyrischen Propinzen wurden nach dem Ruckzuge des Picckönigs Prinz Eugen ganz-lich befreit, und die Hälfte der Lombardei und das Italienische Aprol ward besetzt. Wenn aber Eugen, wie seine Verhältnisse erforderten, seinem Adoptivvater treu blieb, so machte dagegen der Schwager Murat, König von Neapel, bald die Erfahrung, indem er zu den Alliirten Ibertrat ober überzutreten suchte, daß bei sols chen Umwälzungen ein zweideutiges Benehmen am gewissesten zum Untergange sührt.

Rampf in ben-Allprischen Provinzen zwischen Prinz Eugen und General Hiller (nachher burch Feldmarichell Belleggrbe abe

## 348 141. Per. C. L. Geffe t. Eur. Staatenfyst.

getift) mit abweitstehbem Gulk Aug. und Gepf. 1813. Aber nach Balerns Abfall Rückzug, vie Erstern über die Etsch dis zum Mincio Rov. und Des. und mehrere glückliche Geschte Jedr. und Mehre den schwierigsten Berhältnissen, dis zum Abschuß des Waffensteilsstellstandes mit Destreich 16. Apr. 4814 und die zur Riederlegung seines Commandes 17. April, litt weber Prinz Eugen's Ehre noch sein Feldherenzuhm. Er nahm die Beweise der Achtung Italiens mit sich. — Unserhandlung König Murat's mit Destreich und Abschuß eines Wünd niffes zu Reapel 11. Jan. (mit England konnte er es nur zu einem Wassenstliksande bringen 3. Febr.,) nach welchem er, ohne sich zu erklären, Kom und Florenz besesen ließ. Indem man sah, er wolle nur Zeit gewihnen, verlor er das Butrauen Aller.

79. Aber auch auf der Pyrendischen Halbinsel ward in eben diesem Jahr die kaum gegründete und stets schwankende Französische Herrschaft völlig vernicktet. Unaushaltsam war General Wellington auf seiner Siegesbahn sortgeschritten. Indem man in Deutschland während des Wassenstillstandes sich zum entscheidenden Kampf erst rüstete, entschied der Tag bei Vittoria hier schon sur immer; noch ehe das Jahr endete, stand das siegende Heer schon auf Französischem Boden; und Napoleon selbst, die Hossnung ausgebend, schließt einen Traktat mit Ferdinand, durch den er ihn als König von Spanien anerkennt.

Der Krieg in Spansen ward immer mehr Boltstrieg, und nicht bloß mit regelmäßigen Truppen, sonbern burch Schaaren von Freibeutern (Guerillas) geführt; surchtber, weil sie allegenwärtig waren. — Schwächung ber Französischen Racht burch Abrusung von Marschall Soult nach Deutschland mit vieslen Truppen Febr. 1813, dem Marschall Jourdan unter König Joseph folgt; während Marschall Suchet sich noch in

Balencia behauptet. — : Inshruch bes Generals: Wellington aus. Portugal mit einem Brittisch e Spapisch a Portugiesischen heer gegen den König Joseph und den Marschall Jourdan am -Ebro. Schlacht bei Bittoria 21. Juni; gänzliche Ries berlage und Abschneibung ber Französischen Armee: mit: Berluft elles Geschützes. Flucht nach Pampelana, und bes Königs . Isleph noch Frankreich. — Belegerung von Pampelona, burch bie Spanier, das sich erst 31. Oct. ergiebt. Unterhes Burdde - sendung von Marschall Sault mit Berkärfung 23., Julis iges - schlagen an den Pyrengen 28. u. 29. Isti, als er Narapetona . entsegen wollte. Ruckug nach Frankreich hinter, die Ribaffea s indem auch Saragossa 30. Inli und St. Gebastian 30. Aug. fallen. -- Ructing auch vom Marschall Suchet aus Batens cia, Iuli, nach bem Entsat und ber Zerstörung von Tortona 19. Aug., bis Barcelona. Rach bem Fall von Pampelona Borbringen Bellington's; Uebergang über ben Grenzfluß Bis dassoa, indem Soult, aufs neue geschlagen 10. Rov., sich ' dis vor Bayonne zuräckieht. 'Rux Werrellang nebst den Fea fungen Figueras und Rosas waren am Ende 1813 auf der gangen Sablinfel noch von Franzosen besett. Unterbes Prattat mit Ferbinand zu Balencap 8. Dec. und feine und seiner Brüder Entfaffung aus ihrer haft. Die verlangte Beftatigung von ben Cortes erfolgte-nicht, "weil Ferdinand nicht frei gewesen, und ohne England tein Friede zu schießen sep."

versalherrschaft im Osten und im Westen zusammenstürzte, blieb nur noch Frankreich selbst übrig. Bis an die Rheingrenze folgten die siegenden Heere, von den Monarchen begleitet; und sie bretteten sich bald langs dem Hauptstrom Deutschlands von der Grenze der Schweiz an dis zu seinem Ausslusse aus. Bedurften sie einiger Ruhe, so bedurften anch die Sabinette der Ueberlegung. Selten sah man wohl nach solchen Siegen solche Mäßigung! Zum Slück für Europa war

sie indes bei Rapoleon verloren! Das Phantom der Alleinherrschaft war schon zu sehr verwirklicht worden, als daß er es als Phantom hatte erkennen wollen.

Deklaration ber Auferten zu Frankfurt 1. Dec. 1813. "Me tampfen nicht gegen Frankreich, fonbern gegen bas Ues bergewicht (prepanderance); bas Rapoleon außer ben Grens gen feines Reichs: auslibt. : Die bieten bem Watter ben Frieben ans unter bes Bebingung ber Unabhangigfeit bes Franzöffichen Reiche, wie ber andern Staaten von Europa. Gie wunschen Frantreich groß, stark und gläcklich zu sehen, weil seine Macht eine bet Stundlagen bes gesellschaftlichen Gekandes sep. bewilligen bem Frangoffichen Reich ein Gebiet, größer wie je unter feinen Königen. Aber auch sie wollen glucklich und ruhig fenn. Sie wollen einen Friedenszustand, ber burch ein gerechtes Gleichgewicht und Wertheilung ber Macht bie Boller vor, bem feit zwanzig Jahren erfahrnen Glend fchüst. Gie werben bie Baffen nicht eher nieberlegen, bis biefer Breck ers reicht ift." Ronnte man ebler und freimuthiger fprechen? Rhein=, Alpen= und Pprenden = Grenzen murben in ben burch ben Frangöfischen Bevollmächtigten v. St. Lignan angefanpfe ten Unterhandlungen als Bafis bes Friedens angeboten. .Gluck zeigte sein Bogern, bas ihm auch bieß nicht genug seb; und fie zerschlugen sich.

81. So ward also von den Verdündeten deschlossen, in Frankreich selbst musse der Ausgang entschleden werden. Wohl schien es eine Verwegenheit, mitten im Winter, mehr wie dreißig feindliche Festungen im Rücken, in ein unerobertes Land zu dringen. Aber der Felnd war noch wenig gerüstet; man war start genug die Festungen zu blokiren; und während die verdündeten Heere, den Rhein überschreitend, zugleich aus der Schweiz, aus Deutschland und aus den Niederlanden vordrangen, stand General Wellington schon

an der Garonne. Umsonst aber suchte man die Schweiz — den Berbündeten unentbehrlich durch ihre Luge zur Theilnahme zu bewegen. Als sich Alles bewassnete für die Freiheit, beschlossen die Sohne Tell's allein die Neutralität; und sie ließen endlich nur geschehen was sie nicht hindern konnten. Es war keiner der schönen Momente shrer Geschichte! Aber das Benehmen der allisten Mächte gegen sie gab den ersten Beweis der wiederkehrenden Freiheit unter den Staaten Europas.

Uebergang ber verbunbeten heere, gegen 400,000 Mann fart, ber großen Armee unter Fürst Schwarzenberg, General Wrede u. A. über ben Oberrhein und burch bie Schweiz (biethr Beobachtungscorps zuruckzog) 21 — 25. Dec.; ber Schlesis schen Armee unter General Blücher über ben Mittelrhein 1. Jan. 1814; und ber Mieberlandischen Armee unter General Bulow; benen bald noch anbere Beethaufen folgten. — Ras poleon, waren ihm auch 300,000 Mann bom Genat bewilligt 15. Nov., (bas gesegebenbe Corps, in bem fich enblich bie kühnen Stimmen eines Laine und eines Rain ouarb, [wohl verdienen sie neben ben Felbherern genannt zu werben] horen ließen, ward sogleich in Ungnade entlassen 28. Dec.); konnte boch anfangs nur einzelne Corps entgegen fegen. Bereinigung ber alliirten Armeen in bet Champagne 25. Jan. Sieg des Marichalls Blucher bei Brienne (La Rothiere) 1. Febr. nach welchem die Schlesische Armee langs ber Marne, bie große, sich bis gegen Eyon ausbreitend, wo Marschall Augereau ein heer zu versammeln ftrebte, langs ber Seine gegen Paris anrückte.

82. Gleichwohl waren die Gefahren der Schlachsten nicht die größten; größer waren die der Unterhands lungen, als, noch zweifelnd ob man das Ziel mit den Waffen erreichen werde, der Congreß zu Chatilston, eröffnet ward. Welchen Frieden hätte er gebracht! 1814

## 352 III. Per. C. I. Gefch. d. Enr. Staatenspft.

hatte nicht ber Eros und die Falschheit des Gewalthabers ihn gesprengt. So ging, statt Zwietracht, eine noch sestere Einigkeit der Verbündeten daraus hervor; durch ihr engeres vierfaches Bundniß zu Chaumont gesichert. Die Hossnung, den alten Königsthron durch die Nation wieder aufrichten zu lassen, war schon aufgelebt; Ein Bourdon zeigte sich bereits bei der verbündeten, ein zweiter dei Wellington's Armee; und seit der Abbrechung des Congresses, — aber auch erst damals — wurzelte die Uederzeugung immer mehr, daß nur dadurch eine wahre Wiederherstellung der Rushe in Europa möglich sey.

Congres zu Chatillon 3. Febr. — 15. März 1814. jeboch ohne Bewilligung eines Baffenftillftanbes. Roch fanb es in Rapoleon's Gewalt, Thron und Reich zu behalten, ware ihm bas alte Frantreich genug gewesen. Aber ber Rhein und die Alpen sollten mit allen Angriffspunkten die Grenzen-Frankreichs bleiben, Italien bem Stieffohn gehören, und bie Brüder entschäbigt werben. Welch' ein Glück, haß er so viel forberte! und boch zeigte nachher ein aufgefangener Brief feines Ministers Maret 19. Marz, bas auch bies nur Blendwert war. - Bahrend bes Congresses Quabrupelallianz auf zwanzig Zahre zwischen England, Rufland, Deftreich und Preußen zu Chaumont 1. März 1814. 1. Jede Macht ftellt zur Fortsehung bes Rriegs 150,000 Mann. 2. England verspricht fünf Millionen Pf. St. Subsidien. 3. Reine separate Unterhandlung. — Go war nicht bloß für die Gegenwart, fonbern auch für bie Butunft gesorgt!

Bevollmächtigte zu Chatillon: Bon Frankreich: Caulain: court. Bon den Allierten: Lord Cathcart, Fürst Rasumossetz, Graf Stadion, Baron v. Humbold. — Ju Chaumont: Lord Castlereagh (zum erstenmal erschien ein Brittischer Staatssex kretair der auswärtigen Angelegenheiten personlich auf dem Continent) Fürst Metternich, Fürst Pardenberg, Graf v. Resselvede.

Krieg in Frankreich geführt. Die Streikkräfte Napoles on's nahmen nicht ab, sondern zu; es war ihm leicht sie auf einzelne Punkte zu comentriren und hier Worstheits zu erringen. Schon war der Rückzug der großen Urmee angetreten, als Blücher's gutes Schwerdt bei Ladin sür das Bessere entschied. Won nun an war unr the Hauptstadt Frankreichs das Aiel, und Naposten seiner Schlacht vor ihren besen Genius verleitet, erfeiner Schlacht vor ihren Thoren; zum erstenmal horte man in ihr den Donner das seindlichen Geschützes. Sie siegenden Monarchen, und halb auch ihren rechtmäsisgen König in ihrer Mitte.

Rach-ber Trennung ber beiben heere seit ber Schlacht bei Brienne (vben &. 351.) mehrere Treffen langs ber Marne, und berühmter Rudzug Blucher's von Beauchamp und Wantmiratt 14. Febr. 1814. mit bem icon eingeschloffenen heer. Bordringen ber großen Armee langs ber Geine bis Fontainebleaus aber nach ber Ueberwältigung bes Kronpringen bon' Wirtemberg, nach helbenmuthigem Wiberstand, bei Dans tereau 18. Febr. Ruckug auf Arones ; und bis Bar fur Aube 25. gebr., und felbft vergebliche Unterhandlungen über einen Waffenstillftanb. Das Schickfal Guropas stand aufs neue auf ber Spige! Unterbes nach bem Rudzuge Blucher's bis Laon Bereinigung mit bem Corps ber Rorbarmee, unb glor-- reiche Schlacht von gaon 9. u. 10. Marg. Dierauf neuts Worruden und Bereinigung ber großen Armee 18. Mars Schlacht bei Arcis fur Aube 20. Marz, nach welcher Ras poleon bie Ibee fast in ihrem Rutten gu agiren, unb ben - Weg nach ber Pauptstadt budurch offen tast. Rad uebenvaltigung der Marschkue Marmont und Mortier bet la Fere Champenoise 25. Marg Maric auf Paris. " Schlacht

#### 354 III. Per, C. I. Gesch. b. Eur. Staatenspft.

vor Paris. Erstürnung bes Montmartre und Capitulation 30. März. Einzug der Verhündeten 31. Parz. indem ber Siegestuf durch ganz Europa wiederhallt. Ein Jahr, fünf Monate und eilf Tage hatte der Kriegszug von Mostau der, sieden Monate und sinf Tage ber von der Kasdach die Paris gedauert. — Underdest gleichfalls stegreiches Boxpringen vom General Wellington gegen Marschall Spult, an die Garonne; Besehung von Bourdeaux 12. März, (wo die förnigliche Fahne zuerst ausgepflanzt wurde) und auch leider! nach vergeblichem Wintverzießen (die Etibaten von Paxis waren zurückzehalten). 10. Appil, die Toulouse. Da auch schon früher 19. März Lyan von den Verbündeten beseht war, konnten die Heere von der Mostwa und dem Taso sich die Pände reichen.

84. Mit der Hauptstadt war Frankzeich erobert, weil die Hauptstadt hier Alles ist; die weise Mäßigung der Sieger, dem Nationalgesühl und der Nationaleitelseit schmeichelnd, that das Uedrige. Die Erklärung: "nicht weiter mit Napoleon oder irgend jemand aus seiner Familie (er hatte seine Gemahlin zur Regentin ernannt) unterhandeln zu wollen" war entscheidend, und zeigte, ohne es auszusprechen, der Nation was zu thun sen. Der Senat, noch gestern sein Skave, sprach die Absehung Bonaparte's aus, und ernannte eine provisorische Regierung; der Departementsrath: die Wiederherstellung des Königthrons für Lud wig XVIII.

Deklaration Mexander's und der Bexhündeten 31. Marz 1814. Erklärung der Absehung Rapoleon's durch den Senet 1. April. Es lag viel daran, daß Reichsbehörden sie aussprachen. Provisorische Regierung aus fünf Mitgliedern, an ihrer Spide der Minister Kalleprand. — Der Departementsrath den Seine spricht zuerst die Wieberherstellung der Bourbons aus 2. April.

85. Es kam harguf an, von dem Abgesetzten auch die eigne Ahronentsagung zu erhalten, Ueberzeugt von ber Unmöglichkeit der Wiedereinnahme der Hauptstadt, der er zu spat zu Hilse geeilt war, immer mehr vers lassen von seinen Armee und von seinen Marschällens entschloß er sich dazu, — nach vergebtichen Bersuchen zu Gunsten seines Sohns — für sich und seine Famistie. So stieg er herab von dem zusammenbrechenden Ahron, nach einem Vertrag mit den Verdündeten, in welchem die Großmuth, die Politik besiegend, die Bestingungen vorschrieb.

Schneller Rudmarfd Rapoleon's Aber Tropes gegen Paris bis gontainebleau 30. Mars 1814. Rach bet Rachricht von feiner Abfehung Abfall von Marichall - Marniont mit feinem Corps 3. April. Unterhandlung burch bie Marfchalle Ren unb Macbonath, und unbeblingte Abbantung für fich unb feine Gra ben 10. April. Sierauf Braftat mit ben Altfirten 11. April. 1. Bieberholung ber Entfagung aller Souverainftat und herrichaft für fich und feine Erben auf Frankreich, Itas lien, upb alle anbern ganber. 2. Er erhalt bie Infel Elba mit voller Couverainitat, und zwei und eine Balbe Million Renten auf Frankreich. 3. Er barf eine Beibwache von' 406 Mann halten. 4. Seine Gemablin bekommt mit voller Sous perainität und erblich für ihre Descendeng bie Bergogthumer Parma, Pigcenja und Guaftalla; Beibe behalten ben taifere lichen Titel. 5. Außerbem eine Revenue für bie gamille Bce naparie, und eine Berforgung für ben Pringen Gugen. -Sofort Abführung Bonaparte's nach Wha und Antunft baselbk

# 356 III. Per. C. I. Gesch. b. Eur. Staatenswit.

Ihron der Bourbons wieder errichtet. Nicht die Werschiedenheit des Königs von dem Kaiserthron, die Verschiedenheit det Herrscher die barauf saßen, ihre Verschiedenheit det Herrscher die barauf saßen, ihre Verhältniffe, und vor allem ihre Charaktere und Gessinnungen waren es, welche Suropa eine andere Zukunst verdürgten. Was ware; selbst dei gleicher Beschränkung des Reichsgebrets, ein Friede mit Napoleon anders gewesen als ein Wasserstillstand, dei dem man nicht eine mal die Wasser hatte ablegen bürsen?

Ankunft des Grafen Artois 12. April 1814, vom Keinig Ludwig XVIII. jum Lieutenaut du Rogaume ernannt; und sosstillebereinkunft mit den Berbündeten zur Ausgerung aller Feindseligkeiten, und Käumung der Feskungen außerhalb des Gebiels des alten Frankreichs, (vollzogen dei Mainz 4. Mai, Westel Lagmaiz, Plagbedurg 14. Mai, Hamburg 25. Wai n. a. noch in demselben Monat). — Landung Ludwig's XVIII. zu Celais 25. April nach dreiundzwanzigfähriger Entsernung aus seinem Reich, (in Italien, Peutschland, Kusland, und gulest in Anglands), und Einzug in Paris 4. Mai nach Berwerfung der vom Sepat gemachten Constitution, ober Busicher vom Sepat gemachten Constitution, ober Sepat gemachten Const

87. Frankreich und mit ihm Europa den Frieden du geben, war das erste wohlthätige Geschäft des in seine Rechte wieder eingesetzten Königs. Die Verhandlung mit einem Monarchen, in dem die andern Nonarchen ihres gleichen sahen, und welche ihre Anwessenheit beschleunigte, mußte leicht seyn. Ward von der einen Seite das Phantom der Universalmonarchie aufgegeben, so ward auf der andern das Versprechen, Frankreich groß und mächtig bleiben zu lassen, volle

kommen erfüllt. Die Rückkehr Frankreich's auf seine alten Grenzen war die Grundlage des abges schlossen Traktats.

Abschluß bes ersten Parifer Friebens 30. Mai 1814, 1. Frankreich behält'feine Integrität nach ben Grenzen wie fie 1. Jan. 1792 waren, noch mit einigem Buwachs sowohl an ber östlichen Grenze und in Savopen, als durch bestätigs ten Besit von Avignon. 2. Frankreich erkennt die Unabbans gigkeit bes Staats ber Riebertanbe nach feiner kunftigen Ber-... größerung, fo wie ber fämmtlichen Deutschen Staaten, bie · buoch ein goberativband werben verknüpft werben, ber Schweis und ber Italienischen Staaten an. 3. Frankreich bekommt von England seine Golonieen zuruch; (auch Guadeloupe, auf weiches Schweden [oben S. 334.] verzichtete,) mit Ausnahme von Tabago, St. Lucie, und Iste be Brance mit feis nen Depenbenzen. . Es verpflichtet fic, in Offindien feine Plate nicht zu befostigen, und baselbst teine andere Truppen als für bie Policei zu halten. 4. Malta bleibt bei England. 5. Portugal restituirt bas grangösische Quiana nach einer Grenzberichtigung. 6. In ben von Frantreich geräumten Das fen werben bie Kriegsschiffe und die Maxine = Borräthe getheilt, 'so bos Bweibrittel an Frankreich fallen. 7. Die Allirten pers zichten auf alle Summen, welche ihre Begierungen für ges schlossene Contrakte, Lieferungen und Borfdusse, von Frankreich zu forbern haben. (Belche Grofmuth!) 8. Frankreich verspricht die gleichmäßigen Forderungen von Privatpersonen zu bezahlen. 9. Frankreich verspricht an England. binmen fanf Jahren ben Stlavenhandel abzuschaffen.

Unterhändler: Bon Frankreich; Talleprand. Bon den Als litten: Lord Gaftlereagh, Fürft Rasumoffsky, Fürst Wetters nich, Fürst Harbenberg.

88. Derselbe Monat, ber Frankreich seinen Ros nig wiedergab, sah auch drei andere von ihren Thronen vertriebene Fürsten sie wieder besteigen. Pius

# 358 III. Per. C. I. Gesch. b. Eur. Stratenspft.

VII. kehrte nach Kom, Ferdinand VII nach Rebrit, und Rietwr Emanuel nach Turin zutück. Umsfonst hatte Napoleon versucht, Pius VII., indem er ihn als Gesangenen nach Fontainebleau sühren ließ, durch Drohungen zu schrecken; umsonst, durch ein salsches Concordat die Welt zu hintergehen. Seine Rückehr gab seinem Staat die Ruhe wieder. Unders war es in Spanien, wo nach Verwerfung der von den Cortes entworsenen sast republikanischen Versassung (s. unten), sosort ein grausamer Kampf der unumschränkten Gewält gegen die Freiheit begann, dessen Resultate kaum einen glücklichen Ausgang erwarten ließen.

Aufenthalt bes verhafteten Pabstes zu Fontainebleau 19. Im ni 1812 — Ian. 1813. Bekanntmachung eines Concordats, bessen Grundzüge Pius VII. nur vorläusig und bedingungse weise angenommen halte, als schon abgeschlossen 23. Ian. 1813 (nach der Rückehr aus Mostau), wogegen Pius aber sosort wieder protestirt. Burücksührung nach Savona 24. Ian.; und nachher 31. März Ueberlieserung an die Destreicher. Rückstehr nach Kom, und seierlicher Einzug 24. Mai 1814. — Einzug von Ferdinand VII. in Madrit 14. Mai; von Bieter Emannel in Aurin um eben die Zeit.

89. Indem so die Grundsteine zur Wiedererrichtung des umgestürzten Gebäudes des Staatenspsiems von Europa allenthalben gelegt wurden, konnte es doch Niemanden entgehen, wie viel noch zu seiner Wiederherstellung sehlte. Die Monarchen, im Frieden wie im Kriege vereint, beschlossen dieß gemeinschaftlich auf einem Congress in der Deutschen Kaiserstadt zu thun; indem sie, während der Borbereitungen; die Bande

Königshause und dem Prinz Regenten in England knupften. Mitten aus den Sturmen der Zeitpieg eine der schänsten Erscheinungen hervor: die Polis wit verschinstz sich mehr wie je mit der Menschlichkeit.

Besuch Kaiser Alexander's und König Friedrich Wils beim's 7—22. Juni 1814 begleitet von ihren siegreichen Belbherrn, Blücher, Platow u. a. in Condon, und ensthusiastischer Empfang von der Nation.

90. Congreß zu Wien. Noch hatte die Ses schichte bes Europaischen Stadtenspftems feinen Cons. greß, - selbst ben Weftphalischen nicht ausgenommen — aufzuzeigen, wo fo viele und fo große Interessen bie bes gesammten Europas - maren auszuma= den gewesen; weil, wenn auch mehrmals erschuttert, es boch noch nie so wie jest war umgestürzt worden. Welchen Ausgang, auf jeden Fall welche Dauer deffelben, mußte man vermuthen ? Gidlicherweise tamen zwei Dinge zu statten. Erstlich: bag man über bie meisten Hauptpunkte schon im Ganzen einverstanden war. Die Rothwendigkeit der Exhaltung der Franzosis sehen Monarchie in ihrer jezigen Integrität, so wie die der Wiederherstellung der Destreichischen und ber Preußischen nach ihren frühern fatistischen Verhaltnissen, (auch schon durch Traktate im voraus bestimmt; oben S. 340.) bezweifelte Miemand. Das zweite mar: bie petsonliche Gegenwart, und die Charaktere und die wechs selseitige Freundschaft der Monarchen, Jene beschleus nigte; diese erleichterten Alles. Dennoch aber kounte

mungen über Polen und über Sachsen; so wie Bestimmungen über Polen und über Sachsen; so wie dem nächst über die innern politischen sowohl als die Territarialverhältnisse Deutschlands, legten die größten in den Wegn Nicht ohne Grund fürchtete man wiederhölt eine Abbrechung der Unterhandlungen. Dennoch kam man zum Schluß! Eine, außerordentliche, seine unerwartete Wegehenheit, die das Interesse jedes Einzelnen schweiz gen machte, sührte ihn plöstich herbei. Der Mann des Schicksals sollte noch einmal auftreten; damit er selbst befestige was er zerstören wollte, und Fürsten und Wölfer lehre was Roth sey.

Förmliche Eröffnung bes Wiener Congresses, nach schon gepstogenen vorläusigen Unterhandlungen 1. Nov. 1814. Seir ne Dauer bis 25. Mai 1815. Die Resultate desselben s. unten im folgenden Ahschnitt.

Bugegen waren personlich: die Kaiser von Destreich und von Rufland, die Könige von Preufen, von Danemark, von Baiern und von Bürtemberg, ber Churfürft von Deffen, ber Brofherzog von Baben, bie Perzoge von Bachfru = Weinfar, van Braunschweig, von Nassau, von Cohurg, und mehrere anbere Fürsten und Prinzen. — Die vornehmften Gesands ten und Minister: Vom Pabst: Cardinal-Gonsalvi. Bon Deftreich: Fürst Mesternich. Bon Rufland: Fürst Rasumoffs: . kp., Graf Stakelberg und Graf Reffetrobe. .. Won Große britannien: Lord Castlereagh und Herzog Wellington. : Bon Preußen: Fürst Harbenberg und Baron v. Humboldt. Ven Frankreich: Fürst Lalleprand und Berzog v. Dalberg. Von Spanien: Don Labrador. 1 Non Portugal: Graf Palmells und Don Lovo da Silveyra. Bon den Niederlanden und von Massau: v. Spoen und v. Gagern. Bon Danemark: Graf Bernstorf. Bon Schweden: Graf v. Löwenhielm. Bon Sat binien: Marquis b. Gaint Marfan. Bon Baiern: Fünk . Wrebe, und Graf : Rechberg. Bon Würtemverg: Graf Wingin-

# Won de Etricht. d. Franz. Raiserth. 1828. 361

berg. Bon Sachsen; Graf Schutenburg: w 2.

Frankreich; und momentaner Umfturz bes noch wanstenden Königsthrons. Wie konnte er sest siehen, da die Nation ihren König kaum kannte, das heer, noch nicht neu organisirt, ihm nur mit dem Munde, nicht mit dem Herzen geschworen hatte; und die Augen beis der noch vom Glanz des sogenannten Ruhms geblendet waren? Doch nahm man auch bald wahr, daß der wiederaufgerichtete Kaiserthron nicht weniger schwankte, und nicht in der Nation, — die sich bloß leidend verschielt — sondern nur im Heer seine Stütze fand. Aber doch welch' eine Aussicht, wenn es dahin kam, daß ein rebellisches Heer dem Reich und Europa Gesetze vorschrieb!

Kanbung Napoleon's bei Cannes 1. Marz 1815 mit etwa 1500 Mann, und schneller Marsch auf Paris; ohne Größe, weil er ohne Widerstand war. Die vorhergegangene Berschwörung scheint sich nicht sehr weit verbreitet zu hasben, weil man auf den Beitritt der Truppen und ihrer Ansführer bei seiner Erscheinung rechnen konnte und rechnen mußte, Einzug in Paris 20. März; nachdem der König sich nach Lille und bemnächst nach Gent begeben hatte. Doch war mit dem alten Tisel nicht die alte Macht wieder da; siatt vormals die Parteien beherrscht zu haben, schien er von ihnen beherrscht zu werden, und die Comödie des Maifeldes (I. Juni) zeigte nur eine Catricatur von Karl dem Großen. Desto ernste licher aber waren die Kriegsrästungen, denn, stuß alle Friesdensanerbietungen ihm nicht den Grieden geben würden, soes griff er leicht.

## 362 IH. Per. C. I. Sasch. d. Eut. Stackenspfl.

92. Die Nachrichf von Rapoleon's Rücklehr traf glücklicherweise den noch versammelten Congres. Dieß machte die schnellsten und entscheidendsten Maaß regeln möglich, und man ergriff sie. Der Usurpator ward dutch eine eigne Afte für einen Feind der Böbler und außer dem Schutz der Gesetze erklärt; und eine feste Berbindung vereinigte sosort die großen und kleinen Mächte gegen ihn. Das Slück des Kriegs konnte wanken; ein letzter glücklicher Erfolg schien jedoch für ihn fast unmöglich zu seyn; denn die Fürsten waren setzt ihrer Bölker gewiß.

Dektreich, Rußland, England, Preußen, so wie von Frankreich, Spanien, Portugal und Schweben unterzeichnet. Und bavaus Bundniß der vier Hauptmächte zu Wien 25. Mar.
1. Wiederholung des Bundnisses zu Chaumont (s. oben S. 352.) zur Erhaltung der Ruhe und Unabhängigkeit von Europa gegen Napoleon Bonaparte und seine Anhänger. 2. Das Contingent jeder Nacht wird bestimmt zu 180,000 Mann. 3. Alle Europäischen Mächte werden eingeladen dem Bundnis beizutreten. — Alle, mit Ausnahme von Schweden, (mit Norwegen beschäftigt), so wie auch alle Deutsche Staaten und die Schweiz traten der Neihe nach dei, Spanien bedingungse weise, und schlossen Subsidientraktate mit Großbritannien. Die Summe aller zu stellenden Contingente betrug nicht weniger als 1,057,400 Mann.

93. Noch einmal also warb, durch einen einzigen Mann, fast ganz Europa in Bewegung gesetzt; benn die Gefahr ward groß, wenn man sie nicht dafür anssah; und leicht ließ sich voraus sehen, daß der Usur; pator nicht die Vereinigung der seindlichen Streitstässe

sowarten würde. Daher sofort möglichst schnelle Bufammenziehung eines Brittisch=Deutschen; und eines Preußischen Heers in den Niederlanden, unter Herzog Wellington und Marschall Blücher. Auch ließ er nicht lange auf sich warten; aber der große Tag bei Waterloo warf ihn auf einmal in den Staub zurück, und rettete Europa.

Bordringen Rapoleon's über bie Grenzen mit 170,000 Mann 15. Juni 1815. Schlacht bei Ligny gegen Blücher 16. Juni; nach tapferer Gegenwehr, (ber graue Beld lag felbst unter bem huffchlag ber Pferde), juridegebrangt bis Bas vre. An bemselben Tage Gefecht vom Marschall Ren gegen ben Perzog von Braunschweig bei Quatre=Bras, ber, ein Opfer feines angestammten Belbenmuthe, fallt. Unterbeg Busammenziehung bes Beers von Wellington, bestehenb aus Britten, Bannoveranern, Dieberlanbern, Braunfcmeis gern und Raffauern bei Waterloo und Belle= Alliance. Angriff Napoleon's Mittag 18. Juni, mit greßer Uebermacht. Schon wantte nach furchtbarem Kampfe am Abend ber Sieg, als zur rechten Stunde Blücher mit feinem Gulfsheer er-Sofort die Entscheidung. Riederlage, Flucht, unb, vom General Gneisen qu verfolgt, gänzliche Zersprengung, bes Französischen heers. Nur mit Mühe entrann, Alles im Stiche laffend, ber Gefürchtete, bie Rachricht feiner Riebers lage nach Paris zu btingen. Sein Stern war untergegangen.

94. Die zweite Einnahme von Paris war von jenem Siege die Folge; ohne Blutvergicßen; ob, aber davon auch sofort die Unterwerfung Frankreichs die Folge seyn würde? konnte ungewiß scheinen. Die Ueberreste der geschlagenen Armee zogen sich, zufolge der Convention, hinter die Loire zurück; die Besehles haber der meisten Festungen verweigerten deren Uebers

# 364 M. Per. C. I. Gesch. d. Eut. Staatensust.

gabe; ohne Auflösung ber Armee war an keine Sicherheit zu benken. Der erste und wichtigste Schritt bazu war, ihren Oberherrn nach seiner Ruckehr in die Hauptstadt aufs Neue zum Abdanken zu bewegen. Er dankte ab, um nicht abgesetzt zu werden, auf Verlaugen der von ihm zusammengerusenon Kammern; und die Auslösung der Armee durch ihre Besehlshaber ging glücklich von Statten. Unterdeß seine Abreise nach Rochest, in der Hossinung nach Amerika zu entkommen; und bei der Unmöglichkeit davon Ergebung an die Engländer.

Abdankung Rapoleon's zu Gunsten seines Sohns 22. Jun. Bon ben, sich so nennenben, Kammern angenommen 23. Jun. Bie viel einzelne Rathgeber, besonders ein Bonde (Borke her des provisorischen Reglerungsausschuffes) dazu beigetragen haben? (ber gemesene Polizeiminister und sein gewesener bert kannten sich unstreitig einander am besten) bleibt der Zukunst aufzuklären überlassen. Abreise nach Rochefort 28. Juni; und nach vergeblichen Berinden zu entkommen, Uebergabe an Me miral hotham und bas Brittliche Linienschiff Bellerophon 15. Julis auf bem er nach Engiand, und von ba, ohne zu lau ben, auf bem Morthumbertanb', nach gefaßtem gemeinschaft lichen Beschluß ber alliirten Mächte 31. Auli, nach ber Insch St. helena gebracht wurde 8. Aug.; wo er 16. Oct. um bete; und nach ber nebereinkunft ber Berbundeten 2. Aug. fortbauernd als Kriegsgefangenet (jeber Berluch ibn ju befreien warb vom Parlament für Capitalverbrechen erflatt 11. April 1816) bis an seinen Tob verwahrt warb. Quem cursum dederat Fortuna peregit!

95. Rückkehr des Königs in seine Hauptstadt, 9. nach einer Unterbrechung von hundert Zagen. Iber Juli weiche Anstrengungen und welche Ersahrungen hatten Sollten sie auf ihre Kosten Frankreichs Königsthron wieder aufgerichtet, haben, um ihn vielleicht noch eins mat umstürzen zu seben? Ersat für das Ausgewandte, wid Sicherheit für die Jukunft waren sie nicht bloß sich erheit für die Jukunft waren sie nicht bloß sich vorige Großmuth war von diesen zu theuer des zahlt! Rene Unterhandlungen mit der wiederhergestellzten kund man kon konsten also angeknüpst werz den; und man kam überein, daß die Entschädigung durch eine Gelbsumme, die Sicherheit durch eine Grenze berichtigung mit Abtretung von viet festen Pläzen, und einer temporairen Grenzbesehung auf Frankreiths Kosten erreicht weben sollte.

Sweitet Parifet Bertrag, nach längern Conferenzen abgeschloffen 20. Rov. 1815. 1. Grenzberichtigung mit Abtres tung ber vier Festungen Philippeville, Marienburg, Saarlouis und landau mit ben Amgebungen bis an bit Lauter; in Italien aber bes bei Frantreich gebliebenen Theils von Savonen (oben &. 357,). 2. Die Beftung Buningen wird geschleift. 3. Die Nord - und Oftgrenze von Frankreich mit achtzehn Bestungen bleibt auf längstens fünf Sagre von einer Armee ber Aufikten von 150,000 Mann, auf Roften Frankreiche, beset; nach brei Jahren wird man indes seben, ob bie Um-Stande die Burudtziehung gestatten. 4. Ats Erfat bezahlt Brantreich in bestimmten Derminen bie Samme von 706 Mile lionen Franken; (ben Privatpersonen blieben aber ihre Forberungen an Frankreich außerbem vorbehalten). Gowohl biefes, als das Weitere ber obigen Bedingungen, warb burch befons bestimmt. Die, geraubten. dere Conventionen Runftbenemalet, mit benen Paris geschmudt mar, bas heilige Eigenthum ber Wölker, wurden ohne besondere Conventionen mit ftrenger Gerechtigfeit gurudgenommen,

# 866 - W. Per, C. I. Sofch. d. Eur. Staatenspf.

ohne Wurren hatte man sie bei ber ersten Einnehme in Paris bleiben sehen.

Bevollmächtigte bei biesem Traktat waren: Von Frankreich: Perzog v. Richelieu. Von Oestreich: Fürst Metternich und v. Wessenberg. Von England: Lord Caklereagh und Derzog Wellington. Von Austand: Fürst Rasumosisky und Graf Capobistria, Bon Preußen: Fürst Parbenberg und Baron v. Humboldt.

96. In Napoleon's Kall ward auch sein Schwager Murat von Meapel, den Lohn seiner Zweideutigkeit erndtend, verwickelt. Bei seinen anscheinenden Fortschritten: hatte auch er sich wieder für ihn erklätt; aber Destreich ließ ihm nicht Zeit ihm zu Hülse zu kommen. Nach einem Feldzug von nicht zwei Monaten verlor er das Reich; und endete bald darauf, als Flüchtling umherirrend, wie ein Verbrecher.

Seit ihrer Wieberherstellung hatten bie Bourbonischen Sofe gegen Mürat fich erklart Dec. 1814. Auch England vermeis gerte jebe Berbindung mit ihm 25. Jan. 1815. Schon por Napoleon's gandung, Ruftungen; und gleich barauf Lotbrechen, inbem er bie Boller Italiens gur Freiheit aufmit 30. Mart. Deftreichs Kriegserklarung gegen ibn 10. April, und Bunbnis mit Ferdinand von Sicilien ,29. April. Gefecte am Do gegen bie Deftreichischen Generale Bianchi und Rugent; aber bald Ruckzug. Areffen bei Tolentino 2. u. 3. Mai und am Garigliano 16. Mai. Capitulation des Generals Carafcola zu Cafa Lanzi 20. Mai; Ginnahme von Reapel, und Wiebereinsegung Ferbinanb's. Mürat entkam über Isaia nach Frankreich. Rach Rapoleon's Rieberlage Flucht nach Corsita; und von ba, bei ber Landung zu Pizzo in Calabrien, Gesangennehmung und Erschießung els Rebell 13, Ock

# Won d. Ericht. d. Franz: Raiferth. - 18281 867

97. Ruch die Schickste der Standinavischen Reiche hatten sich bereits vollig entwickelt. Wenn gleich nach dem Kieler Frieden (oben S. 347.) Norswegen seine Abtretung an Schweden nicht anerkennen wollte, sondern vielmeht seinem Statthalter zum Konig proklamitt; so dedurste ist doch nur eines kurzen und fast undbutigen Beldzugs des Kronprinzen von Schweden, um jenen Frieden zur Aussuhrung zu beim gen. Die Porwegen zugesicherte Freiheit und politische Selbsissänigkeit wirkte mehr als die Wassen; und so wurden Schweden und Norwegen als zwei Reiche und keiche und keiche und Schweden und Norwegen als zwei Reiche und

Rath Befanntwerdung, bes Rieler Friebens vom "14. Jan. 1814 große Bewegungen in Rorwegen. Proflamation Ver Uns abhängigleit burch ben Statthalter Pring Chrift ion firies brid von Danemart. 19. Bebr. Berufung bes Reichetags (Storthing) nach Eibewold 10. April; von bem er zum bedns flitutionellen König erfläst wird 17. Mai. : Bergebiider Berfuch dur Ausgleichung burch eine Commission beit Allisten ... ( Zuli.). . bie auf Unterwerfung besteben ; unb Blobabe burch Brittifche Schiffe. Anfang ber Feindseligkeiten 4. Aug. ; aber nach einigen leichten Gefechten, und nach Uebergnbeiber Grente festungen, wodurch der Weg nach Christiania offen fand, Baffenstillstand zu Dof 14. Aug. Resignation bes Prins gen Chriftian Friedrich 16. Aug. Der Storthing zu Chriftias nia erflärt 20. Oct. die Bereinigung Rorwegens, als unabhängiges Königreich, mit ber Krone Schweben; unb . Karl XIII. wird als König von Rozwegen profigmirt 4. Rov. 1814.

98. Auf einer Felseninsel, in der Mitte des Ocesans, endete, fast unbemerkt, der Mann, dessen Rasmen noch kurz vorher die Welt erfüllte. Seine Ents

# 368 III. Per, K. I. Besch, D. Eur. Sdacteust.

wilks waren gescheitert, wie ber Knechtschaft, die a den Boltern bereitete, ging in mehr wie Einem Welltheil ihre Freiheit hervor. So war Er, sich selbst unbewust, das Werkzeug einer höhenn Macht; denn seine Iwede waren nicht ihre Iwede. Wie auch das Urtheil der Nachwelt über ihn ausfallen mag, die Weltgeschichte kann ihn nur aus diesem Gesichte punkt betrachten.

Lob von Rapoleon Bonaparte auf der Insel St. Heieva 5. Mai 1821.

Die sin ben Begleitern des Gesangenen nach St. Helens her ausgegebenen Werte: Memorial de Sainte Hélépie, ou jour nal où se trouve consigné jour par jour ce que dit et sait Napoléon durant dixhuit mois, par le Comte ne m Casas. L. Paris. 1823. & Voll. E. und

Mémbises pour servir à l'histoire de France sous Napolém, is danits à St. Hélène sous se dictée, par les généraux qui sont spartagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits motièrement corrègés de la main de Napoléon. Mémoires qu'Ill le écrits par le général Goungaus. T. IIL par le général Montradian enthalten des, was der Cefangene sur fish seins der Nachwelt berichten wollte. Uts reine Luelle sir die Cefhichte wird sie Riemand betrachten.

Ge besten und teichsten Aufschlusse aber die Persönlichkeit bei merkwürdigen Mannes geben die Memoires de Bourrenze in Paris. 1828. 8 Voll. 8. seines Jugendfreundes und Sette tairs die gegen die Zeit seiner Ahrendesteigung. — Die, seihst von berühmten Schriftstellern, compilirten Biographieen desseh ben geben keine neuen Aufschlusse.

#### Zweiter Abschnitt.

Seschichte bes Colonialwesens von 1804 - 1829. (S. oben S. 207.).

- 1. Die großen Erfchutterungen und Staatsumwal gungen in Europa mußten in biefem Beitraum einen immer mehr unmittelbaren Ginfluß auf bie Colonieen erhalten, je weniger es ausfuhrbar mar, bas Projekt einer Universalmonarchie auch auf fie auszubehnen. Bu nichts anberm fonnte biefes fuhren, als ju ihrer Un= abhangigfeit, infofern ihre Ratur, und bie Brittifche Geeherrichaft biefe geftatteten. Gine neue Dronung ber Dinge begann in Amerita; bie Flamme ber Revos lutionen folug aus ber alten Welt in Die neue binuber, und erregte bort feinen geringern Brand. Oftinbien war feiner Matur und feinen politifchen Berhaltniffen nach babor gefichert; aber auch bier bereiteten fich nicht geringe Beranberungen anberer Art, fo wie auch in Afrita. Gelbft ber funfte Belttheil, fein Continent wie feine Infeln, murben immer mehr europäifirt.
- 2. Das vereinte Morbamerita anderte in biefem Zeitraum nichts in feiner Berfaffung. Aber fein beeren's bift. Scheift. 2. 3.

#### 370 III. Per. C. II. Gesch. d. Eur. Staatenspfi.

Gebiet, (burch ben Ankauf Louisianas, oben S. 210., und durch die Acquisition von Florida), seine Bevölzterung und seine Einkunste verdoppelten sich; und seine Grenzen wurden sowohl nach dem Brittischen als nach dem Spanischen Sebiet durch Traktate dis zum großen Ocean hin bestimmt. Die, über alle Erwav tung fortschreitende, Colonisation, in dem Westgebiete sowohl als in Louisiana, erhöhte die Zahl der Bund des staaten von stedzehn auf vierundzwanzig; indem mehrere der Gebiete als Staaten in die Kette der Union ausgenommen wurden.

Acquisition ber beiben Floridas, gegen aufgegebene Gelbe forberungen, von Spanien 24. Oct. 1820, vom Präsidentes bestätigt 22. März 1821. Bugleich Bestimmung der Grenzen gegen Reu-Merito, durch die Flüsse Sabine und Arkansas, und von dessen Quellen die Parallele von 42° N. B. dis zum großen Ocean. Und mit Englund, Oct. 1819 in Folge des Araktats zu Gent, (f. unten) vom Waldsee an die Parallele vom 49° N. B. dis zu dem steinigten Gebirge.

Die jest vereinigten 24 Staaten finb, außer bem Gebiet ber Dauptstadt Bafhington ober bem Diffritt Columbia: 1. Pensplvanien. 2. Reu-York. 3. Marpland. 4. Delamare. 5. Rhobe . Island. 6. Connecticut. 7. Maffachuset. 8. Reu-9. Bermont. 10. Reus hampfbire. 11. Maine. Berfen. 13. Rord = Carolina. 14. Süb - Sarolina. 12. Birginien. 15. Georgia. 16. Teneffee. 17. Kentuty. 18. Obio. 19. Inbiana. 20. Ilinois. 21. Reu : Orleans ober Louisiana. 22. Missiffppi (im Often von fenem;). 23. Allabama (Befe , Georgien). 24. Miffuri. Floriba ift jum Gebiet (tarritory) extlart, so wie Mitchigan. Bestfloriba, vom Missippi bis jum Blug Perbibo und Mobile, war icon früher als Theil von Louisiana in Unspruch genommen und occupirt 28. Det. 1810. - Die Bevölkerung hatte fich von feche bie ger gen amolf Millionen, bie Staatseinnahme von amolf bis vierundzwanzig Millionen Dollard, ohne Erhöhung ber Abgaben, vermehrt.

- Jo war doch der Parteigeist aufgeleht; und es gab Beitpunkte, wo seine Folgen bedenklich scheinen konnsten. Die Parteien der Demokraten und der Foder ralisten (jene, am stärksten in den südlichen und ins nern Staaten, ursprünglich Anhänger des Ackerbau-, diese, vorherrschend in den nördlichen, des Handelss Systems), sanden in den Französisch-Brittischen Hanz deln Nahrung, und wurden fast die erste die Französsische, diese die Brittische Partei. Aber die Liebe des gemeinschaftlichen Baterlands, und der Angriff Engslands auf die Hauptstadt, vereinigten beide; und nach Wiederherstellung des Friedens in Europa scheinen auch jene Parteien immer mehr zu bloßen Namen geworden zu sepn.
- 4. Ein Handelsstaat wie Amerika konnte es uns möglich vermeiden in jene Streitigkeiten mit verstochten zu werden, welche den Krieg zwischen England und Frankreich sum Handelskrieg machten. Die Collisionen mußten aber am stärksten mit dem die Meere beherrsschenden Staat seyn; und sie führten, da Frankreich sie schlau zu benutzen wußte seinen Einsluß zu vers größern, endlich zum Kriege.

Die frühern Ursachen bes Streits (oben S. 210.) bauerten fort, und vergrößerten sich burch bie wachsenben Bebrückungen ber Schifffahrt und bes Panbels, Daher 18. April 1806

#### 372 III. Per. C. II. Gesch. d. Eur. Staatensoft.

Non Importation Act gegen bie Einfuhr mehrerer Brittischer Fabrifate. Fortbauernde Unterhandlungen; aber fteigender 3wift, theils burch einzelne Borfalle gur Gee, hauptfachlich jes boch burch bie Brittischen Cabineteorbers und burch bie Frans Jöfichen Detrete 1806 u. 1807 (oben S. 292.), woburch ber Handel ber Reutralen so gut wie vernichtet warb. In Folgt besten: Embargo Act 22. Dec. 1807; Sperrung ber eignen Schiffsahrt. Ferner: Non Intercourse Act 1. Marz 1809; Berbot alles Verkehrs mit England und mit Frankreich und beren Colonicen, und ber Ginfuhr ber Probutte ber Ginen ober ber Anbern, bis zur Wiberrufung jener Befehle. Biebers holt und geschärft 1. Mai 1810. Darauf, von Seiten Mapoleon's, partielle Aufhebung seiner Defrete in Beziehung auf Amerika 28, April 1811. Seitbem immer größere Ans naherung Ameritas an Frankreich, und Entfernung von England, bis zur Kriegserklärung an baffelbe 18. Juni 1812, nach vorherigem allgemeinen Embargo auf alle in Ames rikanischen Bafen befindlichen Schiffe, eigne und frembe 4. Apr. Die Erklärung Englands, auch feine Cabinetsorbers jurude nehmen zu wollen 24. Juni, tam zu fpat.

5. Es konnte kein solcher Krieg werden wie der in Europa. Er ward mit mäßigen Corps an den Grenzen, besonders von Canada, und mit einzelnen Schiffen geführt. Wenn in diesem die junge Amerikanische Marine sich ruhmvoll auszeichnete, so that es die Landmacht besto weniger; selbst die Hauptstadt ward eine Beute ider Engländer, und nur Neu Drlcans ward mit Muth und Slück vertheidigt. Die Unterhandslungen zu Gent sührten zur glücklichen Stunde zum Abschluß des Friedens, der England bei dem bald darauf wieder ausgebrochenen Krieg freie Hände in Europa gab.

Der kleine Krieg an ben Grenzen und auf ben Geen von Sanaba, in ben auch leiber! bie Wilben mit hineingezogen wurden, lief zwar unglucklich für Amerika auf bem festen Lande; boch konnten auch bie Englander nicht weit vorbringen. Ueberfall ber Stadt Bafbington und Einascherung aller öffentlichen- Gebäube, (felbft in England gemisbilligt,) burch General Ros 21. Aug. 1814. Aber vergeblicher Angriff unter General Padenham, ber bleibt, auf Reuorleans, von General Jackson tapfer vertheibigt, 8. Jan. 1815, als furz vorher ber Friede zu Gent 24. Dec. 1814 fcon abgeschlossen war. Bebingungen: 1. Grenzberichtigung nach ber Seite von Canaba, bis jum fernen Balb= See (lake of woods) und ber Inseln in ber Passamaquobby=Bai; bem= nachst burch Commissaire auszumachen. 2. Ruchgabe aller Er= oberungen. 3. Beibe verbinden fich ihr möglichftes zu thun, ben Stlavenhanbel abzuschaffen.

Bevollmächtigte zu Gent: Bon England: Abmiral Gambier u. A. Bon Amerika: Alb. Gallatin, J. Abams u. A.

The diplomacy of the united-states, being an account of the foreing relations of the country from the first treaty with France in 1778 to the present times. Second edition, with additions by Theodore Lyman. Boston. 1828. 2 Voll. 8. Enthält historische Erörterungen ber geschlossenen Berträge mit ben Europäischen Staaten in biesem Zeitraume, mit ben Attenstüden.

6. Die großen Bortheile, welche Amerika, jest mit seiner Starke und seiner Schwäche bekannt geworzben, trot der sast verdoppelten Staatsschuld, aus diezsem Kriege zog, waren zuerst die innere Befestigung der Union, hauptsächlich seit der Einäscherung von Washington, die allen Trennungsideen der nördlichen und der südlichen Provinzen ein Ende machte. Demacht, schon durch die frühern Sperrungen, das Aust

#### 374 III. Per. C. II. Gefc, b. Eur. Staatenfost.

leben seiner Manufakturs und Fabriks Industrie; endlich aber das gefühlte Bedürfniß einer Matine, auf welche seitdem die Hauptkraft der Union sich richtete; jedoch mit Beschränkung auf das, was die eigne Sicherheit erfordert. England selbst hatte sich gleichwohl einen neuen Nebenbuhler geschaffen! Bedarf es dessen vielleicht zur Erhaltung seiner eignen Größe?

7. Mit dem wiedergekehrten Frieden breiteten fic auch die Schifffahrt und der Handel der Freistaaten über alle Meere aus. In belden Indien, in China wie in Europa wehten ihre Flaggen, und im Mittelmeer mußten die Seerauberstaaten vor ihr zittern. Ihr Landgebiet erstreckt sich jest bis zur Mündung des Columbia am großen Ocean; bas ganze unermeßliche Gebiet bes Missisppi=Stroms mit seinen Nebenflussen ge hort ihnen; der Kauf Louisianas, wo Neu = Orleans fich bereits zur reichen Handelsstadt erhebt, sicht schon jett in ber Reihe der großen Weltbegebenheiten; und ber Besit ber Floridas, ber ihr Gebiet vollkommen abrundet, scheint ihnen dereinst die Herrschaft Bestim Diens zu versprechen. Unterdeß schreitet der innere Ans bau fort. Anlagen wie die des Erie = Kanals, dem bereits andere folgen, in Verbindung mit der unermeß lich wichtigen Erfindung der Dampfschifffahrt, et dffnen die Leichtigkeit ber Communication burch die Winnenschiffsahrt von den Quellen des Missuri und seit ner Nebenflusse bis zu den Mündungen des Misfippi nicht nur, sondern auch bes Hubson = Flusses; Neupork bereits als die erste Handelsstadt der neum

Welt glänzt. Die Zeiten werden kommen, wo man mit der Post von einem Ocean zum andern reiset.

Das bisherige prattifche Seerecht ber Amerikaner, in ihren Banbelsvertragen und Berordnungen, halt fich ftreng an die Reciprocität. So in ihrer Act of navigation 1. Marz 1817. Das Berbot: "keine Baaren von einem ausländischen Safen in Amerika einzuführen als in Schiffen ber vereinigten Staaten, ober folden, bie ben Unterthanen ober Bürgern bes Landes gehören, wo bie Baaren producirt ober fabricirt murs ben's verpflichtet nicht bie Schiffe einer fremben Ration, bie kein gleiches Reglement angenommen hat ober annehmen wirb. Besonders die Atte, von gleichem Datum: "baß alle Brittis fden Schiffe, die aus Bafen kommen wo Amerikanische Schiffe nicht zugelaffen werben (Weftinbien), auch in teinem Umeritae nischen Bafen sollen zugelaffen werben." Durch ben Bana belevertrag mit England 3. Juli 1815: 1. Reciprocitat in Rudficht ber Freiheit bes hanbels und ber 3ode. 2. Die Amerikaner haben freien handel in allen Brittifch Dftindie ichen Bafen; jedoch burfen sie teinen Ruftenhandel treiben und muffen ihre Offinbischen Labungen in einem Amerikanie Schen Safen auslaben. - Die Differenzen über ben Sanbel nach bem Brittischen Westindien find noch nicht ausgeglichen. und der Sieg, ben bas Merkantil-System in bem Congrest 1826 burch bie Erhöhung ber Bolle auf die fremben Manufatturmaaren gegen die Freiheit bes Banbels bavon trug, tann leicht noch weitere Streitigkeiten verursachen.

A statistical view of the commerce of the united states of America; its connection with agriculture and manufactures, and an account of the public debt, revenues and expenditures of the united states; accompanied with tables, illustrative of the principles and objects of the work, by Timothy Pitkin. Hartford. 1816. 8.— Die beste und neuste Statistit ber vereinigten Staaten.

Statistical annals of the united states of America founded on official documents by Adam Serpent. 1818. 4. Statis stische Materialien sur ben Beitraum 1789 bis 1818. sebeck wenig verarbeitet.

## 866 - MI. Per, C. I. Sefch. d. Eur. Smatenspft.

ohne Murren hatte man sie bei ber ersten Einnehme in Paris bleiben sehen.

Bevollmächtigte bei biesem Araktat waren: Von Frankreich: Perzog v. Richelieu. Von Oestreich: Fürst Metternich und v. Wessenberg. Von England: Lord Caklereagh und Derzog Wellington. Bon Ausland: Fürst Rasumosisky und Graf Capodistria. Bon Preußen: Fürst Parbenberg und Baron v. Humboldt.

96. In Napoleon's Fall ward auch sein Schwazger Murat von Neapel, den Lohn seiner Zweideutigkeit eendtend, verwickelt. Bei seinen anscheinenden Fortschritten: hatte auch er sich wieder für ihn erklärt; aber Destreich ließ ihm nicht Zeit ihm zu Hülse zu kommen. Nach einem Feldzug von nicht zwei Monaten verlor er das Reich; und endete bald darauf, als Flüchtling umherirrend, wie ein Verbrecher.

Seit ihrer Wieberherstellung hatten die Bourbonischen Bofe gegen Murat fich erklart Dec. 1814. Much England vermeis gerte jebe Berbinbung mit ihm 25. Jan. 1815. Schon por Napoleon's Landung, Ruftungen; und gleich barauf Losbrechen, indem er bie Bolter Staliens gur Freiheit aufruft 30. Mars. Deftreichs Kriegserklarung gegen ibn 10. April, und Bunbnis mit Ferbinand von Sicilien 29. April. Gefecte am Do gegen bie Deftreichischen Generale Bianchi und Rus gent; aber bald Rudjug. Areffen bei Tolentina 2. u. 3. Mai und am Garigliano 16. Mai. Capitulation des Generals Carascosa zu Casa Lanzi 20. Mai; Einnahme von Reapel, und Biebereinsegung Ferbinand's. Mürgt entkam über Isaia nach Frankreich. Rach Rapoleon's Rieberlage Flucht nach Corsita; und von ba, bei ber Landung ju Pizzo in Calabrien, Gefangennehmung und Erschießung als Achell 13, Oct.

97. Auch die Schickste vor Standinauischen Meiche hatten sich bereits vollig entwicket. Wenn gleich nach dem Kieler Frieden (oben S. 347.) Notewegen seine Abtretung an Schweden nicht anerkennen wollte, sondern vielmehr seinem Statthalter zum Konig proklamitet; so bedurfte 'es doch nur eines kurzen und fast undbutigen Feldzugs des Kronpeinzen von Schweden, um jenen Frieden zur Ausschlitzung zu beine gen. Die Norwegen zugesicherte Freiheit und politische Selbsissändigkeit wirkte mehr als die Wassen; und so wurden Schweden und Norwegen als zwei Reiche und ter dem Scepter besselben Königs vereinigt.

Rath Befanntwerdung, bes Rieler Friebens vom "14. Jan. 1814 große Bewegungen in Rorwegen. Profiamation ber Uns abhängigteit burch ben Statthalter Pring Chriftian Fries brich von Danemart. 19. Febr. Berufung bes Reichetnas (Storthing) nach Eibewold 10. April; bon dem er zum ::cons Kitutionellen "König "erflätt wird 17. Mai. Bergeblicher Berfuch zur Ausgleichung burch eine Commission bei Allisten .. (Buli.)... bie auf Unterwerfung bestehen; und Blotabe burch Brittifche Schiffe. Anfang ber Feindfeligkeiten 4. Aug. ; aber nach einigen leichten Gefechten, und nach Nebergnbeiber Grents festungen, woburch ber Beg nach Christiania offen ftant, Waffenstillstand zu Dog 14. Aug. Refignation bes Dringen Chriftian Friedrich 16. Aug. Der Storthing zu Chriftias nia erflärt 20. Oct. bie Bereinigung Rorwegens, als unabhangiges Königreich, mit ber Rrone Schweben; unb Karl XIII. wird als König von Rozwegen profigmirt 4. Rov. 1814.

98. Auf einer Felseninsel, in der Mitte des Ocesans, endete, fast unbemerkt, der Mann, dessen Nasmen noch kurz vorher die Welt erfüllte. Seine Ents

## 378 III. Per: C. II. Gesch. d. Eur. Staatenspf.

erwarten, boch sollte sie stufenweise geschehen; auch war sie nicht eher aussührbar, als bis der König Johann VI. wieder nach Europa zurücksehrte; jedoch seinem altesten Sohn Don Pedro als Regenten, mit seiner Familie, zur Verwaltung des Reichs zurücklich.

Bermählung bes Kronprinzen mit einer Deftreichischen Erzherzes gin 1817 Oct., die dem Reiche Erben gab; gestorben 11. Dec. 1826. Bermählung mit einer Baierschen Prinzesfin 17. Oct. 1829.

einem Reich, horte man boch nichts von Einrichtung einer Werfassung, welche die Umstände wie die Stimme des Bolks laut zu fordern schienen. So ward der kostdare Zeitpunkt versäumt, wo man hätte geben können, statt nehmen zu mussen was man nimmermehr gegeben hätte. Die erzwungene Annahme der Portugiesischen Constitution ließ dem König auch dort, wie im Mutterlande, nur den Schatten einer Gewalt; und hatte die Rückehr besselben nach Europa zur Folge.

Ausbruch des Aufstandes unter dem Portugiesischen Militair in Para, und demnächst in Bahia, Pernambucco, und Rie Janeiro Febr. — April 1821, und Annahme der — noch nickt einmal vollendeten — Portugiesischen Constitution, nach welcher der König sich mit dem Pose nach Portugal einschifft 26. April.

11. Seit dieser Zeit erfolgte stufenweise, nachbem man sich erst des Portugiesischen Militairs gewaltsam entledigt hatte, die Erklärung der Unabhängigkeit, und dieser die Erhebung zu einem Kaiserthum, welches 2. Gesch. des Coloniaswesens 1804 - 1829. 379

auch von Portugal, noch kurz vor dem Tobe des Ko.
nigs, anerkannt ward.

Der Prinz Regent erklärt seinen Willen in Brastlen zu bleis ben 1822. 16. Ian. Er nimmt den Titel: beständiger Vertheis diger des Reichs, an 13. Mai. Er erklärt, nach Vertreibung der Portugicsischen Truppen, die Unabhängigkeit von Brasis lien Aug., und bald darauf sich selbst zum constitutionels len und erblichen Kaiser 12. Oct. Das dadurch ents standene gespannte Verhältnis mit Portugal dauerte sort, dis es der Brittischen Vermittelung gelang, den König Johann VI. zur Anerkennung der Unabhängigkeit Brasisiens zu bewes gen 1825. 15. Mai, wovon ein Vertrag die Folge war 29. Sept. in Listadon bestätigt 15. Nov., in welchem Iohann VI. sich nur für seine Ledzeit († 1826 10. März) den Kaisertitel vorbehielt; wogegen der Kaiser Pedro I. versprach, keine ans dere Portugiesische Golonie mit Brasisien zu vereinigen.

12. Die Erklätung der Unabhängigkeit erzeugte das Bedürfniß einer Constitution, die jedoch in einem monarchischen, von lauter Republiken umgebenen, Staate ihre Schwierigkeiten hatte. Man glaubte die kaiserliche Macht nicht genug beschränken zu können; und der zussammengerusene Congreß wollte die Constitution geben, nicht empfangen. Und wie auch nach dessen Aushes dung der Kaiser die Constitution gab, konnte es nicht ohne Beeinträchtigung des monarchischen Princips geschehen.

Erster National-Congres Aug. 1822. und Entwerfung einer Constitution, die vom Kaiser verworfen ward. Sewaltsame Austossung des National-Congresses, da sich derselbe permanent erklärt 12. Nov. Versammlung eines zweiten Congresses Mai 1823. der die vom Kaiser vorgelegte Constitution annimmt 17. Pec. Die Regierung ist monarchisch und erblich. Die Ge-

#### 380 III. Per. C. II. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

peralversammlung besteht aus zwei Kammern: ber ber Senztoren, die der Kaiser aus einer ihm vorgelegten Liste auf Les benszeit ernennt, und der der Deputirten, die gewählt werz den. Aber das monarchische Prinzip ward verledt, da auch ohne kaiserliche Sanction, wenn dieselbe zweimal verweigert ist, ein Geset seine Kraft erhält.

13. Bald ward jedoch das neue Kaiserreich in einen Krieg mit der benachbarten Republik von Buenos = Upres verwickelt; der nach der Besetzung von Montevideo durch Brasilianische Truppen die Bereinigung der Banda Oriental mit Brasilien zum Zweck hatte. Der mit abwechselndem Erfolge zur See und zu Lande geführte Krieg endigte damit, daß dieses Land keinem von beiden Theilen blieb, sondern durch Brittische Vermittelung zu einem eignen Freistaat erklärt ward.

Kriegserklärung von Brasilien an Buenos Apres. 10. Dec. 1825. Unabhängigkeitserklärung der Banda Oriental (Repusblik Cisplatina genannt) 13. Dec. 1828. Bekanntmachung des Friedens bei Eröffnung der Kammern in Rio Janeiro 3. Mai 1829.

14. So steht zwar ein, dem Umfange nach machtiges, Reich in Sudamerika da, das die Elemente eisner weitern Entwickelung in sich trägt. Nur denke man hier an keine so schnellen Fortschritte, wie in dem freisen Nordamerika. Diese können nur die Folgen der religiösen und der politischen Freiheit senn, die dort beisde, auch bei einigen liberalen Einrichtungen, sehr bes schränkt sind. Brasilien hat weit mehr den Charakter einer Pstanzungs als den einer Ackerbaus Colonie, so

wohl in Beziehung auf seine Produkte, als auf die Bearbeitung des Bodens, die fast bloß durch Reger. Stlaven geschieht, deren Einsuhr unausgesetzt fortdauert. Iwar ist die Anzahl derselben im Verhältniß gegen die freien Einwohner hier geringer als in Westindien; sie sind Christen, werden ziemlich milde gehalten, haben die vielen Festtage sur sich, und können sich loskausen. Aber doch sind sie Sklaven, und erhalten die Indolenzihrer Herren. Das Aushören des Sklavenhandels, und die allmählige Vermehrung der freien Arbeiter muß den Grund zum Ausblühen dieses Staats legen. Die Ersahrung wird lehren, ob die für das Jahr 1830 versprochene Abschaffung der Negereinsuhr in Ersüllung gehen wird.

Bei dem Mangel Portugiesischer Quellen können nur die Werke neuerer Reisenden genannt werden, wie die eines Coster und eines Mawe, jener für die nördlichen, dieser für die südlichen Provinzen, und die Reise des Prinzen Maximis lian von Neuwied. Roch größere Aufklärungen über das großentheits noch unerforschte Innere giebt bereits die Reise der Baierschen Natursorscher v. Spir und v. Martius, und versprechen die der Destreichischen und Russischen Reisenden.

15. Auch für das Spanische Amerika führs ten die Staatsumwälzungen des Mutterlandes eine neue Periode herbei; die des Kamps für ihre Freiheit und Unabhängigkeit. Indeß ging er keineswegs aus dem Vorsatz einer völligen Arennung von der Krone Spaznien hervor; sondern nur aus dem Widerstande gegen die Usurpation Napoleon's und seines Bruders Joseph. Die Amerikanischen Insurgenten waren also so wenig

## 382 III. Per. C. II. Gesch. d. Euri Staatenspft.

Rebellen, als die Spanier selbst. Aber sie wollten eben so wenig unter Spanischen Juntas als unter ber Herrschaft ihrer Bicekonige und Generalcapitains Aeben benen fie nicht trauten, und meift nicht trauen tonn. ten; sondern fie errichteten eigne Juntas (Regio rungen) wähtend ber Haft ihtes rechtmäßigen Konigs, so wie die Spanier. Unterdeß seit Errichtung der Re gentschaft im Mutterlande, nach Abschlagung ihrer gerechten Forberungen, Verweigerung ber Anerkennung ber Herrschaft bieser und ber von ihr versammelten Cor-1310 tés; worauf sie von der Regentschaft in Cadix für 31. Rebellen erklart werden. . So zwang man fie zu Aug. werden was sie nicht hatten werden wollen; und nach der Thronbesteigung Ferbinand's VII. war man-fcon zu weit gegangen, als daß man batte gurudgeben tons nen, ware auch von Seiten der Krone und ihrer Befehlshaber mit mehr Mäßigung und Redlichkeit verfah: 1814 ren als leider! geschehen ist. Aber svfort Befehl die Waffen niederzulegen, und feindliche Behandlung durch Jun. die Sendung von General Morillo. Go dauerte ber Kampf mit wechselndem Erfolge fort in Caraccas, Meu-Granada, Meriko, la Plata, Chili und Peru. Doch schien das Jahr 1821, seit bem Fall von Mexico und Lima, und bem Siege ber Insurgens ten in Benezuela, ihn, wenn noch nicht ganzlich beendigt, boch ber Beendigung nahe gebracht zu haben; ba kaum noch ein paar schwache Corps Spanischer

> Bis zur Entthronung ber königlichen Familie hatten fic Leine Spuren von Mufftand in ben Spanischen Colodieen ge-

Truppen in einzelnen Platen sich hielten.

zeigt (die Bersuche von General Mirande in Carattas 1806, ber nur wenig Unhang fand, waren fofort unterbruckt); erft die Radricht davon Juli, 1808 führte die weitern Auftritte herbei. Die der Regentschaft 31. Aug. 1810 vorgelegten Fors berungen waren 1. Gleichheit ber Rechte mit ben Bewohnern bes Mutterlanbes. 2. Freiheit ber Cultur aller Produtte und ber Manufaltuven. 3. Freiheit ber Einfuhr und Ausfuhr nach allen Spanischen und befreundeten Bafen. 4. Freier Banbel zwischen bem Spanischen Amerika und ben Besigungen in Affen. 5. Gleichfalls ber Philippinen babin. 6. Aufbebung aller Sanbelsmonopole ber Krone, gegen Entschädigung butch Bolle. 7. Freie Bearbeitung ber Queckfilber- Minen. 8, Freis er Butritt ber Spanischen Amerikaner gu allen Stellen unb Burben. 9. Die Salfte betiStellen foll aus ihnen befest fenn. -10. Ueber bie Beobachtung biefer Puntte foll in jeber Baupts fabt eine Junta machen. 11. Für ben Unterricht und bie Des tehrung ber Indier Bieberherftellung ber Jesuiten.

1. Caraccas ober Benezuela, fechs Provinzen. Detis tion ber Einwohner zur Errichtung einer Junta; aber ber Statthalter las Cafas ließ bie Unterschriebenen verhaften. Errichtung einer Junta = Suptema zur Aufrechthaltung ber Rechte Ferbinand's VII., und Berhaftung ber Spanischen Das giftrate 19. April 1810. Aber nach Erflärung ber Rebellion burch bie Regentschaft: Berfammlung bes Congresses ber vereinten Staaten von Benezuela, und Erklärung ber Unabs hangigteit ber Republit 5. Juli 1811; begreifend bie Provins zen: Caraccas, Cumana, Maracaibo, Guajana, Barinos,und die Infel Margarita. Alles ichien bier zu gedeihen, als bas furchtbare Erbbeben 26. Mar, 1812 Alles zerftorte. Dennoch Fortbauer bes Rampfe, anfangs unter General Dis ranba, nachmale feit 1813 unter General Simon Bolivar. Seit ber Ankunft von General Morillo, Jun. 1815, und ber Groberung von Carthagena 6. Dec. Schienen bie Insurgenten im Rachtheil zu fenn. Doch hielten fie fich im Innern, besonders in Guiana, wohin ber Congres, nach Angostura, feine Sigungen verlegte, mabrend bie Spanier im Befit ber Seeftabte tamen. Rirgend warb ber Arieg mit folder Grane

#### 384 III. Per. C. II. Gesth. d. Eur. Staatenspft.

samteit geführt; dis der Waffenstillstand zwischen Welistar und Morillo 25. Nov. 1820 ihn zu beendigen schien. Aber nach dem Abgang des Lettern Ernenerung der Feindsseligkeiten. Entscheidender Sieg Wolivar's bei Carabes bis (unwelt Balencia) 121. Juni 1821, in Folge dessen Generung den Spaniern bald nur noch Porto Cabello blieb; nach besseumung 10. Nov. 1823 teine Spanier hier weiter zu bestämpsen waren.

- 2. Reu = Granaba, mit zweiundzwanzig Provingen, gu benen Carthagena und Quito gehören. Errichtung einer Junta in ber Hauptstadt Santa Fe bi Bogota 20. Juli 1810, bie ben Bicetonig verhaften ließ. Aber nur einige ber Prc= Dingen Schlossen fich an. Im meiften erbitterten bie Greuele scenen in Quito 2. Aug. 1810, wo die Anfahrer ber Patrioten durch die Truppen bes Bice = Königs von Peru verhaftet, in ben Gefängniffen ermorbet, und bie Stadt geplunbert ward. Rie aber konnten die Provinzen von Reu- Granaba unter fic einig werben; es tam felbst jum Burgertriege, und ber Fall von Carthagena bahnte Morillo ben Weg bis zur hauptftabt Juni 1816. Doch konnten bie Spanier fich bier nicht behaupten; ber siegreiche Feldjug ber Insurgenten von 1819 entrif ihnen selbst die hauptstadt mieber, in welche General Bolivar 10. August seinen Einzug hielt. Seitdem Borbereitung, der . Bereinigung mit Benezuela zu einer gemeinschaftlichen Republit Columbia; f. unten.
- 3. Merico, ober Reuspanien, bas Hauptland. Die stärkere Spanische Militairmacht, und die Festigkeit des Bices Königs Venegas hielten hier den Ausbruch länger zurück. Anfang des Ausstandes durch einen Seistlichen hidalgos in Guanaxuata Sept. 1810. Bald an der Spise eines zahlreichen Deers; aber ercommunicirt, geschlagen, gesangen, und hingerichtet 21. März 1811. Nach ihm Hauptanführer Morelos; Verbreitung des Ausstandes die Reus Nexico und Acapulco, besördert durch die Härte des neuen Vices Königs Apodaca die Oct. 1815, wo Morelos, so wie dalb darauf 11. Dec. 1817 seinen Nachsolger Mina, dasselbe Schickal tras. Die Insurgenten konnten die Hauptstadt nicht einnehmen, weran das Maziste

Meiste hing; die errichtete Junta hatte teinen festen. Sig, und die Beschaffenheit ber Kuste machte fast alle frembe Bulfe und alle Zufuhr von Baffen unmöglich. Die Bnigliche Macht fchien bier noch am meisten überwiegent zu fenn, ohne baß jedoch ber Aufstand gangtich gedämpft wäre. . Es sehlte nur an einem allgemeinen Anführer, ber bie zerstreuten Saufen vereis nigte. Einen solchen erhielten aber bie Insurgenten an Don Iturbibe 1820. Der Aufstand wurde jest allgemeiner wie jes selbst ber hinübergeschickte neue Bicekonig Obonojou sab fich zu einem Bergleich genöthigt, in bem er bas Raiferthum Merico als unabhängig anerkannte 24. Aug. 1821. und Iturbibe hielt seinen Einzug in bie hauptstadt 27. Sept. ohne Blutvergießen. Allein bei bem balb entstanbenen Streit mit ben versammelten Cortes tonnte er fich gegen bie republikanische Partei nicht behaupten ; er dankte ab 16. März 1823 und mußte Amerita raumen. Da er es bennoch wagte aus Europa babin zurudzutehren, warb er verhaftet und erschoffen 19. Jul. 1824. Den Spaniern blieb nach ber Uebers gabe von Bera Gruz 26. Oct. 1821 nur bas Fort-San Juan b'ulloa übrig, bas nach einer langen Blokabe erft 18. Nov. 1825 fich ergab. Unterbes Berfammlung eines fouverainen Congresses, ber am 16. Dec. 1823 bie Boberativ - Berfaffung ber Republik Mexico proclamirt, und am 31. Jan. 1824 bie Constitutionsurkunde bekannt macht (f. unten). Seitbem eine Periode ber innern Rube, bis burch bie firchlichen Bers baltniffe und bie Einmischung bes Pabftes bie Streitigkeiten mit bem Clerus, und balb ber Creolen mit ben bort wohnens ben Spaniern entstanben. So bilbeten sich bie beiben Pars teien der Schotten (Escossesos) und der Jorker (Jorkinos) nach Freimaurerlogen so genannt; jene bie ber Aristofraten (Clerus und Spanier), diese die Bolkspartei (Creolen) 1827. Der Congreß becretirt bie Suspension ber Spanier von ihren 14. Mai, bie Austreibung bes Spanischen Clerus und ber unverheiratheten Spanier 16. Oct. Diefe Streitigs .Leiten wirkten auf bie Wahl bes Prasibenten zuruck. Der Biceprafibent Bravo emporte fich gegen ben Prafibenten Guas belupe Bittoria; warb aber burch General Guerrero bestegt Jan. 1828, der burch die Jorkinos unter dem General Santa Bb peeren's bift. Schrift. 9. 28.

# 386 . III Per. C. II. Gesch. d. Eur. Staatensuft.

自由党 领 通流

Inn zum: Poässbenten erhoben, wied A. Jan. 1889; worenf sofort das Edict zur gänzlichen Werweisung der Spanier solgte, die mit ihren Reichthümern auswanderten, du man von der Havanna einen Einfall zu besorgen hatte, der zwar unter dem General-Barradas versucht, aber durch den General Barradas versucht, aber durch den General Banta Ina vereitelt ward, indem er die gelandeten Spanier dei Aampico zur Capitulation zwang 11. Sept. 1829, und so die Unabhängigkeit Mericos besestigte.

Memoirs of the Mexican revolution; including a narration of the expedition of general Kavien Minas. Philadelphia. 1820. 8. Bon einem anweisenden Amerikaner., Bisher die glaubwürdigste Erzählung; geht aber nur die 1819.

Für das Weitere, sowohl für Merico als die andern neuen Staaten, geben die l'art de vérifier les dates dépuis l'année 1770 jusqu'à 1826. Vol. 9. 10. die genauesten chronologischen Angaben. — Ausserbem:

Jahrbücher der Geschichte von America (1492—1829) von G. W. Zugo.

4. Rio la Plata ober Buenos Apres in vierzeha Provingen. Die Sauptstabt hatte icon bei bem wieberbolten Angriff ber Englander 1806 u. 1807, (oben G. 276.) ibre Starke exprobt. Erfte Errichtung einer Junta, (nach ber Pinrichtung bes Er-Bicekonigs Liniers) 21. Dai 1810, aber nicht von allen Provingen anerkannt. Enblich Errichtung eis ner constituirenden Bersammlung, bestehend aus den Deputir ten ber Stabte ber fammtlichen Provingen bes Bice . Ronigs reichs 31. Jan. 1813. Anordnung einer Regierung, bestehend aus brei Gliebern; balb aber aus einem Direttor und einem Rath von sieben Gliebern 31. Dec. Proflamation ber vollis gen Unabhängigkeit 9. Jul. 1816. Der neue Freiftaat hatte ben Kampf mit den Spanischen Truppen aus Pern in ben obern Provinzen, mit bem Parteiganger Artigas, ber fic in Entre Rios jum unabhangigen Chef aufwarf, und mit bez Portugiefen, die Montevideo befetten, ju bestehen; mit abe wechselndem Glud. Der Umfang beffelben warb aber febr geschmalert, ba nicht nur Ober-Peru (bie Republit Bolivie), sondern auch die Banda Driental davon getrennt warb.

nanch zwischer der Huntperving Wentschliebes. und ben Peridingen des Angern sentstanden: Alexinodosund. Streitigkeiten,
die zur Treunung führten, dar die innerm Poddigen die Ausorität von Buenos Apres nicht anersennen wollten. Dazu kum
ihre Krieg. mit Brosslien. über den Meller von Mondenider (f.
aben S. 380.), Epdlich am Al. Sept. 4827. Bertung zwischen
Buenos Apres und Sordoba (als der michtigken Propinz),
dem auch die andern Propinzen beitretenz ihrm zusolge eine Föderativ = Berfassung angenommen, jedech die ausübende Macht auf Buenos Apres delegirt murdez indem Dorrego zum Prössenten nach dem Abgange von Ringdavia ernannt ward. Die innern, Streitigkeiten, da sich die Ansührer einander des Ertegten, haben ader damit noch nicht ausgehört.

5. Bolivia ward nach dem Siege bei Anacucho aus Obers Peru durch Bolivar gegründet 11. April 1825, und legte sich selbst den Ramen Bolivia bei 12. Aug.

Anjung bes Aufstandes bereits 1810. Bere 6. Chile. fammlung eines Congresses und Ban Bago, indem bet Bener ral = Capitain: feine Stelle nieberlegen muß. Ther innerer Streit. Opposition gegen ben Congres burch die Bruder Care rera, und Errichtung einer Junta, bie ben Congres auftost Dec. 1811. Durch ben Despotismus ber Carrera 3wift unb felba Burgertrieg, ber ben Spaniern bie, Unterwerfung ere leichtert Oct. 1814. Aber Jan. 1817 Uebergang bes Generals San Martin mit einem Truppencorps aus la Plata über bie Andes; Sieg bei Chacabuco 12. Febr. und Berfammlung eines, Congresses. Rach neuem Borbringen ber Spanier unter Psorio, Sieg am Maipo 5. April 1818 und Aufhören ber Spanischen herrschaft. Bereits am 1. Jan. 1818 mar bie Une abhängigkeit von Chile proklamirt. Die Errichtung einer Seemacht, indem ber Brittische Abmiral Cochrane in feine Dienfte trat, gab biefem neuen Staat eine eigne Bichtigkeit, Seit biefer Beit waren hier teine Frembe mehr ju betampfen ; und unter bem Director D Diggins herrichte innere Ruhe bis 9. Mai 1823, wo er burch ben General Freire verbrangt ward; bem am 29. Mai 1826 Don Pinto felgte, ber nach zwei Jahren 1828 wieber erwählt warb.

#### 388 III. PenstOf M.&Gesth. & Eur. Staatenfyst.

Millia Granam Journab with residence in Chili, during the year 1822. London: 1824. 8, enthat, his genqueste Granhtang west the 1822 bort porphallenen Greignisse.

7.-Petu. In bet Sauptftabt Lima und bem größern Theil von Peru (etwa mit Ausnahme ber füblichften Diftricte) er-· hiett fich Spanische Dereschaft am langften, wenn auch im Lande eine farte Gegenpartet fich regte. Aber der Angrif 'von-Chili aus, zu tande burch-General' San Martin auf .. Lima, indem Abmirat Comrane ben Bafen Gallav fperrte, nothigte bie Spanier Linia gu verlaffen, in welches San - Martin feinen Einzug balt 10. Juli 1821. Capitula: tion von Callao 10. Sept. Aber in bem füblichen Theile hielt fich noch ein Spanisches Armeecorps, welches verftartt unter bem General Santerac, selbst Lima wieber einnahm 18. Jun. 1823. Jeht aber übernahm Bolivar, ber Befreier ven Columbia, auch die Befreiung von Peru. Bereits am 1. " Sept. 1823 hielt er seinen Einzug in Lina, und warb an die Spige ber Republik gestellt und am 18. Febr. 1824 jum Dictator von Peru ernannt. Sieg über ben General Canterac bei Junin am Titicgca . See 4. Aug. 1824, und entscheibenber Sieg bes Generals Spece bei Anacucho 9. Dec. 3 nach welchem die Spanische Armee capituliren mußte. Durch biesen Sieg, in Folge beffen fic auch Callag unter bem General Robil, wenn gleich erft 19. Jan. 1826, ergeben mußte, marb Peru völlig von ber Spanischen herrschaft befreit.

Outline of the revolution in Spanish America, or an account of the origin, progress, and actual state of the war, carried on between Spain and Spanish America by a South American. London. 1817. 8. Bisher die glautswürdigste Erzählung der durch den Parteigeist so sehr entstellten Begebenheiten.

Memoire of General Mulium in the service of the republic Reru, by John Mulium. London. 1828. 8. Für die Kriegs: geschichte das Hauptwerk. Der Berfasser diente unter Boliver und Sucre. And die Copt. 1821, ohne daß hier Spanische Aruppen zu bestämpfen waren, und nahm ben Ramen Centrals Amerika an. Ihre Rube warb nachher durch innere Parteiung gestört, die 1827 die zum Bürgetfriegt führte, ohne letzte Entscheidung.

18. Go ift bie Berrschaft Spaniens auf bem Continent von America fo gut wie vernichtet. Berfall ber Spanischen Finanzen und ber Marine, und bie gangliche Lahmung ihres Seehandels burch die bers wegene Caperei der Insurgenten, muß jede große Unternehmung außerft erschweren. Daß die alten Berhaltniffe, auf die es vorher bestand, besondets ber Handelszwang, nicht herzustellen sepen, hat Spanien schon in seinen Berhandlungen mit ben allsirten Mächten anerkannt; und die Idee einer bloßen Confoderation ist selbst schon im Mutterlande, wenn auch noch nicht angenommen, boch dffentlich ausgesprochen worben. Ine fofern mag man also, wie auch bie politischen Berhalts nisse sich gestalten mogen, die Freiheit Ameritas als fastisch gegründet betrachten, wenn sie auch noch nicht formell von bem Mutterlande anerkannt ift; wofern nicht schon bas Dasenn zweier machtiger Hauptstaaten im Morben und im Guben bes Belttheils bazu binreicht. Mur erwarte man hier, wo Religion, Lebensart und Clima gleiche Hindernisse wie bei Brafilien (oben S. 380.) in den Weg legen, auch bei nordamerikanischen Staatsformen, nicht gleich schnelle Forts schritte ber Colonisation und Bevölkerung. Ihren ges fährlichsten Beind haben die Spanisch = Amerikanischen

## 390 III. Per. Ge II. Brid. d. Sur. Stantenspft.

Indergenten in sich selbst. Wer wied diesen neu ents standenen, ober neu entstehenden Stadsen schon Festigs keit und Dauer in ihren jetigen Formen zusichern? Denn wenn wir sast allenthalben bier republikanische Verfassungen entstehen sehen, werden sich auch bei dem glücklichsten Erfolge, unter Völkern, wo die Farde die Caste bestimmt (Th. I. S. 80.) und Feldherren Sesesse vorschreiben, republikanische Versassungen er hat ten können? Und wie wird die allenthalden proklas mirte Preßsreiheit mit der Hierarchie bestehen? Die Ungbhängigkeit unter monarchischen Formen wäre hier vielleicht für Amerika und für Europa gleich wünschenswerth.

Gegen Ende des Jahrs 1829 hatten fich in dem Spanis ichen Amerika folgende Staaten, sammtlich als Republiken, constituirt, ober waren im Begriff sich zu constituiren:

1. Mexico. Die Republit besteht nach ber Constitution aus folgenden Staaten: 1. Merico. 2. Chiapa. 3. Aeras. 4. Durango. 5. Buanatuato. 6. Michoacan. 7. Reu - Beon. .8. Daraca. 9. Pueblos be los Angelos. 10. Quevetaro. 11. San Luis be Potosi. 12. Sonora und Cimaloa. 13. 14. Tamaulipes. 15. Bera Cruz. 16. Spelisco 17. Yucatan. 18. Bacotecas. 19. Alastala: Californien unb . Santa Fé von Ren . Mexico find Territorien. Die Berfaffung, meift nach bem Mufter, ber von Rorbamerita, ift eine Banbesverfassung. Die Unionsregierung besteht aus einem Congreß von zwei Rammern: ber bes Senats, alle zwei Jahre 'zur Balfte eineuert, ju bem jeber Staat zwei Ditglieber fcitt; ber ber Deputirten, alle zwel Jahre neu gewählt nach ber Bolksmenge; Einer auf 40,000 Seelen. Der Prafibent und ber Bice- Prafibent werben auf vier Jahre gemablt burd bie Legislatur ber einzelnen Staaten. Der Prafibent tann erft nach vier Jahren wieber, gewählt werben. - Abschaffung ber Stlaverei burch bas Defret vom 15. Sept. 1829.

## 2. Gefch. des Colonialmefens 1804 - 1829 - 391

1

- 2. Suatimela ober Central-Amerika. Die Repus die entbalt die Staaten: 1. Guatimala. 2. San Sakvadok. 3. Micaragua. 4. Coffatica. 5. Honduras. Die Verfassung ist der von Mexico ähnlich. Innere Unruhen machen es unges wis, ob sie bestehen wird.
- 3. Cotumbla Die Republit umfaßt, fett ber Bereinis gung von Neu - Granada mit Benezuela ober Cataccas; welche nach großer Anstrengung von Bolibar 17. Dec. 1819. zu Stande gebracht, und ber Sig bes Congreffes nach Santa Fé bi Bogota: verlegt ward, biese beiben gander nebst-Quito in 18 Provinzen, wovon sieben zu Benezuela: 1. Que mana. 2. Reu = Barcelona. 3. Barinas. 4. Caraccas. 5. Meriba. 6. Arurillo. 7. Die Insel Margarita; acht zu -Meu-Granada: 8. Eundinamarca (Santa Fé di Bogeta). 9. Repba. 10. Pamplona. 11. Zunja. 12. Cartagena. 13. Antioquia. 14. Santa Marta. 16. Popajan; brei zu Quito.: 16. Guajaquil. 17. Quito und 18. Pafto geboren. Die Berfaffung ift unter einem Prafibenten, jest mit bictatorifder Ges walt, und einem Congres aus zwei-Rammern ,. ber etft bas Beitere bestimmen foll. Die Provinzen find Departemente, aber teine Staaten, mit einer Centralregierung.
- 4. Peru. Die Republik umfaßt sieben Provinzen: 1. Eima. 3. Truzisio. 3. Tarma. 4. Arequipa. 5. Apacucho. 6. Jauja. 7. Cuzco. Außerbem gehören zu ihrem Gebiet die Pampas del Sagramento und Montanna Real, an der Ostseite der Andes, wo nur Missionen sind. Die Berfassung unter einem Präsidenten und einem Congres ist der von Columbia ähnlich.
- 5. Chile. Die Republik umfaßt bie Provinzen: 1. Sansjago. 2. Coquimbo. 3. Acoacagua. 4. Maule. 5. Conscepcion. 6. Baldivia. 7. Colchagua. 8. Die Insel Chilos. Die Verfassung unter einem Oberbirector und Congres ward durch die Constitution vom 6. Aug. 1828 gegründet.
- 6. Bolivia. Die von Bolivar unter bem General Sucre gebilbete Republik besteht aus ben vormaligen Provinzen von

#### 392 III. Per. C. II. Gefch. b. Eur. Staatenspft.

- Ober Peru: 1. Potofi. 2. Charcas. 3. La Paz. A. Cechabamba. 5. Santa Cruz be, la Sierra. 6. Oruro. — Los Moros enthält nur Missionen. Sie sieht noch unter den Besehlen des Großmarschalls Sucre, und soll demnächst auch eine repräsentative Verfassung haben,
  - 7. Paraguai. Dieser Staat steht unter ber Spricast eines Einzelnen, bes Rechtsgelehrten Dr. Francia ohne Titel, mit bictatorischer Gewalt, da ihm die Reglerung vom Bolte übertragen ward.

Essai historique de Paraguay et le gouvernement dictatorial du docteur Francia par Mssr. Renggen et Longgenaux. à Paris. 1829. 8. Beibe waren im Sanbe.

- R. Rio la Plata ober Buenos Apres. Rach ber Absonderung von Ober-Peru und der Banda Oriental soll dieser Freistaat noch die dreizehn Provinzen umfassen: 1. Buenos Apres. 2. Santa Fé. 3. Entre Rios. 4. Corrientes. 5. Aucuman. 6. Cordova. 7. San Jago del Estero. 8. Salta. 9. Mendoza. 10. San Juan de la Frontera. 11. Rioja. 12. Catamarca. 13. San Luis. Sie sollten einen Bundessstaat unter einem Director und einem Congres bilden. Es ist aber noch ungewis, ob die Versassung bestehen wird.
- 9. Die, Republik Cisplatina, die vormalige Banda Oriental mit Montevideo. Ihre Versassung ist noch nicht designitif bestimmt.
- 17. Unterdeß hing die festere Begründung der Amerikanischen Staaten doch in einem hohen Grade von der Anerkennung derselben in Europa ab. Von den Mutterstaaten sind bisher Frankreich und Portugal die einzigen, welche die Unabhängigkeit ihrer gewesenen Colonieen, jenes von St. Domingo, dieses von Brasilien, anerkannt haben. Dagegen verweigert Spanien noch immer hartnäckig jede Anerkennung; und wistete

selbst in der Havanna, um wo möglich Metied wieder zu erobern. Dagegen geschah durch England der wichtige Schritt, daß es auch die Unabhängigkeit der Spanischen Colonieen stusenweise anerkannte, indem es sie als selbstständige Staaten behandelte, welchem Beispiel alsdann auch die meisten übrigen Staaten von Europa folgten.

Rote des Englischen Ministerti auf Cannings Betrieb, wodurch die bevorstehende Abschließung von Handelsverträgen mit Merico, Columbia und Buenos Apres auf der Grundslage ihrer Anerkennung dem diplomatischen Corps angezeigt ward 1. Jan. 1825. Die Anerkennung geschah mit Beibehaltung der Reutralität gegen Spanien, so lange die andern Eusropäischen Mächte gleichfalls neutral blieben. — Abschließung eines Handelsvertrags mit Buenos Apres 2. Febr., mit Merico 6. April, und mit Columbia 18. April 1825.

18. Die Colonieen der Europäer in Best=Indien erlitten keine große Beränderungen, außer daß sie größtentheils von den Engländern erobert, im Frieden sedoch mit den oben S. 357. demerkten Ansnahmen, zurückgegeben wurden. Die Insurrection des Spanischen Amerikas hat sich nach Cuba und Portariko nicht verdreitet; die so wichtige Havanna blied ungestört in Spanischem Besit; und auf ihren eignen und den eroberten Inseln waren die Britten mächtig genug die Ruhe zu erhalten, wozu gewiß die mildere Behandlung der Sklaven, seit dem Verdot des Sklavenhandels, vieles beitrug.

Durch ben Vertrag mit ben Rieberlanben 13. Ang. 1814 Rieb England im Besig ber Colonicen von Ber-

## 394 UI. Per. C. II. Gefch. b. Enr. Staateiefpft.

bice, Essenebo und Demerary, die sich seinent hatten; und erhielt baburch Besthungen auf dem Continent von Süd-Amerika. Das Französsische Susiana; von den Portugiesen occupirt (S. 357.), ward durch die Wiener Songtepacte Art. 107. nach seiner alten Grenze, dem Opapoc-Fluß, statt des Arvari-Flusses, die zu dem es Roppoleon im Frieden von 1801 (S. 260.) ausgebehat hatte, an Frankreich zurückgegeben.

Ein besto merkwurdigeres Schauspiel bictet St. Domingo ober Hanti bar. Seit bem ganglich mißlungenen Bersuch Frankreichs zur Wiedereroberung der Insel war ihre Unabhängigkeit entschieden; und eis nen neuen wird man nicht machen wollen. Doch zer fiel bas neue Reich bald in zwei Staaten; wovon ber kleinere, mit ber Hauptstadt Port au prince, unter einem Prasidenten eine republikanische, ber großere, mit ber Hauptstadt Henry (Cap frangais), unter einem Konig eine monarchische Berfaffung batte; bis ber Sturz bes Konigthrons beide Staaten, und bemnachst auch die Unterwerfung des Spanischen Theils der Insel zu einer Republik, der Republik Bapti, vereinigte. Die Annahme Europäischer Gultur und Einrichtungen, sowohl im Civil als im Militair, in die fem Regerstaat ist eine ber auffallenbsten Erscheinungen. Naturlich formte sich fast Alles nach Franzosischen Dus stern, trot bes Basses gegen Frankreich; und bie Colonisation burch freie Arbeiter, bie jedoch gegen Gin Biertel bes roben Ertrags an ihre Plantagen gebunden blieben, und mit ihr der auswärtige Handel, scheint bedeutende Fortschritte zu machen. Bon ber sonft befürchteten Seerauberei hat man nichts gehört.

Rad Abzug und Capitulation her Franzosen unter bem unmenschlichen General Rochambeau, Rachfolger von Leclert " (oben , Ø., 215.), Det, 1803 und Grtlarung ber Unabhangigtelt 1. Jan. 1804, wird ber Regergeneral Joh. Jac. Deffalis nes jum Gouverneux ernannt; Mai 1804; und erklärt fich bald barauf zum Kaiser von Papti's. Oct. (Jakob I.). - Rein militairische Constitution unter einem blutburkigen Anrannen; gefturgt und ermorbet. 17. Det. 1806. Der General henry Christoph wird von der Armee gum proviforis ichen Chef ber Regierung von Hanti ernannt. Aber -bald entstehender Zwist und Krieg zwischen dem Mulattens. General Pethion, und bem Rogershef Denry Christoph. Ethebung des lettern zum König von Sapti, und Bekanntmachung ber Constitution burch ben Staatsrath 4. April 1811. 1. Der Prasident Benry wird gum erblichen Ronig von hanti erflärt. 2. Bestimmungen über bas grand Conseil, Conseil privé, die hoben Staatsbeamten und die vier Minifter. 3. Ueber bie Gibe, Promulgation ber Gefebe u. f. m. Bon Bollereprafentation und Rammern war barin nicht die Rede. - Der Prafibent Pethion behauptete fich in seinemi Theil ber Insel; neben ihm ein Senat und eine Kammer ber Reprasentanten; und hatte nach fein nem Tobe 27, Marz 1818 Boper zum Nachfolger. König henry lub umfonft zur Bereinigung ein; boch bestanb ber Friede. Das Gebiet von henry bilbete ben nörblichen, bas von Pethiop ben subwestlichen Abeil der Insel. Aber die Graufamteit bes Königs henry bewaffnete seine eignen Trups pen gegen ibn; worauf er aus Berzweiflung fich felbst erschof 8. Det. 1820. 'Es gelingt barauf bem Prafidenten Boper, eine Bereinigung ju bewirken, seit welcher ber gange vormalige Französische Theil, her Infel eine Republit, die Republit Panti bilbet, - Auch ber Spanische Antheil von St. Domingo erklärte fich unabhängig 30. Nov. 1821, und schien sich anfangs an Cohrmbien anschließen zu wollen. Allein ber Prafibent Boper brang mit Truppen gegen ibn an, befeste die Hauptstadt St. Domingo, und erreichte auf biese Beise big Anschließung an hanti Febr. 1822, seit welcher Beit bie gange Infel Ginen Freifigat hapti bilbet. Die Intrage

# 396. III. Per. C. U. Gesch. v. Enr. Staatenfost.

- 11

生色色 出。

Bubwig's XVIII." gur Wiebetvereinigung mit Frankteich waren . umfanft. und fo erfoigte efiblich unter feinem Rachfolger bie Anerkennung ber Unabhangigkeit burch bie Acte vom 17. April 1825 unter ber Bebingung einer Entschäbigung von 150 Millionen Franken an die vormaligen Pflanzer, und Sans . belsvortheile für Frankreich. Zufolge der Constitution hat der Prafibent bie vollziehende Gewalt auf Lebenszeit, und folagt feinen Rachfolger bem Senat in einem versiegelten, erft nach feinem Tobe zu eröffnenben, Bettel vor, ben biefer entweber bestätigt, ober binnen 24 Stunden einen andern ernennt. folägt ben Kammern bie Befege vor, mit Ausnahme berer, bie fich auf Abgaben beziehen. Die Mitglieder bes Senats werben von ber Kammer ber Reprafentanten, und aus einer breifachen vom Prafibenten ihr vorgelegten Lifte auf 9 Jahre gewählt. Die Stehvorschläge werben in ber Reprafentanten-Rammer zuerst berathen, und geben bann an ben Cenat, ber fie bestätigt.

Der Almansc Royal d'Hayti, ganz nach bem Muster bei Almanac Imperial, giebt bie beutlichste Einsicht in bie Orgenisation bes gewesenen Königreichs Hapti.

Haytian Papers; a collection of the very interesting proclamations and other official documents of the kingdom
of Hayti, with a preface by Prince Sanders Esq. London.
1816. 8. Außer mehreren Proflamationen, und der Constitus
tion in 35 Artiseln, sindet sich hier auch aus dem Gode
Henry das Law respecting the culture, wodurch die legalen
Berhältnisse zwischen den Eigenthümern und Pächtern der
Plantagen, und den Arbeitern bestimmt werden, die auch
wohl dei der Bereinigung mit der Republik nicht verändert
sehn können. Sehr zum Bortheil der letztern. Sie haben
ihren Rechtsstand, ihren Antheil am Ertrage, gehören aber
den Plantagen an, auf denen sie wohnen; der herr muß auch
im Alter füt sie sorgen. — Aus den kotals und Beitbedürfs
nissen gingen diese Einrichtungen wohl von selbst hetwar.

20. In Afrika blieb die Cap-Colonie in den Handner nachdem fie schon-seit zwan-

### 2. Gesch, des Coloniaswesens 1804-1829. 397

darin gewesen war. Die Colonisation hat zwar bedeustende Fortschritte gemacht (nur in den entserntern Segenden ist noch herrenloses Land) und der Eiser Britztischer und Dentscher Wisssonare hat das Christenthum solbst unter die wilden Buschhottentotten und — was viel wichtiger werden kann — die Kassern gebracht; aber der Mangel schissbarer Flusse und sahrbarer Heersstraßen legt unüberwindliche Hindernisse in den Weg, und die Capstadt selbst, fast nur von Brittischen Schisssen bestucht, scheint einem Wirthshause zu gleichen, dessen Zuspruch sich vermindert. Wer sährt zeht, aus ser Britten und Amerikanern, noch nach Ostindien?- Und nicht Alle kehren bort ein.

21. Das Schickal der übrigen Küstencolonieen dieses Welttheils, mochten sie Franzosen oder Portugies sen gehören, war meist an den Stlavenhandel geschüpft. Erst die Ersahrung wird lehren, od sie, in freie Pslanzungscolonieen verwandelt, (schon soll dieß mit dem Frankreich zurückgegebenen Seneggl auf Beschufehl des Königs geschehen,) aufblühen werden. Die zu diesem Zweck gestistete Sierra=Leona=Colonie (oben S. 106.) scheint nur langsam zu wachsen. Auch die Amerikaner haben eine ähnliche Golonie Liberia angeslegt. Aber das Streben der Europäer, in das Herz von Afrika zu dringen, hört nicht auf. Zum erstenmal ward ein Brittischer Resident an dem Hose eines Res 1817 gerkönigs, des der Ashanti auf der Goldküste, angesstellt; jedoch ohne Ersolg, da man selbst in einen uns

## 398 III. Per. C. II. Gefc. b. Eur. Staatenspft.

1824 glücklichen Krieg mit den Ashantis gerieth. Doch hörten die Entbedungsreisen nicht auf, und besonders durch die eines Denham und Clapperton traten die Reische Bornu und Haussa aus dem Dunkel hervort so wie durch die eines Caillaud, Burchardt und Rüppel die obern Nillander. Die Parallele von 10° N. B. kann jest als die-Grenze der Entdeckungen von Rordafrika-angesehen werden.

Narrative of travels and discoveries in northern and central Africa in the years 1822—1824 by Major DENHAM, Captain Clarrenton and the late Dr. Oumar. London. 1826.
4. Unb

Journal of a second expedition into the interior of Africa by the late commander Clarreston. London. 1829. 4.

Voyage à Meroë, au fleuve blanc etc. fait dans les années 1819-1822 par Frederic Caillaud. à Paris. 1826 3 Voll. 8. Travels in Nubia by the late J. Lewis Burckhardt. London. 1819. 4.

Reise nach Rubien und Cardosan von Eduard Ruppel. Franks. 1829.

22. Bu ben merkwürdissten Erscheinungen für das ganze Colonialwesen gehört ohne Zweisel die Abschaffung bes Stlavenhandels. Der Ernst, mit dem die Brittische Regierung seit der Parlamentsakte von 1807 (oben S. 213.) dieselbe betreidt, indem es von dem Parlament nicht nur für ein Capitalverdreschen erklärt ist, daran Theil zu nehmen, sondern auch ein sast stehender Artikel in allen Traktaten geworden ist, könnte sast befremdend scheinen, wenn man nicht wüßte, wie viel den Ministern, daran liegen muß, der Gegenpartei keine Blösen zu geben, seitdem die Ras

sion, es gleichsam als eine Chrensache zu betrachten scheint. Schwer muß es senn, einen Kampf burchzus führen, wo man zugleich Gewinnsucht und Vorurtheile zu bekimpfen hat.

Die bei ber Abschaffung bes Stavenhandels am meisten ine teressirten. Mächte find Portugal, Spanien und Frantreid. Auf bem Wiener Congres allgemeine Anerkennung bes Prins rips, bag ber Stavenhandel in möglichft turger Zeit abzus ichaffen fen, jeboch bleibe ble Bestimmung bes Aermins ben Unterhandlungen, mit ben Einzelnen vordehalten, burch bie acht Mächte: Großbritannien, Rugland, Orftreich; Preußen, Frankreich, Spanien, Portugal, Schweben. In ben Eraktas ten Groffbrittenniens mit ben Ginzelnen find bisher folgende Bestimmungen festgesett. 1. Trattat mit Frantreich 30. Mai 1814. 1. Fremde burfen fortan teine Stlaven in bie Brangofischen Colonieen einführen. 2. Für bie Frangofen fethft absolutes Berbot bes Stlavenhanbels bom 1. Juni 1819 an. Durch ein Goith & Det. 1814 wirb ber Frangbiifche Stlavens handel, auf ber Rufte von Afrika fofort beschränkt auf ben Theil füblich vom Cay Formsso (40 R. B.). Endlich in Folge bes zweiten Pariser Friedens 20. Nov. 1815 gangliches Berbot. 2. Traftaf mit Portugal 21. u. 22. Jan. 1815. Absolutes Berbot an die Portugiefischen Unterthanen, den Sklapenhandel närblich vom Tequator zu treiben. 2. Gliblich vom Aequator fieht er frei bis zu weiterer Bestimmung. Durch eine Erklärung 6. Febr. ift biefer Termin bes absoluten Berbots auf bas Enbe bes achten Jahrs festgefest (21. Jan. 1823), boch ift berfelbe bis Februar 1830 hinausgerückt. 3. England bezahlt an Portugal als Entschädigung an Portugies sische Unterthanen 300,000 Pf. St. — 3. Araktat mit Spanien 23. Sept. 1817. 1. Der Stlavenhandel foll in allen Spanischen Besigungen aufhören 30. Mai 1820. Spanisches Schiff barf schon von jest an ihn treiben nördlich vom Aequator, süblich nicht mehr von bem bestimmten Termin an. 3. England zahlt 9. Febr. 1818 400,000 Pf. St. an Spanien als Entschäbigungsgelber für Spanische Unterthanen . bei gufalligen frühern Berluften. (Geltne Grofmuth!) - 4.

## 400 III. Per. C. II. Gesch d. Gur: Stantenspft.

Araktati mit ben Mie berlanden 18. Aug. 1816in: Gangliches Berbot an die Unterthanen, am Sklavenhandel Theil zu nebe men, — 5. Araktat mit Schweben 3. Marz 1813. Eben so. — 6. Danemart war in ber Abschaffung England for vorangegangen (oben S. 212.). Bestätigt im Rieler Beieben 14. Jan. 1814 (oben G. 347.). In England feifft mar nach ber Abschaffung 1807 (oben G. 212.) burch eine Parlamenteatte vom 4. Mai 1811 bie Theilnahme an bem Sanbel für ein Capitalverbrechen erklärt. In Norde Amerika befieht zwar Glaverei in ben süblichen Provinzen von Birginien an gerechnet; aber bie Einfuhr neuer Stlaben ift verbasen. Durch ben Genter. Frieben (oben G. 373.) verbinden fich England und Rord-Amerita wechselseitig, Alles gur Abichaffung des Sklavenhandels zu thun was in ihren Kraften fleht. In dem neuen Freistaat von la Plata ward er' gleich anfangs verboten; auch in bem Staat von Columbia. Ik. Juli 1821; und auch bie seit biesem. Datum gebohrnen Stlavenfinber sollen mit bem achtzehnten Jahr frei fenn. Inwiefern auch in ben übrigen Insurgentenstaaten ift nicht bekannt. — So besteht also bis jest noch ber Gklavenhandel süblich vom Requator in ben Portugiefischen Coloniten: Angola, Conge ac. und in Mozambique; und'erst bie Zukunft wird lehren. inwiefern es möglich fenn wirb, ihn ganglich auszurotten. - Man bat gesagt, bas Motiv ber Brittischen Politit fep: Oftinbien, wo Baumwolle und Bucker burch freie Arbeiter gewonnen wird, empor zu bringen, wenn bie Weftirbifden Colonieen aus Mangel an Arbeitern fanten. Aber 1. England felbft befiet ja die wichtigsten dieser Colonieen, und schlüge sich also felbk. 2. Die Boraussehung, daß diese Colonieen Mangel an Arbeitern haben werben, ift höchst wahrscheinlich ungegrunbet. -Möchte nur Groß : Britannien gleichen Gifer in ber Ausrot. tung ber Stlaverei ber Weißen in ben Afrikanischen Raubftaaten zeigen. Der Angriff auf Algier 27, Aug. 1816 hat nur momentane Birtung gehabt.

23. In enger Verbindung damit standen die Difsionen und die Bibelgesellschaften, welche von England

## 2. Gesch, des Evlonialmesens 1804 - 1829. 401

England aus über alle Theile der Erde sich verbreite ten. Ist Einsuhrung des Christenthums nicht die Bedingung, ohne welche die Europäisirung der andern Welttheile nur immer unvollkommen bleiben murge? Auch hier sind die ersten Fortschritte die schwersten; benn groß und schnell können biese erft bann werben, wenn unter ben Bolkern jener Weltgegenden selbst sich, Behrer merben gebildet haben. ... Gollte. dieser Sieg Des Chriftenthums, ber es zur hertschenden Beltvelis gion erhobe, im Plan der Borsehung liegen, wer ver= mag die Folgen bavon zu berechnen?

, 24. Die Geschichte Offindiens in diesem Beits taum ist fast allein Geschichte ber Brittischen Herrschaft daselbst. Die sammtlichen Besitzungen, der andern Europäischen Mächte: ber Hollander, der Franzosen, der Danen fielen fast ohne Widerstand in ihre Bande; und selbst Goa murde, nach freundschaftlicher Uebereinkunft, so wie auch Madera, zum Schutz von ihnen besetzt. 1807 Wichtiger jedoch waren die Kriege mit den einheimischen Fürsten. Sie erweiterten endlich die Herrschaft ber Com= pagnie bis jum Indus auf der einen, 'und bis zu ben unersteiglichen Gebirgen Tibets auf ber andern Seite. Die Macht ber Maratten ift zwar jest gestürzt; dafür aber ist man in Panjab Nachbar des Afgahnen= ober Ostpersischen Reichs, so wie Tibets und badurch Chi= nas geworden. Das medere Bergrößerung ein Unglud ift, weiß man in England fehr gut; aber ber Erobes ter kann sich nicht immer Grenzen segen, wenn er auch Doch besteht bier seitdem ber Friede und eine Seeren's hift. Schrift. 9. B.

## 402 III. Per. C. II. Gesch. d. Gur. Steatenspft.

vielfach verbesserte Berwaltung scheint dem Brittischen Indien für die frühern Beiden Ersch geben zu sollen.

Ungeachtet bes 30. Dec. 1803 gefchloffenen Fliebens (oben . G. 221.) fingen bochi bie Rriege mit dem Masattmfffrften - "Dattar icon April 1894, wieben an. Eroberiges. von "Majupur burch General Wellesten 16. Mai; und beffen hauptstadt Indore 26. Aug. Dagegen großer Berluft vor Burtpur 11. Jan. 1805. In bem Stieben 24. Dec. entfagt Boffat allen Inspriliten , und bauf faine Curopaer in feinen Dinnik fand bei . . . teb. Auch ber Seindiab batte Antheil genanmen . En bem Brieben ,22. Rov. tritt er seine Besigungen nörblich von bem Tschumbul=Fluß, ber'die Grenze wird, an die Coms pagnie ab. Seitbem auf dieser Soite Rube. - Aber Roo 1814 Anfang bes Kriegs mit dem Rojeh von Mensul (Grenz-Jand zwiften Dube und Tibet), über Grenzftreitigkeiten. nig glicklicher Bang biefes Bergkriege 1815. Aber burch bas fiegreiche Borbringen bes Generals Ochterlonn Friebe 4. Mai 1816 mit Abtretung ber ftreitigen Diftrifte und ber Bergpaffe. ... Beitdem gesang es ben Capitains Webb, Moskgroft n. K. bas g Bimmalanah - Gebirge su fibenfeigen, unb - ba fo manche falfche Größe, ichmand. - tem auch der Chimboraffo um feinen Rubm, ber bochfte ber Berge ju fenn. - Aber ein meuer ausgebehnter Daratten trieg follte bas Schickgl biefes Bolts entscheiben 1817. Die Ginfälle ber Pinberees (fipeifens ... der Reiterhorben aus dem Rorben ber Palbinsel), die zu einem Beer anwuchsen, führten balb zur Gewißheit, bag bie Samter ber Maratten: ber Peischwa, Bajee Rom in Puna, Stindlah, ber Rojah von Ragpur (ber Bungla), fo wie Dole I toe und Amer-Rhan in Malva mit ihnen im Einperftändnis moren. Durch bie combinirten Operationen bes General- Gouverneurs paftings (Lord Moira) Ueberwältigung ber Gingels - nen : the fie fich verbinden, und Bertilgung ber Pinbarect. . Die Gegenben folichen, dem Sinde, und bem Afchumbul (Rebenfluffe bes Aumna), weren ber hauptschuplas bes Rriegs. Folgen: 1. Der Peischwa, geschlagen 5, n. 17. Rov. 1817, wird gefangen und entfest, und fein gand unmittelbares Ger biet ber Britten. 2. Der Rajah von Ragpur mußte sich auf

neuer Complotte beschuldigt ward, ein gleiches Schickst. 3. Soekar mußte, seschlagen 21. Dec., zweidrittel seines Gediets abtreten, gertheilt unter einige kleine verbündete Rasabs, und die Compagnie. 4. Scindiah ift gänzlich isoliet, und für sich zu, schwach. 5. Amer Than ward durch Auslösung seiner Arsmee und Auslieferung seiner sammtlichen Artillerie wehrlos gemacht is. Nov. "Der. Indus ist nun in der That unfre Grenze, Was liegt zwischen Calcutta und ihm? Richts als kleine Staaten, die an uns gebunden, ober zu schwach sind auch nur eine Staaten, die an uns gebunden, ober zu schwach sind der Maratten ist ganz und auf immer gebrochen."

Antwort des General. Gouverneurs Marquis Haftings auf die Abresse der Einwohner von Calcutta, bei seiner Rücklehr. Polit. Journal 1819 Febr. Ein höchst wichtiges Attenklick! Ueber den Krieg in Nepaul, Minerva Oct. 1816.

An account of the kingdom of Nepaul by Colonel Kinxpatrick, with a map. London. 1811. 4. Die beste Beschreibung ides Landes. Er war schon 1793 als Gesandter hingeschickt.

25. Auch die Kriege in Europa erweiterten bas Gebiet der Britten in Offindien. Sie erhielten von Frankreich die wichtige Isle de France (S. 357.) wodurch bei künftigen Seekriegen ihre Judische Schifffahrt gedeckt wird. Von den Hollandern Coch in auf Matadar, gegen die von ihnen während des Besitzes von Batavia acquirirte Jinn = Insel Banca. Die schon früher abgetretenen Hollandischen Besitzungen auf Coplan schren der Anjah (Kaisers) von Candy; aber schwerer ward es, die Eroberung zu behaupten, als sie zu machen.

## 404 III. Pet: C. II. Gefc. d. Eur. Staatenfpft.

Nach der Abtretung der Hollandsschen Besteungen auf Cepton im Frieden von Amiens 1802 an die Axone schon 1803 vergeblicher Bersuch zur Eroberung von Candy. Ausgeführt durch die Verbindung mit einem einhelmischen Statthalter 1815. Nach Einnahme der Hauptstadt Gesangennehmung und Entthronung des Rajah, und Abschrung nach Madras 24. Ian. 1816. Gilt in Ostindien gegen rechtmäßige Herrscher ein anderes Völlerrecht als in Europa? Der bald ausgebrochene Ausstand tächte die Gewaltthat hinreichend; aber aus die Insel sitt sehr badurch.

Account of the interior of Ceylop by J. Davx. London. 1821. 8. Der Berf, war von 1816 – 1820 auf der Insel. Sehr wichtig auch für die Alterthümer und den Religionszus stand der Insel, wo noch der Buddas Cultus herrscht.

26. Ungeachtet der Erweiterung bes Gebiets der Compagnie ward boch in ihrer politischen Verfassung nichts geandert; bie burch Pitt getroffenen Einrichtungen (oben S. 116.) bestanden. Desto wichtiger aber wurden, als im Jahr 1814 ber Freibrief ber Compa gnie erneuert werben sollte, die Beränderungen der Handelsprivilegien. Die schon oft erhobenen Stimmen gegen bas Monopol ber Compagnie brangen durch, und erlangten, daß dasselbe theilweise beschrankt wurde. Die Compagnie behielt ben ausschließenden Handel noch China; nicht aber nach dem eigentlichen Offindien. Dieser (privat trade) darf von allen Britten nach allen Bafen ber Compagnie, nicht bloß aus dem Da fen von London; sondern auch aus andern Englisten Bafen nach Bestimmung ber Regierung, und in eig nen Schiffen geführt werben. Erft bie Butunft tann lehren, ob die Vortheile, die man sich bavon versprach,

## 2. Gefch. des Colonialwefens 1801-1829- 405

eintreten werden. Bisher scheint der Handel der Come pagnie badurch nicht gelitten zu haben.

Erneuerter Charfer 10. April 1814 auf zwanzig Jahre. I. Das Monopol ber Compagnie wird auf China bes schränkt. 2. Der übrige Banbel ift frei für alle Britten in Schiffen nicht unter 350 Tonnen, jedoch gewiffen Formalitäten unterworfen. 3. In ftreitigen gauen entscheibet ber Board of Controul (oben &. 117.). 4. Feste Bestimmungen über bie Bermenbung ber Territorialeinkunfte ber Compagnie zu ben Kosten: a. ber Berwaltung und bes Militairs, b. ber Civils und handelsetablissements. c. Der Ueberschuß zu ben 3wecken, welche ber Court of directors mit Genehmigung bes Board of Controul festschen wirb. 5. Bestimmungen über bie Bers wendung bes Bandelsgewinns; a. zur Bezahlung ber acceptirs ten Bechsel. b. ber Binsen und ber Banbetsunkoften. c. eis nes jährlichen Dividends von 10 p. C. d. zur Reduktion ber' Capitalschuld in Indien und in England, bis jene auf zehn, Diese auf brei Millionen Pf. St. herabgebracht senn wirb. Dann bestimmt bas Parlament über ben Ueberschuß. 6. Die Stellen bes General- Gouverneurs, bet Gouverneurs und bes Befehlshabers ber Truppen sollen burch ben Court of directors, aber nach bem Willen G. Majestät, besteht werben. 7. Für bie kirchlichen Angelegenheiten in Indien wird Gin Bifchof und brei Diakonen ernannt.

The history of the European commerce with India; to which is subjoined a review of the arguments for and against the trade with India, and the management of it by a chartered company, by David Macpherson. London. 1812. 4. Die sehr lehrreiche Geschichte ist geschrieben um zu beweisen, das das volle Monopol der Compagnie sortbauern müsse. Man sindet hier die Gründe dastir und bagegen am aussührlichsten auseinandergesest.

27. Aber die Brittische Herrschaft in Okindien sollte noch eine neue Vergrößerung erhalten, indem auch

# 406 MI. Per. C. II. Gesch. d. Ent. Städkensoft.

bas senseitige Indien mit hineingezogen wurde. In dem Kriege mit den Birman en stießen die Britten auf einen machtigen Gegner, mit dem die friedlichen Berhaltnisse nach Einmal entstandener Eifersucht: nicht leicht auf die Dauer werden bestehen konnen. Die in dem Frieden erhaltenen Abtretungen und Borthelle wie gen wohl schwerlich die Kosten des Kriegs und die für die Zukunft nothigen Einrichtungen zum Schutz der Er oberungen auf. Inwiesern aus der Festsehung auf einz zelnen Punkten der Kuste von Siam Handelsvortheile hervorgehen werden, kann erst die Zukunft lehren.

Berantastung des Kriegs Streitigkeiten über das Inselden Cheduda an der Küste von Arracan. Kriegserklärung von England 5. März 1824. Eroberung von Arracan April 1825. Sinnahme von Rangun und demnächst von Prome Z. Apr. Rach weiterm Vordringen kangs dem Framaddi, Idssschluß des Friedens 24. Febr. 1826 zu Nandabu. Bedingungen: 1. Abtretung der vier Provinzen von Arracan, so wie von Mergui, Lavon und Tenasserim an der Küste von Siam.

2. Brittische Residenten in Affam. 3. Jahlung 1 Erore Rupien (etwas über 1½ Million Pf. St.), und wechseleitige Jaksreicheit. — Die gesicherte Lage von Bengalen und von Calcutta durch den Besit von Arracan mochte vorerst wohl als der größte Gewinn angesehen werden:

28. Wenn gleich in Folge des Pariser Friedens den Franzosen, so wie den Dänen und den Hollandern, mit den oben S. 357. demerkter Ausnahmen, ihre Offindischen Besitzungen wiedergegeben wurden, so ver dienen doch die Hollandischen hier allein erwähnt zu werben. Seit der Auswissung der Ostindischen Compagnie gehörten sie dem Staat, der nach der Umsort

2. Sefch. des Coloniglwefens: 1804 - 1829: 407

formung in ein Adnigreich einen Marschall die Generalgouverneur, mit bikutorischer Macht über das ganze Holländische Indien, nach Watavia schieke, der eine, fast militairische, Herrschaft, und eine neue Organisation einsichtte. Allein zum ersteumal siel Batavia beld nacher in die Hände der Britten, indem es von Bengalen aus erobert ward. Während ihres fünsichrissen Besitzes ward eine so kluge und so milde Verwaltung eingessicht, daß es seit der Rückgabe Eingebornen und Europkern schwer zu werden scheint, sich wieder an Holländische Herrschaft zu gewöhnen. Auch hat tiener kurze Wesitz der Britten ein helleres Licht über die merkwürdige Insel verbreitet, als die zweihundertsichrige Herrschaft der Holländer.

Die Verwaltung bes Marschalls Daenbets bauerte vom 14. Jan. 1808 — 16. Mai 1811. Sein Hauptstreben in Bestiehung auf die Produktion war, den Kaffeebau emporzubrinsgen (über. 47 Millionen Bäume wurden nach seiner Angabe gepflanzt); aber mit welchem Druck für die Eingebornen! Der Besit der Engländer vom 11. Sept. 1811 dis 19. Aug. 1816. Nach der Wiederabtretung an die Riederländer gesriethen diese in Kriege theils mit dem Sultan von Palims dang auf Sumatra, der sich unterwerfen mußte, theils mit den einheimischen Stämmen auf Java, die noch nicht beendet zu sepn scheinen.

Daendels Staat der Nederlandschen Oostindischen bezittingen in den Jaaren 1808 — 1811. s'Gravenhauge. 1814. 8.
Dit einer Sammlung von Attenstüten als Beilagen in vier Bänden. Die Schilberung des Zustandes beim Antritt seiner Verwaltung-zeigt, daß hoogendorp nicht übertrieben hatte. Die Ursachen des Verfalls sind die oben von uns angeführten.

The history of Java by Thomas Stampond Rapples Esq. late Lieut. Governor of that island and its dependencies.

## 408 III. Per. C. If. Gesch. b. Eur. Staatensyk.

London. 1817. 2 Voll: 4. In jeber Rückscht bas Hauptwerk " über Java; reich auch an neuen Ausschlüssen über Indisches Alterthum,

Nederlandsche bezittingen in Azia, Africa en America, in derzelven toestand en aangelendheit voor dit Ryk, wysgeerig, staatshuishondkundig en geographisch beschreven, door J. van den Bosch, Generalmajor etc. Amsterdam. 1818. A. Bur Rechtfertigung der frühesn Polländischen Betzwaltung.

. 29. Auch für ben Continent von Australien eröffneten sich neue und erfreuliche Aussichten. Brittischen Niederlassungen in Neu = Sub = Bales und in Ban = Diemens = Land blühten auf, weil Die Zahl ber freien Arbeiter sich vermehrte; in wenig Jahren hatte fich die Bevolkerung verdoppelt, und bedeutende Rückfrachten, besonders von Wolle, lohnten den Aufwand bes Mutterlandes. Der Handel nach Inbien und ben entferntesten Weltgegenden lebte bort auf. Das undurchdringlich geglaubte Felfengebirge im Rucken ber Colonie ward überstiegen, und ein Weg darüber gebahnt. Weite und fruchtbare, aber schwach bewohnte Ebenen, von Fluffen burchstromt, bieten sich bem Unbauer bar; und die neuangelegte Stadt Bathurft wird ber Punkt seyn, von dem aus Entbecker in bas Innere bieses munbervollen Landes bringen werden. Aber auch an der Mordfuste vor dem Eingang des Meerbusens Carpentaria 1827 und an der Bestäuste ant Schwanenflusse 1829 wurden Nieberlassungen ge stiftet (lettere bloß von freiwilligen Colonisten), mahrend Van = Diemensland schon zu einem eigenen Cou-

#### 2: Gefch. des: Colonialmesens 1804-1829. 409

vernement erhoben ward. Auf den Societätsins seln (oben S. 226.) hatte das Christenthum gesiegt; die Sandwich Inseln glichen fast einer Brittischen Niederlassung; und die Neu-Seelander, mit Neus Sud-Wales im wachsenden Verkehr, fangen an Kartoffeln statt Menschensteisch zu essen. Das Alles sind freilich erst die Elemente zu einer neuen Ordnung der Dinge; aber doch die Elemente zu nichts geringerm, als zu einem, aus dem beschränkten Europäischen Colonialspstem hervorgehenden Weltstaatenspstem.

The history of New-South-Wales by OHARA. London. 1817. 4. geht bis 1816.

- A statistical, historical and political description of the colony of New-South-Wales and its dependent settlements in Van Diemens Land by W. C. Wentworth, a native of the Colony. London. 1820. 4. In statististic Rücksicht bas hauptwert.
- Polit. Journal 1819. Febr. aus ber Sidney Gazette. "Die Bahl ber Einwohner in Neu-Süd-Wales und in Van-Diesmens sand ift binnen sechs Jahren von 12,000 auf 25,000 gestiegen; wovon über die Pälfte freie Andauer." Sie beträgt jest bereits über 40,000, und ist stets im Wachsen.

..... b. C.

a real way

a training

# Dritter Abschnitt.

Wieberherstellung bes Europäischen Staatenfosteines,

- 3. L. Blåber Atten bes Wiener Congresses. Estangen. 1815— 1822. 8 Banbe. 8. Eine höchst verdienstliche Sammlung.
- J. L. Blüber Uebersicht ber biplomatischen Berhandlungen bes Wiener Congresses überhaupt, und insonberheit über wichtige Angelegenheiten bes Deutschen Bunbes. Erlangen. 1816. 3 Abtheil. 8.

Schoell Histoire abregde etr. (oben S. 268.) Vol. 10—12. Der eilfte Band, hauptsächlich nach Klüber, enthält die Ges schichte des Wiener Congresses,

Der nachfolgende Abschnitt enthält natürlich die Refultate nicht bloß des Wiener Congresses, so weit sie das Europäische Staatenspstem angehen, sondern auch der por= und nachherie gen Pariser Verhandtungen; sedoch nicht nach der Zeit= sons dern nach der Sacherdnung.

1. Die Wiederherstellung des zertrummerten Europäisschen Staatensystems war die größte, und wenn sie gelang, auch die ruhmvollste, Unternehmung, welche die Politik disher auszusühren hatte. Aber nicht die Politik allein vermochte diese Aufgabe zu lösen; wie hatte sie die vielen sich durchkreuzenden Interessen verseinigen wollen? Nur der reine Wille der Herrscher

## Mieberherft: Di Gir. Staatenfust, - 1829- 411

vermochte es; und worans konnte dieser anders hervorzigehen als aus ihren personlichen Gesinnungen und ihren fo eben gemachten großen Erfahrungen? Ihr Weit selbst muß ihre kobrede bleiben; aber die Darstellung dessehen ist upmöglich, wenn man nicht von diesem Gesichtspunkt ausgeht. Indes hing gewiß nicht wenig zugleich von den Ansichten und den Gesinnungen der Minister ab, denen die Aussührung anvertraut ward. Wie verschieden auch diese seyn mochten, so waren es doch die praktischer Staatsmänner; und dieß sicherte wenigstens vor der Gesahr, ein Luftgebäude aufgesührt zu sehen, das nur in der Theorie vorhanden gewesent wäre.

Das wichtisste Personal bes Wieger Congresses, bessen Hauptpersonen auch vor und nachher bei ben Verhandlungen zu Paris thätig waren s. oben S. 360.

2. Wenn aber die Mächtigen, und felbst ble Mächtigsten der Erde, doch immer unter dem Einstuß der herrschenden Ideen des Zeitalters stehen, so hat sich dieses wohl nicht leicht jemals mehr bestätigt ats hier. Daß Fursten und Bolker nicht dazu da sind, sich einander zu betriegen, wenn nicht die Noth sie dazu zwingt; daß die Staaten, ein freies Staatensostent dildend, ihre Unabhängigkeit wechselseitig zu respektiren haben; daß die Verfassungen geregelt werden mussen durch bestimmte Gesehe; daß den Völkern durch ihre Bevollmächtigten ein gewisser Antheil an der Gesehges dung, besonders an den Abgades Gesehen, eingeräumt werden musse, daß Sklaverei und Leibeigenschaft Uebel

## 410 IM. Per. C. III. Gefth, d. Eur. Steatenfyft.

seinen die man abzuschaffen habe; daß der Mittheilung der Gebanken durch Schrift und Druck ihre gesehliche Arsiheit zu lassen sey; endlich und wor Allem, daß zwischen Religion, Politik und Moral ein Band vor handen sey, das möglichst befestigt werden müsse; — dieß waren Grundsähe, die zum Theil ausdrücklich ausgesprochen, zum Theil stillschweigend anerkannt wurden. Auch der Einsluß, den die Formen des geselligen kedens auf politische Verhandlungen haben, äusserte sich auf eine höchst wohlthätige Weise. Man hörte nichts von jenem Rangstreit, der ein Jahrhundert früher zu Utrecht den Fortgang so lange hemmte; und täglich sah man die mächtigsten Monarchen in dürgerlicher Kleidung in der Mitte der Bürger wandeln.

- 3. Wie günstig aber auch diese Umstände waren, so konnte boch jeder Verständige wohl vorhersehen, daß es nicht an hindernissen sehlen, und daß das zu errichtende Gebäude keineswegs den idealen Gebilden gleichen werde, welche sich so Manche entwarsen. Nicht was an und sür sich, sondern was unter den gegebenen Umständen und Verhältnissen möglich war, ist der Maaßstab, mit dem das Geleistet gemessen werden muß; und wenn auch selbst nach die sem Maaßstabe sich noch Unvollkommenheiten und Mängel zeigen, kann dies wohl den Sachkundigen bestremden?
- 4. Die Wiederherstellung des Europäischen Stattenspstems ward im Ganzen gegründet auf das Prin

eip der Legitsmität his die mehr von weniger verbrangten rechtmäßigen Herrscherhauser sollten wieder in Besit geset werben. Sie mußte aber sowohl die einzelnen Theile als das Ganze umfassen. In Beziehung auf die einzelnen Theile kam: sowohl ihr Territorkalums fang als ihre Verfassung in Betracht; biefe letters Aberließ man jedoch jedem Staat felbst. Aber die herrschende Meinung, nicht. bloß burch Theoretiker, sondern hauptsächlich durch Großbritanniens Beispiel: bestimmt, hatte sich so laut für die constitutionelle Monars chie entschieben, bas biese, wenn nicht sogleich vie allgemeine, doch bie vorherrschende Verfassungsform in Europa warb. Nach bem Berschwinden aller größern Freistaaten, die Schweiz allein ausgenommen, erhielt so das Europäische Staatenspstem noch mehr wie vormals, jeboch ohne Beeintrachtigung ber politischen Freiz

<sup>\*)</sup> Die Begitimität grundet fich nothwendig auf ein nach ber Primogenitur geregeltes Erbrecht, weil biefes allein rechtliche - Ansprüche giebt. Unfere Fürften find legitime Berricher, nicht weil sie im Besit ber Berrichaft find '(sonst ware es jeder Usurpator); sondern well sie burch bas Erbrecht Butften von rechtswegen find. Gin, auf Primogenitur geftügtes Erbrecht tann aber nur bei ber Monoganie' fatt finben, weil hier nicht mehrere Competenten von rechtewegen fenn konnens nicht aber bet ber Polygamie, wo das Segentheil fiatt findet. Deshalb 1 fann man bei ben verentatischen herrschem sicht von Les i gistinität im Europäifchen Sinne bes Worth fprechen. Gie 19 19 befigen ihre Ahrone, weit der Zufall ober der blinde Wille des Borgängers sie ihnen verschafftes nicht, sher weil sie 🤊 perfontich ein Recht barauf hatten! Die Beltgeschichte lies Fore die Wersoife Cavon in allen Beitens

#### 414 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatevspft.

pelt, einen monarchischen Charakter; und da glücklicherweise auch die Wahlreiche aus demselben verschwanden,
mit der Begitimität auch eine größere Festigkeit. Der Kampf der Patteien, das Symptom der Freiheit, reicht nicht dis zu den Herrschern, sondern nur dis zu den verantwortlichen Ministern. Wäre man nur über das Wesen jener Staatsform völlig einverstanden gewesen! Schmerzliche Ersahrungen sollten das lehren, wie viel darun sehle!

Der Borgug ber conftitutionellen Monardie (mit eis ner ftellvertretenben Berfammlung, beren Berhanblungen Publicitat haben) vor ber autofratifchen (mo beibes febu) bestimmt fich nicht barnach, bas jene ftete beffer regiert wird (auch Autokratieen sind nicht felten vortrefflich regiert); fonbern nach bem größern ober geringern Berth, ben man auf die politische Ausbildung der Bolfer, und ihre Folgen legt. Diefe tann nur hervorgeben aus ber wirksamen Theilnahme an ihren eignen Angelegenheiten; unb fo barf man hoffen, bag bie Berbreitung ber constitutionellen Staatsfors men wohlthätig auf Europa zuruchwirken wird, wenn man fic babei in ben Schranken halt, welche bas Wefen ber Monarchie erfordert. Inwiefern jebes Bolt reif für diefe Freis beit ift, muß die Erfahrung lehren; ber Charafter entscheibet bier mehr als ber Geift. Es toftet Beit zu lernen — fich mit ber Freiheit zu behelfen. Und, mer in einer neuen Kammer fogleich einen Pitt ober einen For erwartet, der blättere nur in ben Rrittischen Unnalen etwa bis in die Zeiten bes langen Parlaments zurück.

Meine Abhandlung: Neber ben Einstuß der politischen Theorieen, und die Erhaltung des manarchischen Princips in dem neuern Europa. historische Werte Bd. L. G.4 365 fg. Der zweite (neu hinzugekommene) Theil des Aussages spricht die Bedingungen der constitutionellen Monarchie, wenn unfre Staaten nicht in Astermonarchiern ober Asterrepubliken ausgaten sollen, nicht in schwankenden Gegen und beiden Be-

#### Wieberherst. b. Estr. Stantenshst. - 1829. 415

hauptungen, sondern, nach ben Einkofen bes Werf. Ans und entscheibend aus. Ge ist sein politisches Glaubense bekenntnis.

- Raum gab es einen Staat in Europa, beffen Werritorialverhaltnisse nicht verrückt gewesen waren. Beschränkung Frankreichs auf seine alten Grenzen burch die Pariser Traktate, wodurch so bedeutende Lander jenfeit des Rheins und ber Alpen zur Disposition der Berbimbeten kamen, machten allein eine Ausgleichung und Wiederherstellung moglich. Aber nicht Alles ließ sich herstellen, wenn das neue Unrecht nicht größer wie bas alte werden sollte. Die Seelen = und Quadnatmels len=Baht, nebst ber Summe ber Einkunfte, ward bei ben Ausgleichungen meist als Maakstab gebraucht; keis neswegs ganglich mit Unrecht; aber ob sie nicht oft zu sehr als alleiniger Maasstab gebraucht ward? Auch war es nicht möglich ein allgemeines Normalfahr fests zusetzen. Man half sich damit, daß dieß bei den brei Hauptmächten einzeln geschah; bei Frankreich wie es vor 1792; bei Destreich wie es 1805 gewesen war, wiemohl mit einigen Abweichungen; bei Preußen ward nur der statistische Maakstab von 1806 angenommen. Alles Weitere, sowohl bei diesen als bei den kleinern Staaten, mußte burch Abtretungen ausgeglichen werben.
- 6, Won dem Centralstaat Europas, von Deutsche land, muß die Uebersicht der einzelnen ausgehen. Daß an sein Schickal ibas Schicksel Europas geknüpft sep, hat die neueste Seschichte zu laut gepredigt, als

### 416 III. Per. C. III. Geft. & Eur. Staatenfost.

baß est noch eines Beweises bedürfte. Iher welch' einen Anblick zur Zeit' seiner Befreiung bot Deutschfand bar! Schon fost ein Jahrzehend hatte es aufgehört Ein Staat zu seyn. Nach allen Seiten waren seine Grenzen geschmälert. Das linke Rheinuser, Holstein, bie Illyrischen Provinzen waren abgerissen. In seinem Innern der Besitzstand fast allenthalben verändert und ungewiß. Die Preußische Monarchie halb zertrüssmert; Destreich eines großen Theits seiner altesten Erhländer beraubt; Sachsen, mit mehreren kleinern Ländern, unz ter Berwaltung gesetzt; das ephemere Königreich Westzphalen ausgewist. Was gehörte dazu, in dieses Chaos Ordnung zu bringen!

Das Bedürfniß, die Deutschen Staaten ju einer politischen Einheit zu verbinden, so weit bieß möglich war, stellte sich sofort dem unbefangenen Blitt von felbst dar, wenn sie bestehen follten. Laut forderte Dies auch die öffentliche Stimme; nochanie war ber Deutsche Nationalgeist so geweckt. Aber wie weit war es. möglich ?. Richt von ber Umformung zu Ginem Staat (fie ware bas Grab Deutscher Cultur und Europäischer Freiheit); nur von einer Berbindung der bestehenden Dautschen Staaten konnte die Rebe seyn. So ward ichon im ersten Parifer Frieden bie Ibee ansgesprochen, und man versuchte auf dem Wiener Congreß, wie weit fie auszuführen war. Schon schien man bie Hoffnung ausgeben zu mussen, als ein höheres Schicket, brohend die Fürsten mahnend, zu Bulfe kam, und der Drang ber Umstände die Deutsche Bundesakte ju

Stande brachte. Die souverainen Fürsten Deutschlands und die freien Städte bildeten sich dadurch zu einem beständigen Staatenbund, der Deutsche Bund geznannt, mit einer Bundesversammlung zu Frankzfurt am Main. Ein dauerndes Band sollte also die Deutschen Staaten umschlingen. Ward es viel loser: geknüpft als die Nation es erwartete, als selbst einige der mächtigsten Theilnehmer es gewollt hatten, so war es doch ein Band; und wenigstens blied die Hoffznung, daß die Zeit es fester schürzen werde, wenn das Bedürsniß sich sühlbarer macht.

Erfte vorläufige Erklärung eines Deutschen Bunbes im Parifer Frieden 1814 Art. 6. "Die Staaten Deutsche tanbs werben unabhängig, und burch ein Föberativ-Band vereinigt fenn." (Mio tein Deutsches Reich, unter einem Raiser als Oberhaupt). Sierauf auf bem Wiener Congreß zuerft Errichtung eines Deutschen Ausschuffes, bestehenb aus ben Bevollmächtigten Deftreichs, Preugens, Baierns, Sannovers und Wartembergs. Aber breizehn Sigungen 14. Oct. bis 16. Rov. gaben schon bas traurige Resultat, baf bet dem vielen Wiberspruch von Baiern und von Bürtemberg. teine Uebereintunft zu hoffen fen. Außerbem Gegenverbins bung ber anbern Deutschen Staaten und ber freien Stabte, um ber Befugniß des Ausschusses zu widersprechen, ohne ihre Beiftimmung etwas zu beschließen. Erst Dai und Juni alls gemeine Berathichlagung (boch traten Burtemberg unb Baden erft fpater bei); und Unterzeichnung ber Bunbese atte 8. Juni 1815. Theilnehmer: 1. Deftreich. 2. Preus Ben (beibe für bie Lander, bie vormals zum Deutschen Reich gehörten, mit Einschluß Schlestene). 3. Baiern. 4. Sachfen. 5. Sannover. 6. Burtemberg. 7. Baben. 8. Churheffen. 9. Groß = Perzogihum Dessen. 18. Danemark wegen Holftein. 11. Nieberlande wegen Luremburg. 12. Braunschweig. 13. Medlenburg - Schwerin. 14. Raffau. ` 15. Sachsen - Weimar.

## 418 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspff.

17. Sachsen = Coburg. 18. Sachsen: 16. Sachsen = Botha. Meinungen. 19. Sachsen . hilbburghausen. 20. Medlenburg-Strelig. 21, Polftein : Olbenburg. 22. Anhalt = Deffau. 25. Schwarzburg: Anhalt : Bernburg. 24. Anhalt : Köthen. Sondershausen. 26. Schwarzburg = Rudolftabt. 27. Hohen: gollern . Bechingen. 28. Lichtenftein. 29. hohenzellern . Siegmaringen. 30. Watbett. 31. Reuß altere. 32. Reuß jun: gere Linie. 33. Schaumburg : Lippe. 34. Lippe : Detmol). Bozu spater noch 35. heffen . homburg tam. 36. Die freien Stabte Lubet. 37. Frankfurt. 38. Bremen. 39. Pamburg. Bestimmungen: I. Allgemeine. 1. Sammtliche Theilnehmer, überzeugt von ben Bortheilen ihrer Berbindung gur Erhaltung ber Rube und bes Gleichgewichts von Europa, pereinigen sich zu einem Bunbe, ber ber Deutsche Bunb beißen wirb. 2. Sein 3wed ift Erhaltung ber innern und außern Sicherheit Deutschlands, und ber Unabbangigkeit und Unverletbarkeit ber einzelnen Deutschen Staaten. 3. Alle Bunbesglieber haben als folde gleiche Rechtes alle verpflichten fich gleichmäßig die Bunbesafte unverbrüchlich zu halten. 4. Die Angelegenheiten bes Bundes werben burch eine Bunbesversammlung besorgt, als Gesammtstimmen, siebzehn Stimmen hat. 5. Deftreid hat bei ber Bunbeeversammlung ben Borfit. Jedes Glieb ift befugt Borfchige zu machen, bie ber Borfigenbe zur Beras thung übergeben muß. 6. Bei Abfaffung und Abanderung von Grundgesegen bes Bunbes, und bei organischen Bunbesein: richtungen bilbet fich bie Berfammlung zu einem Plenum mit neununbsechzig Stimmen, nach weiterer Bertheilung. 7. In bem Plenum, wie in ber engern Berfammlung, gilt Mehrheit ber Stimmen; in biefer bie absolute, in jener find zweidrittel erforberlich. Wo es aber auf Annahme ober Abanderung der Grundgesete, auf organische Bundeseinrichtun: gen, auf jura singulorum ober Religionsangelegenheiten antommt, tann tein Beichluß burch Stimmenmehrheit gefaßt werben. 8. Bestimmungen über die Abstimmungs 9. Die Bundesversammlung hat ihren Sig zu orbnung. Frankfurt am Main. 10. Entwerfung ber Grundgefete. Alle Mitglieber verfprechen, fomobl gang Deutsch-

land, als jeben einzelnen Bunbesftaat gegen jes ben Angriff in Sous ju nehmen, und garantiren fic gegenseitig ihre fammtlichen, unter bem Bunbe begriffenen, Besitungen. Im Bundestrieg teine einseltige Unterhanbluns gen ober Baffenftillftanb und Friebe. Die Bunbesglies ber behalten zwar bas Recht ber Bunbniffe aller Art, verpflichten fich jeboch in teine Berbindungen einzugeben, welche gegen bie Sicherheit bes Bunbes, ober einzelner Bunbesftaaten, gerichtet maren. Sie machen fich verbinbe lich unter teinerlei Bormand sich zu betriegen, noch ihre Streitigkeiten mit Gewalt zu verfolgen, sondern fie bei ber Bunbesversammlung vorzubringen, und bem Ausspruch eines Ausschusses ober einer wohlgeordneten Aufträgal-Instanz sich zu unterwerfen. II. Besonbere Bestimmungen: 12. Errichtung oberfter Gerichtshöfe. 13. In allen Bunbes staaten wird eine lanbständische Berfassung statt finden. 14. Bestimmungen über bie Berhaltniffe ber Des biatisirten. 15. Ueber die Pensionen der vormaligen Mitglies ber ber Stifter und bes Deutschen Orbens. 16. Ueber Schulbenwesen und Penfionen. 17. Sleichheit ber bürgerlis den und politischen Rechte für alle chriftlichen Religionsparteien. 18. Beftimmungen über bas Pofts wesen zu Gunften bes Hauses Thurn und Naris. 19. Allgemeine Rechte ber Unterthanen Deutscher Bunbesftaaten: a. Grundeigenthum in andern Staaten zu besiten ohne besonbere Abgaben. b. Befugnis bes freien Wegziehens, bes Dienftes nehmens, Freiheit von aller Rachsteuer, fünftige Abfaffung gleichförmiger Berfügungen über Preffreiheit und Rache brud.

Ihre Vollendung erhielt jedoch die Constitution des Deutsschen Bundes erst durch die, in Folge der zu Wien Dec. 1819 — Mai 1820 gehaltenen Ministerialconferenzen, in fünfsundsechzig Artifeln hinzugefügte Schlußakte 15. Mai 1829. Die barin bestimmten Hauptpunkte betressen: 1. die Wirksamskeit und Competenz der Bundesversammlung. 2. Die Fälle, wo die engere Versammlung hinreicht, oder ein Plenum nothswendig ist. 3. Ausgleichung der Streitigkeiten unter Bundesse

### 420 III. Per. C. III. Gesch.'d. Eur. Staatenspft.

gliebern. 4. Bollziehung der Bundesbeschlässe. 5. Berhältniffe zu fremden Staaten, und Beschluß über Krieg und Frieden u. a.

Was unter bestehenden Umständen und Bet: haltniffen möglich war, mußte auch hier die Rithts schnur bleiben. Einen Staatenbund mit einer Union &: regierung, wie etwa in Mordamerika, konnten nur diejenigen erwarten, die voraussetten, daß unfere Fürsten von ihren Thronen steigen wurden. Wie viel da ist, wie viel noch fehlt, liegt am Tage. Die Erhals tung der innern Ruhe und des Friedens von Deutsch land, wie seine Unabhängigkeit gegen das Ausland, die Bildung freier Verfassungen, die Gleichheit der schwächsten und der mächtigsten Glieder, (wo fah bie Geschichte etwas gleiches?) ist klar ausgesprochen; und von Niemand bisher gewissenhafter als gerade von den machtigsten befolgt. Was noch fehlt, läßt fich ergan= zen, wenn man — es erganzen will; nicht durch Formen, sondern durch die Liebe zum gemeinschaftli= chen Vaterlande. Die Fürsten sollen sich erinnern, bag sie, Genossen bes Bunbes, ber Bunbesversammlung nicht entziehen sollen, was vor sie gehört; die Wielen aber, welche, stets das vorhandene Gute verkenment, nur von den Mangeln bes Bundes sprechen, sollen wiffen, daß gerade sie seine gefährlichsten Feinde find. Die Stimme ber Nation muß ihn halten und heben; die Cabinette vermögen es nicht allein, auch wenn fie es wollen, wenn die offentliche Stimme und die Theilnahme des Volks sie nicht unterflüßt: Der Friedens

staat von Europa zu sepn, ist seine hohe Besting mung; kann es eine ruhmvollere geben, wenn er sie erfüllt? Am 5. November 1816 warb der Bundestag

zu Frankfurt eröffnet.

Der Deutsche Bund in seinen Verhältnissen zu dem Europäischen Staatenspstem; dei Erössnung des Bundestags dargestellt von A. S. L. Seeren. Göttingen, 1816. 8. Wit einer Rache schrift in: Historische Werke Bb. II. S. 452 fg.

9. Die Territorialbestimmungen in Deutschland hins gen aufs engste mit der Wiederherstellung ber beiden größern Deutschen Monarchieen zusammen. Die Wieseberherstellung von diesen aber war nicht bloß Angelezgenheit Deutschlands, sondern Europas; und ward auch als solche behandelt. Die fünf Hauptmächte, die den Pariser Frieden geschlossen hatten: Destreich, Preußen, England, Rußland und Frankreich, bildeten sür die Europäischen Sachen auf dem Congreß den engern Werein, unter dem Vorsitz des Fürsten Metterznich; zu dem in einzelnen Fällen noch die drei andern: Spanien, Portugal und Schweden, gezogen wurden. Diese acht Mächte waren es daher auch, welche die Wiener Congreßatte unterzeichneten.

Die Namen ihrer Gesandten f. oben S. 360.

10. Wiederherstellung der Destreichischen Monarchie. Sie geschah größtentheils durch die Länsder des aufgelösten Königreichs Italien, und der wiedereroberten Alprischen Provinzen; zum Theil aber auch durch Rückgabe der Abtretungen an Baiern. Die

#### 422 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

Destreichische Monarchie ward baburch, da weder Belsgien noch Borderdstreich hinzukamen, ein geographisch geschlossenes Ganzes, mit achtundzwanzig Millionen Einwohnern (jest schon bis über 30 Millionen ange wachsen), von denen zehn dem Deutschen Bunde ange hören; die übrigen: Ungarn, Italiener, Illyrier und Polen. So behält diese Monarchie ihren alten Charakter, den eines Vereins von Volkern und Staaten umter einem gemeinschaftlichen Herrscher, aber ohne gemeinschaftliche Verfassung. Diesen zu respectiren ist hier Regentenweisheit.

Deftreich erhielt burch bie Wiener Congresafte: 1. In Italien: sammtliche zwischen bem Tessino, bem Do, und bem Abriatischen Meer gelegenen ganber, mit bem Beltelin und mit Chiavenna; ben Theil von Mantua füblich am Do, und bas Befagungerecht in Ferrara. Erhoben jum Combarbifde Benegianischen Königreich. (Außerbem brei Secundos genituren bes Paufes: Tofcana, Mobena, und Parma unb Piacenza). 2. Die im Biener Frieben abgetretenen Illyrifchen Provingen (G. 308.); erboben bemnachft gum Ronigreich Illyrien. 3. Das vormalige Benezianische Dalmatien mit ber Republik Ragusa und ben Inseln, bis zum Golf von Cattare. 4. Durch Berträge mit Baiern' vom 3. Juni 1814 und 14. April 1816' (gegen anberweitigen Erfat) Aprol und Borark . berg (mit Ausnahme bes Amtes Weiler); Salzburg bis an bie Salza; die Theile bes Innviertels und Hausructviertels, bie 1809 von Destreich abgetreten wurden. 5. Bon Rusland ben in Oftgallicien abgetretenen Diftritt (oben S. 307.).

11. Die Wiederherstellung der Preußischen Monarchie nach ihren statistischen Verhältnissen von 1805 war von den andern Mächten, vor allen Destreich, als ein wesentliches Bedürfnis anerkannt;

(wer mochte es auch bezweifeln? wer, nach solchen Aufopferungen, es Preußen streitig machen?) aber sie mußte größern Schwierigkeiten ausgesetzt senn, schon weil hier weit mehr zertrummert war, und nicht Alles sich auf den Fuß von 1805 wieber herstellen ließ. spach und Baireuth konnten wegen ihrer Lage nicht zu= rudgegeben werben, ohne Baiern zu zerstückeln; hier half jedoch Cleve und Berg aus. Aber die größte Schwierigkeit machten bie Unspruche Ruglands auf bas Herzogthum Warschau. Der Fluch ber Polnischen Theis. lungen lastete noch immer auf Europa. Preußen, an Rußland sich anschließend, verlangte für seine Aufopferungen in Polen gang Sachsen, gegen eine Ent ' Destreich, schädigung seines Konigs in Westphalen. England, vorzüglich aber Frankreich sprachen für bas Cachsische Haus. (Des Sächsischen Volks geschah jedoch kaum Ermähnung). Es gab Momente, wo man, bei weniger friedliebenden Fürsten, bas Aeußerste. hatte erwarten mussen. So marb endlich von ber Po= litik ein Mittelweg gefunden. Das Land, has für Deutschland gelitten hatte, ward leider! getheilt; so wie auch ein Theil bes Herzogthums Warschau an Damit, war ber Hauptknoten geloft, Preußen kam. ober zerhauen; bas Weitere konnte keine bedeutenbe Schwierigkeiten machen. So trat Preußen mit etwa zehn Millionen Einwohnern (feitbem bis auf breizehn angewachsen) und einem in zwei große Balften getheils ten Gebiet, wieder in die Reihe der ersten Mächte; beren geschlossenes Gebiet und Bevolkerung meist bas Will es sich darin erhalten, so muß breifache beträgt.

### 424 III. Per. C. III. Gefc. b. Eur. Staatenspft.

der Geist ersetzen was der Masse sehlt. Daß er es kann, hat er bewiesen; mit zehn Millionen siel, mit such Millionen stel, mit sunf Millionen stand Preußen wieder auf. Wohl aber Europa, daß es einen solchen Staat in seiner Mitte hat!

Durch ben Tilsiter Frieden hatte Preußen etwa bie Palfte seines Gebiets und seiner Bevölkerung verloren. Es erhielt bas bamals abgetretene wieder, perzichtete jeboch auf ben große ten Theil von Gubpreußen und Reu-Oftpreußen, ber an Stuffand fam, auf Anspach und Baireuth, bas bei Baiern blieb, auf hilbesheim, Offfriesland und einen Abeil von Lingen und bem Gichefelb, bas gn Dannover fiel. Für bas Berlorne gebührte ihm Erfat, Es erhielt biefen in einem Aheil von Subpreußen (herzogthum Posen); saft ber Salfte bes Königreichs Sachsen (abgetreten burch bie Afte vom 18. Mai 1815); Schwebisch - Pommern, Cleve, Berg, Ahremberg und anbern Parcelen Beftphalens; und bem größten, Theil bes linken Rheinufers bis an bie Saar, woburch Deutschland hier zugleich eine feste Vormauer erhielt. Bon ben zehn Provinzen ber Monarchie gehören sieben: Brandenburg, Poms mern, Sachsen, Schlesten, Westphalen, Cleve, Berg, mad Rieberrhein, mit fast zehn Millionen Einwohnern bem Deuts 'schen Bunbe an; die brei übrigen : Oft z und Westpreußen nebst Posen, nicht. Gine constitutionelle Form soll an die Stelle der Autokratie treten; man läßt aber bie Organisation ber Berwaltung bei ber Einführung von Provincials ständen 1823 Jul. ber ber Berfassung vorausgehen; bie in einem so zertheilten Staat nicht ohne große Schwierigkeiten fepn kann.

Bur Geschichte ber Werhandlungen über Sachsen außer ben bben S. 410. angeführten Werken, noch besonders ber Aussach in der Minerva 1817 1. Band; mit ben Altenstücken. Und die Schrift:

Wie wurden wir was wir find? Bon einem Sachsen. 1815. 8.

'12. In ber Territorialausgleichung ber übrigen größern Staaten Deutschlands erhielt 1. Bais ern als Ersat für seine Abtretungen an Destreich: einen Theil des linken Rheinufers, Wurzburg, Aschaffenburg, und einige Parcelen von Fulda. (Seine weitern Ansprüche auf den Main= und Tauber=Kreis, und auf ben Heimfall bes Neckarkreises, an Baben sind unbe-' friedigt geblieben). 2. 'Würtemberg und 3. Bas den blieben unverändert. 4. Hannover erhielt bie Konigswürde; von Preußen Hilbesheim, Ostfrießs land, die niebere Grafschaft Eingen, Meppen und ein Stud bes Eichsfeldes, nebst einigen Enclaven von Churhessen; cedirte aber an Preußen Lauenburg jenfeit ber Elbe (wofür bieses von Danemark bas von Schweben erhaltene Pommern mit Rugen [S. 347.] eintauschte), nebst einigen Enclaven. Die Territorialausgleichungen ber kleinern Staaten giebt bie Wiener Congresatte. Die baselbst Art. 13. versprochene Eins führung ber ftanbischen Berfassung ift in Bais ern, Würtemberg, Hannover, Baden, im Großherzogthum Heffen, in Braunschweig, Nassau, Sachsen-Weimar u. a. bereits zu Stande gekommen; in Sachfen wie in Chur = Heffen und in Mecklenburg befteht noch die alte Form; in ben andern wird die Ginfuhs. rung erwartet.

Die bisherigen Conftitutionen ber Deutschen Staaten toms men bei manchen Mobisikationen sowohl in Rucksicht ihrer Organisation, als der größern ober geringern Deffentlichkeit ihrer Berhandlungen, boch barin überein, bag 1. bas monars hische Princip, sowohl burch bie Ertheilung ber Constitution

#### 426 III. Per. C. III. Gesch. b. Eur. Staatenspft.

burch bie Regenten, als burch die gehörige Bestimmung der ihnen im Berhältniß gegen die Stände gebührenden Rechte, allenthalben aufrecht erhalten ist. 2. Die Stände Bersamm: lung in den größern Staaten aus zwei Kammern besteht. 3. Diesen der ihnen gebührende Antheil an der Gesetzebung, besonders in Beziehung auf das Steuerwesen, eingeräumt ist. Exposé du droit public de l'Allemagne par E. H. DE S. (Schwarzkopp). à Paris et Génève. 1821. 8. Wenn gleich zunächst für Ausländer geschrieben, doch auch, neben den Deutschen Sammlungen der Constitutionsurtunden, zur allzes meinen Uebersicht für Deutsche sehr nühlich.

13. Die Bieberherstellung bes Staats ber Nieberlande mar einer der Hauptpunkte bei ber Wie eng an ihr des Europäischen Staatenspstems. Schicksal, ber Belgischen nicht weniger als ber Batavischen Provinzen, bas seinige geknupft mar, wie Belgien in Frankreichs Sanden zuerst ben Weg zur Allein= herrschaft bahnte, hat die Geschichte gezeigt. Man fühlte bas Bedürfniß hier einen machtigen Staat ju grunden, ber, wenigstens in Berbindung mit Preu-Ben, ftark genug ift sich zu schützen; und bie Bereis nigung fammtlicher Nieberlande zu Einem Rb nigreich ward in Wien beschlossen. Der souveraine Fürst nahm also ben Konigstitel an; und bas Daus Dranien, bieselben Provinzen wie einst Haus Sabsburg beherrschend, gab ihm eine freie Berfassung statt Philipp's Tyrannei. Das Bedürfniß einer festen Grenze ward zugleich eingesehen, und auch bafür gesorgt. Konnten zwei Bolker, burch Herkunft, Sprache (wie schon vor 2000 Jahren) und Religion ver schieben, nicht sofort zu Einem verschmolzen werben;

war es nicht möglich, ihrem Handel und ihren Fabris fen beiden zugleich den Markt zu eroffnen, den sie wünschten, so ist boch der Grund zu einer dauernden Berbindung gelegt; die Zeit und die Beisheit des Dranischen Sauses muß bas Uebrige thun.

Beftanbtheile bes Königreichs ber Rieberlanbe nach bem Araktat zu Wien 31. Mai 1815: Die sammtlichen Batavis schen und Belgischen Staaten, nebft Luttich, eingetheilt in fiebzehn Provinzen, außer bem abgesonberten, bem Deutschen Bunde angehörigen, Großherzogthum Lukemburg. tution; Erblichkeit bes Throns in bem Dranischen Sause. Der König mit voller ausübenber Macht, und ber Initiative ber Gesete, boch konnen bie Rammern Borschläge machen. Ihm zur Seite ein, von ihm ernannter, Staatsrath. gesetzebenbes Corps, die Generalstaaten, in zwei Ram= mern. Die erste aus 40 bis 60 Mitgliebern auf Lebenszeit vom Konig ernannt; die zweite aus 110 Gliebern gewählt von den Provinzialständen. Diese, in jeder Provinz, aus Ritterschaft, Städten und Landbeputirten, zusammenges fest. Freiheit bes Gultus, und politifche Bleichheit ber Relis gionsparteien. — Befestigung ber Grenzen burch eine Reibe von Festungen auf Kosten Englands für bie Abtretung ber Colonieen Effequebo, Demerary und Berbice. (Convention vom 13. Aug. 1814). — Buruderhaltene Colonieen, vom Rönig abhängig: Surinam, Guraçao und St. Eustache mit St. Martin; Batavia mit Banca, Malacca und die Moluden mit ihren Dependenzen (f. oben &. 393.); seitbem noch ers weitert burch bie Besiegung bes Sultans von Palembang auf Sumatra 1820; nach frühern vergeblichen Bersuchen. noch übrigen Besthungen ber Rieberländer auf der halbinsel bes biesseitigen Indiens wurden gegen einen Tausch ber Brits tischen Besitungen auf Sumatra ben Engläydern überiassen . , 17. Mart 1824; bie für bas Weggegebene balb an ber. kleinen Ansel Sincapur, am Eingange der Malacca: Straße, die jum Freihafen erklart ward, nicht ohne Biberfpruch ber Ries berlanber, einen reichen Erfat fanben.

#### 428 III. Per. C. III. Gefch. b. Sur. Staatenspft.

14. Der Staat von Großbritannien, unversehrt aus den Sturmen ber Zeit hervorgebend, bedurfte keiner Biederherstellung feines Gebiets und fei ner Verfassung. Die Grundsätze von Pitt waren be hauptet und hatten gesiegt; auch die Errichtung. 10. ber Regentschaft hatte nichts darin geandert; Jan. weniger die Thronbesteigung bes Konigs. nicht bloß ber Glanz seiner Siege und sein Einfluß auf die Politik verherrlichten Großbritgnnien; noch mehr sein Einfluß auf die Civilisation der Welt. Der Geist der freien - Verfassungen ging von ihm aus. Geine Ber= fassung war das Vorbild, - nicht zur blinden Rach= ahmung, aber zur Belehrung für Andere. Gein Gin= fluß und ernster Wille verbot ben Stlavenhandel; und das Licht des Christenthums, das Behikel ber Euro= paischen Cultur, verbreitete sich burch seine Institute über alle Welttheile. Eine neue Methode des Wolks= unterrichts (nutlich so lange sie in diesen Grenzen fich halt), schon nicht weniger verbreitet, ging von bier aus; fast zugleich mit ber Erfindung ber Schut-1799 blattern, welche den Menschenverlust der Kriege fast mehr als gut zu machen scheint. Gelbst die großen Fortschritte des Fabrikwesens, welche die Manusaktur= industrie anderer Lander jest zum Theil niederdrücken mogen, werden sie nicht, wie jeder Fortschritt des menschlichen Geistes, zulett auf bas Ganze wortheil haft wirken? Als die Buchbruckerkunst aufkam, fank bas Gewerbe ber Ab= und Schonschreiber. Golfte man deshalb die Buchdruckereien verbieten?

Die Weegrößerungen bes Brittischen Staats beschränkten sich in Europa auf Malta und auf Helgoland. In den Golonieen umfasten sie in Westindien: Tabago, St. Lucie und Berbice, Demerary nebst Essequedog in Afrika das Cap-Land, in Osts indien Isle de France, Cochin, und die Eroberungen von den Maratten (Loben S. 357. 402.).

Das Brittische Ministerium bestand seit der Austösung des van Grenville und For 26. März 1807 fortdauernd, auch bei dem Wechsel einzelner Stellen, aus Freunden und Schülern von Pitt. Lord Liverpool, Hawksbury, Canning, Perceval, Lord Castlereagh, van Sittart u. a. gehören Asse in diese Classe. Nach dem Meuchelmord des ersten Lords der Schafz kammer, Spencer Perceval II. Mai 1812, trat Lord Liverz pool an seinen Plat, der mit Lord Castlereagh, als Staatse sekretair det auswärtigen Angelegenheiten, seitdem an der Spitze des Ministeris stand, die nach der Selbstentleidung des Legten (12. Aug. 1822) Canning seine Stelle 16. Sept., und nach dem Abgang von Lord Liverpool, selbst den ersten Plat erhielt 12. April 1827.

15. Mit dem Eintritt von Canning in das Misnisterium, und noch mehr seit seiner Erhebung zum ersten Minister, fanden hier mehrere Maaßregeln Einsgang, welche als Beweise einer freien Unsicht, der insnern sowohl, als der auswärtigen Politik betrachtet wurden. Durch eine Resorm des Zollwesens wurden die strengen Einfuhr Berbote, bisher den Grundsähen des Merkantilspstems gemäß, gemildert. Die Unerkenznung der neuen Amerikanischen Freistaaten (f. oben S. 893.), die Theilnahme an den Händeln des Orients, den Eriechen zu Gefallen, war sein Werk. Als aber die Resorm der Korngesetze ihn in Constict mit den großen Landeigenthümern im Parlament brachte, erlag

### 430 III. Per. C. III. Gesth. d. Eur. Staatenspft.

er dem Haß und ber Verfolgung der Gegenpartei, nicht ohne daß sein Geist und seine Beredsamkeit mächtig auf sein Zeitalter einwirkten. Man sah in England so viel ein, daß nicht Alles immer bleiben konnte wie es war.

Bertrag mit Rußland und mit Frankreich zur Beilegung ber Griechischen Sache durch bas Protocoll vom 6. Juli 1827. Einbringung ber Setreidebill ins Unterhaus 18. Jun., durch Herzog Wellington im Oberhause vereitelt. Tod von Canning 8. Aug. 1827.

16. Die wichtigste Beränderung ersuhr England in seinem Innern durch die sogenannte Emancipation der Katholiken, und die badurch bewirkte Beruhigung von Irland, wodurch der Herzog von Wellington, an die Spite des Staats gestellt, in Berbindung mit Herrn Peel, dem Minister des Innern, sein Ministerium verewigte. Den Katholiken ward der Zutritt ins Parlament und zu den Staatswürden (wenige ausgenommen) ertheilt, wovon sie bisther ausgeschlossen waren. Die Zukunft muß lehren, ob sie sich damit begnügen werden.

Erhebung des herzogs von Wellington zum ersten Minister 25. Jan. 1828. Die Emancipationsbill, veranlaßt durch die Wahl von O'Connell zum Parlamentsmitgliede in Irland, ging durch im Unterhause 31. März, und ward angenommen im Oberhause 13. April 1829.

17. Die Wieberherstellung des Französsischen Staats war die Bedingung der Wiederherstelz lung Europas. Daß auch Frankreich als Glied dieses Staatenspstems groß und machtig seyn musse, hatten

bie Berbunbeten mitten im Lauf ihrer Siege laut ausgesprochen. Auch nach seiner Beschränkung auf seine alten Grenzen bleibt es burch Lage, Umfang, Bevolkerung. und den Geist seiner Bewohner, der machtigste Staat von Europa. Seine' Grenzen bestimmten die Verträge; seine Berfassung überließ man ihm felbst. Ein schweres Geschäft! Aber die Vorsehung gab Frankreich in die sem Augenblick bas Größte was sie ihm geben konnte, einen Weisen zum Konig; und Rathe, wie ein Herzog von Richelieu, ihm zur Seite. Aus England brachte Er seinem Wolke bas größte Geschenk, bas einer freien Verfassung. Es ift jest an ber Nation zu. zeigen, baß fie - bie Freiheit ertragen kann. Wer in ihre Geschichte blickt, mag zweifeln; aber wenn sie es vermag, welche Zukunft-steht Frankreich bevor? Es hat keinen Feind mehr in Europa, wenn es keinen has ben will. Der Bau seines fruchtbaren Bodens ift bie erste Quelle seines Erwerbs; ohne daß die der Manufaktur = Industrie vertrodnet mare. Seine maßigen Co= lonieen erregen nicht mehr die Eifersucht, und sichern ihm doch seinen Antheil an dem Welthandel. Aber bei' einer freien Verfassung hat es noch eine autokratische Verwaltung. Werden diese neben einander bestehen konnen? und wird bie Umformung der lettern nicht noch schwieriger seyn als die der erstern?

Die von dem Senat conservateur vor der Rückunst des Königs entworsene Constitution, in der sich der Senat selbst am besten bedacht hatte, ward vom König verworsen; dages gen aber eine Constitution von ihm gegeben, und demnächst vom Senat (ver aufgehoben ward) und von der Deputirtens. Kammer angenommen.

### 432 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenfyst.

Die jezige, burch bie Charte gegebene, Berfassung hat viel mit der Brittischen gemein, aber nicht Alles. Ein constitutioneller König mit ber Fülle ber ausübenden Macht, und bie Duelle ber Gesegebung; verantwortliche Miniftet; Kammer erblicher Pairs, vom König ernannt, unb zweite ber Deputirten. Aber ber König hat allein ben Ber-· schlag der Gesetz die Erblickeit der Pairies 'ist an Majorate geknüpft, und die Minister haben als solche Sie und Bortrag in ben Kammern. Das Wahl = Gefet und bas Alter = Gefet (breißig Jahre für ben Pair, vierzig für ben Deputirten) muffen die Stugen biefer Berfaffung fenn. Aber taum icheint, nach so vielen Auftritten in ben Rammera, das lettere zuzu= reichen; und in bem erften haben icon wiederholte Abanbe: rungen gemacht werben muffen, bie boch nicht hinreichten, ben Ministern ben Gieg zu sichern. Daß aber tein Mintftes rium mit ber vollen Preffreiheit bier bestehen tonne, feben selbst die Bertheibiger der Preffreiheit ein. Doch ward nur wiederholt eine temporaire Censur bewilligt; bie endlich einer faft noch ftrengern Ginrichtung bat Plat machen muffen. feinen Colonieen find Frankreich zurückgegeben: In Beftindien: Martinique, Guabeloupe, Marie Galante, Defirabe, les Saintes nebst seinem Antheil an St. Martin, und Capenne. In Afrika: Senegal und Gorée. In Oftinbien: Isle Bourbon, Ponbichery, Mahe und Chanbernagor. oben S. 357.

18. Die Wiederherstellung des Schweister bundes ward auf dem Wiener Congress in einem eignen, von den sünf Hauptmächten niedergesetzten, Ausschuß mit Eiser betrieden. Das Resultat desselben war eine Territorialvergrößerung des Bundes durch drei Cantone, und die Anerkennung seiner beständigen Neutralität. (Welch' ein Sewinn für Frankreich, dessen schwache Seite dadurch gedeckt ist!) Die Wiederherzstellung seiner Verfassung, nach der Aushebung det Vermittelungs Akte, überließ man ihm selbst.

Durch

Durch bie Ertlanung ber Dachte 20. Marg 1815, mit ertlartem Beitritt bes Bunbes 29. Mari, werben bie getrenns ten Cantone Ballis und Reufchatel, unb bas Gebiet von :Genf, 'mit einigen Erweiterung von Frantreich und Savopent als brei neus Cantons zu ben bestehenden, und in ihrer Integritat anerkannten neunzehn, hinzugefügt; bas Bisthum Bafel aber meift zum Canton Bern, etwas zum Canton Bas fel, geschtagen. Det Bund besteht feitbem aus ben 22 Cans 10ne: 1. 3and. 2. Bern. 3. Lucern. 4. Uri. 5. Schwyz. 6. Unterwaiden. 7. Glarus. 8. Bug. 9. Freiburg. 10. Solothurn. 11. Bafel. 12. Schafhaufen. 13. Appenzeu. 14. St. Gaken. 15. Graubfinden. 16. Aargau. 17. Aburgau. 18. Aessa. 19. Waabt. 20. Ballis. 21. Reufchatel. -1.22. Genf. Die neue Bunbesatte, von ben 22 Cantons materzeichnet und beschworen 7. Aug. 1815. 1. Alle Cantons garantiren fich ihr Gebiet und ihre Berfassungen. Beine Unterthanenlanbe mehr, unb ber Genuß ber politifchen Rechts kann hicht bas ausschließliche Privilegium einer Classe -ber Staatsburger fenn. 2. Die gemeinschaftlichen Ungelegen-- heiten bes Bunbes werben in einer Tagfagung verhanbelt, bie sich aus zwei Jahre abwechfeind in den brei Bororten Burich, Bern und Lucern, vorsammelt. (In ber 3wischenzeit beforgt fie ber Borort). Sie besteht aus ben Gefanbten ber . 22 Cantons, die nach ihren Instruktionen stimmen. hat eine Stimme; die Mehrheit entscheidet; bei fremben Bunbniffen find zweibrittel nöthig. Der im Amt ftebenbe 'Würgermeister ober Schultheis bes Vororts führt ben Boxfit. Bi Die Cagfagung beforgt bie Angelegenheiten bes Bundes; gerflört, Rrieg, und Friedeng errichtet allein Bunbniffe mit aus wärtigen Staaten. 4. Bestimmung ber Contingente von Truppen und Gelbbeitragen u. f. w.

(P. Usteri) Handbuch bes Schweizerischen Staatsrechts. Aarau.
1816. 2 Ahle. 8.

19. Die Wieherherstellung der Spanisschen Monarchie in Europa war zwar auch eine seeren's bist. Schrift. 9. B.

# 434 III. Per. C. III. Gefch. d. Enr. Staatenspft.

Folge bes Falls von Napoleon, nahm jedoch eine andere Wendung als in den andern Staaten. Das Staatsgeblet hatte hier zwar innerhalb Europa teine Berande rung erlitten; allein von ben, während bes Kriegs und der Haft des Königs versammelten Cortes, war 1812 eine Constitution entworfen, die, auf Bolkssouveranis tat gegründet, ben König nur zum Diener ber Cortes machte. Bei ber Rucktehr bes Konigs ward jedoch ihre 1814 Unnahme nicht nur von ihm verweigert, sondern auch gegen die Urheber berselben mit außerster Strenge verfahren. Aber statt ben Beitpunkt zur Ginführung einer verbesserten Verfassung, wie nach einem solchen Kampfe und solchen Aufopferungen die Mation sie zu erwarten berechtigt war, zu benugen, ward das andre Extrem beliebt, und die königliche Allgewalt, gestützt auf Inquisition, Preszwang und Jesuiten, wieder eingeführt. Seitdem viele Symptome einer dumpfen Gahrung; bei dem tiefsten Verfall ber Finanzen, und ganzlichem Mans gel an Credit. Und bennoch Zusammenziehung einer Armee zu Cadix, gegen das insurgirte Amerika, die

۸,

20. Die Folge bieser politischen Mißgriffe war ein Aufstand unter der Armee, von Riego und andern ihrer Anführer angesacht, mit der Proklamation der Constitution der Cortes; deren Annahme von dem König ertrott ward. So sah Europa zum erstenzmal das doppelte verderbliche Beispiel (das leider! bald nicht ohne Nachahmung bleiben sollte), eines Heers, das statt zu gehorchen, besiehlt; und einer Versassung.

man weder bezahlen noch einschiffen konnite.

die statt einer wahren Monarchie zu einer Aftermonars

Ausbruch bes Aufstandes bei der Armee zu Sabir 1. Jan.
1820, der sich auch bald, Febr., nach Ferrol und nach Corrunna ausbreitet. Erklärung des Königs zur Annahme der Constitution der Gortes, und Eidesleistung barauf 8. März.

Bufolge ber Constitution vom 18. Marz 1812 find 1. bie Cortes in Rudficht ihres Bestanbes, ihrer Form und Bersammlung, ganglich unabhängig von bem Konig. 2. Sie be-. ftehen nur aus Giner Rammer. 3. Sie haben die Initiative und Gebung ber Gesete. 4. Der Konig hat nur ben Wor-Schlag bagu, und ein temporaires Beto. 5. Sie bestimmen jährlich ben Bestand ber Landmacht und ber Seemacht. 6. Sie haben die Bestätigung bet Alliang - und Banbelsverträge. 7. Sie schlagen bem König bie Mitglieber zu seinem Staatse rath vor. 8. Sie bestimmen bie Gehalte von biesen, wie von ben sieben Ministern (Staatssekretairs). 9. Alle geistliche Benesicien und alle Richterstellen konnen von dem Konig nur nach bem Borschlage bes Staatsraths betgeben ober bestet werben. 10. Der König barf sich nicht vermählen noch aus bem Reiche geben, ohne Erlaubniß ber Cortes, bei Bertuft des Ahrons. — Was nach biefem Allen dem Könige noch für Macht und Rechte übrig blieben, mochte Jeber leicht felbst berechnen.

21. Die Folgen so fehlerhafter Einrichtungen konnsten nicht ausbleiben. Es bildete sich bald eine Gegenspartei unter dem Schutz eines Französischen GrenzsCordons zu Urgel; und da die fremden Mächte die Herabwürdigung des Königs nicht glaubten ertragen zu können, ward auf dem Congreß zu Laibach die Wiederherstellung der königlichen Gewalt mit gewaffnester Hand Frankreich überlassen. Aber statt einer tonsstitutionellen Monarchie ward die unumschränkte Gewalt

### 436 III. Per. C. III. Gesch. b. Eur. Staatensuft.

eingeführt, und mit großer Harte in Ausübung gesetzt. Ein gereitzter Austand im Innern, und zahlreiche Auswanderungen waren die Folgen davon. Die Seistlichtlichteit und ihr Anhang, die apostolische Partei sich nennend, herrschte, weil dei dem tiefen Verfalt der Finanzen sie im Besitz des Geldes war. Erst die Zeit kann lehren, ob aus dieser Spannung ein glücklicherer Zustand hervorgehen wird.

Errichtung einer Gegenregierung zu Seo b'Urgel 15. Ang. 1822 mit ber Proclamation bes unumschränkten Königs. Einzuden einer Französischen Armee in Spanien unter den Bezfehlen des Dauphins April 1823, worauf der König von den Cortes nach Sevilla, und bei dem schnellen Borrücken der Franzosen nach Sadir geführt wird, Jugi. Belagerung von Sadir, und nach der Erstürmung des Arocadero 31. Aug. Sapitusation. Aber nach der Befreiung des Königs sosort sein Decret 1. Oct., wodurch alle Handlungen der constitutionellen Regierung vom 7. März 1820 bis 1. Oct. 1823 für ungültig erklärt werden, und die unumschränkte Sewalt wiezderhergestellt wird. So rächt sich durch den Uedergang von einem Extrem zum andern der Mangel politischer Austlärung.

22. Die große Veränderung der Portugiesischen Monarchie, wodurch eine Colonie Hauptland und Sitz der Regierung ward, ist oben gezeigt. Stand auch in dem Titel des Königs des vereinten Reichs Portugal noch vor Brasilien, so konnte doch der Berzlust des Hoses, so empsindlich für die Hauptstadt, der durch nicht ersetzt werden; und der durch den Krieg in der Nation so mächtig geweckte militärische Geist machte die Folgen des Misvergnügens doppelt bedenklich, so bald das benachbarte Spanien das Beispiel gab. Auch

hier brach ber Aufstand zuerst unter ben Truppen aus; eine Zwischenregierung mußte die Cortes zusammenrufen, welche sich fortbauernd mit ber Berfassung ber Constitution beschäftigten; doch war sie schon weit genug vorgerückt, um dem aus Brasilien zurückkehrenden König nur den Schatten einer Gewalt übrig zu lassen.

Ausbruch des Aufstandes unter den Aruppen zu Oporto 24. Aug. 1820, mit ber fich balb bie von Liffabon vereinis gen 15. Sept. zur Errichtung einer propisorischen Regierung, und Zusammenberufung ber Cortes. Eröffnung von biefen Mai 1821, und Ruckfehr bes Königs Juli. Die von ben Cortes entworfene Constitution, vom König 1. Dct. 1822 bes schworen, kommt in ben wesentlichen Punkten mit ber Spanis schen überein, und beschränkt in einigen ben König noch mehr.

23. Wie konnte es also anders senn, als daß ähnliche Folgen, wie in Spanien, sich baraus entwik keln mußten, die aber durch personliche Berhaltniffe und durch den zerrutteten Familienzustand des Hauses Braganza noch verschlimmert wurden. Die kaum ein= geführte Constitution ward wieder aufgehoben. jungere Sohn bes Königs, Don Miguel, versuchte felbst, wiewohl vergeblich, seinen Vater zu bethronise ren. Und nach dem Tode des Königs brach über die Nachfolge selbst ein Bruderzwist aus, ber noch nicht beendet ist, und Portugal unter eine Tyrannei brachte, bie feine Grenze zu kennen scheint.

Aufhebung ber Constitution durch einen Aufstand ber Aruppen unter Don Miguel 5. Juni 1823. Sein fehlgeschlagener Berfuch seinen Bater abzuseten 9. Mai 1824, worauf er Por-

### 438 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

März 1826 ernennt Don Pedro, Kaiser von Brasilien, seine minderjährige Tochter Maria da Gloria zur Königin unster der Regentschaft der Infantin Isabella dis 26. Febr. 1828, und darauf von Don Miguel, ter aber durch die Cortes sich selbst zum König erklären läst 30. Jun., ohne sedoch von den auswärtigen Gösen bisher anerkannt zu sepn.

24. Jedoch nicht bloß auf die Pyrenaische Halbin= sel sollte sich die neue Spanische Lehre beschränken; sie fand bald auch ihre Anhänger in Italien. Die Wie berherstellung ber frühern Ordnung der Dinge wurde hier vorzüglich in dem Königreich beider Sicis lien Hindernisse gefunden haben, ware nicht Murat burch fein Betragen zu Hulfe gekommen. Nach feinem Sturz (oben S. 366.) hatte es keine Schwierigkeit, daß Neapel an König Ferdinand von Sicilien zurückgegeben. ward; worauf beibe Lander wieder zum Konigreich beider Sicilien, nach feinen alten Grenzen, vereinigt wurden. Aber die innere Ruhe zu erhalten war schwer unter einem unruhigen, an so viele Umkehrungen gewohnten Bolke, in dem die Reime der Neuerungen in einer Gesellschaft, die ber Carbonari genannt, die balb zu einer ausgebreiteten Gefte er muchs, wahrscheinlich schon seit lange, gepslegt waren; aber erst durch ben Eingang bei der Armee dem Staat gefährlich wurden. So war es auch hier die bewaffnete Macht, welche bem Konig die Unnahme einer Confti: tution, und zwar einer fremben Constitution, Spanischen, vorschrieb und ertrotte. Die weitere Berbreitung bes Aufstandes konnte nicht zweifelhaft sepn,

-:ba: se bald auch im Norden der Halbinset sith zeigte, und ließ den verbundeten Mächten, und besonders dem' am meisten dabei interessirten Destreich nur die Bahl, entweder mussige Zuschauer einer allgemeinen Umkehrung, daselbst zu sepn, oder berselben durch die Gewalt der Maffen zunorzukommen... Man mablte das lettere; und die Leichtigkeit bes Erfolgs vereitelte die Beforgnisse, die man deshalb gefaßt hatte.

- Anfang bes Aufstandes unter ber Armes 2. Juli 1820. Annahme ber Spanischen Constitution burch ben König, und Ernennung bes Rronpringen jum Regenten bereits 7. Juli. Bufammeffeufung fünd Eröffnung eines Parlements 1. Oct, Aber Busammenkunft, ber Monarchen und ihrer Minister in Aroppau, und bemnachft in Laibach 18. Oct. wohin auch ber Rönig beiber Sicilien persönlich eingelaben wird und hingeht 13. Det. Erklarung ber verbunbeten Monarchen gegen bie neue Ordnung in Reapel 9. Febr. 1821, und Einbringen einer Deftreichischen Armee, burch welche ohne Blutvergießen bie alte Ordnung wiederhergestellt wird, aber bas Rönigreich von ihnen besett bleibt bis April 1826.

Carrascosa memoires sur la revolution de Naples. Lond. 1823.

25. Die Wiederherstellung bes Königreichs Sarbinien machte einen wesentlichen Theil ber Wie derherstellung Italiens aus. Gein Territorialumfang ward — weniger nach Grunden bes Rechts als ber Convenienz — vergrößert durch Einverleibung der Republik Genua, mit Bewilligung einiger Freiheiten und , eines Freihafens für die Hauptstadt. Zugleich ward burch die Wiener Congreß : Afte die Succession der Lis nie Carignan versichert. Aber auch hier ward die Ruhe durch den Aufstand eines Theils der Armee gestort, der zwar bald durch Destreichs Hulfe gestillt ward,

## 440 III. Per. C. Mr. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

jedoch ben König-Bictor Emanuel zur Riederles gung seiner Krone zu Gunsten seines Brüders Karl Bellir bewegt.

Aufstand der Garnisonen von Alessandria und von Ausin Io. u. 12. März 1821. Bereinigung der Oestreichischen Arurpen mit den dem König treugebliebenen & Apkilz und nach einigen Gesechten Unterhallsung des Apsschaftendes.

26. Der Kirch enstaat ward in seinem Umfange vor der Revolution, selbst mit Einschluß von Bologna und Ferrara, wiederhergestellt. Nur hedung sich Dest reich das Besatungsrecht in Ferrara, mit dem kleinen 1815 District diesseit des Po; und Frankreich behielt Avig-14. non. Aber selbst dagegen protestirte der Romische Hos; Inn. wiewohl vergeblich.

nituren Destreichs in Italien, in dem Großherzoge thum Toscana, (vergrößert durch die Insel Elbaund dem Stato degli presidi) und dem Herzoge
thum Modena nach seinen altern Grenzen, ward
noch durch eine britte in Parma und Piacenza,
zu Gunsten der Gemalin Napoleon's, der Erzberzogin
Marie Luise vermehrt. Aber nicht ohne Widerspruch
Späniens, das deshalb die Unterzeichnung der Wiener
Congresalte verweigerte, indem es Parma und Piacenza
sin Don Carlos, den Sohn der Infantin Marie Luise,
gewesenen Königin von Etrurien, in Anspruch nahm;
dem dei dem Verkust dieses letztern, für Parma erhalt
tenen Landes (oben S. 296.) kein Ersat zu Abeil

441.

geworden mar. Die Billigkeit dieser Forberung ward anerkannt, und erst durch einen spätern Vergleich die Sache heigelegt.

Berträg zwischen Destreich und Spanien zu Pastis 10. Juni 1817. 1. Die Erzherzogin Marie Luise bleibt für ihre Lebenszeit im Besit von Parma und Piacenza. 2. Rach ihrem Tobe sällt, es an die Infantin Marie Luise und ihren Sohn Don Carlos. Nach der Erlöschung sein er männslichen Descendenz aber fällt Parma an Destreich, und Piacenza an Sardinien. 3. Die Infantin erhält unterdes das Perzogsthum Lucca, das im Fall der Succession in Parma oder des Aussterdens an Toscana fällt.

28. Die, während ber Sturme ber Kriege gebildete, Republik der sieben Inseln, deren Besits
in den funssehn Jahren ihrer Dauer (oben S. 257.
308.) schon mehrmals gewechselt hatte, ward durch
einen Vertrag der vier Hauptmächte unter den Schutz Großbritanniens, mit dem Besahungsrecht, der Zusischerung einer freien Versassung, und der Anerkennung
seiner Handelsstagge geseht. So ist sie gesichert; ob Griechische Cultur hier wieder unter Brittischer Vorzumndschaft ihre Wiege sinden wird, mag erst die Zeit
entscheiden.

Bertrag über bie sieben Jonischen Inseln zwisschen Groß-Britannien, Rußland, Destreich und Preußen zu Paris 5. Nov. 1815. Die Republik besteht aus den Inseln Corfu, Cephalonia, Bante, San Mauro, Ithaka, Pazo und Cerigo mit ihren Dependenzen. Constitution von 1817 29. Dec. Ein Lord-Commissair vertritt die Stelle des Königs von England als Protektor. Er ernennt den Präsidenten des Senats, bestehend aus fünf Gliedern, genommen aus der ges seigebenden Versammlung, die durch die abelichen Wähler ges

#### 442 III. Per. C. III. Gesch. b. Eur. Staatensuft.

wählt wird. Der Senat hat die aussbende Gemalt und die Initiative; aber jeder Geses Vorschlag und jede Verordnung muß durch den Lord Commissair gedilligt werden. Jede Insel hat noch ihre besondere Regierung und Serichte. Für alle ein Appellationsgericht. Griechische Kirche und Griechische Sprache sind herrschend.

- . 29. Auch ber Morben von Europa war, wie bie obige Geschichte gezeigt hat, von ben Erschütterungen der Zeit nicht verschont geblieben; und alle, zu dem= felben gehörenden, Staaten erlitten Beranderungen. Danemart mußte auf Norwegen verzichten, und erhielt als Ersatz nur Schwedisch = Pommern; gegen welches es von Preußen das Herzogthum Lauenburg bis an die Elbe eintauschte (f. oben S. 425.). Nach bem Flächeninhalt berechnet, ein schwacher Erfaß; burch Lage und innern Werth keineswegs unwichtig. Db Normegens Verlust für Danemark wahrer Verlust fen? kann man bezweifeln. Norwegen bedurfte Dane: marks; Danemark, bie Marine abgerechnet, nicht Row wegens. Und eine Marine nach früherm Maafstab wird Danemark schwerlich wiederherstellen wollen. Berfassung Danemarks ist unverändert geblieben. Die Einführung einer ftandischen Berfassung in Solftein. bas, von Danemark wieder getrennt (oben G. 425.) jum Deutschen Bunde gehört, ift noch nicht zur Reife 'gebiehen.
  - 30. Die Standinavische Halbinsel steht burch die Bereinigung Norwegens und Schwebens jetzt unter Einem Herrscher (f. oben S. 367.). Schwe

ben sucht barin Ersat füt bas verlorne Finnland; und findet ihn in politischer, wenn auch nicht vollkommen in statissischer, Rücksicht. Unter einem König, der nicht erst seinen Ruhm im Kriege zu suchen braucht, sieht wahrscheinlich beiden Reichen eine lange Periode des Friedens bevor. Sie wird die Wunden heilen, welche unnöttige Theilnahme an frühern Kriegen schlug; wenn das, von der Natur so stiesmütterlich behandelte Norwegen nur Ersat für das sindet, was ihm diese versagte; und dem König einräumt, was des Königs seine und das andere Reich in dieser Beziehung Nichts zu wünschen übrig. Beide genießen ihrer Ruhe.

Schwebische und Rormegische Berfassung find barin verschies ben, daß in Schweben ein mächtiger Erhabel als erster Stand bes Reichs, in Norwegen so gut wie kein Abel vorhanden ift, auch nicht errichtet werben barf. Die Schwebische Constitution erlitt auch bei dem Wechsel der Dynastie keine Das Grundgefet Rorwegens in 112 Artikeln vom 17. Mai und 4. Nov. 1814 begründet die erbs liche conftitutionelle Monarchie als in einem felbststänbigen, unabhängigen und untheilbaren, Reich, mit Schweben unter Einem König vereinigt. Der König hat bie ganze ausübenbe Macht, Bestätigung ber Gesete (aber — bem monarchischen Princip entgegen — nur beschränkt); ernennt seinen Staates rath, erflärt Krieg (mit Beobachtung einiger Formalitäten), schließt Bunbniffe, Banbelstraftate und Frieden. Die Stanbeversammlung (Storthing) besteht aus gewählten Mitglies bern, und theilt sich selbst burch Wahl in zwei Abtheilungen, bas Lagthing, ein Biertel, bas Dbelsthing, Dreis viertel hber Mitglieber enthaltenb. Der Storthing hat die Gefeggebung; ber Konig theilt bie Initiative mit bem Dbels. thing, aus bem die Gesetvorschläge an bas Logthing gehen. Die Mitglieber sind auf brei Jahre gewählt; und ber Stor-

#### 444 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

thing wird alle brei Jahre in der Hauptstadt gehalten, und vom König eröffnet; doch kann er ihn auch außerordentlich zusammenberufen.

Das vollständige Grundgeset im Polit. Journal 1815, 1—5. Stück.

31. Rein Staat ging aus jenen Sturmen mehr vergrößert und mehr gestärkt hervor — Kraft wächst burch Kampf — als Rugland. Im Norden war es burch ganz Finnland, im Suben, burch Bessarabien 1814 und einen Theil der Moldau; durch den Friedensschluß mit Persien im Osten burch mehrere Provinzen erweis fert; durch die Wiener Verhandlungen ward ihm Po-Ien zu Theil. Mehr noch wirkte das erhöhte Nationalgefühl burch ben ruhmvollen Ausgang bes Kampfs; am mehrsten ein Herrscher, dessen Geist und deffen Thatigfeit feinen gangen unermeglichen Wirkungsfreis kannte und umfaßte; aber auch niedergebruckt von dies 1826 ser Last ihr zu früh erlag. So steht Rußland, zwei Dec. Welttheilen angehorend, und im britten eine Herrschaft grunbend, auf einer Stufe, wo - Bergroßerung tein Glud mehr ist. Seine Verfassung ist im Ganzen nicht verändert; aber einzelne Reformen scheinen nur bie Vorbereitungen zu einer Veränderung zu seyn, welche erst die Zukunft enthüllen wird.

Ufas vom 16. Sept. 1821, burch welchen Rufland die Rordweste Küste von Amerika von der Behringsstraße bis 51° R. B. und die Kurilen dis zur Insel Urup 45° R. B. sich zueignet, und alle fremde Schissfahrt in der Rähe der Küsten wie an der Küste verdietet; durch den Araktat vom 17. April 1824, mit Aushedung des Berbots fremder Schissfe

fahrt so modificirt, baß ber 54° R. B. bie Grenze ausmächt, welche von beiben Seiten nicht überschritten werden barf. — In Asien warb burch ben letten Frieden mit Persien, 22. Febr. 1828 bas Russische Gebiet burch die Chanate Eris van und Raschitschevan bergrößert und zugleich gesichert.

32. Die Wieberherstellung des Königreichs Polen war das endliche Resultat der so oft
wechselnden Schicksale und der Leiden dieses Staats.
Das Gediet desselben umfaßt den größten Theil des
vormaligen Herzogthums Warschau, mit Ausnahme des
an Preußen gekommenen Herzogthums Posen, und der
Stadt Crakau mit ihrem Gediet, die für eine
freie Stadt erklärt ward. Ward gleich Polen auf
immer mit dem Russischen Reiche vereinigt, so erhielt
es doch seine eigne repräsentative Versassung, und die
det also einen von Russand verschiedenen, aber unter
demselben Herrscher vereinigten, Staat.

Das Schicksal bes Königreichs Polen ward in Wien burch bie Bertrage vom 3. Mai 1815 entschieben. Die ihm gegebene Conftitution 25. Mai ließ bie Baupteinrichtungen, wie sie im herzogthum Warichau bestanden, unverandert. 1. Der König hat bie ganze Fülle ber ausübenden Gewalt. Er läßt sie ausführen burch einen von ihm ernannten Statts halter ober Bicetonig, Staatsrath, und Minister. Reichstag besteht aus bem Senat, und ber Rammer ber Landbothen. Der Senat besteht aus breißig Mitgliebern (worunter zehn Bischöfe), vom König auf Lebenszeit ernannt. Die Kammer der Landbothen aus sechzig von den Landtagen gewählten Mitgliebern; wenigstens vierzig Jahre alt. bleiben neun Jahre in ihren Stellen, und werben alle brei Jahre zu Einem Drittel erneuert. Die Mitglieber bes Staatsrathe haben barin Sig und Stimme. 3. Der Reiches tag kommt alle zwei Jahre zu ber vom König, bestimmten Belt

### 446 III. Per. C. III. Gesch, d. Eur. Staatenspft.

zusammen, und berathschlagt über die ihm vorgelegten Sesses, seine Sigungen bauern nicht über vierzehn Tage. Die weitern Bestimmungen s. im Polit. Journal 1816. St. 11.

Die freie Stadt Crakan mit ihrem Gebiet, der die Wiener Congresakte Beilage Nr. II. Unabhängigkeit, freie Berfassung und absolute Reutralität (als zu wichtigem Milistairpunkt?) mit sgrößter Sorgfalt zusichert, gehört jest? neben der, noch im Kirchenstaat, so viel bekannt ist, unverändert bestehenden und bestandenen Republik St. Marino, zu den Staatsmerkwürdigkeiten von Europa.

Die Pforte hatte sich, bis auf ben Krieg mit Rufland (oben S. 323.) aus diesen Sturmen entfernt gehalten, ber ihr Bessarabien nebst einem Theil der Moldau koftete. Die Grenzen in Worderafien scheis nen noch nicht genau bestimmt zu fenn. Gie wat, durch Hulfe des machtigen Paschah von Aegypten Des hemeb Ali, ber — fast unabhängig — mit Einführung Europäischer Civilisation bas Reich ber Phakaonen wie derherstellen zu wollen schien, thätiger in Arabien gegen die Wechabiten, als in Europa. Aber in ihrem rignen Gebiete erhob sich bald ein Sturm, von dem cs ungewiß ward, ob er sich auf ihre Grenzen beschräns ken wurde. Die Griechen erinnerten fich ihrer alten Freiheit und ihres alten Ruhms; und fast in allen Theilen des Gebiets brach zugleich ein Aufstand aus, ber von beiden Seiten auf dem festen Lande und auf bem Meere mit einer Erbitterung geführt ward, die kaum eine Aussohnung zuzulassen schien.

Ausbruch bes Aufstandes in ber Moldau unter Bofflanti, und fast zugleich in Morea April 1821; so wie auf den meis sten Inseln bes Archipelagus, beren Geschwaber den Auften meift überlegen waren. Im Enbe bes Jahrs 1821 waren bie Zürken aus Worea und ben Inseln vertrieben, bis auf bie Besatung mehrerer festen Plate; aber eine große Russische Macht hatte fich icon, ichwerlich umfonft, an ben Ufern bes Pruth zusammengezogen. Den weitern Erfolg s. unten.

- 34. Bur Vollendung bes Werks ber Monarchen! soweit sie durch außere Formen möglich war, fehlte noch die volle Aussohnung mit Frankreich, durch die Burudziehung ber Besatzungsarmee (oben S. 365.). Sie ward nach Wollziehung der von Frankreich über= nommenen Geldverpflichtungen (hauptsächlich unter Bels lington's — des Staatsmanns — Vermittelung) auf dem Congreß zu Nachen beschlossen und ausgeführt, 1818 wovon der Eintritt Frankreichs in ben Bund Det. ber dirigirenden Hauptmächte bie Folge war.
- 35. So ward das Europäische Staatensystem in feinen einzelnen Theilen wiederhergestellt; keine bedeuz tende Territorialfragen waren unentschieben geblieben. Daß es ein freies Staatenspftem, eine Wieberherftellung bes politischen Gleichgewichts senn solle. ift von den Wiederherstellern selbst laut und wiederholt erklart worden. Man hat gefragt: ob bei ber Ungleich= heit, selbst der Hauptglieder, ein solches Gleichgewicht statt finde? Man hat gesorgt, bag burch Polens Wereinigung mit Rufland das Uebergewicht dieser Macht auf dem Continent zu groß sen; während Großbritan= nien kein Gegengewicht mehr als Seemacht habe. Aber Seekriege wie vormals sind in Europa nicht mehr zu fürchten; da England hier wie in den Colonieen keinen

### III. Per. C. III. Gesch. b. Eur. Staatenspft.

Rival mehr hat; und mas das Erste betrifft, so wissen wir jetzt, daß nicht bloß die Masse entscheidet, fonbern ber Geist, ber bie Massen belebt. Der in ben Wolkern bes westlichen Europas allgemein geweckte Sinn für politische Freiheit ist ein stärkeres Bollwerk, als eine Reihe Festungen es feyn murbe; wie munschens werth biese auch mare.

Gleichwöhl hat sich in dem wiederhergestellten Staatensystem Europas eine Aristokratie ber Hauptmächte faktisch und biplomatisch gebildet, wie sie in dem alten Staatenspstem unsers Welttheils, wenigstens nicht offentlich, statt fand. Dieß ging faktisch schon aus der Art der Wiederherstellung von selbst her= vor; benn wie war es anders moglich, als daß die Leitung ber allgemeinen Ungelegenheiten in die Sande ber Herrscher kam, beren gewaltigen Anstrengungen auch die Schwächern ihre Wiederherstellung verbankten? Diese aus der Natur der Werhaltnisse hervorgehende Aristokratie ward burch ben Traktat zu Chaumont, eine Quabrupelallianz ber vier Hauptmachte: Destreich, Rus: land, England und Preußen auf zwanzig Jahre festsehend, (oben S. 352.) diplomatisch gegründet; burch die Form der Wiener Verhandlungen, und burch bas Wiener Bunbnif (oben S. 362.) befe: stigt; und endlich durch ben Beitritt Frankreichs auf 1818 bem Aachner Congres vollendet. Doch bilbete sic in der Aristokratie auch sofort schon zu Wien eine Alstufung; indem hier die allgemeinen Europäischen Angelegenheiten zwar von jenen fünf Hauptmächten verhandelt,

Nov.

1

handelt, die Akten des Congresses aber außerdem von Portugal und Schweden unterzeichnet wurden, denen 1817 nachmals auch Spanien beitrat.

15.
3un.

37. Wer mag eine solche Aristokratie tabeln, so lange sie, auf die allgemeinen Angelegenheiten sich bes schränkend, sich, soweit es diese erfordern, ihre Grens zen selbst vorschreibt? Sie ist bann nothig und nützlich, weil sie aus der Natur ber Dinge hervorgeht; unverdachtig, weil sie öffentlich ist; sie bildet gewisser= maßen einen Europäischen Senat, bem es nur noch an einer festen Form fehlt. Die personlichen Busams menkunfte der Monarchen können biefen Mangel nicht immer ersegen; daß er sich fühlbar macht, haben schon einige Vorfälle gezeigt. Auch hier bleibt es ber Zeit, überlassen zur Reife zu bringen, was sie am besten zur Reife bringen kann. Wie wohlthatig kann ein fols cher Verein zur Beilegung entstehenber Streitigkeiten unter den Mächten selbst, oder als vermittelnde Bes horde auch unter ben übrigen werden! Aber auch aller= dings wie bedenklich, wenn man, ware es auch nur aus übertriebener Besorgniß, bie Grenzen überschritte!

Die politischen Grundsäse dieses Vereins wurden in dem Protokoll und in der Deklaration zu Aachen (s. d. Beilage) klar ausgesprochen. Folgen dieser Einrichtung waren die Convente der Monarchen und ihrer Minister zu Laibach Jan. die Mai 1821, und zu Verona Oct. 1822. Die Aufrechthaltung des Ruhestandes, geknüpft an die Legitismität, war die Veranlassung zu beiden; da derselbe in Itaslien, sowohl in Neapel als in Sardinien, so wie in Spanien und in Portugal durch die Militairrevolutionen (s. oben)

#### 450 III. Per, C. III. Gesch. d. Eur. Stäatenspft.

gestört war. Daß hier die Besargnisse nicht übertrieben waren, lehrte die Erfahrung; anderwärts mochte es freilich anders senn. Daß aber und weßhalb der Begriff der Legitis mität im Europäischen Sinne des Warts nicht auf die Pforte anwendbar war, ist oben S. 413, gezeigt.

38. Jedoch eine höhere Sanktion, als die bloße Diplomatie sie geben konnte, sollte der Politik gegeben werden, indem man die Religion zu Hulfe rief. Aus Alexander's Geist und Herz ging der , heilige Bund hervor, mit Destreichs und Preußens Monarchen personlich abgeschlossen, bem nach einander sammt liche driftliche Staaten unsers Welttheils, (England nur nicht formell, aber seine Grundsätze anerkennend,) beitraten. Die brei Monarchen verbanden sich darin: "gemäß den Worten der heil. Schrift, die allen Menschen besiehlt sich als Brüber zu lieben, durch die Banbe ber mahren und unauflöslichen Bruderliebe verbun= ben zu bleiben; sich stets Beistand und Hulfe zu leisten; ihre Unterthanen als Familienväter zu beberr= schen; die Religion, ben Frieden, und die Gerechtig= keit aufrecht zu erhalten. Sie betrachten sich nur als Glieder Einer und berfelben christlichen Nation; von der Vorsehung beauftragt, die Zweige Einer Familie zu regieren. Sie fordern alle Mächte auf, die gleiche Grundfate anerkennen, diesem beiligen Bunde beigutreten."

Abschluß des heiligen Bundes, zwischen ben Kaisern von Oestreich, Rußland, und dem König von Preußen zu Paris 1815. 26. Sept... Die Politiker, nur an die neuere diplomatische Sprache und Bormen gewöhnt, staunten ob dies

ser neuen Erscheinung. Patten ste vergessen, das in der Diplomatie des 16ten und noch des 17ten Jahrhunderts auch von der Christenheit und ihrem Wohl die Rede zu seyn pflegte? — Die Abschließung eines Bundes, durch den, laut der gegebenen Erklärung, das Bölkerrecht zur Grundslage der Politik gemacht werden sollte, war nicht bloß zeitgemäß, sondern war Bedürsniß in einem Beitalter, wo das Bölkerrecht kurz vorher mit Füßen getreten war. Daß keine Arglist und keine ehrsüchtige Absichten dabei im hinters halt lagen, hat die Ersahrung hinreichend gelehrt. Singen hennoch Schwierigkeiten daraus hervor, so lag die Ursache in der Mangelhaftigkeit unsers Bölkerrechts, welches manche der wichtigsten Fragen, z. B. die siber die Zulässigkeit der Eins mischung in die Angelegenheiten fremder Staaten, unentschies den läßt.

Notice sur Alexandre, Empereur de Russie, par H. L. Empera, ministre du St. Evangile. à Génève. 1828. 8. Dem Einflusse, ber hier einer Frau v. Krübener auf ben Kaiser und auf ben heil. Bund beigelegt wird, ist widersprose den burch den General La Harpe, vormaligen Etzieher des Raisers, im Globe T. VII. No. 65. 15. Aug. 1829.

39. Während so die mächtigsten Monarchen ber christlichen Hauptronsessionen für sich und ihre Wölker die Bande der Bruderliebe knüpften; während die bein dem so lange getrennten evangelischen Kirchen in mehreren Ländern sich freiwillig vereinigten; befolgte der Romische Hos die ganz entzegengesetze Politik. Auch die Römische Kirche, nicht bloß der Kirchenstaat, des durste in Wahrheit der Wiederherstellung; und Pius VII., als ihr Oberhaupt, erfüllte nur seine Pflicht, insosern er Ihr Bestes wahrnahm. Aber man sah dald, daß es viel weniger der Wiederherstellung der Römischen Kirche, als der Römischen Curie, und

der Behauptung ihrer Ansprüche galt. Eine der etsten Maagregeln war bie Herstellung ber Geselk schaft Jesu, als eine Hauptstütze bes Romischen Stuhls. Die Zeit muß lehren, inwiefern fie es noch senn kann; ob sie, so wie in Italien, in einem Theil von Deutschland und der Schweiz, auch in Frankreich und in bem übrigen Deutschland gesetzlichen Gingang finden, und hier, so wie vormals, bas Feuer bes Haffes und ber Zwietracht wieder anfachen wird? Denn dieß vermag sie immer, auch wenn ihr politischer Einfluß nicht wieder auflebt; daß es aber auch dazu an gutem Willen und an Mitteln nicht fehlt, hat man in Frankreich; in Spanien und in ben Nieberlanden ichon hinreichend erfahren. Aus Rugland wurde' fie bereits vertrieben. Nur Ein Staat, Portugal, hat sich sogleich bestimmt gegen ihre Aufnahme erklart; wird aber ber Wiber= ftand dauern? werden andere, werben Deutsche Staas ten, nicht nachfolgen? Sollten die furchtbaren Lehren ber Bergangenheit an benfelben Hofen, die einst nur in ihrer Aufhebung ihre Sicherheit sahen, schon so ganzlich vergessen senn? — Gegen "die Pest der Bi= belgesellschaften" erging ein pabstliches Schreiben; man glaubt sich wieder in die Zeiten Gregor's VII. verset! Das wichtigste war indeß unstreitig die Abschließung von Werträgen über bie firchlichen Berhaltniffe mit ben weltlichen Fürsten. Aber nur zwei Concordate, das mit Neapel und mit Baiern, sind bisher mit katholischen Fürsten zu Stande gekommen; letteres schon Das mit Frankreich verhan: nicht ohne Widerspruch. delte scheint stillschweigend von der Regierung zurückge:

Ï

-

..

nommen; und bas bereitwillige Entgegenkommen prozesteskantischer Fürsten mit katholischen Unterthanen, wie bei Preußen, den Niederlanden, und Hannover, hat nur theilweise Erfolg gehabt.

Wiederherstellung der Jesuiten durch die Bulle: Sollicitudo omnium 1814 7. Aug. — Das merkwürdige Päbstliche Schreiben (seine Aechtheit ist nicht widersproschen,) gegen die Bibelgesellschaften, vaserrimum inventum, pestem, quoad sieri potest (ja wohl!) delendam, an den Erzbischof von Gnesen, Primas von Polen s. im Pozlit. Journal 1817 Jun. Jesuiten=Grundsätze und Jesuiten=Latein sind doch gleich unverbesserlich!

Neben ber Sorge für die Erhaltung der wies berhergestellten Ruhe war es hauptsächlich die Erhaltung ober Wieberherstellung des Gelberedits ber Staaten, welche die Regierungen beschäftigte. Die so sehr vers mehrte Schuldenlast fast aller Staaten, und das Bedurfniß für die Zinsenzahlung, oder wo möglich ber Abtragung des Capitals selbst, durch neue Anleihen unter billigen Bedingungen zu sorgen, führte bei ber baburch veranlaßten Ausstellung von Staatsobligationen zu einem Spekulations = Hanbel mit biesen, ber fast vorzugsweise die merkantilische Thatigkeit beschäftigte," und bei der Leitung derselben einzelnen großen Wechselhänsern selbst einen politischen Einfluß verschaffte, wie man ihn noch nie gesehen hatte. Leider! ein unproductiver Handel; gleich verberblich für ben Erwerb und für die Moralität!

Der öffentliche Crebit bargestellt in ber Geschichte und in ben Finanzoperationen ber großen Europäischen Staaten seit Here

#### 454 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

stellung des allgemeinen Friedens, ihrer Mahregeln zur Bes gründung oder Befestigung öffentlicher Creditanstalten, und der Begebenheiten in der Handelswelt, deren Wirkung damit zusammengetroffen, von Jr. Nebenius. Großherzogl. Badischem Geheimen Meserendar. Karlsvuhe. 1820. 8. Das belehrendste Werk über den Gegenstand. Die zweite noch unvollendete Auss gabe wird die auf die gegenwärtige Zeit gehen.

41. Aber indem der Occident beruhigt war, zog der Orient fortdauernd die Augen der Politik auf sich. Der Aufstand der Griechen dauerte fort, mit abwechselndem Glück; aber mit einer Theilnahme der Völker, wie man sie kaum bei ihren eigenen Angelegenheiten größer gesehen hatte. Sie ward durch die edelsten Gestühle und durch die schönsten Hoffnungen für die Zuskunft aufgeregt. Die Cabinette betrachteten sie natürzlich auß dem politischen Gesichtspunkt; und die Vershandlungen darüber, die man wenigstens darin überzeinkam, daß Griechenland ein Staat werden sollte, konnten sich nicht anders als in die Länge ziehen, da auch die Pforte ihre Einwilligung hartnäckig verweigerte.

unabhängigkeits = Erklärung bes Griechischen National = Sonz gresses zu Epidaurus 27. Jan. 1822. Unter ben einzelnen Kriegsvorsällen zeichneten sich die kühnen Seegesechte der Griezchen, besonders durch Brander, so wie zu Lande der Sieg dei den Abermopplen (Zeitun) 20. April; aber auch die greuelvolle Aufliche Eroberung von Scio 12. April 1822 und von Ipsara 3. Jul. 1824 aus. Allein erst durch die Landung eines Aezwestisch Kürkischen Flotte und Armee unter Ibrahim Pascha auf Morea 5. Nov. 1825 wurde der Krieg auf dem sesten Laude durch die Berwüstung der Halbinsel und durch die Belagerung sester Plätze, vor allen des heldenmüthig vertheibigten Rissolung ischen Fonnte Ibrahim sich nie in den Besit von Argos und von konnte Ibrahim sich nie in den Besit von Argos und von

Napoli bi Romagna segen. — Unterbes Traktat zu Lons bon 6. Juli 1827 zwischen Rufland, England und Frankreich, über die Wiedetherstellung des Friedens und die Begründung ber künftigen Freiheit Griechenlande; wohnrch bei ber Weige= rung Ibrahim's, Morea zu raumen, die Seefchlacht bei Ravarin 20. Oct. 1827 herbeigeführt marb, bie mit ber Bernichtung ber Alrtischen Flotte burch bie Berbunbeten ens bete, ohne boch sofort einen allgemeinen Kritg zur Folge zu haben; aber boch nach langem Zaudern Ibrahim's Räumung von Morea Aug. 1828 zur Folge hatte, als ein Französis fces Armeecorps hingeschickt warb Sept., und zugleich ber Graf Capobiftria, zum Prafibenten von Griechenland ernannt, seit ber Einrichtung bes Panhellenions San. 1828 an ber Organisation bes werbenben Staats arbeitete; indem Mos rea und die Cyclaben unter ben Schut ber Berblinbeten gefest wurden 16. Rov., und die Protocollarifde Uebereinfunft zu Bonbon 22. März 1829 bie noch unbestimmten Grenzen bes fünftigen Staats festsegen sollte.

Wenn es aber gleich ben Verbunbeten gelang, 42. einen allgemeinen Krieg mit der Pforte zu vermeiden so führte doch das beleidigende Benehmen der Pforte gegen Rußland, und die verzögerte Bollziehung des zu Afjerman geschlossenen Bertrags, einen Krieg mit biefer Macht herbei, der nicht eher endete, bis die siegreichen Russischen Waffen von Adrianopel aus die Hauptstadt selbst bedrohten, und Sultan Mahmud sich genothigt sah, die Bedingungen anzunchmen, welche Kaiser Ni= kolaus I. ihm vorschrieb.

Durch ben Araktat zu Akserman 26. Oct. 1826 sollten bie noch streitigen Puntte bes Friebens zu Buchareft (oben S. 323.) ausgeglichen werben. — Beleidigender Ferman ber Pforte gegen Rufland 20. Dec. 1827. Kriegserklärung Ruflands 26. April 1828. 3mar wurben die festen Plage Braila 19. Juni, und Barna 11. Oct. erobert, boch konnten bie Ruffen

#### 456 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

in biesem Feldzuge ben Balkan nicht übersteigen. Aber im Commer 1829 unter Anführung bes Generals Grafen Dies bitsch nach bem Siege vor Schumla 11. Juni Uebergang über ben Baltan, Einnahme von Abrianopel, und Abschluß bes Friedens bafelbft 14. Sept. 1829. Bebingungen: 1. In Europa bleibt ber Pruth die Grenze, fo wie vorher. 211= les Eingenommene wird zurudgegeben; jedoch Siliftria ge= schleift. 2. In Affen eine Grenzberichtigung; so bas bie ganze Oftfüste bes schwarzen Meers von bem Aussluß des Kuban bis zu bem Safen St. Rikolas mit ben Festungen Angpa und Poti Rugland verbleibt. 3. Die Fürstenthumer Molbau und Wallachei werben in ihren Rechten bestätigt; bie hospobare aber auf Lebenszeit ernannt. Reine Türken burfen in ihnen wohnen. 4. Bolle hanbelsfreiheit auf bem schwarzen Meer, und Durchs fahrt burch bie Meerengen für bie Sanbelsschiffe ber Ruffen und aller mit ber Pforte im Frieden stehenden Bölker. 5. Die Pforte bezahlt eine noch zu bestimmende Summe für die Krieg& kosten. 6. Sie tritt ben zu London geschlossenen Araktaten in Beziehung auf bie Griechen bei.

Unterhändler: Die Grafen Orlof, Pahlen und Diebitsch, und Sabit Effenbi.

43. So ward durch diesen Frieden zugleich der Eintritt Griechenlands in die Reihe der Europäischen Staaten im voraus begründet. Welche Folgen die Entwürfe haben werden, wosern die Pforte sie annimmt, ihn unter monarchischen Formen und unter der Herrschaft eines Deutschen Prinzen in das Europäische Staaztensustensustensustensuschen, kann erst die Zeit lehren. Welzche sie aber auch seyn mögen, eine neue Zukunst erzössnet sich für den Orient. Denn das große Orama der Weltgeschichteskennt keinen letzten Akt; und den Gebäuden der Politik ward nie gänzliche Vollendung und Unveränderlichkeit zu Theil:

Denn was wir als Menschen bauen, Bleibt nie fehlerfrei!

### Beilage zu S. 449.

Protofoll unterzeichnet zu Nachen 15. Mov. 1818 von ben Bevollmächtigten ber höfe von Deftreich, Frankreich, Preußen, England und Rußland.

Die Minister bieser Bofe, nach reiflicher Erwägung iber Grunbfage, auf welchen bie wieberhergestellte Ordnung ber Dinge in Europa beruht, erklären 1. Daß bie Bofe fest ents schlossen find, sich weder in ihren wechselseitigen Berhältniffen, noch in benen, welche ste an andre Staaten knupfen, von ber Grundlage ber engen Werbindung zu entfernen, die bisher in allen ihren gemeinschaftlichen Angelegenheiten obgewaltet hatz und die durch das, zwischen den Souverains gestiftete Band ber christlichen Bruberliebe noch enger geworden ift; 2. Daß biefe Berbindung, um so wesentlicher und dauerhafter, als fie burch kein einzelnes abgesonbertes Interesse, burch keine vor= übergehende Combination bestimmt wird, keinen andern 3weck haben kann, als die Aufrechthaltung bes Friedens, gegründet auf gewissenhafte Vollziehung ber in ben Traktaten vorgeschries benen Berpflichtungen, und Anerkennung aller Taraus hers vorgehenden Rechte; 3. Das Frankreich, durch die Wiebers herstellung ber rechtmäßigen und constitutionellen königlichen Gewalt den übrigen Mächten beigesellt, die Verbindlichkeit übernimmt, fortan unausgesett zur Sicherstellung und Befes fligung eines Spftems mitzuwirken, welches Guropa ben Frieben gegeben hat, und allein die Fortbauer besselben verbürgen tann; 4. Das wenn bie Mächte, bie an gegenwärtigem Bes schluß Theil nehmen, zur Erreichung ber hier ausgesprochenen 3wecke besondre Busammenkunfte zu halten nothig finden solls ten, es sep zwischen ben hohen Souverains selbst, ober ben Miniftern und Bevollmächtigten, um über ihre eignen Anges

#### 458 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspfi.

legenheiten, insofern sie mit ben Gegenstanben ihrer gegenf wärtigen Berhanblungen in Berbinbung stehn, gemeinschaftlich zu berathschlagen, ber Beitpunkt und ber Ort folder Bufam= menkünste jedesmal durch biplomatische Rücksprache vorher bestimmt werben; falls aber von Angelegenheiten, bie auf bas Interesse andrer Europäischer Staaten Bezug hatten, Rebe ware, bergleichen Busammenkunfte nur in Folge einer förmlichen Einladung von Seiten ber babei interessirten Staaten, und mit Vorbehalt bes Rechts ber lettern, unmittelbar ober burch ihre Bevollmächtigten baran Theil zu nehmen, Statt haben foll; 5. Daß die hier verzeichneten Beschluffe, vermittelst ber angeschlossenen Deklaration zur Kenntnis aller Europäischen Gofe gebracht werben sollen. Zachen am 15. Nov. 1818. Metternich. Richelieu. Caftlereagh. Parbenberg. Bernftorf. Wellington. Ressel. robe. Capobistria.

#### Deflaration.

In dem Augenblick, wo der Entschluß, die fremden Trupz pep von dem Französischen Gebiet zurückzuziehen, auf die Wiederherstellung des Friedens in Europa das lette Siegel brückt; und die Borsichtsmaßregeln, die eine traurige Rothzwendigkeit geboten hatte, aufhören, sind die Minister und Bevollmächtigten Ihrer Kaiserl. und Königl. Majestäten des Kaisers von Destreich, des Königs von Frankreich, des Königs von Großbritannien, des Königs von Preußen, und des Kaissers von Rußland, von Ihren Souverains beauftragt, die Resultate Ihrer Bereinigung zu Kachen zur Kenntniß sämmtzlicher Europäischer Höse zu bringen, und zu diesem Ende solzgende Erklärung abzugeben:

Der Bertrag vom 9. Oct., burch welchen bie Wollsiehung ber in bem Friedenstraktat vom 20. Nov. 1815 (oben S. 365.) ausgesprochenen Verpflichtungen ihre leste Richtung erschielt, wird von den baran Theil nehmenden Souverains als der Schlußstein des Friedenswerks und als die Wolselendung des politischen Spstems, das diesem Werke seine Daus er verbürgen soll, betrachtet.

Die lenge Berbinbung ber Monarden, die jenem Spstem burch ihre Grundsäße, wie burch das Interesse Ihrer Bölker geleitet, beitraten, bietet Europa das heiligste Unterpfand seis ner künftigen Ruhe dar.

Der Zweck dieser Verbindung ist eben so einfach, als wohlsthätig und groß. Sie ist auf keine neue politische Unternehs mungen, auf keine Störung der durch die bestehenden Versträge geheiligten Verhältnisse der Mächte gerichtet. In ihrem festen-und ruhigen Sange strebt sie nach nichts, als nach Aufsrechthaltung des Friedens, und Gewährleistung aller der Werhandlungen, durch welche er gestistet und bekräftigt wors den ist.

Die Souverains erkennen als Grundlage des zwischen ihnen bestehenden erhabenen Bundes den unwandelbaren Entschluß, nie, weder in ihren wechselseitigen Angelegenheiten, noch in ihren Verhältnissen gegen andere Mächte, von der strengsten Befolgung ber Grundsähe des Völkerrechts abzugehen; weil die unverrückte Anwendung dieser Grundsähe auf einen dauerhaften Friedensstand, die einzige wirksame Väczschaft für die Unabhängigteit jeder einzelnen Macht, und für die Sicherheit des gesammten Staatenbundes, gewährt.

Diesen Grundsäten getreu, werben die Souverains sie nicht minder bei den Zusammenkunsten, die in der Folge der Zeit zwischen Ihnen selbst, oder Ihren Ministern statt sinden köns nen, beobachten; sep es, daß diese Zusammenkunste einer ges

#### 460 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

meinschaftlichen Berathung über ihre eignen Angelegenheiten gewlomet wären; sen es, daß sie Fragen beträsen, worüber andere Regierungen förmlich ihre Bermittelung verlangt hätten; berselbe Sinn, der ihre Rathschläge leiten und ihre diplimatischen Berhandlungen regieren wird, soll auch in dieser Busammenkunsten den Borsit führen, und die Ruhe der Beit ihr immerwährendes Augenmerk sehn.

In solchen Gesinnungen haben die Souverains das Werk vollbracht, zu welchem Sie berusen waren. Sie werden nicht aushören, an dessen Befestigung und Bervollkommnung zu arbeiten. Sie erkennen keierlich an, daß Ihre Pflicht gezen Gott und gegen die Bölker, welche Sie beherrschen, Ihnen gebietet, der Welt, so viel an Ihnen ist, das Beispiel der Gerechtigkeit, der Eintracht, der Mäßigung zu geden; glücklich, daß es Ihnen von nun an vergönnt ist, alle Ihre Kermühungen auf Beförderung der Künste des Friedens, auf Erhöhung der innern Wohlsahrt Ihrer Staaten, und auf Wiedererweckung jener religiösen und sittlichen Gefühle zu richten, deren herrschaft unter dem Unglück der Zeiten nur zu sehr erschüttert worden war. Aachen den 15. Nov. 1818. (Die obigen Unterschriften. Ad mandatum Genz).

## Europäische Regententafel von 1500 bis 1829.

# I. Pabste.

|                             |       |            |    |            | Robesj               | setung.     |
|-----------------------------|-------|------------|----|------------|----------------------|-------------|
| Mexander VI. (Borgia) von   | 1 1   | 49         | 2  | •          | <b>1</b> 503         | 18. Aug.    |
| Pius III. (Piccolomini) .   | • •   | •          | •  | •          | <b>1</b> 503         | 18. Dct.    |
| Julius II. (belle Rovere) . | ), 1  | <b>)</b> , | •  | •          | 1513                 | 21. Febr.   |
| Leo X. (Medici)             | • (   | •          | •  | •          | 1521                 | 1. Dec.     |
| Habrian VI                  | · •   | •          | •  | •          | 1523                 | 14. Sept.   |
| Clemens VII. (Medici)       | • , • | •          | •  | •          | 1534                 | 25. Sept.   |
| Paul III. (Farnese)         | • (   | •          | •  | •          | <b>1549</b>          | 10. Nov.    |
| Julius III. (Giocchi) .     | • (   | •          | •  | •          | <b>1555</b>          | 22. Mårz.   |
| Marcellus II. (Cervini)     | •     | •          | ÷  | •          | <b>1555</b>          | .30. April. |
| Paul IV. (Caraffa)          | •     | •          | •  | •          | 1559                 | 17. Aug.    |
| Pius IV. (Medighi) .        | •     | •          | •  | • (        | <b>1</b> 56 <b>5</b> | . 9. Dec.   |
| Pius V. (Ghisteri)          | •     | •          | •  | •          | 1572                 | 1. Mai.     |
| Gregor XIII. (Buoncompa     | gni   | )          | •  | •          | 1585                 | 10. April.  |
| Sirtus V. (Montalto) .      | •     | •          | •  | •          | 1590                 | 26. Aug.    |
| Urban VII. (Castagni) .     | • (   | •          | •  | •          | <b>15</b> 90         | 28. Gept.   |
| Gregor XIV. (Sfondrati)     | •     | •          | •  | •          | 1591                 | 15. Dct.    |
| Innocenz IX. (Fachinetti)   | •     | ٠.         | Φ, | •          | 1591                 | 29. Dec.    |
| Clemens VIII. (Aldobrand    | ini)  | )          | •  | •          | 1605                 | 5. Mårz.    |
| Leo XI. (Medici)            | •     | •          | •  | •          | 1605                 | 27. April.  |
| Paul V. (Borghese) .        | •     | •          | •  | •          | 1621                 | 27. Jan.    |
| Gregor XV. (Ludovisi)       | •     | •          | •  | •          | 1623                 | 18. Jul.    |
| Urban VIII. (Barberini)     | •     | •          | 4  | <b>,</b> • | 1644                 | 29. Jul.    |
| Innocenz X. (Pamphili)      | •     | •          | •  | •          | 1655                 | 7. Jan      |
| Alexander VII. (Chigi).     | •     | •          | •  | •          | 1667                 | 21. Mai.    |
|                             |       |            |    |            |                      |             |

| •                           |      |      | •        | Robes       | jahr ober Ur<br>sezung. |
|-----------------------------|------|------|----------|-------------|-------------------------|
| Clemens IX. (Rospigliosi) . | •    |      |          | 1669        |                         |
| Clemens X. (Altieri)        | •    | •    | •        | 1676        |                         |
| Innocenz XI. (Obescalchi).  | •    | •    | •        | 1689        |                         |
| Alexander VIII. (Ottoboni)  | •    | •    | •        | 1691        | 1. Febr.                |
| Innocenz XII. (Pignatelli)  | •    | •    | ٠        | 1700        | 27. Sept.               |
| Clemens XI. (Albani)        | •    | •    | •        | 1721        | 18. Marz.               |
| Innocenz XIII. (Conti) .    | •    | •    | •        | 1724        | 3. Mår3.                |
| Benedict XIII. (Orfini)     | •    | •    | •        | 1730        | 20. Febr.               |
| Clemens XII. (Corsini)      | •    | •    | •        | 1740        | 5. Febr.                |
| Benedict XIV. (Lambertini)  | •    | •    | •        | 1758        | 2. Mai.                 |
| Clemens XIII. (Rezzonico)   | •    | •    | •        | 1769        | 2. Febr.                |
| Clemens XIV. (Ganganelli)   | •    | ٠    | •        | 1774        | 22. Sept.               |
| Pius VI. (Braschi)          | •    | •    | •        | 1799        | 29. Aug.                |
| Pius VII. (Chiaramonte) .   | ♦.   | •    | ٠        | 1823        | 20. Aug.                |
| Leo XII. (bella Genga)      | •    | •    | •        | 1829        | 10. Febr.               |
| Pius VIII. (Castiglioni)    | •    | •    | •        |             |                         |
| 11. Romische Kaiser         | •    | (.   | Hai      | us Ha       | bsburg.)                |
| Maximilian I. von 1492,     | •    | ٠.   | •        | 1519        | 12. Jan.                |
| Karl V. bankt ab            | •    | •    |          | 1558        | Febr.                   |
| Ferdinand L                 | *    | •    | •        | 1564        | 25. Jul                 |
| Maximilian II.              | •    | •    | •        | 1576        | 12. Da.                 |
| Rudolf II.                  | •    | •    | •        | 1612        | 10. Jan.                |
| Mathias                     | •    | •    | ٠        | <b>1619</b> | 20. Mårz.               |
| Ferdinand II.               | •    | •    | •        | 1637-       | 15. Febr.               |
| Ferdinand III.              | •    | •.   | •        | 1657        | 23. März.               |
| Leopold I.                  | •    | •    | •        | 1705        | 5. Mai.                 |
| Joseph I.                   | •    | •    | <b>,</b> | 1711        | 17. April.              |
| Rarl VI.                    | •    | •    | •        | 1740        | 20. Da.                 |
| (Karl VII. von Baiern) .    |      | •    | •        | 1745        | 20. Jan.                |
| (Haus, Loth                 | yrin | igei | n,)      |             | -                       |
| Franz I.                    | •    | •    | •        | 1765        | 18. Aug.                |
| Maria Theresia ?            | •    | •    | •        | 1780        | 29. Nor.                |

| . ` `               |              |               |            |           |      |      |          |      |          |              | ahr ober Abs<br>segung. |
|---------------------|--------------|---------------|------------|-----------|------|------|----------|------|----------|--------------|-------------------------|
| Joseph II.          |              | ••            | _          |           |      |      |          | ••   | •.       | <b>1</b> 790 | 20. Febr.               |
| Leopold II.         | •            |               | •          | •         | •    | •    |          | •    | •        | 1792         | 1. Marz.                |
| Franz II. al        |              | •<br>የአተ      | ·<br>nií   | tier      | .Ro  | rise | r h      | is.  |          | 1806         |                         |
| Drang II. a         |              | / <b>/~</b> • | •••1       | ., ·      |      | •••• |          |      | `        |              |                         |
|                     |              |               |            | •         |      |      | •        | a n  |          |              |                         |
| Iwan Waft           | ljew         | itso          | h d        | . (§      | groß | e v  | on       | 146  | 2.       | 1505         | 27. Dct.                |
| Wasilei .           | •            | •             | ••         | •         | 1.   | ٠.   | • ·      | •    | •        | <b>1</b> 538 | 3. Dec.                 |
| Iwan Waf            | iljer        | vit           | <b>d</b> ) | IJ.       | ers  | ter  | <b>©</b> | aar  | i        | 1584         | 28. Mårz.               |
| Feodor I.           | •            | •             | •          | •         | ٠,   | •    | •        | •    | •        | <b>1</b> 598 | 7. Zan.                 |
| Boris.              | •            | •             | ••         | •         | •-   | •    | •        | •    | •        | 1605         | 13. April.              |
| Pseudo = De         | met          | riu           | ıß         | ••        | •    | •    | •        | •    | •        | 1606         | 18. Mai.                |
| Shustoi.            | •            | •             | ٠          | •         | •    | •    | •        | •    | •        | 1610         | 27. Jul.                |
|                     |              |               |            |           |      |      |          |      |          | •            | •                       |
|                     |              |               | (5         | ļai       | 18   | K    | m        | inor | v.)      | •            |                         |
| Michael Fe          | obo          | ron           | oits       | ф         | 161  | 13   | •        | ٠.   | •        | 1645         | 12. Jul.                |
| Alerei .            | •            | •             | •          | •         | •    | •    | •        | • .  | •        | 1676         | 8. Febr.                |
| Feodor II.          |              | • .           | •          | •         | •    | •    | •        | • •  | • ,      | 1682         | 27. April.              |
| Iwan (mit           |              |               |            |           | ලං   | phi  | (a)      |      | ٠        | 1689         | 11. Sept.               |
| Peter I. al         |              |               |            |           |      | •    |          | •    | •        | 1725         | 8. Febr.                |
| Katharina           |              | •             | •          | •         | ٠    | •    | •        | ٠    | •        | 1727         | 17. Mai.                |
| Peter II.           | •            | •             | ٠          | •         | •    | ٠    | ٠        | •    | •        | 1730         | 29. Jan.                |
|                     | •            | •             | •          | ·         | •    | ٠    | •        | •    | •        | 1740         | 28. Dct.                |
| Iwan III.           |              |               |            | •         | •    | •    | •        | •    | •        | 1741         | 6. Dec.                 |
| Elisabeth           | •            | ·             | •          |           |      | •    | •        | ٠    | •        | 1762         | 5. Jan.                 |
| Peter III.          | (00)         |               |            |           |      |      |          | _    | •        | 1762         |                         |
| Katharina           | -            | •             | •          | •         | •    | •    | •        | •    | •        | 1796         | 17. Nov.                |
| Paul I.             | •            | •             | •          | •         | •    | ٠    | •        | •    | •        | -            | 24. Mårz.               |
| Alexander           | Ī.           | •             | •          | 14.       |      | •    | •        | •    | •        | 1826         | 1, Dec.                 |
| Mikolaus I          |              |               |            | •         | •    | •    | •        |      | •        |              |                         |
|                     | -            |               |            | •         | •    | •    |          | •    | •        | •            | •                       |
|                     |              | 1             | V.         | 1         | Gr   | of   | 3 st     | ilt  | anj      | <b>2</b>     |                         |
| Bajazet II.         | . <b>B</b> o | m             | 148        | <b>31</b> | abo  | tefe | ģţ       | •    | •        | 1512         | Aug.                    |
| Selim I.            |              |               |            |           | •    | •    | •        | ,    |          |              | 22. Sept.               |
| Soliman I           | Ī.           | •             | •          | <b>▼</b>  | ¥    | •    | •        | •    | •        | <b>1566</b>  | 41 Sept.                |
| <b>~</b> 7111111111 | ~            | •             | •          | •         | •    | •    | •        | •    | <b>▼</b> | AVVV         | 7. Oth.                 |

# Europ. Regententafel'

|                                    | Tobesjahr ober Ats<br>sezung. |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Selim II.                          | 1574 13. Da                   |
| Murad III.                         | . 1595 18. Jan.               |
| Muhamed III.                       | 160 <b>3</b> 21. Da.          |
| Achmet I                           | 1617 15. Nov-                 |
| Mustapha 🗸 zum zweitenmal entthroi | it 1623 16. Aug.              |
| Murad IV.                          | . 1640 8. Febr.               |
| .Ibrahim                           | 1648 17. Aug.                 |
| Muhamed IV. abgesetzt              | 1687 29. Dct.                 |
| Soliman III.                       | 1691 22. Jun.                 |
| Achmet II.                         | . 1695 6. Febr.               |
| Mustapha II. abgesetzt             | 1703 30. Sept.                |
| Achmet III. abgesetzt              | 1730 2. Da.                   |
| Mahmud I                           | 1754 13. Sept.                |
| Ssman III.                         | . 1757 28. Da.                |
| Mustapha III.                      | 1774 21. Jan.                 |
| Abdul Hamid                        | 1789 7. April.                |
| Selim III. abgesett                | 1807 29. Mai.                 |
| Mustapha IV. gestürzt              | 1808 28. Jul.                 |
| Mahmud IL                          | ,                             |
| TT 'Mantingal (Bond )              | Ramanns 1                     |
| v. Portugal. (Haus !               | _                             |
| Emanuel ber Große von 1495         |                               |
| Johann III.                        |                               |
| Sebastian                          | •                             |
| Heinrich                           |                               |
| Portugal Spanisch bis 164          | 0.                            |
| (Haus Braganza.                    | .)                            |
| Johann IV. Dec. 1640               | 1656 28. Febr.                |
|                                    | 1667 23. Nor.                 |
| Peter II.                          | 1706 9. Dec.                  |
| Johann V.                          | 1750 31. Jul.                 |
| Joseph Emanuel                     | •                             |
| Maria I.                           |                               |
|                                    | Johann                        |
|                                    | •                             |

|                |          | •.          |       |             |        |            |     | Nobes   | jahr ober Ab.<br>segung. |
|----------------|----------|-------------|-------|-------------|--------|------------|-----|---------|--------------------------|
| Johann VI.     | -        |             | -     | •           | ,•     | . •        | •   | 1826    | 10. Marz.                |
| Donna Mar      | ia da    | @i          | ria   | •           | . •    | •          | •   |         | •                        |
| VI.            | Spa:     | n i e       | : n,  | •           | ( Ş    | au         | 3 5 | zabsbu: | rg.)                     |
| Ferdinand C    | atholic  | us          | bon   | 1           | 478    | )          | , • | 1516    | 1. Jan.                  |
| Isabella von   | 1474     |             |       |             |        | 3          | •   |         | 26. Nov.                 |
| Philipp I. vo  | n Def    | treio       | H. t  | on          | 15     | 04         | .•  | •       | 25. Sept.                |
| Karl I. von    | l516 (   | dan         | itt ( | ab :        | 155    | 66)        |     |         |                          |
| Philipp II.    | • •      | •           | ●,    | •           | •      | •          | •   |         | 13. Sept.                |
| Philipp III.   | • •      | •           | . •   | <b>'</b> .• | •      | ٠          | •   | 1621.   | 28. Febr.                |
| Philipp IV.    | <b>.</b> | •           | •     | •           | •      | •          | •   | 1665    | 17. Sept.                |
| Karl II        | • •      | , •         | •     | •           | •      | •          | •   | 1700    | 1, Nov.                  |
|                | •        | (Ş          | au    | <b>3</b> :  | Un     | jou        | .)  | ,       | •                        |
| Philipp V      | ٠,       |             | •     | •           | ,      | •          | •   | 1746    | 9. Zul.                  |
| (Ludwig) 15    | Ian.     | 172         | 4     | •           | •      |            | •   | 1724    | 1. Aug.                  |
| Ferdinand VI   | _        |             |       | •           | •      |            |     | 1759    | 10. Aug.                 |
| Karl-III.      |          | •           | •     | •           | •      | •          | •   | 1788    | 13. Dec.                 |
| Karl IV. ban   | ft ab    |             |       | •           | •      | •          | •   | 1808    | 19. Marz.                |
| (Joseph Bon    |          |             |       | lai         | 18     | 14         |     |         | •                        |
| Ferbinand VI   |          | •           | • •   | •           | •      | •          | ٠   | ,       |                          |
| VII. 8         | Fran     | fr          | eid   | <b>5.</b>   |        | ( <u>Ş</u> | aut | 3 Valo  | is.)                     |
| Rarl VIII. vi  | n 148    | 33          |       | •           |        | •          | •   | 1498    | 7. April.                |
| Lubwig XII.    | . • •    | ٠           | •     | •           | •      | ٠          |     | 1515    | 1. 3an.                  |
|                | . • •    | •           | •     | •           | ٠      | •          | •   | 1547    | 31. Márz.                |
| Heinrich II.   | • •      | •           | •     | . •         | •      | •          | •   | 1559    | 10. Jul.                 |
| Franz II.      | • •      | •           | ٠     | •           | •      | •          | •   | 1560    | 5. Dec.                  |
| Karl IX.       |          | •           | ٠     | •           | ٠<br>• | •          | •   | 1574    | 30. Mai.                 |
| Heinrich III.  | • •      | •           | •     | •           | •      | •          | ě   | 1589    | 1. Aug.                  |
|                | (\$      | <b>j</b> au | ŝ     | Bi          | ur     | bon        | .)  |         |                          |
| Heinrich IV.   |          |             | •     | ė.          | •      | •          | •   | 1610    | 14. Mai.                 |
| Ludwig XIII.   |          | •           | •     | •           | •      | •          | ٨   | 1643    | 14. Mai.                 |
| deeren's hist. | Gørift.  | 9.          | 8.    |             |        | ,          |     | Øg'     | •                        |

| •            |       |      |            |             |            |          | •   |        | •           |                       |
|--------------|-------|------|------------|-------------|------------|----------|-----|--------|-------------|-----------------------|
|              | :,    | •    |            | •           | •          |          |     |        |             | hr ober The<br>eyung. |
| Lubwig-XIV   | r     | •    | •          | ●,          | •          | •        |     | æ      | 1715        | 1. Sept.              |
| Lubwig XV    |       | ٠.   |            | •           |            | •        | . • | • :    | 1774        | 10. Mai-              |
| Ludwig XV.   |       |      |            |             |            |          | •   |        | _           | 21. Jan.              |
| (Ludwig XV   |       |      |            |             |            |          |     | ٠.     |             | 8. Jun.               |
| (Napoleon !  |       |      |            |             |            |          |     | , ~    |             |                       |
| Endwig XV.   | -     |      | . •        |             |            | -        |     | •      | 1824        | 16. Sept.             |
| Karl X.      |       | •    | •          | •           | •          | ۰.       | •   | •      |             | •                     |
| •            | ه د   |      |            | •           |            | _        | ,   | _      | •           | • _                   |
| . VIII       |       | S n  | gla        | th          | Ď,s        | (        | D   | 2118   | Tubo        | r.)                   |
| Heinrich VI  | I. vi | on i | 148        | 5           | ٠,         | ~♠       | ٠.  | ••:    | 1509        | 21. April.            |
| Seinrich VI  | H.    | •    | <b>•</b> . | •           | •          | •        | •   | ,<br>• | 1547        | 28. Ia".              |
| · Eduard VI. | •     | •    | -6         |             | •          | •        | ٠.  |        | 1553        | 6. Jul                |
| Maria .      | • :   | •    | •          | •           | •          | •        | •   | •      | 1558        | 17. Nov.              |
| Elisabeth    |       | •    | •          | •           | •          | •        | •   | •      | 1603        | 3. April.             |
| •            |       | •    | Ha         | uí <b>s</b> | <b>`</b> @ | 5tu      | art | .)     | •           | •                     |
| Zakob I.     | •     |      | •          | ,           |            | •        | •   |        | 1625        | 6. April.             |
| Karl I.      |       | •    | .*         | •           | •          | ·        |     | ,*     | 1649        | 30. Jan.              |
| (Cromwell)   |       | •    | ••         | •           | •          | •        | :   | _      | 1658        | _                     |
| Karl II. vo  |       |      |            |             |            |          |     |        | 1685        | 5. Febr.              |
| Zakob II. t  |       |      |            |             |            |          |     | •      | 1688        |                       |
| Wilhelm II   |       | •    | •          |             |            |          | •   | • ,    | 1702        | 19. Marz.             |
| Maria        | · {   |      | •          | •           | •          | •        | •   | •      | 1695        |                       |
| Anna -       |       | •    | •          | •           | •          | •        |     |        | 1714        | 12. Aug.              |
| ettim.       | •     | •    | · ·        | •           | •          | ••       | •   |        |             | are way.              |
|              |       | •    | Hai        |             | _          |          |     | •      |             | •                     |
| Georg I.     | • •   | •    | •          | •           | ٠ 🝖        | •        | •   | •      | 1727        | 22. Jun.              |
| Georg II.    | • •   | •    | •          | •           | •          | ٠.       | •   | •      | 1760        | 25. Dct.              |
| Georg III.   |       | •    |            |             | . •        |          |     |        | 1820        | 29. Jan.              |
| Georg IV.    | (Pri  | nz-N | ege        | nt 1        | 181        | 11       | 0.5 | zan    | •) `        | •                     |
| Könige       | in    | ල    | h o        | ttľ         | an         | <b>6</b> | ø   | ř      | ber         | Bereini               |
|              |       |      | •          |             |            |          |     |        | rt.)        |                       |
| Zafob IV.    |       |      |            | -           |            |          |     | -      | <b>4513</b> | 9. Sept.              |
| Ratab V.     | ~~!!  | 77(  | <i>,</i>   | •           | •          | •        | •   | •      | 4549        | . S. Det              |

|                                     | Tobedjahr ober Abs |
|-------------------------------------|--------------------|
| Maria                               | 1587 8. Febr.      |
| JakobVI. wird 1603 auchKön.v.Englas | nb                 |
| IX. Reapel. (Haus                   | Aragon.)           |
| Ferdinand I. von 1458               | 1494 25. Jan.      |
| Alphons II. dankt ab                | 1495 22. Jan.      |
| Ferdinand II.                       |                    |
| Friedrich entthront                 | 1501               |
| Reapel Spanisch bis 1713.           | •                  |
| Destreichisch bis 1735.             | •                  |
| (Spanisches Haus A                  | njou.)             |
| Karl III. von 1735                  | . 1759 5. Det.     |
| Ferdinand IV.                       | . 1825 4. Jan.     |
| (Foseph Bonaparte 1806 30. März     | — 1808 15. Juli.)  |
| (Joachim Murat                      | . 1815 20. Mai.)   |
| Franz I.                            |                    |
|                                     | •                  |
| X. Savoyen                          | • '                |
| Philibert II. Herzog von 1497 .     | . 1504 10. Cept.   |
| Karl III.                           |                    |
| Emanuel Philibert                   | . 1580 15. Aug.    |
| Karl Emanuel I. der Große           |                    |
| Victor Amadeus I.                   |                    |
| Karl Emanuel II.                    |                    |
| Victor Amadeus II. König von Sarbir |                    |
| 1720 bankt ab                       | . 1730 2. Sept.    |
| Karl Emanuel III.                   | . 1773 20. Febr.   |
| Victor Amadeus III.                 | . 1796 16. Dct.    |
| Karl Emanuel IV. dankt ab           | ▼                  |
| Victor Emanuel bankt ab             |                    |
| Karl Felix                          | • ,                |

|                                         |          | •                   |      |            |            |            |              | _              |
|-----------------------------------------|----------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |                     |      |            |            | •          |              | oft over 30%   |
| •                                       |          | 'XI.                | P    | ole        | e ti.      | •          | •            | feşung.        |
| Sigismund 1                             |          |                     |      | • '        |            | •          | 1548         | 1. April.      |
| Sigismund I                             |          |                     |      | •          | •          | •          | 1572         | •              |
| Heinrich von                            | ~        | • •                 |      |            |            | •          | 1574         | -              |
| Stephan Bat                             | hpri     | • •                 | •,   | •          | •.         | •          | <b>1586</b>  | 12. Dec.       |
| Sigismund I                             |          |                     |      |            | •          | •          | 1632         | 30. April.     |
| Wladislaus I                            |          |                     |      |            | •          | •          | 1648         | 20. Mai.       |
| Sohann Cafü                             | nir ba   | n <del>t</del> t ab | •    | •          | •          | •          | 1668         | 17. Sept.      |
| Michael Wis                             | nowedi   | <b>9</b> • (        | •    | •          | •          | •          | 1673         | •              |
| Johann Sobi                             | •        |                     |      | •          | •          | •          | 1696         | 17. Jun.       |
| August II. vo                           |          |                     |      | <b>.</b> * | •          | •          | 1733         | 1. Febr.       |
| (Staniblaus)                            | Lesczini | 8ky 17              | 04   | - 17       | <b>709</b> | .)         |              | .–             |
| August III                              |          |                     |      |            |            | •          | 1763         | 5. Da.         |
| Stanislaus L                            | oniato:  | wsky e              | ntse | tgt        | •          | . •        | 1795         | _ , · · ·      |
|                                         |          |                     |      |            | _          |            |              |                |
| XII. Dan                                | em ar i  | f. (                | Spa: | แช         | Ý          | olst       | ein=D        | (denburg.)     |
| Johann von                              | 1481     | • • •               | •    | •          | •          | •          | 1513         | 20. Febr.      |
| Christian II.                           | abgeset  | tt.                 | •    | •          | •          | •          | 1523         | Jan.           |
| Friedrich I                             | • • •    | • •                 | • .  | •          | •          | •          | 1533         | 10. April.     |
| Christian III.                          | • •      | • •                 | •    | •          | • .        | • 1        | <b>1</b> 559 | 1. Jan.        |
| Friedrich II.                           | • •      |                     | •    | •          | •          | •          | <b>1</b> 588 | 4. April.      |
| Christian IV.                           | • •      | • •                 | •    | •          | •          | •          | 1648         | 28. Febr.      |
| Friedrich III.                          | • •      | • •                 | •    | •          | <b>.</b>   | •          | 1670         | 9. Febr.       |
| Christian V.                            | , .      | • •                 | •    | •          | •          | •          | 1699         | 25. Aug.       |
| Friedrich IV.                           | • •      | . :                 | •    | •          | •          | • 1        | 1730         | 12. Det.       |
| Christian VI.                           | • •      | • •                 | •    | •          | •          | •          | 1746         | 6. Aug.        |
| Friedrich V.                            | • •      | • •                 | •    | •          | •          | <b>●</b> . | 1766         | 14. Jan.       |
| Christian VII.                          | • •      | • • •               | •    | •          | •          | •          | 1808         | 13. Marz.      |
| Friedrich VI.                           | (Mitre   | egent 1             | .784 | 1).        | •          | •          |              |                |
| -                                       |          |                     |      | -          | ,          |            | 200          | _              |
| XIII.                                   | •        | webe                | n.   | (.         | Ba         | uß         | Wasa         | ı.)            |
| Gustav Wasa                             | von. 1   | <b>.524</b> .       | •    | •          | <b>4</b> . | •          | 1560         | .29. Sept.     |
| Erich XIV. al                           | bgesett  | • •                 | •    | • -        | •          | •          | 1568         | 29. Sept.      |
| Johann                                  | • •      | • •                 | •    | •          | •          | •          | 1592         | 21. Mai.       |
| •                                       |          |                     |      |            |            |            |              | · <del>-</del> |

| ,                               | •           |         |             |       | _            | hr ober Abe<br>chung.  |     |
|---------------------------------|-------------|---------|-------------|-------|--------------|------------------------|-----|
| Sigmund abge                    | feşt        | •       | • •         | •     | 1600         |                        |     |
| farl IX.                        | • • •       | •       | • •         | •     | 1611         | 30. Det.               |     |
| Zustav Adolf                    |             | •       | • •         | •     | 1632         | 6. Nov.                | -   |
| hristina dankt                  | 'ab         | •       | • •         | • -   | <b>1654</b>  | 16. Jun.               |     |
|                                 | (Haus       | Zwe     | ibrű        | ď.)   | ,            | <b>,</b>               | •   |
| Karl X. Gusta                   | b           | . •     | • •         | •     | 1660         | 23. Febr.              | •   |
| Rarl XI.                        |             | ,       | • •         | •     | 1697         | 15. April.             |     |
| Rarl XII.                       |             | , •     | • •         | •     | 1718         | 11. Dec.               |     |
| Urica Eleonor<br>Friedrich v. H |             | • • .   | • •         | , •   | 1751         | 6. April.              | ·_  |
| (                               | Haus H      | olstein | <b>:</b> (3 | ottui | rp.)         | ,                      | •   |
| Abolf Friedrich                 | • • •       | •       |             | •     | 1771         | 12. Febr.              |     |
| Sustav III.                     |             | •       | •           | •     | 1792         | 29. März.              |     |
| Sustav IV. en                   | tsett .     | •       |             | •     | -            | 13. Mårz.              |     |
| Karl XIII.                      |             | •       | • •         | •     | 1818         | 5. Febr.               |     |
| Karl XIV. I                     | hann (B     | ernabo  | otte)       | •     | <b>-</b>     | , , ,                  |     |
| 1                               | XIV.        | Shur    | z N         | fal   | 1.           | •                      | . , |
| Philipp Ingen                   |             | •       | . •         | •     | •            | 00 @sku                |     |
| Ludovicus V.                    |             |         |             |       |              | 28. Febr.<br>16. Mårz. |     |
| Friedrich II.                   | • • •       |         |             | •     | •            | 26. Febr.              | •   |
| Otto Heinrich                   |             |         |             |       |              | •                      |     |
|                                 |             | ••      | • •         |       | , TOO3       | Ax. Devi.              | . • |
| •                               | (Pfalz      | =Si     | mm          | ern.  | )            | ,                      |     |
| Friedrich III.                  | • • •       | • •     | •           | • •   | 1576         | 26. Oct.               | , , |
| Eudovicus VI.                   | • • •       | • •     | •           | • •   | <b>1</b> 583 | 12. Dct.               |     |
| Friedrich IV.                   | • • •       | • •     | •           | • •   | 1610         | ' 9. Sept.             |     |
| Friedrich V.                    | (entset 16  | 23)     | •           | • •   | 1632         | 19. Nov.               |     |
| Karl Lubwig                     | retablirt 1 | 650     | •           | • • • | 1680         | 28. Aug.               |     |
| Karl                            | • • •       | • •     | •           | •' •  | 1685         | 16. Mai.               | •   |
|                                 | •           | •       |             |       | •            |                        |     |
|                                 |             |         |             |       |              | •                      |     |
|                                 | •           |         |             |       | •            | . ,                    |     |
|                                 |             |         |             |       |              | ·                      |     |
| •                               |             |         |             |       |              |                        |     |

|                                                    | Aobebjahr. ober Abs             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| (Pfalz = Meuburg.)                                 | fehung.                         |
| Philipp Wilhelm                                    | 1690 2. Sept,                   |
| Karl Philipp                                       | 1742 31. Dec.                   |
| CONC.Y. CONT.E. E. N.                              |                                 |
| (Pfalz = Gulzbach.)                                |                                 |
| Karl Theodor (f. Baiern.)                          | 1799 16. Febr.                  |
| XV. Baiern.                                        | -                               |
| Albert IV. Herzog von 1473                         | 1508 17. Marz.                  |
| Wilhelm IV.                                        | 1550 6. März.                   |
| Albert V                                           | 1579 24. Det.                   |
| Wilhelm V. dankt ab                                | 1597                            |
| Maximilian I. Churfurst 1623                       | 1651 17. Sept.                  |
| Ferdinand Maria                                    | 1679 26. Mai.                   |
| Maximilian II. Emanuel '                           | 1726 27. Febr.                  |
| Karl Albrecht (Kaiser Karl VII.)                   | 1745 20. Jan.                   |
| Maximilian III. Joseph                             | 1777 30. Dec.                   |
|                                                    | 1799 16. Febr.                  |
| Maximilian Joseph König 1806                       | 1825 13. Det.                   |
| Ludwig I.                                          | •                               |
| XVI. Chur=Sachken. (Erne                           | stinische Linie.)               |
| Friedrich III. der Weise Churfurft 1500.           | - 1,525 5. Mai,                 |
| Johann Constans                                    |                                 |
| Johann Friedrich verliert die Chur .               |                                 |
|                                                    |                                 |
| (Allbertinische Linie.)                            | •                               |
| Moriz Churfürst 1547                               | 1553 11. Jul.                   |
| August                                             | 1586 11. Febr.                  |
| Christian I.                                       | 1591 25. Sept.                  |
| Christian II.                                      | 1611 23. Jun.                   |
|                                                    | 1000 0 04                       |
| Johann Georg I.                                    | 1656 8. Da.                     |
| Johann Georg I. Johann Georg II. Johann Georg III. | 1680 22. Aug.<br>1691 12. Sept. |

|                                           |                | e ober Abs |
|-------------------------------------------|----------------|------------|
|                                           | 1694 2         | 7. April.  |
|                                           | <b>1733</b> .  | 1. Febr    |
|                                           | 1763           | 5. Da.     |
|                                           | 763            | 17. Dec.   |
| Friedrich August III. König 4806 .        | 1827           | 5. Mai     |
| Anton                                     |                |            |
| XVII. Brandenburg. (Haus                  | Holzen         | dollern.)  |
| Joachim I. Churfürst von 1493             | 1535           | 11. Jul.   |
| Joachim II.                               | 1571           | 3. 3an.    |
| Johann Georg                              | 1598           | 8. Jan.    |
|                                           | 1608           | 18. Jul.   |
| Joachim Sigismund Herzog in Preußen       | •              |            |
|                                           | 1619           | 23. Dec.   |
| Georg Wilhelm                             | 1640           | 21. Nov.   |
| Friedrich Wilhelm der Große.              | 1688 2         | 9. April.  |
| Friedrich III. (I.) König in Preußen 1704 | 1713           | 25. Febr.  |
| Friedrich Wilhelm I. 3. 7. 4.             | <b>£</b> 740 . | 31. Mai.   |
| Friedrich II.                             | 1786           | 17. Aug.   |
| Friedrich Wilhelm II.                     | 1797           | 17. Nov.   |
| Friedrich Wilhelm III.                    | •              | •          |
| XVIII. Hannover.                          |                |            |
| Ernst August Churfurst von 1692 :         | <b>1</b> 698   | 28. Jan.   |
| Georg I. S. England.                      | ~ ~            |            |
| VIV Charle vian in G                      | A Y Z 200      |            |
| XIX. Statthalter in H                     | . z<br>ns t mu | <b>7</b> • |
| (Aeltere Dranische Linie                  |                |            |
| Wilhelm I. von 1572                       |                |            |
| Moriz                                     |                |            |
| Heinrich Friedrich                        | 1847           | 14. Mai.   |
| Wilhelm II.                               | <b>1650</b>    | 6. Nov.    |
| Wilhelm III. Erbstatthaster von 1674      | 1702 1         | 8. Marz.   |

### 472 Europ. Regententafel von 1500 bis 1829.

| (Jüngere Dranische Linie.) Wilhelm IV. Allg. Erbstatth. von 1747-1751 Wilhelm V. 1796 Wilhelm I. König der Niederlande  XX. Toscana: (Mediceer.) Alexander erster Herzog 1531 Cosmus I. (Großherzog 1569) 1574 21. April. Franz Franz 1587 19. Oct. Ferdinand I. 1608 7. Febr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wilhelm IV. Allg. Erbstatth. von 1747–1751 Wilhelm V                                                                                                                                                                                                                           |
| Wilhelm V                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wilhelm I. König der Niederlande  XX. Toscanas (Mediceer.)  Alexander erster Herzog 1531                                                                                                                                                                                       |
| XX. Toscanas (Mediceer.)<br>Alexander erster Herzog 1531                                                                                                                                                                                                                       |
| Alexander erster Herzog 1531                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cosmus I. (Großherzog 1569)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Franz                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Franz                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cosmus II                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ferdinand II                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cosmus III                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Johann Gasto 3737 9. Jul.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Haus Lothringen.)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Franz Stephan                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leopold I                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leopold II.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEXT M. C.                                                                                                                                                                                                                                 |
| XXI. Prasidenten des verein. Mordame                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rikas seit der Constitution von 1789.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rikas seit der Constitution von 1789.<br>G. Washington von 1787 1797 4. März.                                                                                                                                                                                                  |
| rikas seit der Constitution von 1789.<br>G. Washington von 1787 1797 4. März.                                                                                                                                                                                                  |
| rikas seit der Constitution von 1789.  S. Washington von 1787                                                                                                                                                                                                                  |
| rikas seit der Constitution von 1789.  S. Washington von 1787 1797 4. März. Iohn Adams                                                                                                                                                                                         |
| rikas seit der Constitution von 1789.  S. Washington von 1787 1797 4. März. Iohn Adams                                                                                                                                                                                         |

<sup>6. 375. 3. 14.</sup> v. tt. flatt 1826 L 1828.

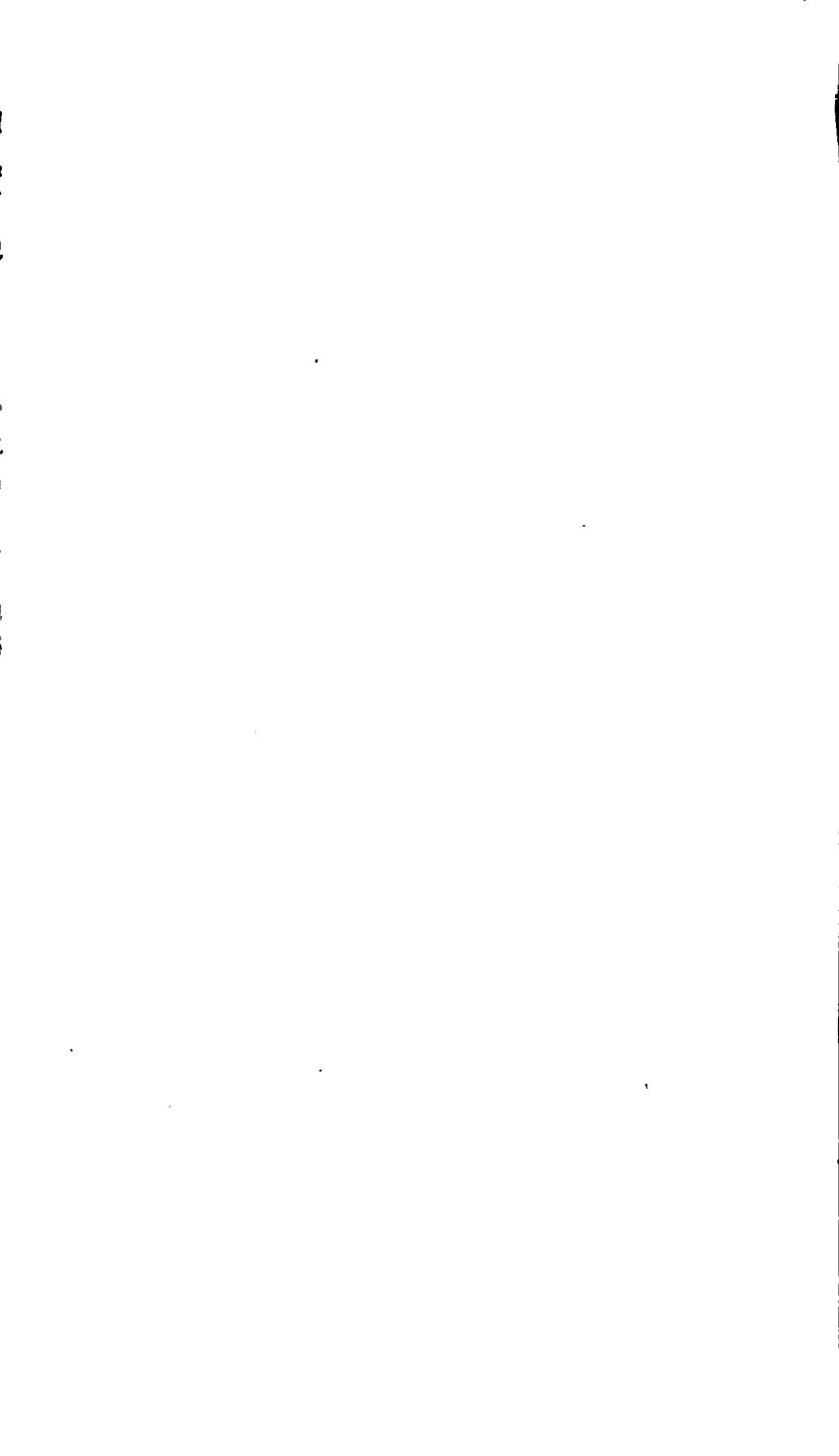

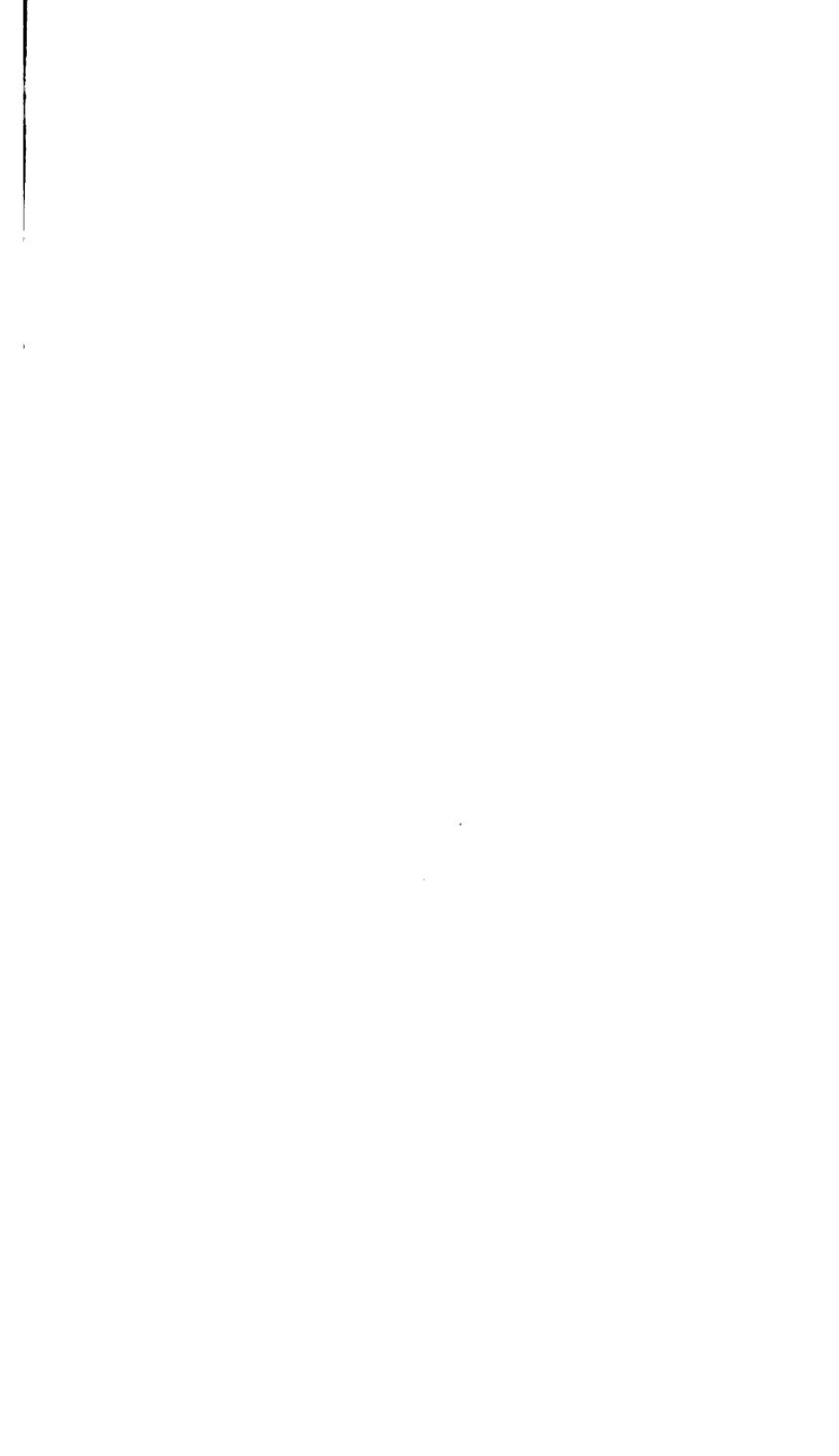

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

| • |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

